



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



# FRIEDRICH RITSCHL'S

KLEINE

## PHILOLOGISCHE SCHRIFTEN.

#### ERSTER BAND:

ZUR GRIECHISCHEN LITTERATUR.



PA 27 R 58 bd.1

### LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1866.

## FRIDERICI RITSCHELII

## OPVSCVLA PHILOLOGICA.

### VOLVMEN I:

AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTIA.



LIPSIAE

IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI.

MDCCCLXVI.

22474 92

LIPSIAE: FORMIS B. G. TEVBNERI.

# PHILOLOGIS · BONNENSIBVS SYMBOLAE · LARGITORIBVS

FIDEM · SERVANTIBVS

FIDEI · AM OR IS QVE · SVI

TESTEM · EXSTARE · VOLVIT

FRIDERICVS · RITSCHELIVS

NVPER · BONNENSIS



Litterarische Erörterungen, die man vor zwanzig, dreissig, bald vierzig Jahren veröffentlicht hat, ohne wesentliche Veränderung wiederdrucken zu lassen, erheischt immer eine gewisse Selbstverleugnung; pflegt sich doch das γηράςκειν αἰεὶ πολλὰ διδαςκόμενον schon Wochen und Monate nach dem Erscheinen jeder Druckschrift geltend zu machen. Dennoch, wenn einmal die kleinern wissenschaftlichen Arbeiten eines längern schriftstellerischen Lebens aus ihrer Diaspora in Eins gesammelt und zu bequemem Gebrauche dargeboten werden sollen, ist die Nichtveränderung ein Gebot der Vernunft. Ganz abgesehen davon, ob dem Autor billig zuzumuthen ist, mit Aufgebung seiner gegenwärtigen Studien und mit unverhältnissmässigem Zeit- und Kraftaufwand auf zum Theil längst verlassene Gebiete zurückzukommen und Themata, meist noch dazu sehr disparater Natur, wieder aufzunehmen, denen er im Laufe von Jahrzehnten mehr oder weniger fremd geworden, ist auch dem Publikum mit Umarbeitungen gar nicht gedient. Statt einer alten Abhandlung ein neues Buch (denn dazu würde sie oft genug anschwellen) zu erhalten ist nicht Gegenstand seines Bedürfnisses oder seiner Forderung; aber die alte Abhandlung nicht vorzufinden, auf welche doch diese und jene Erwähnung der Fachlitteratur verweist, wäre eine verdriessliche Täuschung und gäbe um so berechtigtern Grund zur Klage, je schneller sich gerade kleine Gelegenheitsschriften dem Umlauf und Verkehr zu entziehen pflegen und geradezu unzugänglich werden. Man würde finden was man nicht suchte, und suchen was man nicht fände. Wirklichen Sinn erhält die Herausgabe von Opuscula nur durch den Begriff einer Urkundensammlung, welche gleichsam Actenstücke zur Geschichte einzelner Fragen der Wissenschaft vorführt und gewisse Entwickelungsstufen der letztern schlicht und anspruchslos aufzeigt, ohne auf den gegenwärtigen Standpunkt berichtigend, umgestaltend, weiterführend unmittelbar einwirken zu wollen und zu sollen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass litterarische Hinweisungen auf diesen neuesten Standpunkt nützliche Verbindungsfäden ziehen zwischen dem ältern Stadium der Forschung und den spätern Fortschritten, um den Zusammenhang der wissenschaftlichen Bestrebungen festzuhalten und in ihm zweckmässig zu orientiren. Aber erschöpfender Ausführungen, mögen sie auch gelegentlich nach Neigung und Umständen gestattet sein, bedarf es principiell für diesen Zweck nicht; Andeutungen in gewählten Citaten werden meist genügen, ohne doch darum die jetzige Meinung des Autors nothwendig zu verstecken. Selbstverständlich wird diesem ausserdem freistehen, einzelne Versehen und Irrthümer im Kleinen stillschweigend zu beseitigen, auch unbeschadet einer im Wesentlichen treuen Wiedergabe auf eine gewisse Gleichförmigkeit in Aeusserlichkeiten Bedacht zu nehmen.

Diess sind in der Kürze die sehr einfachen Grundsätze, nach denen die vorliegende Sammlung veranstaltet worden; und ein Blick z. B. gleich auf die ersten Nummern, die sich mit den Alexandrinischen Bibliotheken und der Geschichte der Homerischen Gesänge beschäftigen, wird leicht von ihrer Zweckmässigkeit überzeugen. Hätten diese Aufsätze, welche eine successive Reihenfolge wachsender Erkentnisse vorfüh-

ren, in Eins gearbeitet werden sollen, so war nicht nur ihre ganze Textur bis zur Vernichtung der ursprünglichen Anlage aufzulösen, sondern es wären bei dem tiefgreifenden Wandel der Homerischen Fragen, wie er namentlich seit Lachmann eingetreten, unfehlbar manche Entscheidungen oder Auffassungen schier in ihr Gegentheil umgeschlagen. Wem wäre damit gedient gewesen, der wissen wollte, wie man vor dem Jahre 1839 über diese Fragen gedacht und geschrieben? Und so mehr oder weniger fast überall: bei der Würdigung des Plautinischen Scholions, bei Heliodorus, den metrischen Controversen, dem Parallelismus der Aeschyleischen Tragödie u. s. w. Die wissenschaftliche Bewegung auf dem Gebiete der Philologie ist in unsern Tagen eine so rasche und unruhig betriebsame geworden, dass kaum irgend ein Resultat auch noch so überlegsamer Forschung nur ein paar Jahre zu erleben pflegt, ohne durch Widerspruch, Einschränkung oder Erweiterung, Umgestaltung jeder Art in eine neue Phase zu treten. Die Zeiten behaglichen Fortschritts, in denen ein Heyne, selbst noch ein G. Hermann nicht fürchten durften am Abend ihres Lebens, wenn sie ihre zerstreuten Jugend- und Mannesarbeiten den Mitstrebenden in geschlossener Reihe wieder vorführten, mittlerweile von der Zeit gänzlich überholt zu sein, liegen weit hinter uns und dem brennenden Eifer der Jetztwelt. Aber gerade je schneller heutzutage eine oft völlig veränderte Stellung zur Gegenwart eintritt, um desto mehr ist bei Unternehmungen dieser Art, wenn irgendwo, das 'aut sint ut sunt, aut ne sint' an seinem Platze. Denn was nicht untüchtig zu seiner Zeit war, wird einen gewissen Werth auch für die Folge nie verlieren, wenigstens für alle diejenigen nicht verlieren, die dem Worte 'unser Wissen ist Stückwerk' die tröstliche Ergänzung geben, dass nur aus Werkstücken schliesslich das Werk erwächst.

Wie Ernst es mir mit dem Begriff eines Urkundenbuches gewesen, welches eigentlich keine Partei zu nehmen hat, wird man daraus erkennen, dass ich die in wesentlichen Punkten wider mich selbst gerichteten Ausführungen des unter Nr. V aufgenommenen Keil'schen Aufsatzes einfach abdrucken liess und auf eingehende Gegenbemerkungen auch da verzichtete, wo sie mir zu wirksamer Vertheidigung meiner eigenen Ansichten geeignet schienen.

Nicht anders wird sich das Verhältniss auch in den Fortsetzungen gestalten. Ueber sie habe ich so kurz wie bündig zu sagen, dass sie sich ohne Unterbrechung folgen werden. Wie der erste Band alles auf griechische Litteratur oder Kunst Bezügliche vereinigen, und zwar in seiner ersten Hälfte die Dichter, in der zweiten die Prosaiker betreffen soll, so wird der zweite die bisher noch nicht zusammengestellten Plautinischen, Terenzischen, Varronischen Studien bringen und daran das sonstige, in die lateinische Litteratur oder das römische Alterthum Einschlagende anschliessen. Der dritte wird ausschliesslich dem Epigraphischen gewidmet sein, während das eigentlich Grammatische und Sprachhistorische sich je nach Umständen zwischen Band II und III zu theilen hat. Sorgfältige Register sollen keinem Bande fehlen.

Manches, was ich theils von allgemeinern, theils auch von persönlichen Gesichtspunkten — wie sie sich ja beim Rückblick auf eine längere Thätigkeit so natürlich aufdrängen — sonst noch auf dem Herzen hätte und mir eigentlich gern von der Seele herunterschriebe, unterdrücke ich doch aus Gründen für diessmal lieber, und will abwarten, ob mir etwa Veranlassung gegeben wird, es im Vorwort zu einem spätern Bande nachzuholen.

Einige sachliche Nachträge, um die man ja niemals ganz herumkömmt — zum Glück sind es nur wenige —, behalte ich dem Schluss dieses Bandes vor, indem ich mich

nur beeile, eine Ungenauigkeit gleich hier gutzumachen. Was nämlich in der Anmerkung zu S. 197. 198 von einer nach Paris gelangten Handschrift des Berges Athos gesagt ist, wird mir durch eine spätere Mittheilung meines Freundes F. Dübner folgendermassen berichtigt. Die Handschrift, jetzt mit der Signatur Supplem. n. 508, enthält auf den ersten 30 Blättern Aristophanes' Plutus mit Scholien, die gegen Ende immer dünner werden, dann auf Blatt 31, 32 und 34 das Hiehergehörige: ('eine Einleitung zu prosaischen Allegoriis oder έξήγητις heisst es in dem mir zugegangenen Bericht, was mir nicht ganz verständlich). Blatt 33 ist ein weisses von Mynas eingeschobenes, offenbar an Stelle eines alten ebenfalls beschriebenen, welches entweder zerrissen war oder von Mynas als Specimen an irgendwen geschickt wurde. Das uns Angehende beginnt, wie im Ambrosianus, mit dem Verse Βίβλος ἀριςτοφάνους τζέτζην φέρους' ὑποφήτην, und schliesst daran folgende Stücke nach der Keil'schen Seiten- und Zeilenzählung. Zuerst p. 117, 1 Αλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς καὶ Λυκόφρων ὁ Χαλκιδεὺς bis 117, 29 mit dem Schluss τὰς ἐθνικὰς μέν ούτω μετεποίηςε βίβλους, τὰς δὲ έλληνίδας δι' ὧν εἰρήκειν coφŵν. Hierauf p. 114, 23—28 Μέρη τῆς κωμωδίας bis ή πρὸς τῷ τέλει τοῦ χοροῦ ῥῆςις, und in unmittelbarem Anschluss darán ρητέον δέ μοι τί έςτι κωμωδία, worauf folgt p. 119, 13 'Η κωμωδία μεμιγμένον τοῖς cκώμμαςι εἶχε τὸν γέλωτα bis 120, 5 Διόνυςον ή καὶ έτέρους θεούς. Demnächst mit dem Anfang 'Αριστοφάνης ein paar Worte über dessen Leben; endlich Υπόθεςις Πλούτου. Χρεμύλος u. s. w. — Ich lasse jetzt die Varianten dieser Stücke um so mehr folgen, als der Pariser Codex trotz eigener Schreibfehler doch mehrfach vor dem Mailänder den Vorzug grösserer Correctheit hat.

Ρ. 114, 23 μέλος] μέρος 27 μέλος] λόγος

P. 117, 3 cυνωθηθέντες 6 Πτολεμαΐος ἐκεῖνος, ή 10 ἤθροιςε καὶ δυςὶ 11 μὲν ἐκτὸς τετρακιςμύριοι διςχίλιαι ὀκτακόςιοι (sic)

12 τυμμιγών (wie Keil wollte) 13 ἀμιγών 17 τοιοῦτον βιβλιοφυλάκιον 18 καὶ τὰ Ἐρατοςθένους μετὰ βραχύν τινα γέγονε χρόνον, ώς ἔφη, τῆς ςυναγωγῆς τῶν βίβλων καὶ διορθώς εως, κἄν ἐπ' αὐτοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου. τότε δὲ παςῶν ςυνηθροιςμένων τῶν βίβλων 23 ὢν] ὃν χρυςορρόας 26 ἑρμηνέων 28 s. o.

P. 119, 16 ώς κάμὲ bis ἡπάτηςαν fehlt
18 ἔχει τὸν γέλωτα
19 Cυλεῖ ώς γεωργὸς
20 ἐργάζεςθαι
22 ψωμοὺς] θημοὺς
24 ἀποπωμάςας
25 ἄδων
28 δοῦλος ἐκεῖνος ὁ τεχνικώτατος
29 οὐχοῖα bis ἀπατήςαντες fehlt
120, 2 ἡ δὲ κωμωδία
3 οῖ καὶ] οἱ καὶ

Was von diesen Lesarten entschieden Aufnahme verdient, wird Freund Keil ohne Weiteres erkennen. Uebersehen hat derselbe die von A. Nauck im Philologus V p. 551 f. mitgetheilten Verbesserungsvorschläge und sonstigen Erinnerungen, obgleich sich Einiges davon von selbst versteht, wie dass p. 110, 15 die Worte άλλη τ' άλλων γλώς κα πολυςπερέων · ἀνδρῶν (vielmehr ἀνθρώπων), und ebenso p. 112, 9 τοὶ μὲν έγων ἐρέω, τὸ δὲ τύνθεο καί μευ ἄκουτον aus Homer sind: was Keil besonders anzumerken ohne Zweifel nicht der Mühe werth fand. P. 111, 9 war ρυπη nur Druckfehler des Rhein. Museums und steht das (wenn auch nicht von 'Bernays') dafür vermuthete ροπη, statt dessen Nauck ριπη will, im Codex. P. 113, 26 wird φέρονται oder φέρεται für ἐφεύρονται verbessert; p. 114, 12 ψήφιςμα θέντος für ψηφιςμαθέντος; p. 114, 32 ένδειαν für εὐδίαν (εὔδειαν cod.); p. 115, 2 καὶ caφὴ für caφὴν, mit Beziehung des gleich folgenden 'Εμπεδοκλέα auf Fragm. v. 396 in H. Stein's Sammlung; p. 115, 20 cxημα für σχημα (was aber nur Versehen des ersten Drucks statt des handschriftlichen ὄρχημα): — wovon wir das Meiste dankbar anzunehmen haben.

Sonst habe ich nur noch zu bemerken, dass alle neu hinzugekommenen Zusätze ohne Ausnahme in eckige Klammern eingeschlossen sind.

Leipzig, 3. October 1866.

### INHALT.

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptole-     |       |
| macern und die Sammlung der Homerischen Gedichte                 |       |
| durch Pisistratus, nach Anleitung eines Plautinischen            |       |
| Scholions. (1838)                                                | 1     |
| II. Corollarium disputationis de bibliothecis Alexandrinis deque |       |
| Pisistrati curis Homericis. (1840, cum auctario a. 1866)         | 123   |
| III. Disputationis de stichometria deque Heliodoro supplemen-    |       |
| tum. (1840, cum auctariis a. 1866)                               | 173   |
| IV. Stichometrisches bei Diogenes Laertius. (1858, cum auctario  |       |
| a. 1866)                                                         | 190   |
| V. Ioannis Tzetzae scholiorum in Aristophanem prolegomena,       |       |
| edita et enarrata ab Henrico Keilio. (1847, cum auctario         |       |
| a. 1866 praef. p. XI)                                            | 197   |
| VI. Onomakritus von Athen. (1833)                                | 238   |
| VII. Ode (Volkslied) der Griechen. (1830)                        | 245   |
| VIII. Olympus der Aulet. (1832)                                  | 258   |
| IX. Zur Geschichte der griechischen Metrik. (1841)               | 270   |
| X. Der Parallelismus der sieben Redenpaare in den Sieben         |       |
| gegen Theben des Aeschylus. (1857, mit Nachtrag von 1866)        | 300   |
| XI. De Aeschyli in Septem adversus Thebas versibus 254—265       |       |
| disputatio. (1857)                                               | 365   |
| XII. Caroli Reisigii emendationes in Aeschyli Prometheum. (1832) | 378   |
| XIII. De cantico Sophocleo Oedipi Colonei. (1862)                | 394   |
| XIV. De Agathonis tragici aetate. (1829)                         | 411   |
| XV. Zwei Rechnungsfehler in Xenophon's Anabasis. (1858).         | 437   |
| XVI. De Marsyis rerum scriptoribus. (1836)                       | 449   |
| VII. De emendandis Antiquitatum libris Dionysii Halicarnassen-   |       |
| sis commentatio duplex. (1838. 1846)                             | 471   |
| FR, RITSCHELII OPUSCULA I. a                                     |       |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| XVIII. De Dionysii Halicarnassensis codice Vrbinate disputatio.   |       |
| (1847)                                                            | 516   |
| XIX. Zu Herodian's Kaisergeschichte. (1858)                       | 541   |
| XX. Aristo der Peripatetiker bei Cicero de senectute. (1841)      | 551   |
| XXI. Gnomologium Vindobonense. (1839, cum auctario a. 1866)       | 560   |
| XXII. De Oro et Orione commentatio. (1834)                        | 582   |
| XXIII. Etymologici Angelicani brevis descriptio. (1846. 1847, cum |       |
| auctario a. 1866)                                                 | 674   |
| XXIV. De Meletio physiologo brevis narratio. (1836, cum aucta-    |       |
| riis a. 1866)                                                     | 693   |
| XXV. Schedae criticae. (1829)                                     | 702   |
| XXVI. Kritische Miscellen. (1841—1866)                            | 744   |
| XXVII. Godofredi Hermanni de A. F. Naekii Schedis criticis epi-   |       |
| stula. (1859)                                                     | 760   |
| XXVIII. Medicinische Adjectiva auf ides, ideus. (1855. 1860)      | 769   |
| XXIX. Sicilische Inschriften. (1865)                              | 779   |
| XXX. De amphora litterata Galassiana. (1837)                      | 788   |
| XXXI. Pelopsvase von Ruvo. (1840)                                 | 795   |
| XXXII. Pelops und Oenomaus: römisches Sarkophagrelief. (1858)     | 815   |
| XXXIII. Nachträge zu I—XXXII                                      | 828   |
| Register                                                          | 843   |

### Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemaeern und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistratus,

nach Anleitung eines Plautinischen Scholions.\*)

### Vorwort.

Zu einem Vorworte würde der Verfasser kaum einen v Anlass haben, wenn er sich nicht zu einer Erklärung verpflichtet hielte, weshalb den S. 57 ff. beleuchteten drei Bedenken gegen eine von Pisistratus ausgegangene Anordnung der Homerischen Gedichte nicht als viertes noch die Welcker'sche Grundansicht vom Wesen der agonistischen Rhapsodik hinzugefügt worden. Es ist diess die im XVIII Abschnitt seines 'Epischen Cyklus' [Th. I] entwickelte Ansicht, dass Zweck und Bedeutung eines epischen Rhapsodenwettkampfes in nichts anderm zu suchen sei, als in dem vollständigen, wenngleich auf mehrere Tage vertheilten, Vortrage eines Epos nach seinem geschlossenen Zusammenhange, um eben die Einheit des Planes den Hörern vor die Seele zu führen, und ihnen das Gedicht als ein Ganzes, als abgerundetes Kunstwerk zur Anschauung zu bringen. Dass dieser Lehre 'nichts entgegenstehe' (p. 395 [369 2. Aufl.), ist eine Stütze, die ihr durch unsere Auffassung VI des Berichtes bei Diogenes (S. 63 ff.), ja des ganzen Verhältnisses von Pisistratus zu den Homerischen Gedichten überhaupt, entzogen ist; denn warum dürften wir nicht die Beweisführung umkehren, und vielmehr von einer bezeugten

<sup>\*) [</sup>Breslau, bei G. Ph. Aderholz, 1838.]

und gerechtfertigten Thatsache späterer Zeit auf das Wesen der ältern Rhapsodik zurückschliessen, statt von einer unbezeugten Begriffsbestimmung der letztern auszugehen, um jene Thatsache anzufechten? Andere haltbare Stützen aber der Welcker'schen Darstellung vermisse ich. Nicht, als wenn ich sie nicht im schönsten innern Einklang mit sich selbst fände: aber sie hat, so viel ich sehe, keine zwingende, keine ausschliessende Kraft gegen abweichende Vorstellungen. Dass ohne zusammenhängenden Vortrag abwechselnder Rhapsoden die lebendige Wirkung epischer Gedichte verlieren musste, die auf der Auffassung eines Ganzen beruht, ist unleugbar; aber es kann nicht schlechthin als unmittelbare Gewissheit genommen werden, dass unter keinerlei Umständen, in keinerlei Zeit jene Wirkung zurückgetreten, diese Auffassung verdunkelt worden sei. Auf die Gefahr hin, zu denen gerechnet zu werden, die der Empfänglichkeit für höhere historische Divination, für den Zusammenhang und die naturgemässe Entwickelung geistiger Zustände ermangeln, muss ich bekennen, dass mich die noch so begründete allgemeine Gewissheit des Kunstsinnes Hellenischer Nation nicht bewegen kann, für jegliche besondere und praktische Beziehung die Thätigkeit desselben Kunstverstandes mit Nothwendigkeit vorauszusetzen. Die Darlegung, dass 'der Genius VII der Nation in der Darstellung und Behandlung von Kunstwerken aller Art eben so viel Verstand und System als in der Hervorbringung, und Verständniss und Empfänglichkeit genug zeigte, um dem Werke des Meisters einen würdigen Raum und Wirkungskreis (in den Agonen) zu bereiten und zu bewahren', gehört zu den Schilderungen, bei denen begeisterte Betrachtung mit Lust und Freude verweilen, bedächtige Kritik aber dennoch nicht aufhören kann zu fragen, wie weit die Zeugnisse reichen. Dass die frühere Zeit, die ersten Beispiele der (geschlossene Liederkreise zum Vortrag bringenden) Rhapsodenagonen nicht bekannt sind, wird p. 397 [371] von Welcker selbst eine der empfindlichsten Lücken in der Geschichte des Epos genannt. Wir unserseits mögen uns immerhin gefallen lassen, dass die Form des Zusammenwirkens mehrerer Rhapsoden eben so alt sei, als die Versetzung des Epos unter die Feierlichkeiten der grossen Götterfeste überhaupt (p. 373 [349]); ursprüngliche Bewahrung der Einheit der Gedichte, und das traditionelle Bewusstsein dieser Einheit zu jeder Zeit, haben wir selbst S. 70. 50 nachdrücklichst in Schutz genommen; über eine lange Zwischenzeit sind wir ganz ununterrichtet, gestatten uns auch über mögliche Veränderungen der agonistischen Rhapsodik während derselben keine Hypothese; nur für die Zeit vor Solon und Pisistratus erlauben wir uns festzuhalten, dass zusammenhängendes Rhapsodiren vom Anfang bis zum Ende, wie es immer damit früher gehalten worden sein mochte, nicht existirte. Allgemeine Kenntniss des historischen Zusammenhangs, wenn auch nicht klare Einsicht der vut poetischen Einheit, ist bei eklektischer Rhapsodik in den Agonen mit gleichem Rechte vorauszusetzen, wie sie ausserhalb derselben von Welcker (p. 403 [377]) angenommen wird; auch mochte man, was in der Natur der Sache liegt, für den agonistischen Vortrag allerdings auf Verknüpfung von einigermassen grössern Partien bedacht sein, als für den alltäglichen sporadischen; dass man nach absoluter Vollständigkeit habe trachten müssen, das ist es, womit wir uns nicht einverstanden erklären können. Die Entstehung grossartiger Dichtungen selbst ist nicht unbedingt von ihrer Darstellbarkeit, von dem eingehenden Verständniss der Zuhörer oder Zeitgenossen abhängig: worüber die einsichtigsten Bemerkungen von Welcker selbst p. 398 [372] f., wiewohl zu anderm Zwecke, gemacht worden sind.

Die Andeutung über das Verhältniss der Ilias und Odyssee zu den Gedichten des Cyklus (S. 71) finde ich noch jetzt keiner weitern Ausführung bedürftig, ohne zu fürchten, dass sie für eine unerwogene genommen werde. Desto bedürftiger dagegen entweder schärferer Begründung oder einer Modification ist die S. 54 ff. angenommene Redaction Hesiodischer Gedichte durch 'den Pythagoreer' Kerkops: wozu

1 4

ich mir vorbehalte in Kurzem einen Nachtrag bei anderer Gelegenheit zu geben. Jedenfalls bleibt eine Redaction Hesiodischer Gedichte unter Pisistratus übrig.

#### Das Plautinische Scholion.

Noch ist das Bruchstück eines angeblichen Caecius in frischem Gedächtniss, welches von Osann in einer Römischen Handschrift des Plautus entdeckt, eine nicht gewöhnliche Aufmerksamkeit erregt und keine geringe Bewegung auf dem Gebiete der griechischen Litteraturgeschichte hervorgerufen hat. Nachdem es in Folge einer Privatmittheilung Osann's von Meineke Quaest. scen. Spec. III p. 3 veröffentlicht war, wurde ihm von einer Seite ein ungemessener Werth beigelegt, von andern auch ein mässiger gänzlich abgesprochen. Es ist bekannt, welchen glänzenden Gebrauch Welcker's Scharfsinn davon machte: wie er, nach einer kürzern Andeutung in der Allg. Schulzeitung 1830 p. 1187 ff., einen wesentlichen Theil seines Buches über den epischen Cyklus (p. 8 ff.) auf der Autorität des Osann'schen Bruchstücks als einziger Grundlage beruhen liess. Kein Urtheil hat sich dieser Ansicht so schroff entgegengestellt, als das eines Recensenten, Preller, in der Allg. Litt. Zeitg. 1837 Januar, welcher kaum Worte findet, um die Armseligkeit jenes Zeugnisses gebührend zu bezeichnen. Unter diesen Umständen 2 konnte nichts erwünschter sein, als dass dem Schreiber dieses, bei der Durchmusterung sämmtlicher in Rom befindlichen Handschriften des Plautus, auch die von Osann eingesehene in die Hände fallen musste. Einige Verwunderung beschlich ihn dabei, als der erste Blick lehrte, dass der von Osann mitgetheilte Anfang nur ein kleiner Theil eines in Mitte und Ende gleich reichhaltigen und interessanten Scholions sei: gewiss eine um so natürlichere Verwunderung, je nothwendiger Sinn und Beziehung des Einzelnen von dem Zusammenhange des Ganzen abhängt, und je empfindlicher diese Erfahrung schon an einem durch Meineke nicht bekannt gewordenen, von Welcker erst in der Vorrede p. X [XII 2. Aufl.] nachgetragenen Zusatze gemacht worden war.

Es ist die an schätzbaren Manuscripten reiche Bibliothek des Collegio Romano, welche einen im funfzehnten Jahrhundert geschriebenen Pergamencodex des Plautus in Quart, mit der Signatur 4. C. 39, besitzt, worin funfzehn Komödien in folgender sehr ungewöhnlichen Ordnung enthalten sind: Amphitruo, Asinaria, Aulularia (diese mit der seltsamen Ueberschrift: Caecilii plauti poetae eloquentissimi Aulularia incipit), Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria, Epidicus, Persa, Menaechmi, Pseudolus, Poenulus, Mostellaria, Mercator, Miles bis zu Act II Sc. 5 v. 45. Acht Stücke, nämlich die sieben ersten und die Mostellaria, sind von derselben Hand, aber in sehr kleiner Schrift, mit einer beträchtlichen Zahl von Scholien versehen, theils Marginal- theils Interlinearscholien; sehr vereinzelt kommen dergleichen auch in wenigen andern Stücken vor; weit über das gewöhnliche Mass dieser Scholien geht aber eine Anmerkung hinaus, die sich auf der den Schluss des Poenulus nebst dem Anfange der Mostellaria 3 enthaltenden Seite findet. Sie lautet genau so:

Ex Caecio in commento comoediarum Aristophanis poetae in pluto quam possumus opulentiam nuncupare. Alexander aetolus et Lycophron chalcidensis et Zenodotus ephestius impulsu Regis ptolemaei philadelphi cognomento, qui mirum in modum favebat ingeniis et famae doctorum hominum, graecae artis poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt; Alexander tragoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus vero Homeri poemata et reliquorum illustrium poetarum. Nam Rex ille philosophis affertissimus et caeteris omnibus autoribus claris disquisitis impensa regiae munificentiae ubique terrarum quantum valuit voluminibus opera demetrii phalerii phzxa senum duas bibliothecas fecit, alteram extra Regiam, alteram autem in Regia. In exteriore autem fuerunt milia voluminum quadraginta duo et octingenta. In Regiae autem bibliotheca volu-

minum quidem commixtorum volumina quadringenta milia, simplicium autem et digestorum milia nonaginta, sicuti refert Callimacus aulicus Regius bibliothecarius qui etiam singulis voluminibus titulos inscripsit. Fuit praeterea qui idem asse-. veret eratosthenes non ita multo post eiusdem custos bibliothecae, hec autem fuerunt omnium gentium ac linguarum quae habere potuit docta volumina quae summa diligentia Rex ille in suam linguam fecit ab optimis interpretibus converti. Ceterum pisistratus sparsam prius homeri poesim ante ptolemaeum philadelphum annis ducentis et eo etiam amplius sollerti cura in ea quae nunc extant redegit volumina usus ad hoc opus divinum industria quattuor celeberrimorum et eruditissimorum hominum videlicet Concyli Onomacriti athenien. Zopyri heracleotae et Orphei crotoniatae, nam carptim prius homerus et non nisi difficillime legebatur. Qum etiam post pisistrati curam et ptolemaei diligentiam aristarchus adhuc exactius in homeri elimandam collectionem vigilavit. Heliodorus multa aliter nugatur quae longo convitio cecius reprehendit. Nam ol' LXXII. duobus doctis viris a pisistrato huic negotio praepositis dicit homerum ita fuisse compositum, qui quidem zenodoti et aristarchi industria omnibus praelatam comprobarint, quod constat fuisse falsissimum, quippe cum inter pisistratum et Zenodotum fuerint anni supra ducentos. Aristarchus autem quattuor annis minor fuerit ipso et Zenodoto atque ptolemaeo.

Anmerkung, so leitet uns die Vergleichung der übrigen Scholien des Codex leicht auf den richtigen Weg. In italischen Bibliotheken findet sich mehr als eine Plautinische 5 Handschrift mit Scholien, sogar mit sehr gelehrten, die dennoch nicht älter sind als das funfzehnte Jahrhundert. Wie bei andern lateinischen Dichtern, so beim Plautus waren unsere Ahnherren, die italienischen Philologen einer neu erwachenden Bildungsperiode, frühzeitig und durchaus arglos bemüht, den Maugel alter Scholien durch eigene Commentarien, ganz in der aphoristischen Scholienmanier, zu ersetzen.

Theils Ueberliefertes aus alten Quellen schöpfend, theils Eigenes ohne viel Wahl und Urtheil hinzuthuend, webten sie, zugleich sehr mittelmässige Kenner des Griechischen, Wahres und Falsches, Antikes und Modernes, Zweckmässiges und Unnützes zu dem wunderlichsten Ganzen zusammen. Wess Geistes Kind unser Scholiast, kann aus der einzigen Erklärung des pergraecamini in der ersten Scene der Mostellaria erhellen: sic hodie turchi faciunt in suis potationibus u. s. w., ut hodie dici posset perturchamini: worin schon die Orthographie den Italiener nicht undeutlich erkennen lässt. Unmittelbar an das vorher mitgetheilte reichhaltige Scholion reiht sich die dürre scholastische Belehrung: Tragoedia dissolvit vitam propter dolorem. Comoedia autem erigit iacentem propter eventum. Satyra delectat propter demulcentes animum personas. Comoedias esse oportet refertas cavillis quae cκώμματα vocant graeci et cachinnis quas γελαςίας vocant. utrisque plenus est plautus. Finden sich dazwischen gute und gewählte Bemerkungen, so sind sie aus Grammatikern entlehnt, von denen dem Scholiasten gerade Handschriften zu Gebrauch standen, namentlich aus Varro, Festus, Nonius. So floss z. B. aus Varro d. ling. lat. VII § 99 Müll. p. 376 Sp., was zu Cist. I, 1, 7 bemerkt wird: M. Varro libro de verbis poeticis (eine öfter wiederkehrende Bezeichnung) mihi frequentem operam 6 dedistis valet assiduam. nam qui adest assiduus fert ei operam cui oportet fere is frequens opponi solet. Item id quod eaedem mulier nilae dicunt. pol istoc quidem nos pretio tanti est frequentare. Ita in prandio nos lepide ac nitide accepisti, apparet dicere facile est curare ut assimus cum tam bene nos accipias.

Ausser diesen lateinischen Quellen gebrauchte nun der Verfasser auch ein einziges griechisches Buch, und diess war eine Handschrift des Aristophanischen Plutus mit griechischen Scholien, woraus er excerpirte, was ihm für seinen Zweck passlich schien. Mit welchem Glück, mag die Anmerkung zu Asinar. prol. 5 zeigen, wo er gratis statt gratiis lesend, folgende Aufklärung gewährt: Aristophanes Comicus in ea fabula quae dicitur plutos [v. 17] καὶ

8

ταῦτ' ἀποκρινομένου τὸ παράπαν οὐδὲ γρύ: et eiuscemodi rcspondente omnino neque etiam gry s. dixit. Gry est tannihil [tam mihilum, quod tractum ab excremento quod tegitur sub unquium praesegmine, quod gry nuncupatur, aut ducitur a voce porcorum quem nos grunnitum, illi gry dicunt. aut ab urceolis samiis. nam grytae dicuntur vascula fictilia. quales sunt spinarum caliculi aut glandium aut aurificum caliculi sive phialidiae quibus aurum aut fusilia metalla infundunt. Inde dixit gra mutatione y in a. contra ut ex graeco ductum ostenderet loquutus est graece τις i. aliquis. Ein Theil dieser Ergötzlichkeiten lässt sich noch in unsern Scholien zu jener Stelle des Plutus auf seine Quelle zurückführen: οὐδὲ γρύ] βραχύ. ἔςτι δὲ ὄνυχος ρύπος . τινὲς δὲ παρὰ τὸν γρυλιςμὸν τουτέςτι τὴν φωνὴν τῶν χοίρων . ἢ εἶδος μικροῦ νομίςματος τρὸ τὰρ τὸ μικρὸν καὶ βραχύτατον. ὅθεν καὶ γρύτη τὰ λεπτὰ cκεύη. Ein anderes Beispiel 7 bietet die Randnote zu Poen. I, 1, 9: λῆρον ληρεῖς nugas blattis, ab aristophane sumptum graeco comico. qui in pluto comoedia [v. 517] sic scribit: λήρον ληρεῖς ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνθ' ὅςα νυγὶ κατέλεξας Οἱ θεράποντες μοχθήςουςι . quod significat gerras garris u. s. w.

Hiernach kann es nun, dünkt mich, eben so wenig einem Zweifel unterworfen sein, dass aus derselben Quelle auch das in Rede stehende grössere Scholion herrühre, als dass mit dem Namen Caecius der von W. Dindorf (Rhein. Mus. IV p. 232, vgl. Lobeck z. Aiax p. 112) glücklich entdeckte Aristophanische Scholiast Tzetzes gemeint sei. Sehr möglich, dass selbst das griechische Original der übersetzten Stelle noch in einer der unzähligen Handschriften des Plutus aufgefunden wird.

#### I.

### Die Alexandrinischen Bibliotheken.

1. Ich habe im Vorigen nichts unterdrückt, wodurch uns sowohl der Schreiber als der Verfasser des Osann'schen Fragmentes aus jenem Dunkel heraustritt, welches so leicht zu Ueberschätzung verführt; bin aber darum doch weit entfernt, dem obgedachten Recensenten des Welcker'schen Buches die Werthlosigkeit des 'elenden' Scholions so eilig einzuräumen, als sie von ihm, zum Theil nach Bernhardy's verächtlichem Seitenblick im Grundr. d. griech. Litt. I p. 135\*) behauptet worden. 'Die Stelle', heisst es a. a. O. p. 119, 'ist an sich verdächtig; denn wie kommt Zenodot dazu, Bibliothekar des Ptolem. Philadelphus zu sein? Wenigstens ist dieses gegen die gewöhnliche Ueberlieferung (Suidas), die ihn den Bibliothekar des Ptolem. Lagi und Erzieher des Ptolem. [?Philadelphus?] nannte.' Also hier wäre kein Ausweg, keine Vermittelung möglich? Wie glücklich wären wir doch, wenn uns überall keine schwierigern ἀπορίαι und ζητήματα entgegenträten! Oder warum hätte Zenodotus nicht des Soter und des Philadelphus Bibliothekar nach einander sein können, in den letzten Regierungsjahren des 9 ersten und den ersten des letzten? Und was bedeutet uns überhaupt, näher ins Auge gefasst, jene sogenannte 'gewöhnliche Ueberlieferung'? Nichts weiter als eben die vereinzelte Autorität des einen Suidas, dem einzelne Neuere, wie Villoison praef. Apollon. p. XVII, Böckh praef. Pind. Schol. p. IX gefolgt sind: so dass Zeugniss gegen Zeugniss zu stehen käme. Wäre es aber in solchem Falle das erste Mal, dass Suidas weichen müsste? Jedenfalls war sodann in Anschlag zu bringen - wo nicht zur Entscheidung der Sache, doch zur Würdigung eines alten Zeugnisses - wie verbreitet diejenige Ueberlieferung war, welche überhaupt nicht dem ersten, sondern dem zweiten Ptolemaeer die Stiftung der Alexandrinischen Bücherschätze zuschrieb. Endlich aber, was sagt denn eigentlich Suidas vom Zenodotus aus? Seine Worte sind: ἐπὶ Πτολεμαίου γεγονώς τοῦ πρώτου, ος καὶ πρώτος τῶν 'Ομήρου διορθωτής ἐγένετο, καὶ τῶν ἐν 'Αλεξανδρεία βιβλιοθηκών προὔςτη, καὶ τοὺς παῖδας Πτολεμαίου

<sup>\*) [1.</sup> Ausg. — Verweisungen auf die 2. und 3. Ausg. sind bei deren gänzlicher, nicht blos äusserer Umgestaltung unthunlich.]

èπαίδευςεν. In dieser losen Aneinanderreihung einzelner Sätze, deren jeder für sich vollkommen wahr sein kann, strengere gegenseitige Beziehung, und eine feste, sogar ausschliessliche Zeitbestimmung des bibliothekarischen Amtes finden zu wollen, zeugt in der That nicht von sonderlicher Bekanntschaft mit der Art des Suidas; hier vielmehr war es, wo Bernhardy's Urtheil p. 367 leiten konnte. Und wie? wenn nun gar Manso-Vermischte Schr. I p. 290, Weichert üb. Apollonius von Rhodus p. 12, Parthey Alexandr. Museum p. 71 f. Recht hätten, die bei mehrfacher Abweichung im Einzelnen darüber einverstanden sind, dass mit den Worten τοὺς παΐδας Πτολεμαίου nicht die Kinder des Ptolemaeus Lagi 10 gemeint sein können, sondern die des Philadelphus; und von denen Weichert, gegen die Annahme eines Zenodotischen Bibliothekariats schon unter dem Lagiden ausdrücklich protestirend, das γεγονώς des ersten Satzes nicht als vixit, sondern als natus est zu erklären unternahm, Parthey aber sogar an die Auswerfung der Worte τοῦ πρώτου denkt. Wenn diess dem Recensenten nicht durchaus unbekannt sein durfte, so ist es unserseits zwar misslich, über chronologische Verhältnisse Alexandrinischer Gelehrten Entscheidungen zu geben in einer Provinz, in deren fruchtreichen Auen doch die Benutzung eines Exemplars vom Gaisford'schen Suidas oder von Clinton's Fasti Hellenici vol. III zu den frommen Wünschen gehört; indessen nöthigte einmal der Zusammenhang dieser Untersuchungen zu einem Versuche, der denn, ohne jene Hülfsmittel unternommen, anhangsweise mitgetheilt werden soll, und aus dem hier nur das Resultat vorauszunehmen ist: dass, wenn des Zenodotus Bibliothekariat unter Ptolemaeus I nicht geradezu unmöglich, doch die Annahme desselben unter Philadelphus, und zwar bis zu dessen Tode, unabweislich nothwendig ist.

'Auf dieselbe Weise' wie er, meint der Recensent, 'urtheilte schon Meineke über jenes wunderliche Fragment.' Meineken fiel ein Vers des Ausonius ein, in welchem Wolf die Andeutung des Zenodotus als ersten Sammlers der

Homerischen Gedichte (lacerum collegit corpus Homeri) gefunden hatte. Also weil Ausonius von den Homerischen Gesängen und Zenodot's Beziehung zu ihnen eine falsche Vorstellung hatte, muss der Bericht eines Grammatikers, der etwas ganz Anderes von Zenodot's Bemühung um Homer aussagt, auf dieselbe irrige Vorstellung zurückgeführt werden? 11 Wobei doch selbst noch über die wahre Beziehung der Stelle des Ausonius gestritten werden kann: vgl. Ulrici in Jahrb. f. wiss. Kritik 1836 Jun. p. 924, der zugleich mit Recht die Worte unsers Scholions in unum collegerunt et in ordinem redegerunt zu Einem Begriff zusammengefasst und durch diesen das Geschäft des Zenodotus und seiner Genossen bestimmt wissen will. Und wenn der gegen Welcker's kühne Anwendung des Osann'schen Fragments gemachte Einwand folgerichtig ist, dass mit demselben Rechte, wie aus dem Bericht über Zenodotus ein epischer Cyklus, aus dem über Alexander und Lykophron ein tragischer und komischer sich ergeben würde; so dürfen wir ja, denke ich, die Beweisführung auch wohl umkehren, und so lange, als die blos bibliothekarische Anordnung der Tragödien und Komödien durch Alexander und Lykophron nicht bezweifelt wird, auch in der Angabe über Zenodotus nur die einfache Bezeichnung einer ganz gleichartigen bibliothekarischen Anordnung der Homerischen und der übrigen Poesien finden. Denn dass der Begriff einer bibliothekarischen Thätigkeit vorwalte, geht wohl aus der behaglichen Ausführung der die Bibliothek von Alexandria betreffenden Verhältnisse (Nam rex ille u. s. w.) zur Genüge hervor. Zum Ueberfluss endlich giebt unser Scholion selbst weiter unten den schlagenden Beweis, dass sein Verfasser den Zenodotus nicht als ersten Sammler gedacht.

Herr Preller hat es mir schwer gemacht, zur Sache selbst zu kommen. Denn seine Verdächtigung ins Allgemeine steigernd fährt er fort: 'Was weiss denn überhaupt eine späte Tradition über die Blüthezeit der Alexandrinischen 12 Grammatik? Alles, was aus jenen letzten Zeiten der grie-

chischen Litteratur über diese so wichtige Epoche überliefert wird, ist grober Missverstand und arge Unwissenheit, wobei nur ein Minimum von besserer, durch gute Quellen vermittelter Sachkenntniss zu Grunde zu liegen scheint.' So arg habe ich mir's doch nicht vorgestellt; wir würden, wenn dem so wäre, uns zu beeilen haben, einen gar beträchtlichen Theil der gangbarsten Thatsachen über Bord zu werfen. Es war nicht unbekannt, dass sich in jenen Zeiten eindringender Barbarei durch Tradition 'eine Art von litterarhistorischer Mythologie' gebildet habe; allein 'wenn auch nicht eine zuverlässige Schrift den Spätern über die Geschichte der ältern Grammatik und Kritik berichtet haben' soll, so möchten wir doch unter anderm nur fragen, ob denn die litterarhistorischen Artikel im Suidas (auf dessen Angaben über Zenodotus doch der Recensent selbst so viel gab) in Bausch und Bogen auf groben Missverstand und arge Unwissenheit hinauslaufen? und ob denn die Quellen, die dem Suidas etwa im elften Jahrhundert flossen, dem Tzetzes im zwölften so urplötzlich und spurlos versiegt waren? dem Tzetzes, dem man 'im Uebrigen, selbst über die ältere griechische Litteratur, gute Quellen zutrauen kann', nur 'gerade hier alle fides absprechen' soll! Wie, wenn nun gerade hier 'ein Minimum von besserer Sachkenntniss' vorläge? Wir halten uns zu der reinen Umkehrung des angeführten Satzes berechtigt: man darf dem Tzetzes im Uebrigen, für die ältere wie jüngere griechische Litteratur, vielfältig alle fides absprechen, und muss ihm nur gerade hier eine besonders gute Quelle zutrauen.

Doch es können glücklicher Weise solche Uebertreibungen um so eher auf sich beruhen, als ja Tzetzes seine Quellen nennt. Zwar eigentlich nur für einen speciellen Punkt; aber wer über die Bändezahl der Alexandrinischen Bibliothek aus Kallimachus und Eratosthenes, unmittelbar oder mittelbar, schöpfen konnte, dem wird es ja auch wohl für einen Bericht über Anordnung und Aufstellung der Bücher, wenn er ihn anders nicht eben daher genommen

haben sollte, nicht an ältern Quellen gefehlt haben. Leider sind die Schriften des Kallimachus und Eratosthenes nicht näher bezeichnet; dass die persönliche Stellung beider einen eben so natürlichen Anlass zu Aufzeichnungen dieser Art bot, als schon Charakter und Mannigfaltigkeit ihrer polygraphischen Thätigkeit die Glaubhaftigkeit des Citats begünstigen, springt in die Augen. Wir brauchen uns indess nicht mit dieser allgemeinen Probabilität zu begnügen. Die Χρονογραφίαι des Eratosthenes konnten sehr wohl bis auf Ptolemaeus Philadelphus fortgeführt sein, und gaben ein geräumiges Fachwerk ab zur Unterbringung der verschiedenartigsten Litteraturnotizen. Eben so darf als Einleitung zu des Kallimachus Πίνακες, die eben aus den Alexandrinischen Büchervorräthen erwuchsen und nur durch sie möglich wurden, ein allgemeiner Bericht über Umfang und Anordnung der letztern vollkommen geeignet erscheinen. passender möchte manchem die von Suidas unter dem Titel Mouceîov angeführte Schrift scheinen; wenn es nur so gewiss wäre wie Fabricius Bibl. Gr. III p. 821 H., Jonsius Script. hist. philos. III, 2, Parthey a. a. O. p. 160, Wegener de aula Attal. p. 90 annahmen, dass dieselbe das Alexandrinische Gelehrten-Museum zum Gegenstande hatte. Bedenklich und 14 dem Blomfield'schen 'fortasse' (Call. fragm. p. 218) geneigt machen muss uns ausser andern bekannten Mouceioic die Homer-Recension ek Mouceíou in Schol. Harl. Od. & 204, worüber Lehrs Aristarch. p. 30; um nicht an die μουςεία λόγων des Polus in Plato's Phädr. p. 267 C (mit Heindorfs Note) zu erinnern.

Mehr als alle andern Gründe wird aber die Beschaffenheit der einzelnen Angaben, zu deren Prüfung jetzt zu schreiten ist, die Glaubwürdigkeit des Tzetzischen Scholions darthun.

2. So wenig ein namhafter Antheil des Ptolemaeus Lagi an der ersten Sammlung der Alexandrinischen Bücherschätze abzuweisen sein wird, so unzweifelhaft steht uns als der wahrhafte Begründer, eifrige Vermehrer und organisirende

Erhalter der welthistorisch gewordenen Bibliothek Ptolemaeus Philadelphus da. Was der Vater mit Rath und Beistand des Demetrius zusammengekauft, das durchgreifend zu ordnen, in grösserm Massstabe nutzbar zu machen, und durch eine geregelte Verwaltung sicher zu stellen, war das rechte Bedürfniss wie die äussern Bedingungen erst mit der Stiftung des Museums durch Philadelphus gegeben. Wenn Philadelphus der Erbauer des Museums war, immerhin vielleicht in den zwei Jahren gemeinschaftlicher Regierung (s. Bernhardy p. 368 f., gegen Parthey p. 36), mit dem Museum aber die eine der zwei berühmten Bibliotheken Alexandrias, die des Bruchiums, in nächster Verbindung stand (Vit. Apollon. Rh. bei Parthey p. 53), so scheint überhaupt zur Zeit des Ptolemaeus Soter, mochte er auch für Zusammenbringung von Büchern noch so thätig sein, doch ein eigenes Bibliotheksgebäude noch nicht bestanden zu haben, 15 dessen Stelle vor dem ungeheuern Anwachs der aufgekauften Vorräthe füglich durch irgend einen Raum des Königspalastes vertreten werden konnte. Die Zweideutigkeit des Ausdrucks bibliotheca hat begreiflicher Weise das Festhalten jenes Unterschiedes bei Alten und Neuen verhindert, und die doppelte Tradition über den ersten oder den zweiten Ptolemaeer als eigentlichen Gründer vorzüglich begünstigt. Sei dem aber auch anders, jedenfalls lernen wir durch unser Scholion den Philadelphus als Stifter der zweiten grossen Bibliothek, der des Serapeums, kennen. Denn diese, bisher ohne nähere Zeitbestimmung als die ganz allgemeine des Epiphanius de pond. et mensur. 12 (ἐν τῆ πρώτη βιβλιοθήκη τῆ ἐν τῷ Βρουχείῳ οἰκοδομηθείςη. ἔτι δὲ ὕςτερον καὶ έτέρα ἐγένετο βιβλιοθήκη ἐν τῷ Cεραπείψ μικροτέρα τῆς πρώτης, ήτις καὶ θυγάτηρ ἀνομάςθη αὐτῆς), war auf Philadelphus. wie ich aus Beck's Spec. hist. bibl. Alex. p. VI ersehe, nur durch Vaillant's (Hist. Lag. p. 33) unsichere Vermuthung zurückgeführt worden. Die nähern Bestimmungen: alteram extra regiam, alteram autem in regia, treffen so genau zu auf die sonstigen Ueberlieferungen namentlich des Strabo

XVII p. 793, wonach das Museum, also auch die Museumsbibliothek, einen Theil der Königspaläste bildete, dass unser Zutrauen zu Tzetzes nur gewinnen kann.

Eine einzige Ungenauigkeit scheint bei diesem Berichte unterzulaufen: die Zuziehung des Phalereers Demetrius zu den Einrichtungen des Philadelphus. Wir könnten uns zwar hier hinter Valckenaer Diatr. de Aristob. § XVIII verstecken, nach dessen Entscheidung beide noch recht wohl zusammen thätig sein konnten; allein unbefangen betrachtet, lässt allerdings die Erzählung des Hermippus bei Diogen. 16 Laert. VII, 78 den Valckenaer'schen Vermittelungsversuch als sehr gekünstelt, und Scaliger's Auffassung als einzig angemessen erscheinen: s. Parthey p. 45. 69 f. Indessen war einmal die Verbindung des Demetrius mit der Uebersetzung der LXX, und durch diese mit Philadelphus, durch eine lange Tradition kirchlicher Scribenten fortgepflanzt; und anderseits können in den Worten des Scholions die Verdienste beider Ptolemaeer um die Erwerbung von Bücherschätzen zusammengefasst, und des Demetrius Antheil daran, der für den Soter anderweitig feststeht, ohne nähere Scheidung hinzugefügt sein: möge diese Ungenauigkeit der Rede auf Rechnung des Tzetzes oder des lateinischen Uebersetzers kommen. Denn es liesse sich allenfalls vor duas bibliothecas interpungiren: Nam rex ille philosophis differtissimus (so wahrscheinlich statt affertissimus) et ceteris omnibus autoribus claris, disquisitis impensa regiae munificentiae ubique terrarum quantum valuit voluminibus opera Demetrii Phalerii prehensa secum, duas bibliothecas fecit. Machte nicht va'uit und secum, was indess leicht nur vom Uebersetzer herrührt, die Beziehung auf Philadelphus selbst nothwendig, so wäre der Anstoss noch geringer, indem dann nur die schon vom Ptolemaeus Soter aufgehäuften Bücher bezeichnet sein könnten. Prehensa secum, wenn damit das Richtige getroffen ist für die in halber Dämmerung und sehr spärlich zugemessenen Augenblicken nachgezeichneten Züge, lässt ein griechisches Original kaum verkennen. - Doch diese Bemerkungen mehr,

um keine Möglichkeit unberührt zu lassen, als um damit Anspruch auf das Wahrscheinlichere zu machen.

Während nun unter dem ersten Ptolemaeer das Amt eines ordentlichen Bibliothekars im Gegensatz zu einer allgemeinen Oberaufsicht, wie sie allerdings schon Demetrius führen konnte, vielleicht - wir dürfen wohl sagen vermuthlich - noch gar nicht existirte, liess es sein Nachfolger nicht nur in aller Form ins Leben treten, sondern nahm zugleich wirksame Massregeln, um das Institut wahrhaft fruchtbar zu machen. Der erste Schritt dazu musste eine planmässige Aufstellung der gesammelten Handschriften sein, über die wir in Bezug auf den wichtigsten Theil, die poetische Litteratur, durch den vielbesprochenen Anfang unseres Scholions Auskunft erhalten. Zur Förderung des offenbar nicht kleinen Geschäfts bestellte der König dem Zenodotus zwei Gehülfen; Zenodotus aber, als eigentlicher Bibliothekar, übernahm wie billig den umfangreichsten Theil der Arbeit, die Anordnung aller Poesien ausser der dramatischen Litteratur; natürlich werden dem Alexander auch die Satyrdramen zugefallen sein (diess wegen Parthey p. 83). Dass nun unter allen die Homerischen Gedichte hervorgehoben werden, daran darf Niemand Anstoss nehmen, der auch nur die Berechnung der unverhältnissmässig grossen Handschriftenmasse gerade von Homerischer Litteratur einer Erwägung würdigt, wie sie von Parthey p. 80 ff. nach Anleitung der auf Elephantine gefundenen Papyrusrolle der Ilias, wenn gleich für eine spätere Zeit und (p. 82) mit doppelter Kreide angestellt worden ist. Fragt man, ob sich 'die Arbeit des Zenodotus nur auf die Museumsbibliothek, oder auch auf die des Serapistempels erstreckt habe, so sind wir zwar darüber, ob die letztere 18 ihren besondern Bibliothekar hatte, oder von dem des Museums mitverwaltet wurde, nicht ausdrücklich unterrichtet: (dass der Plural βιβλιοθῆκαι nichts entscheidet, ist von mehrern bemerkt worden;) allein wenn schon die örtliche Entfernung die Annahme gesonderter Verwaltung räthlich macht, wenn

nächstdem eine Tempelbibliothek ohne einen irgendwie näher bestimmten priesterlichen Einfluss nicht wohl denkbar ist, so wird sich weiter unten ein Gesichtspunkt ergeben, dem zufolge die obige Frage überhaupt nicht aufzuwerfen und ohne wesentliche Bedeutung ist.

Wie vortrefflich zu dem von Lykophron übernommenen Geschäfte dessen sonstige Thätigkeit als Schriftsteller über die alte Komödie passt, liegt schon durch Meineke's Nachweisungen (Qu. sc. III p. 3) zu Tage. Weniger lässt sich in gleicher Absicht von Alexander dem Aetoler beibringen, der ganz in diese Zeit gehört, und dessen Aufenthalt beim Könige Antigonus Gonatas (vit. Arat. vol. II p. 444 Buhl.) zwischen Ol. 124 und 135 hinlänglich weite Grenzen hat, um der Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses keinen Eintrag zu thun. Später als Aratus (Ol.  $\frac{124}{125}$ , s. Anhang I) muss er wohl dahin gekommen sein; denn dass die Gründung und somit auch die innere Einrichtung der Alexandrinischen Bibliothek, wie an sich wahrscheinlich genug, in den Anfang der Regierung des Philadelphus falle, bezeugt Eusebius, bei Scaliger unter Ol. 124, 2, in der Armenischen Uebersetzung (II p. 231 Auch.) unter Ol. 125, 1. Dem Eusebius aber hierin zu trauen ist eben so vernünftig, als die Bestimmung des Syncellus p. 273 B Paris. (I p. 518 Bonn.) zu verwerfen, der die Stiftung der Bibliothek zugleich mit dem Tode des Philadelphus in Ol. 132 (131) setzt. — So wenig es nun ist, so ist es doch nicht 19 ohne Bedeutung, dass der mit Ordnung der Tragödien Beauftragte zur tragischen Pleias gehörte (Suid. und Schol. Hephaest. p. 53. 185 [58. 199 ed. II]), so gut wie Lykophron, über den Niebuhr's Meinung neuerlich ganz missverstanden worden von Friebel Satyrograph. fragm. p. 101. Unter den Fragmenten des Alexander findet sich eine Beziehung auf Beschäftigung mit den Tragikern nur in den Versen über Euripides bei Gellius XV, 20 und in der Notiz über desselben Dichters Herkunft in Schol. Aristoph. Ran. 848, wo wohl an keinen andern als den Aetoler zu denken ist.

Einer besondern Verwahrung gegen Welcker's Interpretation des Anfangs unseres Scholions wird es nach allem bisher Gesagten kaum noch bedürfen; schwerlich wird sich auch über sie eine Stimme in anderm Sinne erheben als die bisher laut gewordenen von Müller Zeitschr. für Alterth. wiss. 1835 p. 1181, Ulrici a. a. O. p. 922 ff., Preller a. a. O., G. Lange über die kykl. Dichter (Mainz 1837) p. 56 f.

3. Das Nächste, was wir aus dem Bericht des Tzetzes gewinnen, ist die Beglaubigung des Bibliothekariats des Kallimachus, welches längst gemuthmasst, aus dem Plautinischen Scholion aber schon 1828 von Osann (Hermes Bd. XXXI p. 212) hervorgehoben, doch noch von Bernhardy p. 367 als unbezeugt angeführt, von Parthey p. 76 sogar ausdrücklich verworfen werden konnte. So steht uns denn jetzt die Reihenfolge der fünf ersten Alexandrinischen Bibliothekare, Zenodotus, Kallimachus, Eratosthenes (den Tzetzes sehr wohl als solchen kennt), Apollonius und Aristophanes, in einer ununterbrochenen Folge von etwa 20 fünfundzwanzig Olympiaden durch Zeugnisse fest, und niemand wird sich mehr beikommen lassen, den Zenodotus bis zur 138 Olympiade Vorsteher der Bibliothek sein zu lassen, wie nach Bonami's Vorgange (Mém. de l'acad. roy. des inscr. et bell. lett. IX p. 403 f.) von Weichert a. a. O. p. 14 geschah. S. den Anhang I.

Die dem Kallimachus beigelegte Leistung, die einzelnen Bände der Bibliothek mit Aufschriften versehen zu haben, hat Welcker's feine Combination (p. 8 Anm. 8) mit erhaltenen metrischen Epigrammen des Kallimachus auf Kreophylus und Aratus in Verbindung gebracht. Ausreichen konnten diese allein für den bibliothekarischen Zweck wohl nicht, da ja nicht einmal der Name der Gedichte darin vorkommt; eben so wenig wollte wohl Welcker selbst diese epigrammatische Bezeichnung als das durchgehende Verfahren für einige hunderttausend oder auch nur für funfzigtausend Bände angesehen wissen. Auch war, scheint es, die Auszeichnung des Aratus selbst, nicht die Bezeichnung seines Ge-

dichtes die Absicht des XXIX (XXVIII) Epigramms nach vit. Arat. II p. 432, vgl. I p. 4. Für Welcker's Ansicht würde die Vulgate 'Ητιόδου τόδ' ἄειτμα sprechen, im Sinne des Biographen das glaubhaftere τό τ' ἄειτμα καὶ ὁ τρόπος sein. — Einen innern Zusammenhang zwischen diesem bibliothekarischen Geschäft des Kallimachus und seinen litterarhistorischen Πίνακες wird niemand verkennen. Zugleich kann dasselbe einen Anhaltpunkt für die schon anderweitig als verdienstlich bezeichnete Forschung über die Büchertitel der Alten gewähren.\*)

4. Von eigenthümlicher Bedeutung ist die folgende 21 Angabe über die Bändezahl der Alexandrinischen Bücherschätze. Wir hatten darüber bisher ein so altes, geschweige ein gleichzeitiges Zeugniss gar nicht; wir hatten keines, welches die beiden grossen Sammlungen unterschied; die meisten hielten sich überdiess nur in runden Zahlen und

<sup>\*)</sup> Wichtig ist hier ein vollgültiges Zeugniss des Galenus in Hippoer. de nat. hom. II prooem. (Bd. XV p. 109 Kühn), fast wörtlich wiederholt in Hipp. de humor. I § 1 (XVI p. 5): ἐν γὰρ τῷ κατὰ τοὺς 'Ατταλικούς τε καὶ Πτολεμαϊκούς βαςιλέας χρόνψ πρὸς άλλήλους άντιφιλοτιμουμένους περί κτήςεως βιβλίων ή περί τὰς ἐπιγραφάς τε καὶ διακευάς αὐτῶν ἤρξατο γίγνεςθαι ραδιουργία τοῖς ἕνεκα τοῦ λαβεῖν άργύριον άναφέρους ν ώς τοὺς βαςιλέας άνδρῶν ἐνδόξων ςυγγράμματα. Aber dass Fälschung von Büchertiteln schon viel früher, schon in der Pisistratidenzeit, wiewohl aus ganz andern Gründen, vorkam (s. den zweiten Abschnitt dieser Abhandlung), das lag demselben Galenus ausser dem Kreise seines Wissens oder Interesses, wenn er in dem zuerst genannten Commentar I § 42 p. 105 schrieb: πρὶν γὰρ τοὺς ἐν 'Αλεξανδρεία τε καὶ Περγάμψ γενέςθαι βαςιλέας ἐπὶ κτήςει παλαιῶν βιβλίων φιλοτιμηθέντας, οὐδέπω ψευδώς ἐπεγέγραπτο ςύγγραμμα λαμβάνειν δ' ἀρξαμένων μιςθὸν τῶν κομιζόντων αὐτοῖς ςυγγράμματα παλαιοῦ τινος ἀνδρὸς οὕτως ἤδη πολλὰ ψευδῶς ἐπιγράφοντες ἐκόμιζον. ἀλλ' οῦτοι μὲν οἱ βαςιλεῖς μετὰ τὸν ᾿Αλεξάνδρου γεγόναςι θάνατον ὁ δὲ Πλάτων άνωτέρω της 'Αλεξάνδρου βαςιλείας έγεγράφει ταῦτα μηδέπω πεπανουργευμένων των ἐπιγραφων, ἀλλ' ἐκάςτου βιβλίου τὸν ἴδιον γραφέα διὰ τοῦ προγράμματος δηλοῦντος. Von Hippokratischen und ähnlichen Schriften mag es wahr sein; zwischen ihnen und philosophisch-mythologischen Lehrgedichten ist freilich ein grosser Unterschied.

bezogen sich, wenn sie eine chronologische Bestimmung 22 gaben, grossentheils auf eine späte Zeit. Kallimachus als königlicher Bibliothekar — ob des Euergetes oder schon des Philadelphus, bleibt ebenso unentschieden wie die eigentliche Bedeutung des Eratosthenischen Citats, mit welchem möglicher Weise nur die Stiftung durch Philadelphus belegt sein könnte — Kallimachus also berichtet das Ergebniss einer Zählung beider Bibliotheken, und zwar streng nach den Worten, wie sie zur Zeit der Einrichtung durch Philadelphus bestanden. Doch mögen wir immerhin die Möglichkeit zugeben, dass vielmehr an den Bestand unter des Kallimachus eigenem Bibliothekariat zu denken sei; wir können zufrieden genug sein zu erfahren, dass bei einer zwischen Ol. 123 und 135 vorgenommenen Zählung die Bibliothek des Serapeums 42800 Bände oder genauer Rollen enthielt (denn es wird doch wohl niemand einfallen 842000 zu verstehen), die des Bruchiums aber, wie es beim ersten Blick scheint, 490000 in zwei Klassen, nämlich 400000 volumina commixta und 90000 simplicia et digesta, beide Bibliotheken also die Gesammtzahl von 532800. Unwesentlich ist hierbei, dass die Wiederholung des volumina zwischen commixtorum und quadringenta milia augenscheinlich nur auf einem Versehen beruht.

Gibt eine solche Genauigkeit der Zahlangaben, daneben auch die Uebereinstimmung des oben angeführten Epiphanius rücksichtlich des geringern Umfangs der Serapeumsbibliothek, dem Tzetzes entschiedenen Anspruch auf Vertrauen, so fügt es sich glücklich, dass der offenbar technische Ausdruck simplicia volumina durch eine Plutarchische Stelle (vit. Anton. 58) Bestätigung erhält, in welcher die Pergamenische Bibliothek, die Antonius der Kleopatra geschenkt, 23 auf εἴκοει μυριάδεε βιβλίων ἀπλῶν berechnet wird. Für diesen Ausdruck ist es freilich schwerer eine befriedigende Erklärung zu finden, als die verkehrte Meinung des Simon de Magistris, der ἀπλᾶ für Autographa nahm, mit Wegener de aul. Attal. p. 62 und Parthey p. 91 zu verwerfen. Der Möglichkeiten bieten sich nicht wenige dar, je nachdem der Gegensatz

des άπλα bestimmt wird. Auf einseitig beschriebene Rollen im Gegensatz von ὀπισθογράφοις (s. Salmasius zu Vopisc. Firm. c. 3 in Hist. Aug. script. Bd. II p. 701 b ed. Lugd. Bat. 1671, Winckelmann's Werke Bd. II p. 117, 220 f. vgl. p. 99. Dresd.) wird niemand verfallen; die Scheidung zwischen der Einheit eines Verfassers und der Mehrheit seiner Werke wäre ganz unstatthaft. Aber 1) könnte die Schätzung nur die Anzahl der verschiedenen Werke in Betracht genommen haben, ohne die Mehrzahl von Exemplaren, in denen jedes vorhanden sein konnte, zu berücksichtigen: 2) können die einzelnen Abtheilungen oder Bücher, deren nach gewöhnlichstem Gebrauch jedes eine besondere Rolle bildete, im Gegensatz zu den vollständigen, aus so viel Rollen als Büchern bestehenden, Werken gemeint sein. Beide Erklärungen stellte bereits Reiske zum Plutarch auf, wenn er theils von Doubletten, theils von der Bände- oder Stückzahl der Bibliothek spricht; die letztere nimmt Wegener an. Ihr von einer Seite verwandt wäre 3) die Auffassung, dass den Rollen, die nur eine Schrift oder einen Abschnitt davon enthielten, entgegengesetzt würden ebenfalls einfache Rollen, auf denen aber verschiedene Schriften, d. i. kleinere Abhandlungen u. dgl., entweder von demselben oder von verschiedenen Verfassern standen, also Miscellanrollen. 4) Eine andere denkbare Unterscheidung wäre die zwischen 24 Schriften, deren ganzer Umfang sich auf eine Rolle beschränkte (μονόβιβλοι, Monographien), und solchen, zu deren Aufzeichnung, eben weil sie in Bücher getheilt, mehrere Rollen erforderlich waren. Vgl. Suidas: Φιλάγριος - cuvτάξας βιβλία ἰατρικά, μονόβιβλα μὲν ο΄, ςυντάγματα δὲ ἕτερα οὐκ ολίγα. 5) Gar nicht vom Gesichtspunkte des Inhalts, sondern lediglich des Materials aus nimmt Koraes die άπλα (mit specieller Rücksicht auf die Pergamenische Bibliothek) für Rollen, κύλινδροι, die bloss aus einer Haut bestanden, womit wir für unsern Zweck parallel zu setzen hätten Rollen von einem einzigen Papyrusblatt. Schäfer (zu Plutarch IV p. 426), und ihm folgend Wegener, identificirt des Koraes Meinung

ohne Weiteres mit der Reiske'schen Erklärung unter 2); aber offenbar denkt Koraes den Gegensatz von Rollen, welche aus mehreren über einander gelegten und an einem gemeinschaftlichen Stabe befestigten Pergamenblättern (sonach vielleicht auch Papyrusblättern) bestanden. Ist uns auch von dieser Art von Rollen, die zum ersten Male etwas unserm Begriff eines Buches Analoges gäben, nichts erhalten, so möchte man vielleicht ihren Gebrauch schon um deswillen anzunehmen geneigt sein, weil diess der naturgemässe Weg war, um den Uebergang von einfachen Rollen, die eher unsern Landkarten zu vergleichen wären, zu den lagenweise gehefteten, in viereckigem Format gebrochenen Pergamencodices zu vermitteln: s. Salmasius a. a. O. p. 701 a. Vgl. Wegener p. 76.

Ich glaube die Summe der Möglichkeiten erschöpft zu haben, wenn ich noch 6) hinzufüge, dass zum Behuf des 25 Transports der überall gemachten Ankäufe auch ganz verschiedene, in keiner Weise zusammengehörige Rollen, um der Raumersparniss oder festern Verpackung willen, füglich konnten über einander gewickelt werden. Zu dieser Bemerkung veranlasst mich der Ausdruck commixta volumina in sofern, als dann mit simplicia et digesta die wieder aus einander genommenen und einzeln gesonderten Rollen bezeichnet wären. Man brauchte nicht einmal an Transport und über einander gerollte Handschriften zu denken; schon dem einfachen Unterschiede von ungeordneten und geordneten Rollen würden die lateinischen Ausdrücke entsprechen. Aber ist es wohl wahrscheinlich, dass zu Kallimachus' Zeit, der noch dazu singulis voluminibus titulos inscripsit, mehr als vier Fünftel der Bibliothek noch ungeordnet lagen? oder, wofern man an das Bibliothekariat des Zenodotus denkt, dass Kallimachus, wenn er einmal über den Bestand der Bibliothek einen statistischen Bericht geben wollte, einen Zeitpunkt herausnahm, in dem man gerade erst mit der Anordnung beschäftigt war? Musste nicht vielmehr nach dem natürlichen Lauf der Dinge eine allgemeine Zählung die Folge der vollendeten Aufstellung sein und diese jener vorausgehen?

Auf der andern Seite lassen theils die gebrauchten Ausdrücke, theils das arithmetische Verhältniss der Angaben selbst fast alle fünf zuerst aufgestellten Erklärungen als unmöglich erscheinen. Doubletten (n. 1) kann commixta auf keine Weise bedeuten, sondern wäre ein wirklich entsprechender Ausdruck nur etwa für Miscellanrollen (n. 3). Zugegeben aber, dass damit, weil es mit einer Uebersetzung aus dem Griechischen nicht so genau zu nehmen sei, entweder die zusammengehörigen Rollen, welche Abtheilungen eines und 26 desselben Werkes enthielten (n. 2.4), oder auch mehrblättrige Rollen (n. 5) bezeichnet sein könnten, etwa statt coniuncta, composita; so würde doch selbst so in drei Fällen das natürliche Zahlenverhältniss gerade auf den Kopf gestellt sein. Denn wenn es unmöglich ist, dass die Bändezahl einer Bibliothek kleiner sei als die der Werke (n. 2), so ist es wenigstens unglaublich, dass die Miscellanrollen (n. 3) oder die mehrblättrigen Rollen (n. 5) mehr als das Vierfache je der entgegengesetzten betragen haben sollten. Auch bleibt es doch immer zweifelhaft, ob aus mehreren Papyrusblättern zusammengeheftete Rollen in jener Periode in Alexandria gewöhnlich gewesen; nicht minder auch, ob das Zusammenschreiben mehrerer Schriften kleinern Umfangs auf einer Rolle häufig vorgekommen sei, da man ja beim Papyrus in Betreff der Länge die freie Wahl des Formats in seiner Hand hatte\*). Unter allen Herculanischen Papyrus hat sich nur eine einzige Miscellanrolle gefunden: Φιλοδήμου — καὶ τινῶν ἄλλων πραγματεῖαι: s. Herculan. volum. I p. VI n. 1418 ed. Oxon. Ueberhaupt durfte für alle Fälle festzu-

<sup>\*)</sup> Die Herculanischen Rollen bestätigen diess zum Ueberfluss, wenn auch die von nur einer, oder zwei, drei, vier u. s. w. Columnen (n. 78. 89. 327. 395. 1398 u. s. w.) zum grossen Theile bloss Bruchstücke längerer Papyrus sein mögen. Hieher gehört auch die Notiz bei Isidor. Orig. VI, 12, 1: Quaedam genera librorum apud gentiles certis modulis conficiebantur: breviore forma carmina atque epistolae, at vero historiae maiore modulo scribebantur. Vgl. den griechischen Ausdruck μακρόκολλα: Salmas. a. a. O. p. 705 a.

27 halten sein, dass, welchen Weg der Erklärung man auch einschlage, die Zählung nach Rollen, und nicht nach Werken vorauszusetzen sei, da es die allgemein übliche im Alterthume war.

Die einzige der oben aufgezählten Möglichkeiten, der weder dieser Grundsatz, noch das Zahlenverhältniss selbst widerspricht, wäre nun die vierte. Allein wenn wir uns auch hier neben dem ungenauen commixta über das noch befremdlichere digesta hinwegsetzten, so bliebe immer die Forderung übrig, die Interpretation von simplicia wo möglich in Uebereinstimmung zu setzen mit dem άπλα des Plutarch. Bei Plutarch aber können monographische Schriften auf keine Weise gemeint sein. Denn es wäre gleich lächerlich, die Grösse einer Bibliothek durch die ausschliessliche Hervorhebung entweder der Monographien (4) oder der Nicht-Miscellanhandschriften (3) oder der einhäutigen Pergamentrollen (5) zu bezeichnen, da keine dieser Bestimmungen irgend einen Massstab gibt für den übrig bleibenden Theil der Bibliothek. Aber auch eine Zählung nach Rollen, die den einzelnen Büchern ganzer Werke entsprechen (2), ist für die Plutarchische Stelle unangemessen, nicht nur weil sich diese Art der Schätzung von selbst versteht, sondern weil es auch der Absicht des Calvisius gemässer ist, die Summe der von Antonius verschenkten Bücher möglichst gross darzustellen, als sie durch den Zusatz von άπλων auf einen mässigen Gehalt zurückzuführen. So kommen wir für Plutarch unweigerlich auf die Reiske'sche Abrechnung der Doubletten zurück: wodurch nun auch das Bedenken verschwindet, welches Wegener p. 62 an der allzugeringen Bücherzahl der Pergamenischen Bibliothek zur Zeit der Kleopatra nahm, wenn sie Alles in 28 Allem nur 200000 Stück enthalten haben sollte. Keine wesentliche Modification würde diese Entscheidung erleiden, wenn es nicht Worte des Calvisius, sondern Zusatz des Plutarch selbst wäre.

So sind wir denn auch für unser Scholion unabweislich auf einen ganz andern Weg der Auslegung geführt, wonach

die Addition der Summen 400000 und 90000 gänzlich wegfällt, und commixta alle Bücher ohne Unterschied begreift, von denen sodann die simplicia besonders hervorgehoben werden. Jetzt, nach Beseitigung der unstatthaften Bedeutung von commixta, steht der Erklärung unter 1) nichts mehr entgegen, und wir erhalten den Sinn: die Museumsbibliothek enthielt, Alles in Eins, Alles durch einander gerechnet, 400000 Rollen, die sich aber nach Ausscheidung der Doubletten auf 90000 reducirten. Digesta heissen diese, weil sie als simplicia aus der Gesammtmasse ausgeschieden, für sich verzeichnet und gezählt waren. Auf je eine Schrift im Durchschnitt drei bis vier Exemplare d. i. verschiedene Handschriften zu rechnen, ist gewiss ein mässiger Anschlag für eine Zeit, in der die Bibliothek noch nicht mit den Erzeugnissen einer unübersehbaren, compilatorischen oder kleinmeisterlichen Polygraphie überfüllt war, von denen freilich je ein Exemplar genügte, sondern da sie ihren Hauptkern an den klassischen Werken der Vorzeit besass, für deren kritische Behandlung man nie zu viele Handschriften haben konnte. Wofern man nun annähme, dass bei der Zählung der Serapeumsbibliothek ebenfalls nur verschiedene Schriften gerechnet wären, würde sich das Verhältniss der Bücheroder genauer Schriftenzahl beider Bibliotheken fast wie 2: 1 stellen, beide zusammen aber 132800 Schriften, und (die Doubletten des Museums mitgerechnet) 442800 Handschriften 29 enthalten haben. Aber, fragt man mit Recht, dürfen denn die Bücher des Serapeums als durchweg verschieden von denen des Museums betrachtet werden? Sei es, dass nach der hergebrachten Meinung die Serapeumssammlung der Ueberfüllung der Museumsbibliothek ihren Ursprung verdankte, oder dass sie nach Bernhardy's Vermuthung (p. 367) durch das Bedürfniss des Unterrichts in dem entfernten Stadttheile Rhakotis ins Leben gerufen wurde, war es nicht in beiden Fällen gleich natürlich, dass sich das Museum, bei seiner nicht dem praktischen Bedürfniss dienenden, sondern rein wissenschaftlichen Stellung und Bestimmung, im vollLitteraturvorraths erhielt, dem Serapeum aber ausschliesslich solche Werke abtrat, die es in mehrfachen Exemplaren besass? Wenn hiernach das Serapeum, wie es scheint, gar keine Handschriften, die sich nicht auch im Museum befanden, und vielleicht auch diese nur in je einem Exemplare hatte, so ist es mehr als klar, warum Tzetzes oder vielmehr Kallimachus die Scheidung von commixta und simplicia beim Museum macht und beim Serapeum nicht macht, was doch bei so grosser Genauigkeit im Uebrigen kaum zufällig sein dürfte. Unter diesen Umständen aber lohnte und lohnt es allerdings nicht der Mühe, zu berichten oder zu fragen, von wem das Bibliothekariat des Serapeums verwaltet worden, da sich an dieses Amt keine wissenschaftliche Bedeutung knüpft.

Einer ins Einzelne gehenden Nachweisung, wie der Gesammtzahl von 90000 Rollen der Vorrath der damaligen Litteratur sehr wohl entsprechen konnte, dürfen wir uns 30 überhoben glauben. Einen Ueberschlag, vollständiger durchgeführt als etwa bei Parthey p. 82 f., kann sich jederman selbst machen; neben dem unermesslichen Reichthum epischer und dramatischer Poesien (las doch Athenaeus allein von der mittlern Komödie 800 Stücke!) werden Historiker wie Ktesias, Ephorus und namentlich Theopompus, werden Redner wie Antiphon, Isaeus, Demosthenes und vollends Lysias, wird ein Hippokrates, werden endlich Plato, Aristoteles, Theophrast, Epikur, Zeno, und so mancher in das Zeitalter des Ptolemaeus Philadelphus hineinreichende Peripatetiker mit ihrer Schriftstellerei schwer genug in die Wagschale fallen, um den Kallimachus selbst mit seinen 800 Schriften (d. i. Rollen) und seine Genossen ganz bei Seite zu lassen. Und wer sich damit noch nicht zufrieden gäbe, dem läge doch die Betrachtung nahe, ob denn auch wohl auf einem einzigen Papyrus eines der Thucydideischen Bücher, oder etwa der Platonische Gorgias, oder die Reden περί τοῦ cτεφάνου, περί παραπρεcβείας, Platz finden mochten, mit deren Umfang es doch ein Bedeutendes mehr zu sagen hat, als mit dem Herculani-

schen Philodemus in Herc. vol. II p. 46-116 Ox., trotz des aussergewöhnlichen Masses von siebzig Columnen, die dieser Papyrus (n. 1674) enthält, welche nur durch die 77 Columnen eines Buches der Philodemischen Rhetorik (n. 1015) noch übertroffen werden. Nimmt man hinzu, dass in und vor jener Alexandrinerzeit doch wahrhaftig nicht enger geschrieben wurde, als zur Zeit Cicero's und nach ihm, so würde man sich des Gedankens einer Theilung selbst einzelner Bücher, Reden, Dialoge in mehrere Rollen nicht erwehren können, auch wenn äussere Bestätigung ihn so wenig rechtfertigte, als sie uns in unzweideutigen, ja auffallenden Belegen vorliegt. Nicht nur ist 31 das vierte Buch der Philodemischen Rhetorik in zwei Abschnitte auf zwei Rollen getheilt, wie ausdrücklich Jorio Officina de' papiri (Napoli 1825) p. 61 und die Aufschrift in Here. vol. I praef. n. 1423 περὶ ρητορικής δ'. τῶν εἰς δύο τὸ πρότερον bezeugt, und gleichermassen das fünfte Buch einer andern Schrift des Philodemus n. 1538 περὶ ποιημάτων τοῦ ε΄ τῶν εἰς δύο τὸ β': (zu welchen beiden Rollen folglich die in Bd. II p. 1 ff. und p. 117 ff. unter der Aufschrift Φιλοδήμου περὶ ἡητορικής Δ (n. 1007) und Φιλοδήμου περὶ ποιημάτων € (n. 1425) abgedruckten Stücke die entsprechenden andern Hälften sein müssen;) sondern der mit Il. XXIV, 127 beginnende Papyrus von Elephantine beweist uns auch das ohne Beweis Unglaubliche, dass dasselbe Verfahren sogar auf den mässigen Umfang eines Homerischen Gesanges, und noch dazu ohne alle Rücksicht auf symmetrische Vertheilung angewendet worden: s. Philological Museum (Cambr. 1832) vol. I p. 177 ff. Hiernach schliesse man auf Bücher wie die der Argonautika des Apollonius! — Mit den hier besprochenen Verhältnissen nach mehrern Seiten hin zusammenhängend ist ein Gegenstand, der, um die Uebersicht nicht zu stören, in einem zweiten Anhange behandelt worden ist.

Eine Vergleichung der sonstigen Angaben des Alterthums über die Stärke der Alexandrinischen Bibliothek scheint zwar wenig Gewinn zu versprechen; doch ist

es auffallend, auf wie ungesuchte Weise sich Uebereinstimmung darbietet, wenn auch kein zu grosses Gewicht auf sie zu legen ist. Zusammengestellt findet man die Zeugnisse bei Parthey p. 77, obgleich ohne Scheidung der Zeiten, für 32 die sie gelten. Den 400000 commixta entspricht genau die für das Zeitalter des Philadelphus gemachte Angabe bei Manasses Chron. p. 20 Paris.: ἀπειραρίθμους γὰρ αὐτόν φαςι βίβλους άθροῖςαι — εἰς ὅλας τεςςαράκοντα φθανούςας μυριάδας: und eben so darf man, wenn Eusebius und Syncellus für dieselbe Zeit 100000 ansetzen, darin unbedenklich eine runde Zahl für die 90000 simplicia erkennen. Mit ihnen stimmt Cedrenus in der Zahl selbst zusammen, aber mit einer Verdrehung in der Sache. Dagegen lassen Aristeas und Josephus, zu denen Zonaras Annal. IV, 16 p. 199 Par. hinzuzufügen, den Demetrius eine Frage des Ptolemaeus nach der Büchermenge der Bibliothek mit der Zahl von 200000 beantworten, zugleich mit dem Zusatz, in Kurzem hoffe er sie auf 500000 zu bringen. Wenn hier in der Erwähnung des Demetrius die Zeitbestimmung des Lagiden liegt, den nur Aristeas nennt, während Josephus und Zonaras die Geschichte unter Philadelphus setzen, so hat es nichts Befremdliches, dass der Vater schon die kleinere Hälfte der später sich vorfindenden Gesammtzahl (400000 + 42800 des Serapeums) zusammengekauft hatte. Mit Ausschluss der Doubletten gäben 54800 Bücher (μυριάδες πέντε βίβλων καὶ τετράκις χίλιαι όκτακόςιαι πλείον ἢ ἔλαττον), die Epiphanius, übrigens in demselben Zusammenhange, an die Stelle der 200000 setzt, zu der letztern Zahl ungefähr dasselbe Verhältniss, wie bei Kallimachus die 90000 zu den 400000. Es bedarf kaum der Bemerkung, dass die von Dedel Hist. crit. bibl. Alex. p. 11 vertheidigte Lesart der alten Uebersetzung des Josephus, χιλιάδας für μυριάδας (20000 und 50000), keine Vertheidigung zulässt, trotz Euseb. Praep. evang. VIII, 2; 33 sonst liesse sich wenigstens die letztere Zahl leicht genug ebenfalls auf die Angabe des Epiphanius zurückführen. Wenn nun zu Caesar's Zeit der Bestand der Alexandrinischen

Bibliothek nach Seneca und Orosius sich auf 400000 Bände belaufen haben soll, so ist diess einleuchtender Massen so wenig eine Uebertreibung, dass es vielmehr nur als unkritische Uebertragung einer zufällig aufgerafften, für die ältere Zeit geltenden Notiz (Manasses) anzusehen ist, und dass Gellius und Ammian mit ihren 700000 Bänden der Wahrheit entschieden näher kommen. Unwesentlich ist hierbei die Verwechselung der Bruchiums- und Serapeumsbibliothek, die sich Ammian, und der Irrthum, den sich beide Schriftsteller zu Schulden kommen lassen, als wenn jene 700000 Bände auch alle durch den Brand im Alexandrinischen Kriege vernichtet worden seien: worüber einen dankenswerthen Aufschluss Parthey p. 32 f. gibt. Durch den Sammeleifer eines Euergetes und Physkon, durch die überschwängliche Fruchtbarkeit der im Schosse des Museums selbst gepflegten Schriftstellerei, durch die Vervielfältigung von Abschriften\*), für deren Menge wir gar keinen Massstab haben, mussten doch wohl im Laufe zweier Jahrhunderte bis auf Caesar's Eroberung 400000 Rollen auf 700000 anwachsen können, alles durch einander gerechnet; um so mehr, als um jene Zeit die Pergamenische Bibliothek, wenn Calvisius im Römischen Senate nicht übertrieb, 200000 Rollen stark war ohne die Doubletten. Und was können überhaupt solche Summen noch Befremdliches haben für die von Königsgunst 34 gepflegte, mit königlichem Aufwand unterhaltene erste Bibliothek der Welt, wenn nicht gar viel später ein Grammatiker, Epaphroditus, eine Privatbibliothek von 30000 Rollen besass, und zwar von vorzüglichen und seltenen (Suid.): ein Zusatz, der eben so wie die Bestimmung der Privatbibliothek eines Gelehrten, den Gedanken an zahlreiche Doubletten ausschliesst. — Die septuaginta milia endlich, die Isidorus für die Zeit des Philadelphus ansetzt, wenn wir sie anders nicht durch die Veränderung in septingenta mit der Ueberlieferung

<sup>\*)</sup> Vgl. Gellius VI, 17: ingens — numerus librorum in Aegypto a Ptolemaeis regibus vel conquisitus vel confectus cst.

des Gellius und Ammian in Uebereinstimmung setzen wollen, können mit andern unverbürgten oder misverstandenen Nachrichten des unkritischen Compilators füglich auf sich beruhen.

5. Es ist jetzt noch eine Notiz unseres Scholions über die Alexandrinische Bibliothek übrig: haec autem fuerunt omnium gentium ac linguarum quae habere potuit docta volumina, quae summa diligentia rex ille in suam linguam fecit ab optimis interpretibus converti. Sobald man hier die Ausdrücke omnium gentium ac linguarum nicht nach ungebührlich weitem Massstabe fasst, sondern ihnen nur die Ausdehnung gibt, die mit der historischen Möglichkeit und den Zeugnissen der Alten harmonirt, so unterliegt auch diese Angabe nicht der mindesten Bedenklichkeit. Dass Philadelphus nichtgriechische Bücher ins Griechische (d. i. in suam linguam) übersetzen liess und in der Bibliothek niederlegte, bezeugt Syncellus p. 271 D (516 Bonn. Ausg.) mit namentlicher Anführung chaldäischer, aegyptischer und römischer. schrieb, was Wegener p. 80 entging, Cedrenus aus, der aber alle die genannten Uebersetzungen durch die LXX coφώτατοι 35 'εβραίοι anfertigen lässt, und zugleich die Gesammtzahl von 100000 Büchern der Philadelphischen Bibliothek bei Syncellus verkehrter Weise auf diese Uebersetzungen allein überträgt. Das Vorhandensein lateinischer Bücher in der Bibliothek von Alexandria soll nach Wegener eine Thatsache späterer Zeiten sein; bei dem dafür angeführten Epiphanius de pond. et mens. 9 steht aber kein Wort davon, sondern nur dass, geliebt's Gott, Demetrius den Philadelphus darauf aufmerksam machte, wie bei den Aethiopen, Indern, Persern, Elamiten, Babyloniern, Assyriern, Chaldäern, Römern, Phoenikern, Syrern, Griechen, so wie in Jerusalem und Judäa noch werthvolle Schriften befindlich seien, von denen es sodann die letztgenannten waren, auf deren Erwerbung der König einging. Ueber die schwerlich ganz abzuweisende Bibelübersetzung der LXX wird man hier keine Entscheidung suchen. Aber was ganz sicher steht, ist diess, dass unter Philadelphus aegyptische Urkunden von Manethon,

und nach ihm auf besondern Befehl des Königs (Euergetes) von Eratosthenes ins Griechische übertragen wurden; von ersterm s. Syncellus p. 40 A. B, 51 B, von letzterm p. 91 C, 147 D. Diese paar Notizen haben sich erhalten; wer darf aber behaupten, dass diese Fälle die einzigen ihrer Art gewesen?

## II.

## Die Sammlung der Homerischen Gedichte.

36

1. Welches das innere Band sei, wodurch die beiden mit Ceterum verknüpften Theile des Plautinischen Scholions zusammenhängen, ist dem ersten flüchtigen Blick eben so unklar, wie die Beziehung, in der das ganze Scholion zum Plautus stehen möge, auch längerer Betrachtung räthselhaft bleiben kann. Weder der Schluss des Poenulus noch der Anfang der Mostellaria bietet einen Anknüpfungspunkt. Kaum bleibt ein anderer Ausweg übrig als die Annahme, dass das Scholion ursprünglich den Anfangsworten des Prologs zum Poenulus 'Achillem Aristarchi' beigeschrieben war, und nur zufällig an das Ende des Stücks verschlagen wurde. Die Vermengung des Homerischen Aristarchus mit dem Plautinischen begründet, bei einem Italiener des XV Jahrhunderts, kein Bedenken gegen die Vermuthung; freilich ist es seltsam, des Aristarchus wegen ein langes Scholion ins Lateinische zu übersetzen, in dem von allem Andern mehr als von dem gleichnamigen Kritiker die Rede ist; aber — si quid novisti rectius —.

Was dagegen den innern Zusammenhang des Tzetzi- 37 schen Scholions selbst anlangt, so dürfte bei flüchtiger Ansicht einem und dem andern die Meinung annehmlich scheinen, dass ein Bericht über Bibliotheken die Hauptabsicht sei, an den sich dann, hervorgerufen durch die Erwähnung der Pisistrateischen oder auch der Ptolemaeischen Bemühungen um Homer, anhangsweise einige Notizen über

Aristarch um so leichter anschlössen, als sie zugleich zur Zeitbestimmung jener Bemühungen und somit der Athenischen und Alexandrinischen Bibliothek einen schicklichen Anlass boten. Allein in so naher Verbindung auch wirklich des Pisistratus Bibliothek und sein Homer standen, so wenig konnte doch diese Verbindung hier der blossen Combination des Lesers anheimgegeben werden, der Begriff aber, auf den Alles ankam, ganz und gar unausgesprochen bleiben. Es darf vielmehr kein Zweifel sein, dass die Homerischen Gedichte der Mittelpunkt sind, in dem beide Theile des Scholions ihre gemeinschaftliche Beziehung finden, der Bericht über die Alexandrinische Bibliothek aber nur eine beiläufige Abschweifung (Nam rex ille u. s. w.), veranlasst durch die erste über jene Gedichte beigebrachte Thatsache und zu deren Verdeutlichung bestimmt. Denn offenbar werden drei Hauptverdienste um Homer hervorgehoben, und an die drei Namen Pisistratus, Ptolemaeus Philadelphus und Aristarchus angeknüpft. Dass das der Zeit nach mittlere voransteht, war vermuthlich durch den speciellen Zweck des griechischen Scholions bedingt. Jene Dreitheilung sowohl als die wirkliche chronologische Reihenfolge ist unverkennbar ausgesprochen in den Worten: Qum etiam post Pisistrati curam 38 et Ptolemaei diligentiam Aristarchus adhuc exactius u. s. w. Aus ihnen geht zugleich klar hervor, dass nicht sowohl Zenodotus, als vielmehr Ptolemaeus als Urheber des zweiten Verdienstes gedacht wird; nicht eine Leistung des Zenodotus wird herausgehoben, sondern den Bemühungen des Pisistratus werden die des Aegypterkönigs zur Seite gestellt, die in die Zusammenbringung werthvoller Exemplare, in die befohlene Ordnung derselben und ihre dadurch möglich gemachte Benutzung gesetzt werden. Man würde daher die aufgezeigte dreifache Abstufung misbrauchen, wenn man aus der Wichtigkeit der den Genossen des Pisistratus und dem Aristarchus zugeschriebenen Leistungen, die allerdings geistiger Natur sind, zu Gunsten des Zenodotus schliessen wollte, dass auch mit dem Satze: Zenodotus Homeri poemata in unum collegit et

in ordinem redegit etwas Bedeutenderes als eine bloss äusserliche Anordnung ausgesagt sein müsse. Hätten wir es nicht mit einer Uebersetzung zu thun, so dürfte es vielleicht nicht einmal zufällig sein, dass des Pisistratus Verdienst mit cura, das des Ptolemaeus mit diligentia bezeichnet wird. Die Recensionen des Zenodotus und Aristophanes bilden dem Berichterstatter keine besondere Stufe; die des Zenodotus mag er kennen; diese Kenntniss möge selbst eingewirkt haben auf seine Bestimmungen; aber bezeichnet ist in den angeführten Worten die Zenodoteische Recension eben so wenig, als in den damit zusammenhängenden besondere Recensionen aller tragischen und komischen Dichter, so wie der reliqui illustres poetae. Mit welchem Rechte ein königlicher Befehl zu bibliothekarischer Anordnung der Homerischen Handschriften für wichtiger erachtet werde, als eine kritische Bearbeitung der Gedichte, oder — wofern Tzetzes von Zenodot's Recension 39 doch nichts gewusst hätte - mit welchem Glück überhaupt für die Schicksale der Homerischen Gesänge die drei Perioden des Pisistratus, Ptolemaeus und Aristarchus angenommen werden, das ist eine andere Frage. Die Zusammenstellung kann unweise, mag des Tzetzes Eigenthum sein; das Zusammengestellte wird dadurch in seiner Glaubwürdigkeit nicht beeinträchtigt, hört darum nicht auf aus guten Quellen geschöpft zu sein.

Nun sind zwar mit den Worten Zenodoti et Aristarchi industriam (industria die Handschrift) unläugbar die Textesrecensionen des Zenodotus und Aristarchus gemeint; allein es sind diess nicht Worte des Tzetzes, sondern des Heliodorus. Dem lateinischen Uebersetzer ist hier die Erörterung des Tzetzes zu lang geworden, und er zieht offenbar das longum convicium desselben, vielleicht auch die multa quae Heliodorus aliter nugatur ins Kurze zusammen. Unzweifelhaft gewiss ist es, dass mit den Worten Nam ol. LXXII bis comprobarint die Meinung des Heliodorus zusammengefasst wird, mit den folgenden quod constat bis atque ptolemaco die Widerlegung des Tzetzes. Denn wollte man die erstern als

Meinung des Tzetzes, die letztern als eigenes Urtheil des lateinischen Uebersetzers ansehen, so würde man erstlich diesem eine chronologisch-litterarische Gelehrsamkeit zutrauen, die bei einem Italiener jenes Jahrhunderts nicht gesucht werden darf; zweitens würde man dasjenige, was eben Heliodorus aliter nugatur, nicht erfahren; und drittens würde man den Tzetzes in einem Athem sich selbst widersprechen, ja sich gleichsam ins Gesicht schlagen lassen. Hiermit ist gewonnen, dass aller Unverstand, der in der zweiten Hälfte 40 unseres Scholions vorkömmt, dem Heliodorus zur Last fällt, alles aber, was Tzetzes vorbringt, so verständig, zweckmässig und zum Theil erlesen erscheint, dass wir hier den Gebrauch vorzüglicher Quellen anzunehmen haben. Die chronologischen Bestimmungen, wonach Ptolemaeus Philadelphus und Zenodotus von Pisistratus durch zwei volle Jahrhunderte und das was darüber ist, getrennt sind, Aristarchus aber um vier Regierungszeiten jünger ist als Zenodotus, sind so richtig, dass uns schon diese Genauigkeit das beste Zutrauen auch für die übrigen Angaben gewähren muss. Denn dass nach quattuor ein Genitiv wie regum, oder Ptolemaeorum, oder weil ptolemaeo sogleich folgt, wohl vielmehr regnorum ausgefallen ist, leuchtet ohne Ausführung ein; zwischen Philadelphus und Philometor, unter dem Aristarchus lebte, fallen aber gerade die drei Regierungen des Euergetes, Philopator und Epiphanes.

In der Erzählung des Heliodorus haben wir nun jene heillose Vermischung der Pisistratiden- und Ptolemaeerzeiten, der Homerischen Gedichte und der Uebersetzung des Alten Testaments leibhaftig vor uns, in deren Gemeinschaft Preller a. a. O. auch den Tzetzes zu ziehen allzu bereit war. Wir finden hier abgekürzt die aus Bekker's Anecd. II p. 767 f. (vgl. Villois. Anecd. II p. 182 not.) bekannte, auch von Eustathius Prooem. II p. 5 berührte Darstellung wieder, nur zurückgeführt auf ihren Gewährsmann, während sie dort anonym steht. Denn die unserm Scholion eigenthümliche Erwähnung der 72 Olympiade läuft sicherlich auf eine Cor-

ruptel oder ein Missverständniss hinaus, und unstreitig ist zu corrigiren: Nam septuaginta duobus doctis viris, oder diess doch als die Meinung des griechischen Originals anzusehen. 41 Was für ein Heliodorus übrigens gemeint sei, ist schwer zu sagen; dem Homerischen Glossographen, der von Apollonius dem Sophisten, oder dem Metriker Heliodorus, der von Didymus citirt werden konnte — wofern nicht beide eine und dieselbe Person — lässt sich ein solcher Unsinn unmöglich aufbürden; und von einem gleichnamigen Byzantiner, der hierher passte, wissen wir auch wenig zu melden. Vgl. den dritten Anhang.

2. Unberührt aber von jener byzantinischen Legende steht uns des Tzetzes eigene Ueberlieferung da. Wenn wir nichts weiter durch sie lernten, so wäre es doch schon interessant genug, die Namen der gelehrten Genossen zu erfahren, die dem Pisistratus bei seinem Homerischen Unternehmen zur Seite standen. Nichts hatten damit Simonides und Anakreon zu thun, auf welche Wolf Proleg. p. CLV verfiel; sondern Konchylus ('Concyli' nach ganz gewöhnlichem Verderbniss), Onomakritus von Athen, Zopyrus von Heraklea und Orpheus von Kroton waren die von Pausanias VII, 26, 6 angedeuteten έταῖροι, von denen den zweiten und vierten schon Wolf's glückliche Divination errieth, während Kreuser Homer. Vorfragen I p. 229 ff. den Anakreon, Simonides und Onomakritus beibehaltend, an des Orpheus Stelle den Hermionenser Lasus setzte, der doch nach Nitzsch's richtiger Bemerkung (de histor. Hom. I p. 168 f.) so wenig als die beiden ersten etwas mit Pisistratus gemein hat, sondern, wie jene, mit Hipparchus zusammengehört.

Wird man etwa die Zusammenstellung jener vier Namen auch nur für die müssige Erfindung eines 'armen Grammatikers' halten? Fürwahr dann müsste man gestehen, dass 42 er kaum geschickter hätte lügen können. Wir finden hiere ine Sippschaft (Pythagoreisch-)Orphischer Telesten und Poeten zusammen, deren Namen, Zeit und Tendenz bisher nur in sehr unvollständigen und unverbundenen Notizen

vorlagen. Vgl. im Allgemeinen Müller Prolegom. z. wiss. Mythol. p. 379 ff. und Hoeck Kreta III p. 202. Wir kannten den Onomakritus als Anordner eines Dionysisch-Orphischen (Mysterien-)Cultus (Διονύςψ ςυνέθηκεν ὄργια Paus. VIII, 37, 5): wir kannten ihn theils als redigirenden Sammler und Anordner Musaeischer Orakelsprüche, theils als Verfasser sogenannter Orphischer Gedichte, und zwar zur Pisistratidenzeit, in Athen: s. die vollständigen Belege in d. Allg. Encyklop. von Ersch und Gruber Sect. III Bd. 4 p. 4 f.\*), vgl. Ulrici Gesch. d. hell. Dichtk. I p. 481 ff. Als Dichter eben solcher 'Ορφικά ἔπη waren uns Zopyrus der Herakleot und Orpheus der Krotoniat in den wohl aus Alexandrinischer Zeit stammenden Katalogen der Orphischen Litteratur genannt, die uns Klemens und Suidas erhalten haben: s. Lobeck's Aglaoph. I p. 353 ff. Vom Zopyrus urtheilte Müller p. 384, dass er schwerlich vor Olymp. 60 lebte; über Orpheus, den zwar Asklepiades bei Suidas ausdrücklich zum Gefährten des Pisistratus macht, Neuere indessen sogar mit Onomakritus hatten identificiren wollen, schwankte noch Lobeck p. 358, ob er in ihm einen wirklichen Poeten aus Kroton, oder einen gefabelten Genossen des angeblichen Kikonaeischen und Odrysischen Orpheus sehen sollte, wie ihn denn auch Nitzsch I p. 169 mirum illum et difficillimum cognitu Orpheum Crotoniatam nennt. Wir werden jetzt nicht mehr zu zweifeln 43 haben, ihn wie den Zopyrus und den uns bisher ganz unbekannten Konchylus als leibhaftige Glieder der Orphikersecte anzuerkennen, die an Onomakritus, wie es scheint, als Haupt sich anschliessend, unter Pisistratus ihr von diesem vielleicht begünstigtes, wenigstens geduldetes Wesen trieben. Auf Hinneigung zu Weissagerei und Spruchdeuterei bezog schon Nitzsch p. 163 den Beinamen Βάκις, der nach Schol. Aristoph. Pac. 1069 dem Pisistratus beigelegt worden.

So werden denn auch die von Nitzsch angeregten chronologischen Bedenken über das Zusammenleben des Ono-

<sup>\*) [</sup>N. VI dieses Bandes.]

makritus mit Pisistratus schwinden müssen. Zwar des Tatianus und Klemens (Lobeck p. 331) Zeitbestimmung περί τὴν πεντηκοςτὴν 'Ολυμπιάδα hat um so weniger auf sich, als sie durch den Zusatz κατὰ τὴν τῶν Πειτιτρατιδῶν ἀρχήν sich selbst aufhebt; allein auch, dass wir bei Herodot VII, 6 den Onomakritus kurz nach Ol. 73, 4 am Hofe des Xerxes finden ('des Darius' sagt Kreuser p. 164 auf seine eigene Gefahr), begründet keinesweges einen unlösbaren Widerspruch. An die erste Tyrannis des Pisistratus, von Ol. 55, 1 an, nöthigt nichts zu denken, und zwischen seinem Tode (63, 3) und dem Regierungsantritt des Xerxes liegen gerade nur zehn Olympiaden. Ein Greisenalter des Onomakritus stimmt sehr wohl zu dem Bilde des Mannes, wie es uns aus Herodot's Erzählung entgegentritt, und dass er überhaupt ein Greis nicht geworden, sagt niemand. Den Regierungsantritt des Xerxes braucht er nicht lange überlebt zu haben, und ein Alter von 70, selbst 80 Jahren kann an sich nicht als etwas Ungewöhnliches auffallen, so wenig als ein etwa dreissigjähriges zur Zeit der dritten Tyrannis des Pisistratus. Um Ol. 60 lässt Nitzsch selbst (p. 103, vgl. 159) die Homerische Thätigkeit des Pisistratus fallen, und eher können 44 wir noch weiter vorwärts als weiter zurück gehen. Den Namen des Pisistratus aber in der Verbindung mit Onomakritus nur für eine allgemeine Bezeichnung der Pisistratidenzeit überhaupt zu halten, zu deren genauerer Bestimmung vielmehr der Name des Hipparchus zu substituiren wäre, etwa gar mit Beziehung auf das τὰ Ὁμήρου ἔπη πρῶτος ἐκόμιςεν είς τὴν γῆν ταυτηνί im Pseudoplat. Hipparch. p. 228 B: diesen unhistorischen Ausweg (Kreuser Hom. Rhapsod. p. 235 f.) hat schon Nitzsch p. 164. 166 triftig zurückgewiesen, wenngleich Hipparchus dem Vater immerhin behülflich sein konnte, wie Welcker Ep. Cykl. p. 381 [356 f.] anmerkt.

Das Band nun, welches die vier im Plautinischen Scholion aufgeführten Orphiker zu einer neuen Gemeinschaft verknüpft, ist die mit ihrer Hülfe zu Stande gebrachte Sammlung und Anordnung der Homerischen Gedichte

durch Pisistratus. Eine solche Hülfe wurde von Nitzsch\*), mit besonderer Bezugnahme auf Onomakritus, schon aus dem Grunde für unwahrscheinlich gehalten, weil dessen poetische Thätigkeit in ein ganz anderes Gebiet falle, einer durchaus verschiedenen Gattung von Poesie angehöre. Das heisst doch 45 nur: seine anderweitige oder übrigens bekannte, abgesehen eben von der, um die es sich gerade handelt, die ja gar nicht identisch sein soll mit jener. Oder waren von dieser Seite die Lyriker Anakreon, Simonides, Lasus geeignetere Vollführer jenes Geschäftes? und gab es unseres Wissens zur Pisistratidenzeit einen Epiker in Homerischem Tone zu Athen? Freilich wohl mussten die Gedichte des Onomakritus sammt denen des Zopyrus und Orpheus in Stoff, Behandlung und Gehalt himmelweit abstehen von Homerischem Epos; aber je weniger dabei Poesie an sich selbst Zweck, je mehr Belehrung für den Cultus die Hauptabsicht war, berechnende Reflexion demnach über lebendiges Dichtergefühl, systematisches Verarbeiten stoffartiger Massen über selbständiges Schaffen das Uebergewicht hatte (vgl. Ulrici II p. 244), desto weniger Ueberwindung wird es jenen Poeten gekostet haben, sich dem Verlangen des hohen Gönners zu fügen für eine untergeordnete Thätigkeit, desto brauchbarer mussten sie dazu sein, da sie jedenfalls hinlängliche Uebung besassen, mit Leichtigkeit gute Hexameter zu bauen wo es Noth that. Und ging denn in Betreff der χρηςμοί, die unter Musaeus' Namen cursirten, des Onomakritus Geschäft auf etwas Anderes als gerade nur auf ein Sammeln und Redigiren (Herodot's διαθέτης bei Lobeck p. 332 f.) hinaus? Wenn er sich hierbei nach Herodot Verfälschung d. h. Interpolation

<sup>\*)</sup> Was derselbe Gelehrte de hist. Hom. I p. 22 zur Erschütterung der Glaubwürdigkeit des Pausanias im Allgemeinen entwickelt, erheischt für den hiesigen Zweck keine besondere Prüfung. Denn es kann doch nur die Kraft haben, uns der Rücksicht auf ein Zeugniss, welches uns unbequem fällt, zu entbinden, nicht uns zwingen, einem, das unserer Ansicht gerecht ist, den Glauben zu versagen.

eigener Weissagungen erlaubte, und, von Lasus dessen überführt, durch Hipparchus aus Athen verbannt wurde, so mag er unter Pisistratus vorsichtiger, oder dieser, wie allerdings sehr glaublich, in solcher Beziehung selbst weniger gewissenhaft gewesen sein.

Eine Interpolation wenigstens ist es nämlich auch im Homer, die dem Onomakritus durch ausdrückliches Zeugniss 46 zugeschrieben wird: die Einschiebung von V. 604 in Odyss. XI, laut dem von Porson mitgetheilten Harlejanischen Scholion (nicht 'Schol. Mediol.', wie bei Ulrici wiederholt zu lesen ist). Eine von Onomakritus ausgeführte besondere Recension der Homerischen Gesänge schloss hieraus Lobeck p. 633: wie es Nitzsch p. 164 und mir selbst früher schien, ohne hinlängliche Berechtigung. Sie ist fortan nicht mehr abzuweisen, nur dass sie nicht dem Onomakritus allein zukommt, sondern mit der Pisistrateischen Edition zusammenfällt, und dass sonach auch anderseits Alles, was im Homerischen Texte auf Pisistratus zurückgeht, genauer von Onomakritus und seinen drei Genossen zu verstehen ist. Dass dessen nicht eben wenig ist, hat die ausführliche Nachweisung in W. Müller's Homerischer Vorschule [Abschnitt 5, p. 91 ff. der Ausg. von 1824] längst gelehrt. Unbefangene Betrachtung wird das dabei angewandte Inductionsverfahren nur gutheissen, wonach auch von den Stellen, die uns nur überhaupt als unächt bezeichnet sind, alle diejenigen auf die Pisistrateische Recension zurückgeführt werden, für deren Einschaltung ein besonderes Athenisches Interesse zu Tage liegt. Ziemlich dieselben Thatsachen hat kürzlich in d. Zeitschr. f. Alterth. wiss. 1837 p. 269 H. Düntzer wieder zusammengestellt. Obwohl ich in mehrern der daselbst berührten Punkte meine eigene Ansicht erkennen muss, so kann ich es doch nicht anders als ein verzweifeltes Beginnen nennen, die Lehre von der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit der Redaction des Pisistratus begründen zu wollen durch das oben besprochene (Heliodorische) Mährchen und den daran geknüpften Fragebeweis: Num putandum est his locis omnibus

- 47 qui de cuνθέcει (dispositione) toquuntur, de futili Atheniensium exemplari s. editione cogitandum esse? Quis veterum de editione Pisistrati ita loquitur, ut a dsumere possimus eum nihil aliud fecisse quam e pluribus exemplaribus novum adornasse? Etwas ganz Anderes ist es auf unserm jetzt gewonnenen Standpunkte, an dem wir zum ersten Male einen festen Anhalt haben zur Entscheidung der Frage, in die sich die bisherigen Differenzen zusammenfassen lassen: war die Pisistrateische Recension eine Ausgabe unter andern, oder vor allen andern? wobei dieses vor in dem doppelten Sinne der Zeit und des Werthes zu betrachten sein wird.
- 3. Ich muss hier wohl die hauptsächlichen Beantwortungen dieser Frage, wie sie in neuester Zeit gegeben worden, einzeln berücksichtigen, und halte mich dabei, wie auch weiterhin, in Beziehung auf Nitzsch's Forschungen an seine neuere Umarbeitung dessen, was er schon früher in der Schrift Indag. per Hom. Odyss. interpol. praep. I p. 23-50 erörtert hatte, da für die Abweichungen dieser Schrift und der Meletemata de historia Homeri wohl die Voraussetzung gelten wird, dass die letzteren die gereiftere und gereinigtere Ansicht geben. Hier also fasc. I p. 166 ff. beschränkt Nitzsch das Geschäft des Pisistratus auf das Zusammenbringen möglichst vieler Exemplare des von Uranfang an in vollständigem Zusammenhange schriftlich vorhandenen, auch längst in solcher Gestalt verbreiteten Homer, und demnächst auf die Besorgung eines correcten, speciell für einheimischen Festgebrauch bestimmten, ganz eigentlich Athenischen Exemplars. Für die vorpisistrateische Zeit wird nur zugegeben, dass nicht alle Rhapsoden die ganzen Gedichte im Zusammenhange 48 vortrugen und dass sie nicht immer vollständige Exemplare hatten. Mehr aus einem Ueberfluss, denn aus Mangel an Exemplaren soll die Bemühung des Pisistratus hervorgegangen sein, so wie aus dem Bedürfniss, solchen Interpolationen, wie z. B. die des Onomakritus im Musaeus waren, zu steuern. Die entschiedene Inconvenienz der letztern Annahme — von den übrigen später — liegt jetzt, da wir den Onomakritus

eben als Homerischen Diorthoten (διαθέτης) des Pisistratus kennen, ganz offen da: so wäre ja, wie es im Sprichwort heisst, der Bock zum Gärtner gesetzt; aber auch vorher mussten die gerade dem Pisistratus schuldgegebenen Eigenmächtigkeiten abmahnen, ihm jene gewissenhafte Absicht unterzulegen.

Ganz anders Ulrici I p. 252 ff. Nach ihm war durch die Sitte der Rhapsoden, einzelne Partien der Homerischen Gedichte nach Gelegenheit und Laune beliebig zu verknüpfen, der ursprünglich allerdings bestandene Zusammenhang vielfach verwirrt worden und drohte unvermerkt ganz verloren zu gehen, zumal die neuen rhapsodischen Zusammenstellungen ohne Zweifel auch schriftlich fixirt und weiter verbreitet wurden; Pisistratus aber war derjenige, welcher eine Sammlung der solchergestalt durch einander geworfenen, zerstreuten und vereinzelten Gesänge veranstaltete, und durch Vergleichung derselben unter einander die ächte Reihenfolge wieder herstellte. Vollständige Handschriften des ganzen Homer hatte er dabei schwerlich: sonst wäre ja seine Bemühung eben überflüssig gewesen; aber anderwärts gab es solche, und wohl schon vor Pisistratus. Das Verdienst des Pisistratus war nur ein relatives und beschränkte sich auf Athen; in Vergleich mit den berühmten, kritisch bewährten städtischen 49 Recensionen haftete an der Athenischen, deren späterhin nirgends auch nur mit einem Worte Erwähnung geschieht, die Makel der Unkritik.

So weit ist diese Ansicht in sich wohl zusammenhängend; aber die nachfolgende Beweisführung gestehe ich nicht zu fassen. 'Wie wäre es erklärlich, dass weder Plato, der des Homer und seiner Gedichte so häufig gedenkt, noch Aristoteles, der über die schöne, ächt epische Einheit des Homer im Vergleiche zur dramatischen der Tragiker aus dem ästhetischen Gesichtspunkte verhandelt, des Pisistratus Verdienst, auf dessen Rechnung doch die letztere Tugend der Homerischen Dichtung namentlich zu schreiben gewesen wäre, mit keinem Worte erwähnen, wenn letzterer in der That zuerst

aus den kleinern, zerstreuten, da und dort entstandenen Gesängen die Homerischen Werke zusammengefügt, und man kann sagen, den Homer ganz eigentlich erst gemacht hätte; wenn nicht vielmehr seine Sammlung, Anordnung und Aufzeichnung der Homerischen Gedichte einen ganz bestimmten, eingeschränkten, nur auf Athen zunächst bezüglichen Zweck gehabt hätte.' Sind unter den kleinern, zerstreuten, da und dort entstandenen Gesängen nicht die im Vorhergehenden bezeichneten, erst von Rhapsoden vereinzelten Partien der ursprünglichen Homerischen Dichtung gemeint, sondern selbständige Gesänge verschiedener Dichter, aus denen die jetzige Ilias und Odyssee erwuchsen, so ist eben auf einmal ein anderer Begriff substituirt, als von dem vorher die Rede war; und sind dieselben gemeint, so war ja Pisistratus ganz und gar nicht der Schöpfer der epischen Einheit, 50 sondern nur Wiederhersteller der von jeher vorhandenen, und was brauchte ein griechischer Schriftsteller die Zurückrufung einer Einheit ausdrücklich hervorzuheben, deren uranfängliche Existenz (s. Ulrici selbst p. 259) im allgemeinen hellenischen Bewusstsein stillschweigend anerkannt war?

Auf das Stillschweigen des Herodot, Aristoteles, Plato, Thucydides legt nach Payne Knight auch Welcker p. 387 [362] f. vorzügliches Gewicht. Mit einigem Rechte, wenn es sich um die erste Anordnung und Aufzeichnung im Sinne der Wolfischen Hypothese handelt. Auf unserm Standpunkte genügt das eben Bemerkte. Ausserdem gehört viel Zuversicht dazu, die aphoristischen Sätze der Aristotelischen Poetik zur Grundlage eines solchen Schlusses zu nehmen; Plato kann kaum ernstlich in Betracht kommen, und Herodot und Thucydides — was berichten sie denn von der Bibliothek des Pisistratus? was von jenem zur Charakteristik des Jahrhunderts so bedeutsamen Orphikertreiben? Wie konnten sie auch, sie und andere in ähnlichen Fällen, in ihrer Zeit stehend, alle Zeichen der Zeit verstehen, den sichern Massstab für das Bedeutsame und Untergeordnete auf geistigem Gebiete besitzen, das Bedürfniss einer wissbegierigen Nachwelt berechnen! Wie oft hat man schon über den Missbrauch negativer Beweise geklagt: expellas furca —. Uebrigens erhellt aus Welcker's Darstellung p. 382 [357] ff. nicht mit völliger Bestimmtheit, auf welches Minimum er die Bedeutung der Pisistrateischen Recension eigentlich herabsetze. Jetzt lässt sich vielleicht erwarten, dass er, der den Anfangsworten unseres Plautinischen Scholions so unbedingtes Vertrauen schenkte, dass er sie zum Grundstein eines überaus grossartigen Gebäudes machte, der weit un-51 zweideutigern Autorität desselben Zeugnisses in Betreff eines viel unverfänglichern Punktes weichen und auf die Seite 'des ganzen Alterthums' treten werde, auf welches er sich p. 387 [362] für die Annahme ursprünglicher Einheit beruft.

Denn in Wahrheit ist es die Stimme des ganzen Alterthums, so weit es darüber laut wird, dass mit der Leistung des Pisistratus etwas Grosses und Wesentliches für die Homerischen Gedichte geschah. Ein opus divinum nennt sie unser Grammatiker; auf das Gleichmässigste spricht sich eine Reihe von Zeugnissen aus (zusammengestellt schon bei Wolf p. CXLIII, vgl. Nitzsch Indag. p. 36), denen durchaus in demselben Sinne die Worte des Plautinischen Scholions sich anschliessen: sparsam prius Homeri poesim . . . sollerti cura in ea quae nunc extant redegit volumina. Freilich war die Wolfische Anwendung jener Zeugnisse eine bedauerliche Uebertreibung; aber die dagegen eingetretene Reaction hat, scheint es, ihrerseits nicht minder das Mass überschritten, und sich nun zur Verkennung auch desjenigen hinreissen lassen, was, wäre nicht das Wolfische Extrem vorausgegangen, wahrscheinlich immer unangefochten geblieben wäre: um so mehr als es, unbefangen betrachtet, mit sehr verschiedenen Ansichten über erste Entstehung und weitere Fortpflanzung der Homerischen Gedichte gleich verträglich ist. Man wetteifert, den Bericht des Alterthums zu verdächtigen und auf den möglichst geringen Gehalt herabzudrücken, als wenn es von vorn herein die Aufgabe gälte, sich eines widerstrebenden Zeugnisses um jeden Preis zu entledigen; während doch

- 52 alle Grundsätze historischer Kritik die Sache gerade umzukehren und eine vielverbürgte Ueberlieferung festzuhalten gebieten, sobald sie erstens in sich selbst vernünftig zusammenhängt, und zweitens durch anderweitige Bedenken und Gegengründe nicht erschüttert wird.
  - 4. In Betreff des ersten Punktes ist nun unläugbar eine sachgemässe, den historischen Verhältnissen vollkommen entsprechende Auffassung gefunden in der Wiederherstellung einer Ordnung, welche durch rhapsodische Vereinzelung sich allmählich gelöst hatte. In dieser Auffassung gehen sämmtliche von dem Geschäft des Pisistratus gebrauchte Ausdrücke auf, von dem ἤθροιςα ςποράδην τόπριν ἀειδόμενον und διεςπαςμένα ήθροίζετο bis zu dem ςυναγαγών ἀπέφηνε, ςυνετέθη καὶ ςυνετάχθη und ςυνθέμενοι κατ' ἐπιταγήν. Auch die Ausdrücke der Pindarischen Scholien zu Nem. II, 1 werden wir jetzt ein Recht haben hierher zu ziehen: της 'Ομήρου ποιής εως μη ύφ' εν ςυνηγμένης, ςποράδην δὲ ἄλλως καὶ κατὰ μέρη διηρημένης, und τὴν Όμήρου ποίηςιν cκεδαςθεῖςαν: obwohl sie an ihrer Stelle einem andern Zwecke dienen. Selbst Cicero's von Welcker p. 386 [361] hart mitgenommene Ausserung: Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus — erscheinen in dem unverfänglichsten Lichte und vollster Richtigkeit; wenngleich so scharf und anschaulich, wie der Plautinische Scholiast mit den Worten: nam carptim prius Homerus et non nisi difficillime legebatur, kein zweiter Schriftsteller das wesentliche Sachverhältniss trifft.

Und nun erwäge man anderseits das seltsame Missverhältniss zwischen Zweck und Zurüstung, wenn es ihrer vier waren, gelehrte Dichter und Kenner der Poesie, auserwählt und bestellt vom Tyrannen Athens, um durch gemeinschaftliches Zusammenwirken — eine einfache Textesrevision vorzunehmen, ein hie und da refingirtes, leidlich correctes Exemplar der Ilias zum Panathenäengebrauch zu Stande zu bringen! Denn diesen Zweck und Anlass auch für die Odyssee gelten zu lassen, fand nicht einmal Nitzsch räthlich Indag.

p. 32, vgl. Welcker p. 389 [364]. Der Gedanke, der litterarischen Thätigkeit des Staatsmannes Pisistratus durch Beziehung und Beschränkung auf Athenischen Festgebrauch eine politisch-administrative Farbe und Bedeutung zu geben, hat, seit er zuerst vorgetragen worden, besondere Gunst und fast allgemeinen Beifall gefunden. Unstreitig ist auch dieser Zusammenhang nicht abzuweisen; allein selbst wenn er auf die Odyssee gleich anwendbar wäre wie auf die Ilias, so möchte doch ein eben so nahe liegender, noch allgemeinerer Beweggrund allzusehr in den Hintergrund gestellt worden sein. Pisistratus war Gründer einer Athenischen Bibliothek, die, wie wir sehr gern zugeben, vorzugsweise oder ausschliesslich aus den damals vorhandenen Dichterwerken bestand; denn Nitzsch's Ritualbücher (de hist. Hom. p. 15), dergleichen ja überall und frühzeitig kleine Tempelsammlungen begründen mussten, geben uns keine bibliotheca, wie er p. 102 selbst nachzulassen scheint. Für die Zusammenbringung von Exemplaren aber dürfte es schon an sich sehr misslich sein den Weg des blossen Ankaufs, der später einem Ptolemaeer in ungemessener Ausdehnung offen stand, als zulässig und ausreichend in einem 'durchaus nicht schreiblustigen' Zeitalter gelten zu lassen, mag auch immerhin schon ein Arktinus und Eumelus Schriftgebrauch gekannt und geübt haben. Auf redigirte Abschriften, 54 in Athen selbst veranstaltet, weist aber auch die Notiz bei Plutarch Thes. 20 hin, welche auf Pisistratus die Streichung eines Verses in den Hesiodischen Gedichten (ἐκ τῶν Ἡςιόδου ἐξελεῖν) zurückführt, bei deren Redaction doch die Rücksicht auf Athenische Festfeier kein mitwirkender Beweggrund sein konnte. Denn wie will man (Nitzsch p. 168) vollends für Hesiod annehmen, was man auch nur auf die Odyssee auszudehnen sich scheute!

Wenn das von Plutarch gemeinte Gedicht, wie wahrscheinlich, der Aegimios war, ein Epos, welches zwischen den Namen des Hesiodus und des Milesiers Cerkops, eines Orphischen Pythagoreers, schwankt, so empfiehlt sich

die Combination Müller's Proleg. z. Myth. p. 399 in nicht geringem Grade, dass, unter des Pisistratus Auspicien, Cerkops der Redactor des Aegimios, wo nicht vielmehr der Hesiodischen Gedichte war: wenn sie sich auch nicht durch befriedigende Interpretation der schwierigen Stelle des Athenaeus XIII p. 557 A empfiehlt. Cerkops brauchte bei jenem Geschäft nur mit einiger Willkür zu verfahren, um die Vorsicht der Folgezeit zu rechtfertigen, Einzelnheiten des Gedichtes nicht unbedingt unter Hesiod's Namen zu citiren, sondern entweder den Verfasser ganz unentschieden zu lassen (ὁ τὸν Αἰγίμιον ποιήςας) oder die Wahl zwischen Hesiod und Cerkops freizugeben (εἴθ' Ἡςίοδός ἐςτιν ἢ Κέρκωψ ὁ Μιλήςιος Athen. XI p. 503 D). Wir hätten hiermit einen bestimmten Fingerzeig zum Verständniss des Ausdrucks τῶν τινα ἐμπεποιηκότων ές τὰ Ἡςιόδου bei Paus. II, 26, 7 (denn ές τὴν Μεςςηνίων χάριν ist nur erklärende Vermuthung des Pausanias), so wie der Worte bei Aelian V. H. XII, 36 εἰ μὴ ἄρα 55 οὐκ εἰςὶν Ἡςιόδου τὰ ἔπη, ἀλλ' ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα κατέψευςται αὐτοῦ, beide Male mit Beziehung auf genealogische Gedichte. Damit verbindet sich der Orphische Charakter so wie die sonstige Fremdartigkeit der grossen Hekate-Episode in der Hesiodischen Theogonie V. 411 ff., wodurch sich schon Göttling bewogen fand, hier zuerst p. 41 [51 ed. 2] ein Produkt des Onomakritus, später Vorr. p. XXIX des Cerkops zu vermuthen. Wenigstens kann ich mich durch Klausen's Vertheidigung der 'Fernwirkung' im Rhein. Mus. III p. 452 ff. keinesweges überzeugt finden. Dass die Theogonie einmal redigirt worden, ist gewiss und von niemand bezweifelt; noch einleuchtender ist diess nach den neuesten Forschungen von den Werken und Tagen. Solche Redaction in die Alexandrinische Zeit zu setzen hinderten sehr triftige Bedenken; war aber dieser Anhaltpunkt entrückt, so fühlte man sich nun ohne allen Grund und Boden und gab die Ermittelung einer nähern Bestimmung ganz auf. Es hätte auch in der That nichts geholfen, auf die Pisistrateische Periode zu rathen. Dieses ganze Verhältniss weiter zu verfolgen und versuchsweise in

Beziehung zu setzen zu den räthselhaften oder verdächtigen Titeln Hesiodischer Gedichte wie Κήυκος γάμος, εἰς "Αιδου κατάβαςις, ἔπη μαντικά, ἐξηγήςεις ἐπὶ τέραςιν, liegt hier fern.

Warum gerade Onomakritus, Zopyrus, Orpheus und Konchylus die Homerischen, Cerkops allein oder mit andern Hesiodische Poesien zu bearbeiten bekam, das müssen wir uns natürlich bescheiden nicht zu wissen. Es sind überall nur trümmerhafte Reste, die uns einen weitgreifenden Zusammenhang auf diesem Gebiete ahnen lassen; eine einzige kleine Entdeckung, wie die des Plautinischen Scholions, könnte ihn mit einem Schlage aufdecken. Sehr möglich, was Müller 56 p. 384 vermuthet, dass auch Brontinus, Pythagoreer wie Cerkops, und Orphiker wie die übrigen Genossen, mit ihnen verbunden in den Katalogen des Klemens und Suidas (Lobeck p. 353 ff.), selbst als Verfasser derselben Orphischen Gedichte mit Zopyrus wechselnd, dass auch dieser Brontinus zu dem Kreise der von Pisistratus für sein bibliothekarisches Unternehmen beschäftigten Litteraten gehörte.

Ich weiss nicht ob es solche und ähnliche Gedankengünge gewesen sein mögen, die Ulrici veranlassten, auf p. 403 seines Buches, mit Aufgebung seiner ganzen frühern Auffassung und Darstellung des Pisistrateischen Verhältnisses zu Homer, mit der überraschenden, eben so isolirt stehenden als ungerechtfertigten Aeusserung hervorzutreten: 'Nach meiner Ueberzeugung . . . . ging die Sammlung aller angeblich Homerischen Gedichte . . . von Pisistratus ursprünglich aus, und war das was die Alten ihm zum besondern Verdienst um Homer anrechneten. Alle . . . Stellen und deren Ausdrücke passen darauf weit besser und genauer, als auf das, was man seit Wolf in ihnen gefunden und aus ihnen weiter gefolgert hat.' Fürwahr, die weiteste Aussicht über die Geschichte der hellenischen Poesie wird uns neu geöffnet, das unverhoffteste Licht namentlich den dunkeln Verhältnissen des epischen Cyklus gespendet: doch

> Unser Wissen ist nichts, wir horchen nur dem Gerüchte.

Wir können von Herzen wünschen, dass uns ein günstiges Geschick die Bestätigung einer Vermuthung bringe, die bisher ganz in der Luft schwebend, nun wenigstens zu der 57 Gewissheit erhoben ist, dass für die Geschichte der altgriechischen epischen Texte die Leistungen der Alexandrinischen Periode nicht durch einen schroffen Abschnitt von der Vorzeit geschieden sind, sondern einen wesentlichen\*) Anknüpfungspunkt an dem litterarischen Interesse der kunstliebenden Pisistratidenfamilie finden; — aber auch alsdann würden wir festzuhalten haben, dass sicherlich Cicero und Libanius und wie sie weiter heissen, so wenig als Aelian V. H. XIII, 14 und die lautere Quelle des Tzetzes, an etwas anderes dachten als an Ilias und Odyssee.

5. Dreifach sind nun die Bedenken, die sich einer von Pisistratus unternommenen Anordnung der Ilias und Odyssee entgegenzustellen schienen. Am wenigsten beweisend, dass ich es nur gestehe, scheint mir meines vortrefflichen Lehrers Nitzsch überaus sorgfältige Nachweisung einer zu Pisistratus' Zeit weitverbreiteten Kenntniss des Homer, und zwar mittels schriftlicher Exemplare. Nicht nur wird bei der Anwendung dieses Satzes ein so ungehemmter Verkehr, eine so allseitige Verbindung griechischer Landschaften unter einander vorausgesetzt, wie für jenes Zeitalter nicht wohl gestattet ist; sondern es wird auch Kenntniss des Homer mittels schriftlicher Exemplare und die Existenz, ja die Häufigkeit vollständiger Handschriften des ganzen 58 Homer ohne Weiteres als identisch gesetzt. Das Letztere aber ist es eben, was nur angenommen, und so wenig erwiesen als zu erweisen ist. Dass theilweises Rhapsodiren und theilweises Aufschreiben vorkommen mochte und musste,

<sup>\*)</sup> Zwar eine vermittelnde Vorbereitung lässt sich auch in den Interpretationsversuchen eines Theagenes, Stesimbrotus, Metrodorus, und noch näher in den Bemühungen der Diaskeuasten (Lehrs de Arist. p. 349 ff.) erkennen, nicht aber eine wesentliche Vorstufe von gleichmässiger Tendenz und durchgreifendem Verfahren.

wird von Nitzsch selbst eingeräumt; kaum möchte er daher die Bekämpfung mit seinen eigenen Waffen abwehren können: tuntum qui concesserit, eum iusta consecutio etiam ultra ducere poterit (Hist. Hom. II praef. p. IX). Ein bündiger und strenger, als die meisten Ionischen Exemplare, geordnetes' Ganze, gebildet 'mittels Aussonderung und Einschaltung aus überschüssigen Vorräthen', erkennt selbst Bernhardy, trotz der daneben (p. 232) behaupteten Beschränkung auf pädagogischen und festlichen Gebrauch, in der Pisistrateischen Bearbeitung an p. 227 f. Neben den Verknüpfungen der Rhapsoden gewährt übrigens die dortige Auffassung der Städterecensionen (p. 225) einen weiten Spielraum zur Erklärung des von Welcker p. 382 [357 f.] mit so grossem Gewicht hervorgehobenen ὑπὸ πολλῶν in den Worten des Suidas: ὑπὸ πολλῶν τυνετέθη καὶ τυνετάχθη, καὶ μάλιτα ύπὸ Πειςιςτράτου\*).

Am schwersten schien der Einwurf zu wiegen, der auf dem Stillschweigen der Folgezeit über das Athenische Exemplar beruht. Gleichwohl fehlt es auch hierauf nicht an genügender Antwort. In Alexandria befand sich allerdings das Original sicher nicht; Welcker vermuthet p. 387 [362] mit Payne Knight, dass es zur Zeit des Xerxes untergegangen sei; nach Gellius VI, 17, den Isidorus Orig. VI, 3, 3 ausschreibt, wäre es vielmehr sammt der übrigen Bibliothek von Xerxes nach Persien geschleppt worden. Ein 'Athenisches' oder 'Attisches' Exemplar, in der Weise und dem Sinne wie ein Massilisches, Chiisches, Sinopisches u. s. w.,

<sup>\*) [</sup>Wenn Osann die Zahl jener localen Recensionen mit seiner berühmten 'Ilias vom Helikon' bereicherte und sich in der Vorrede zu dem 'Anecdotum Romanum' (Giessen 1851) p. IV. V ziemlich verdriesslich äusserte über den Anonymus, der ihm im Rhein. Mus. f. Phil. N. F. I (1841. 42) p. 479 f. und 640 die Verkündigung jenes ἔρμαιον vorweggenommen, so war allerdings ich dieser Anonymus, aber nur auf Grund zweier brieflicher Mittheilungen, deren eine von Welcker, die andere von Emil Braun herrührte. Welch kurzes Leben und welch heitern Tod übrigens jenes Helikonische Exemplar gehabt, ist bekannt: s. Philol. VI p. 563.]

59 kann folglich bei den Alexandrinern gar nicht vorkommen. Aber ohne einigen Zweifel waren von dem Original Abschriften genommen worden, durch die der Pisistrateische Text sich über die Perserkriege hinaus erhielt und weiter fortpflanzte. Fragt man nun, wie es zugehe, dass auch dieses Textes in der Alexandrinischen Kritik angeblich so selten Erwähnung geschehe, so ist die Behauptung, seiner kritischen Unsicherheit halber sei er keiner sonderlichen Beachtung gewürdigt worden, ein so unbestimmter als willkürlicher Nothbehelf. Vielmehr bildet sich, wenn man sich nach den erhaltenen Andeutungen die kritische Thätigkeit der Alexandriner zu vergegenwärtigen sucht, sofort die Ueberzeugung, dass diese, mitten unter einem reichen Vorrathe abweichender Ueberlieferungen, von irgend einer Grundlage ausgingen, die ihnen als das Gegebene galt, was durch vergleichende Zuziehung anderer Autoritäten zwar im Einzelnen vielfach modificirt werden konnte, für die Anordnung im Gänzen aber als feste Norm betrachtet wurde. Diese Unterlage ihres kritischen Geschäftes war aber, den klärlichsten Anzeigen zufolge, keine andere als der Pisistrateische Text, der gleichsam die Vulgate geworden war. Die Nothwendigkeit stets wiederholter namentlicher Anführung würde nun schon dadurch wegfallen, dass eben jenes Verhältniss die allgemeine Voraussetzung war, worauf alle Ausübung Homerischer Kritik beruhte, und worüber eine ausdrückliche Verständigung niemand begehrte oder nöthig hatte. Zweitens böte auch der Abstand, der in Absicht auf Zuverlässigkeit zwischen Original- und abgeleiteten Quellen eintritt, eine sehr natürliche Erklärung co der nicht-namentlichen Erwähnung dar. Bei so verwöhnten Kritikern, denen von einer nicht unbeträchtlichen Anzahl localer Textesrecensionen die Urschriften selbst zu Gebote standen, wäre es wahrhaftig nicht zu verwundern, wenn sie in Allem, was einzelne Lesarten betraf, sich scheuten, spätere Copien als stellvertretende Bürgen für das Original gelten zu lassen. Und mit Recht, wenn man die Unmöglichkeit

erwägt, dass sich irgend ein Text drittehalb Jahrhunderte hindurch ohne Verderbniss fortpflanze, geschweige denn einer, der während dieses Zeitraums aus dem altattischen Alphabet in das ionische umgesetzt werden musste, ausserdem auch nachweisbare Diaskeuen mancher Art erfahren hatte. Dazu kömmt nun aber drittens, dass die Seltenheit einer Berüfung auf den Athenischen Text, wovon man wie von einer Thatsache ausgeht, bei klarer Vorstellung des Sachverhältnisses und schärferer Einsicht der Quellen selbst verschwindet. Aus dem Pisistrateischen Exemplar geflossene Handschriften erkennen wir, bestimmter als von Düntzer a. a. O. p. 271 geschehen, in denjenigen, welche die Homerischen Scholien (Didymus) als κοιναί, κοινότεραι zu bezeichnen pflegen, von welchen schon Wolf p. CLXXXI als nicht verschieden ansah die δημώδεις. Eben dahin deutet der Ausdruck ή κοινή (ἀνάγνωςις). Die übrigen am ersten Orte zusammengestellten oder vielmehr durch einander geworfenen ἐκδόςεις, mit einziger Ausnahme etwa der εἰκαιότεραι, die mit den κοινότεραι selbst in den Codd. der Schol. Od. p 160 wechseln, gehören auf keine Weise hieher; den κοιναῖς oder κοινοτέραις werden vielmehr αἱ πλείους καὶ χαριέςταται geradezu entgegengestellt zu Il. B 52. Noch mehr verwirrt Düntzer das Verhältniss, wenn er aus der Pisistrateischen Recension auch 61 diejenigen Handschriften ableitet, quae Pisistrateam e memoria rhapsodorum aut singulis rhapsodiis prius litteris mandatis emendarunt: was entweder sehr vieldeutig oder falsch ist.

Fassen wir die Hauptmomente des hier Entwickelten zugleich mit den noch rückständigen Punkten zu einem Ganzen zusammen. Pisistrateische und Onomakriteische Recension ist Eins. Was auf Pisistratus oder Onomakritus als Urheber zurückgeführt wird, findet sich in unserm Texte, fand sich im Alexandrinischen. Wo Pisistratus genannt wird, oder eine Textesgestaltung aus innern Gründen ihm zuzueignen ist, sind es Dinge, die über gewöhnliche Varianten hinausgehen, und die Zeugnisse (mit einziger Ausnahme von Od. λ 604) sind ausserhalb unserer Quellen der Alexan-

1:4:

drinischen Kritik d. i. der Homerischen Scholien zu suchen; wo es sich bloss um einzelne Lesarten handelt, nicht um historische Interessen, nicht um grössere Interpolationen, da finden wir die Belege in den Scholien, und zwar niemals den Pisistratus oder Onomakritus als Gewährsmann, sondern die Vulgatcodices. Ich denke, es wird aus dieser Zusammenstellung einleuchten, dass, wie wir heutiges Tages uns bescheiden mit der Zurückführung des Homerischen Textes auf die Aristarchische Gestalt, so die Alexandriner verständig genug waren, die etwaige Urform der Homerischen Gedichte auf sich beruhen zu lassen, und sich als Ausgangspunkt ihrer Kritik die feste Grenze der Pisistrateischen Anordnung zu stecken, über deren Berechtigung sie nicht weiter grübelten. Nur consequent war es also, 62 dass sie auf Ueberlieferungen von eigenmächtigen Aenderungen des Pisistratus, die ihnen doch wohl mindestens eben so gut bekannt sein mussten als uns, überall keine Rücksicht nahmen, sondern sich streng innerhalb der einmal gezogenen Schranken hielten. Für das Verfahren des Aristarchus hat hierauf im Vorbeigehen Lehrs aufmerksam gemacht p. 349. 230 in Beziehung auf einen Vers des Schiffskatalogs, der nicht deshalb verworfen wird, weil die ganze Stelle von den Athenern vor Troja ein Einschiebsel, sondern nur weil die Stellung der Athenischen Schiffe nicht die richtige. Mehr als auf Aristarch kommt es uns hier auf Zenodotus an. Wenn sich dieser überhaupt bei seiner Reinigung des Textes auf die Gesichtspunkte des Zusammenhangs und der Schicklichkeit (Lehrs p. 353) beschränkte, so blieb er insbesondere einer Beurtheilung der überkommenen Pisistrateischen Anordnung durchaus fremd. So werden von ihm in demselben Theile des Katalogos (den vielleicht Nitzsch jetzt selbst nicht mehr für so unverfälscht hält als Indag. p. 40, vgl. Müller Orchom. p. 367 f. 395) drei Verse athetirt, Schol. zu 553. Einen Hauptbeleg gibt aber die Doloneia, deren Zulässigkeit man vertheidige wie man immer wolle, deren Unentbehrlichkeit aber für den Plan der Ilias man nimmermehr darthun wird. Warum also die alte Ueberlieferung missachten, dass diese Episode erst von Pisistratus in den Zusammenhang der Ilias aufgenommen worden? zumal in den Scholien zu diesem ganzen Buche niemals irgend eines der Exemplare κατ' ἄνδρα oder κατὰ πόλεις gedacht wird, sondern ausser den Lesarten einzelner Grammatiker nur noch αἱ πλείους zweimal (291. 341) vorkommen\*). In der kritischen 63 Behandlung nun der Doloneia und der übrigen Bücher der Ilias zeigt sich bei Zenodotus, wie bei seinen grossen Nachfolgern, nicht nur überhaupt kein Unterschied, sondern ein directer Beweis, dass er sie für Homerisch hielt, liegt darin, dass er ein Hemistichium der Doloneia (45) und ein anderes der Κόλος μάχη (501) mit einander vertauschen konnte.

Ich sehe jetzt nur noch einen dritten und letzten Einwand gegen die bisher durchgeführte Auffassung des Pisistrateischen Homer übrig, der von dem Verhältniss entnommen ist, in welches Solon zu den Homerischen Gedichten gesetzt wird. 'Wer die Nachricht des Geschichtschreibers Dieuchidas (bei Diogenes L. I, 57) als gerechtfertigt gelten lässt', sagt Welcker p. 388 [363], 'für den fällt das Sammeln und Ordnen des Pisistratus von selbst weg': die Nachricht nämlich, dass das zusammenhängende Rhapsodiren nach regelmässiger Ordnung der Gedichte von Solon vorgeschrieben worden. Gelten zu lassen brauchte man nun eben einen solchen Bericht schon deshalb nicht, weil ihm die bekannte Stelle des Pseudoplatonischen Dialogs entgegensteht, die dem 64 Hipparchus zueignet, was Dieuchidas dem Solon. Ausserdem

<sup>\*)</sup> Man würde sich versucht fühlen, auf diesen Umstand ein noch viel grösseres Gewicht zu legen, wenn uns nicht die Bücher Δ, Θ und Λ, bei denen ganz dasselbe der Fall ist, an die Täuschungen des Zufalls mahnten. Abgesehen von diesen drei Büchern lässt sich allerdings das Vorhandensein jedes unserer jetzigen Bücher der Ilias in einem oder mehrern jener ältesten Exemplare aus Citaten der Scholien beweisen, wofern, wie billig, für Z, H und I den Ausdrücken τὰ ἀρχαῖα ἀντίγραφα, τὰ παλαιά, αί ἀρχαῖαι, gleiche Geltung mit namentlichen Anführungen zugestanden wird.

haben wir für die Beurtheilung der Pisistrateischen Recension nun schon einen so festen Stand gewonnen, dass wir eben so gut von ihm die Erklärung der Stelle des Diogenes abhängig zu machen berechtigt, nicht gerade nach dieser das Geschäft des Pisistratus zu bestimmen genöthigt wären. Allein jene Worte Welcker's wurden auch geschrieben, ehe der Begriff des έξ ὑποβολη̂c bei Diogenes durch die Untersuchungen, welche zuletzt Nitzsch II p. 132 ff. zusammengefasst hat\*), die scharfe Bestimmung erhalten hatte, die jetzt unzweifelhaft feststeht. Es kann nicht mehr in Abrede gestellt werden, dass die Solonische Einrichtung (ἐξ ὑποβολῆς) etwas Verschiedenes und Geringeres bezweckte, als die Hipparchische (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς), dass folglich der Zusatz bei Diogenes: οἷον ὅπου ὁ πρῶτος ἔληξεν, ἐκεῖθεν ἄρχεςθαι τὸν ἐχόμενον — eine falsche Erklärung des ἐξ ὑποβολῆς ῥαψψδεῖcθαι gibt. Ob sie mit Nitzsch p. 143 f. zu streichen, oder dem Diogenes zuzutrauen sei, bleibt dahin gestellt. Im Uebrigen sei aber die Bewandtniss der unläugbar verdorbenen Stelle des Diogenes und des Citats aus Dieuchidas noch so zweifelhaft, unverkennbar ist vor Allem, dass die weiterhin folgenden Worte ην δὲ μάλιστα τὰ ἔπη ταυτί in der nächsten Beziehung zu dem stehen, was Dieuchidas vom Pisistratus ausgesagt hatte und was eben in unserm Texte ausgefallen ist. Offenbar war diess nichts Anderes, als die mehrbezeugte Interpolation unächter Verse zu Gunsten der 65 Athener, und Diogenes schrieb ungefähr so: μαλλον οὖν Cόλων "Ομηρον ἐφώτιcεν ἢ Πειτίτρατος, ὅτπερ τυλλέξας τὰ 'Ομήρου ἐνεποίης τινα εἰς τὴν 'Αθηναίων χάριν, ώς φηςι Διευχίδας έν πέμπτψ Μεγαρικών. ἦν δὲ μάλιςτα τὰ έπη ταυτί οῦ δ' ἄρ' Αθήνας εἶχον καὶ τὰ έξῆς. Der Zusammenhang der ganzen Stelle ist aber dieser. Diogenes fand irgendwo die Anordnung des Solon gemeldet: ἐξ ὑποβολής ραψωδείςθαι. Er mag diese Angabe richtig gefasst

<sup>\*)</sup> Hinzuzufügen ist nur in Beziehung auf die Teische Inschrift Lehrs Quaest. epic. p. 220.

und die nächstfolgenden Worte nicht geschrieben haben, oder aber es mochte ihm dabei die bekanntere und bedeutendere Einrichtung der Panathenaischen Rhapsodie (wie sie seit Hipparchus bestand) einfallen und von ihm für einerlei mit der Solonischen Anordnung gehalten werden: genug es drängte sich ihm beim Niederschreiben seiner Notiz die Bemerkung auf, dass, wenn Pisistratus allgemein als ὁ φωτίcας τὰ Ὁμήρου (vgl. ἀπέφηνε bei Aelian V. H. XIII, 14) gerühmt werde, eigentlich doch Solon sich ein viel solideres Verdienst um den Homer erworben habe, indem dieser (das ist die Grundvorstellung) für treue Ueberlieferung des Textes Sorge getragen und der Willkühr der Rhapsoden Einhalt gethan, Pisistratus im Gegentheil eigene Willkühr geübt und so sein zwar grosses Verdienst doch durch unkritisches Verfahren selbst verdunkelt habe. Denn von letzterm las er bei Dieuchidas, und mehr konnte er bei diesem überhaupt nichtfinden: darin trennt sich die hier vorgetragene Erklärung wesentlich von den bisherigen, nach welchen die Vergleichung beider Staatsmänner aus Dieuchidas geschöpft sein soll. So viel ist im Allgemeinen klar und wohl von Allen zugestanden, dass Dieuchidas in einer Megarischen Geschichte keinen andern Anlass haben konnte, der Bemühungen sei es des Solon oder des Pisistratus um den Homer zu ge- 66 denken, als den Streit der Megarer und Athener um Salamis und die dabei vorgekommene Berufung der Athener auf einen, von ihnen erst eingeschobenen, Vers des Schiffskatalogs. Diese Einschiebung und Beweisführung wird, wie schon Strabo IX p. 394 bemerkt, von Einigen dem Solon, von Andern, allerdings glaublicher, dem Pisistratus zugeschrieben. S. die Stellen bei Menage z. Diog. Zu den letztern gehörte Dieuchidas, und war also keiner der evioi, von denen Diogenes § 48 spricht: ἔνιοι δέ φαςι καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν (Cόλωνα) είς τὸν κατάλογον u. s. w. Was konnte nun unter dieser Voraussetzung Dieuchidas mit Beziehung auf die Homerischen Gedichte noch irgend von Solon zu melden haben? Eine Verordnung über die Art des Rhapsodirens an den Panathenaeen gehörte doch wahrlich nicht in die Geschichte von Megara. Aber, kann man sagen (denn was sagen Manche nicht Alles), er war Parteischriftsteller in Megarischem Interesse (Nitzsch Indag. p. 29) und suchte durch eine beiläufige Parallele mit Solon den Pisistratus zu verkleinern. Als wenn dadurch für sein Parteiinteresse etwas gewonnen wäre, dass er auf Kosten des Pisistratus einen andern Athener hochstellte, und zwar den Eroberer seines Vaterlandes, dem er doch wohl noch mehr Ursache hatte abgünstig zu sein, als dem Pisistratus. Etwas Anderes ist es bei Diogenes; der Biograph des Solon, so mattherzig, urtheils- und gesinnungslos er sonst sei, konnte sehr wohl ein augenblickliches Interesse haben, seinen Philosophen ins Licht zu stellen.

Geben wir indess einmal zu, dass nicht Pisistratus, 67 sondern Solon, das Recht der Athener auf Salamis mit den Homerischen Versen begründet habe; denn der angebliche chronologische Widerspruch bei Kreuser Rhaps, p. 211 f. ist so wenig einer, als wenn lange nach Solon's Eroberung Pisistratus diese noch nachträglich zu rechtfertigen sucht. Warum vertrüge sich denn so die Solonische Berufung auf Homer nicht mit der Annahme des von Pisistratus geordneten Homer? Freilich ist eine bloss durch den Mund der Rhapsoden verbürgte Autorität undenkbar, wie Kreuser p. 213 zur Genüge hervorgehoben; aber ist denn der Gegensatz davon ein vollständig aufgeschriebener Homer? oder reichten nicht zu jenem Gebrauche Einzelexemplare des Κατάλογος vollkommen aus? — Uebrigens bedarf es keiner Ausführung, dass Analogie wie moralischer Charakter eben so für Pisistratus, wie gegen Solon als Urheber einer Fälschung sprechen; wozu noch kömmt, dass nach der Quelle, aus der Diogenes in der frühern Stelle (I, 48) schöpfte, allerdings auch Solon bemüht war, das Recht der Athener auf Salamis darzuthun, aber mit einem ganz andern Beweise.

Sonach wäre die chronologische Reihenfolge sämmtlicher Thatsachen diese. Solon erobert Salamis. Solon bindet die bis dahin durch kein Gesetz gezügelten Rhapsoden zuerst an eine bestimmte Vorschrift. Bestanddiese in der Unterlegung (ὑποβολή) eines schriftlichen Exemplars (Bernhardy p. 231), so ist diess von besondern Exemplaren einzelner Partien der Ilias zu verstehen, und die Rhapsoden behielten nach wie vor die Freiheit, diese Partien, so weit sie ihnen bekannt, nach Belieben auszuwählen und zu verknüpfen, wenn auch nicht mehr im Einzelnen willkührlich zu verändern. Pisistratus stellt das Ganze von Ilias und Odyssee zusammen, erlaubt sich Einschaltungen, und benutzt 68 diese zur Begründung der Athenischen Ansprüche auf Salamis. Hipparch gibt der Solonischen Verordnung diejenige Ergänzung, die nach des Vaters Leistung nahe genug lag: die Rhapsoden mussten sich nicht nur an den geschriebenen Text einzelner Gesänge halten, sondern auch an den nunmehr schriftlich vorhandenen Zusammenhang aller: sie mussten sie in vollständiger und ununterbrochener Folge (ἐφεξῆc), sich selbst unter einander ablösend und einer des andern Vortrag aufnehmend (ἐξ ὑπολήψεως), recitiren. Nicht unglaublich, dass dieses letztere, nach Analogie der Skolien, zugleich mit Herumreichen des Lorbeerzweigs geschah, wie mit Ulrici Nitzsch annimmt II p. 134 f.; aber aus der Zusammenstellung έξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς im Hipparchus folgt es nicht, da ja der Begriff der ὑπόληψις nach einfacher Erklärung keinesweges schon in ἐφεξῆc eingeschlossen liegt, sondern beides sich so ergänzt, dass letzteres auf das Vorgetragene, ersteres auf die Vortragenden geht. Wie übrigens zu Bernhardy's Erklärung des ἐξ ὑπολήψεως p. 227 die Note p. 231 passe, verstehe ich so wenig wie Nitzsch. Der Uebergang von zerstückelter zu continuirlicher Rhapsodirung ist doch einmal für irgend eine Zeit vom Argiver Dionysius bei Schol. Pind. Nem. II, 1 unabweislich bezeugt; dass 'ἐρνψδός dort keinen Gegensatz macht' (Bernh. p. 233), gehört gar nicht hieher.

6. Der neueste Standpunkt der Homerischen Fragen bedingte es, dass eine Rettung der Pisistrateischen Redaction in dem Sinne eines grossartigen Werkes, wenn sie von vorn herein Anklang finden und doch nicht zu einem Buche über

Homer werden wollte, nur unter einer doppelten Voraussetzung 69 unternommen werden durfte: sie musste den Glauben an ursprünglich schriftliche Abfassung der Ilias und Odyssee, und an ursprüngliche Dichtung nach einem durchgreifenden Plane unangetastet lassen. Um Vieles einleuchtender und selbst gesteigert muss aber der Begriff des opus divinum bei der entgegengesetzten Annahme werden; um Vieles leichter auch jene Rechtfertigung demjenigen fallen, für den 1) Nitzsch's Nachweisung sehr frühzeitigen Gebrauchs der Schreibkunst nicht die ihr beigelegte Kraft für die Geschichte der Homerischen Gesänge hat, und auf der andern Seite die von Müller, Hermann Opusc. VI, 1. p. 75, Giese Aeol. Dial. p. 172 hervorgehobenen sprachlichen Gründe gewichtig genug sind, um jeden Gedanken an die Möglichkeit ursprünglichen Niederschreibens schwinden zu lassen; dem aber 2) auch die Behauptung ursprünglicher künstlerischer Einheit höchstens bis zu einem gewissen Grade allgemeiner Zulässigkeit, zu einer bedingten Möglichkeit, ganz und gar nicht aber zu derjenigen Nothwendigkeit erwiesen scheint, die nun als massgebend für die Entscheidung der verwandten Streitpunkte an die Spitze treten dürfte. Es kann die Erkenntniss der Wahrheit weiter nicht fördern, eine unbewiesene Privatmeinung auszusprechen; ob zumal in Dingen so verwickelter Forschung, die durch einseitiges Hervorheben halbberechtigter Momente nur zu oft verwirrt wird, eine Stimme mehr oder weniger ihre Beipflichtung nach der einen oder andern Seite hin zu erkennen gebe, ist an sich für die Wissenschaft gleichgültig; aber erlaubt (wenn nicht zugleich Pflicht) wird hoffentlich in solchem Zusammenhange dem Referenten die Bemerkung sein, dass er mit den vor-70 stehenden Sätzen seine eigene Ueberzeugung aussprach. Nicht, als wenn wir nun sogleich wieder zu der ersten schriftlichen Aufzeichnung durch Pisistratus, der wir kaum entronnen, zurückzukehren hätten, und für die Urzeit entweder zu dem beliebten rhapsodischen Erweitern und 'Auseinandersingen' eines kleinen Urkerns, einer DeminutivUrilias und Urodyssee, oder aber zu dem Zusammenkittungsprocess atomistisch herumfliegender Einzelgesänge, die bis dahin nichts gemein mit einander hatten. Sondern hinlänglich vorbereitet durch die siegreiche Kraft rastloser Anstrengungen deutscher Wissenschaft darf jetzt die Ausgleichung der Gegensätze scheinen,

wonach aus einer reichen Fülle mündlich überlieferter epischer Localgesänge der Ionische Homeros diejenigen, die mit Eigenem verschmolzen den Umkreis der ächten Ilias und Odyssee ausfüllten, kunstmässig verknüpfte: — eine Entstehungsart, die schon ihrer Natur nach die Forderung eines das Kleinste durchdringenden Zusammenstimmens ausschloss;

wonach ferner diese Verknüpfung, fortgepflanzt durch mündliche Tradition zumächst der Chiischen Homeriden, ihre Entstehung in sofern nie verläugnete, als die beiden Körper sich in ihre Glieder eben so leicht wieder lösten, als sie aus ihnen erwachsen waren;

wonach man weiterhin diese gelösten Glieder allmählich durch schriftliche Aufzeichnung der Wandelbarkeit eines überaus geschmeidigen Sprachidioms zu entziehen anfing; bis endlich der nur noch auf dunkler Tradition beruhende Zusammenhang auf Antrieb des Pisistratus so gut als thun-71 lich wieder ermittelt, und mittels vollständiger Aufzeichnung im Ganzen für alle Zeit fixirt wurde\*).

<sup>\*) [</sup>Weiter ausgeführt und schärfer bestimmt wurden diese Sätze später in Vorlesungen, aus denen Löbell im ersten Bande seiner 'Weltgeschichte in Umrissen und Ausführungen' (Leipzig 1846) S. 600 ff. die folgende Skizze veröffentlichte.

<sup>&#</sup>x27;I. Periode. Existenz einzelner Heldenlieder von kleinerm Umfange, bald vom trojanischen Kriege an, den sie besingen, erst unter den Achaeern im Mutterlande, dann in den kleinasiatischen Colonien.

II. Periode, etwa 900—800 vor Chr. Unverfälschter Gesang Homer's und der Homeriden, ohne Schrift, mit der Aussprache des Digamma. Aus einer reichen Fülle epischer Einzellieder wählt der hervorragende Geist Homer's eine Anzahl, verschmilzt sie mit eigenen, und verknüpft sie kunstgemäss zu einem Ganzen, in welchem sich Alles auf einen

Mit diesen Annahmen, die jede Seite des vielverzweigten Gegenstandes wie der wissenschaftlichen Forschung in ihr Recht einzusetzen scheinen, vertragen sich denn auch die Verhältnisse der Cykliker, selbst wenn sie so waren wie neuerdings behauptet worden; sie werden aber wohl anders gewesen sein.

Mittelpunkt, der eine ethische Idee enthält, bezieht. Es ist ein Verdienst, welches weit über eine blosse Zusammenstellung hinausliegt; es ist die erste Schöpfung eines grossen organischen Ganzen. So entsteht der Umkreis der ächten Ilias und Odyssee, welche in geschlossenen Schulen fortgepflanzt wurden, während daneben auch die einzelnen Lieder, aus denen sie entstanden waren, fortgesungen werden.

III. Periode, 800—700 vor Chr. Vortrag der homerischen Gedichte noch immer ohne Schrift, aber mit allmählichem Verschwinden des Digamma und Vereinzelung der Gesänge durch Rhapsodik, indem das Rhapsodiren nicht mehr bloss Eigenthum der Homeriden ist. Zugleich Erweiterung der Gedichte durch Einschaltungen.

IV. Periode, 700-600 vor Chr. in zwei Stufen.

- 1. Erste Aufzeichnung homerischer Gesänge im ältern Alphabet, ohne Digamma (denn die Alexandriner fanden keine Spur mehr davon); daneben weitere Vereinzelung der Gesänge durch Rhapsoden, aber ohne dass diese ihre eigene dichterische Thätigkeit dabei fortsetzen, welche zur Zeit des Pisistratus nicht mehr stattgefunden haben kann, da dieser die homerischen Gedichte als etwas Altes vorfindet.
- 2. Sammlung einzelner Theile zu grösseren Einheiten. Daneben noch mündlicher Vortrag, beliebige Vereinzelung und Verknüpfung, aber Sorge (Solon's) für Nichtverfälschung durch Fixirung des Ueberlieferten in geschriebenen Exemplaren einzelner Gesänge, die immer häufiger werden.

V. Periode, 600—300 vor Chr. Der Fälschung, der Vereinzelung, der beliebigen Verknüpfung wird zugleich ein Ziel gesetzt durch des Pisistratus schriftlich fixirte Anordnung des Ursprünglichen so weit es wieder zu gewinnen war; daneben, durch Hipparch's geordnete Einrichtung, zusammenhängender mündlicher Vortrag noch lange hin; zugleich aber Vervielfältigung der schriftlichen Exemplare des ganzen Homer; erste gelehrte Behandlung durch Liebhaber (ἐπαινέται); Umsetzung in das neue Alphabet.

VI. Periode. Die Thätigkeit der Alexandrinischen Kritiker.']

I.

## Chronologie der ersten Alexandrinischen Bibliothekare.

75

Wie schritt- und stufenweise historisch-philologische Wissenschaft im Kleinen wie im Grossen vorwärts kömmt, zeigt der Artikel im Suidas über Aristonymus. Meineke Quaest. scen. II p. 40 f. fand scharfsinnig heraus, dass der grösste Theil der unter jenem Namen vereinigten Notizen sich auf Aristophanes von Byzanz beziehe, und setzte dessen Namen vor. Ranke Vit. Aristoph. p. CVI bemerkte das Unstatthafte der alphabetischen Stellung eines solchen Artikels, und schloss jene Notizen unmittelbar an den unter dem Lemma 'Αριστοφάνης Βυζάντιος an rechter alphabetischer Stelle vorausgehenden Artikel an. Bernhardy in den Anmm. zum Suidas sah das Unlogische dieser unmittelbaren Verknüpfung ein, und erkannte, dass mit der Losreissung von dem frühern Artikel sich zugleich eine schwere Corruptel in den Anfang der auf Aristophanes bezüglichen Notizen eingeschlichen habe.

Parthey Alex. Mus. p. 73 kannte die letzte Bemerkung gar nicht, und verkannte durchaus die Rechte eines metho- 76 dischen Verfahrens, wenn er sich also äusserte: 'Wenn es aber erlaubt wäre, auf die von Ranke angegebene Weise... irgend zwei Stellen des Suidas aneinanderzufügen, wie leicht wäre dann eine zusammenhängende Reihe von Bibliothekaren aus der überaus nachlässigen Compilation des Suidas herzustellen!' was ihm, beiläufig gesagt, doch schwer werden sollte. Es ist in gewissen Fällen entschieden unwissenschaftlicher, an der scheinbaren Kühnheit eines kritischen Verfahrens bescheidenen Anstoss zu nehmen, als die auf con-

sequentem Wege gefundenen Resultate zuversichtlich zur festen Grundlage weiterer Untersuchungen zu machen: ein Satz, der zwar in manchen Händen, auch denen eines grossen Heros, zum zweischneidigen Schwert geworden ist, für den vorliegenden Fall aber von der kaltblütigsten Besonnenheit anerkannt werden muss. Ein zu weit getriebener Skepticismus hat den Geschichtschreiber des Alexandrinischen Museums allzuhäufig über negative Resultate nicht hinaus geführt; und doch kann man nicht sagen, dass es die Skepsis einer nach fruchtlosem Einschlagen aller Wege an ihrer Kraft verzweifelnden Anstrengung wäre. So findet er denn, bestimmten Entscheidungen nach scharfer Combination, so wie der Benutzung schon anderweitig gegebener mehr als billig abhold, auch mit dem Aristophanes des 'pinquis architectus' (wie Wolf den Vitruvius weder nannte noch nennen konnte) 'keinen von den vielen bekannten Aristophanen' bezeichnet, und in den Angaben, dass Aristophanes Schüler des Kallimachus und Eratosthenes, so wie Lehrer des Aristarchus gewesen, einen 'Knoten von unauflöslichen Widersprüchen'. 77 Das Gegentheil nachzuweisen ist nicht so schwer, als man nach diesen Worten vermuthen sollte.

Auf dem methodischen Wege philologischer Combination hat Weichert im Anfange seines Buches über Apollonius von Rhodus einen Theil dieser Verhältnisse ins Licht zu setzen gesucht. Aber in Folge einiger Grundirrthümer und mehrerer unbegründeter Annahmen kann sein Versuch nicht mit glücklichem Erfolge gekrönt heissen. Ich fasse die wesentlichen Punkte, die man ihm nicht kann gelten lassen, hier zusammen, um weiterhin den Gang der Untersuchung nicht zu unterbrechen. Falsche Grundlagen sind, dass er an das Bibliothekariat des Aristonymus glaubt, und von dem des Kallimachus nichts weiss; dass er von der Thätigkeit der Museumsgelehrten schulmässige Lehre und Anleitung ausschliesst (p. 16 ff.), und dagegen der untergeordneten Winkelschule des Kallimachus in einer der Vorstädte Alexandriens einen ungebührlichen Einfluss auf seine Combinationen ge-

stattet (p. 15. 19 f.); hinzukommt die unrichtige Beziehung des τοῦ μὲν — τοῦ δέ in den Worten des Suidas: 'Αριστοφάνης — μαθητής Καλλιμάχου καὶ Ζηνοδότου, άλλὰ τοῦ μὲν νέος, τοῦ δὲ παῖς ἤκουςε (p. 20 f.); sodann die zu schnelle Behauptung Alexandrinischer Herkunft des Apollonius (p. 4 ff.), den mit mindestens gleichem Rechte Naukratis als Stadtkind ansprechen darf; ferner sogar die stillschweigende Voraussetzung, dass Eratosthenes, geborner Kyrenaeer, und erst durch Ptolemaeus Euergetes nach Alexandrien berufen, als Knabe die vorstädtische Schule von Alexandrien habe besuchen können (p. 22); so wie die Annahme, dass derselbe, weil er als Bibliothekar genannt wird, diess habe bis an sein Lebensende bleiben müssen (p. 10 f.).

Zur Erleichterung der Uebersicht schicke ich die Angabe 78 der Regierungszeiten der ersten Ptolemaeer, so wie der Pergamenischen Fürsten, die hier in Betracht kommen, voraus.

## Ptolemaeus

I Lagi, Soter Ol. 115,1—124,2 II Philadelphus 123,4—133,2. Eumenes I Ol. 129,2—134,4 II Philadelphus III Euergetes 133,2—139,3. Attalus I 134,4-145,4

IV Philopator 139,3—143,4

V Epiphanes 143,4—149,4. Eumenes II 145,4—155,2

149,4—158,3. Attalus II VI Philometor 155,2—160,3 160,3—161,4 Attalus III

Die bei Suidas gegebenen festen Punkte, um die Zeiten der fünf auf einander folgenden Bibliothekare Zenodotus, Kallimachus, Eratosthenes, Apollonius, Aristophanes, dieser Heroen wahrhaft grossartiger Gelehrtenbildung, näher zu bestimmen, sind zunächst diese. 1) Eratosthenes war Ol. 126 geboren, und starb achtzig (andere 81, 82) Jahre alt unter Epiphanes. 2) Aristophanes, Schüler des Eratosthenes, lebte (γέγονε) Ol. 144 (andere Codd. 145), wurde im zweiundsechzigsten ('64' Variante) Jahre Nachfolger des Apollonius im Bibliothekariat, und starb 77 Jahre alt, als in Pergamus Eumenes regierte. 3) Aristarchus,

Aristophanes' Schüler, lebte (γέγονε) Ol. 156 unter Philometor, und wurde 72 Jahre alt. Dabei lassen wir die zuletzt vorgeschlagene Ergänzung des corrupten Artikels 'Αριστώνυμος bei Suidas, der ohne Schwierigkeit andere Muthmassungen zur Seite zu stellen wären, billig auf sich beruhen, halten nur fest, dass die Erwähnung des Philadelphus (die sich allenfalls auf das Geburtsjahr beziehen könnte) nach keiner 79 Seite hin eine entscheidende Kraft haben darf, und binden uns an den Sinn des vermutheten διέτεινε δὲ μέχρι Πτολεμαίου τοῦ Φιλοπάτορος καὶ τοῦ μετ' αὐτὸν βαςιλεύοντος nur in so fern, als wir uns dadurch die Beschränkung auflegen lassen, die Lebensdauer des Aristophanes keinenfalls über Epiphanes hinaus auszudehnen. Denn, um auch diess gleich vorwegzunehmen, die Behauptung Bernhardy's zu Suid. I p. 735, Aristophanes müsse, vorausgesetzt ein 62 jähriges Alter bei Uebernahme des Bibliothekamtes, unter Philometor gestorben sein, kann nur aus einem Rechnungsfehler geflossen sein.

Aristophanes ist nach den obigen chronologischen Daten frühestens etwa Ol. 146, 1, spätestens Ol. 149, 3 gestorben, also zwischen Ol. 126, 4 und 130, 2 geboren. Schon sein Verhältniss zu Eratosthenes muss uns der zweiten Bestimmung näher bringen; nicht minder aber das zu Aristarch. Dass der seiner Natur nach weite Begriff des γέγονε beim Suidas niemals, ausser zufällig, eine strenge Bezeichnung der eigentlichen Blüthezeit gebe, haben wir an zahlreichen Beispielen gelernt; nur zu oft sind einzelne hervorstechende Lebensmomente, oder Notizen, die in den gerade zu Gebote stehenden Quellen zufällig die einzigen waren, der ganze Anlass zu einem solchen γέγονε\*). Wenn also

<sup>\*)</sup> Hiernach ist auch die oft beliebte Uebersetzung durch natus est zu beurtheilen. Die Bezeichnung der Geburtszeit (statt ἐγεννήθη) kann in γέγονε an sich gar nicht liegen, wie häufig angenommen worden, neuerlich z. B. von Tzschirner de Panyasidis Halic. vita et carm. P. I (Vratislav. 1836) p. 28 f.

dieser Grund nicht hindern würde, den Tod des Aristophanes unmittelbar nach seiner angeblichen Blüthezeit anzusetzen, 80 so sind wir beim Aristarchus durch die Vergleichung der übrigen Angaben zu diesem Verfahren genöthigt.

Wo nicht besondere Umstände eintreten, werden wir ein Verhältniss von Lehrer zu Schüler in jenen geschlossenen διαδοχαί Alexandrinischer Schulgelehrsamkeit nicht unrichtig schätzen, wenn wir, um wenigstens eine allgemeine Grenzbestimmung zu gewinnen, den Schüler nicht unter 20 Jahren, und den Lehrer, wenn er es im vollen Sinne des Wortes war, nicht im Greisen-, sondern im kräftigen Mannesalter annehmen. Lassen wir den Aristarch in Ol. 138 oder 139 geboren sein, Aristophanes aber in Ol.  $\frac{129}{130}$ , so fänden wir um Ol.  $\frac{143}{144}$ erstern als zwanzigjährigen Jüngling, letztern als Mann von einigen und funfzig Jahren. Jeder Versuch, entweder das Lebensende des Aristarch nur einigermassen über Ol. 156 hinauszurücken, oder das des Aristophanes bedeutend vor Ol. 149 zurückzusetzen, bringt uns ein unnatürliches Verhältniss von einem blutjungen Schüler, oder altersschwachen Meister von 60, 70, selbst 80 Jahren: was doch nicht ohne Noth anzunehmen. Dürfen wir sonach Ol.  $\frac{129}{130}$  als muthmassliche Geburtszeit des Aristophanes festhalten, so würde sein 62 stes Lebensjahr, in dem er Bibliothekar wurde, in Ol. 144 fallen, und es würde nebenbei klar, was den Anlass gegeben, gerade mit dieser Olympiade das γέγονε zu bestimmen. Sehr bequem konnte so Aristarchus nach Suidas der Erzieher des Philometor sein, der als sechsjähriger Knabe auf den Thron kam; nicht minder passend auch dem Aristophanes gegen Ende der Regierung des Epiphanes im Bibliothekariat nachfolgen, wofern man solches aus der Thätigkeit und dem Ansehen des über alle Zeitgenossen hervorragenden 81. Mannes schliessen darf, so wie ein Gleiches aus gleichem Grunde für den Pergamener Krates ohne Zeugniss geschlossen worden: s. Wegener de aula Attal. p. 82. Bis zu seinem Tode stand Aristophanes ohnediess der Bibliothek nicht vor, wenn er, im Begriff zum Eumenes (II) zu fliehen, festgenommen und einige Zeit im Kerker gehalten wurde, ehe er nach Suidas am Harnzwang starb.

Von diesen Bestimmungen ausgehend gewinnen wir zunächst Ergebnisse für Zenodotus. Aristophanes hörte den Zenodotus noch als παις, hierauf aber als νέος (offenbar eben nach Zenodotus' Tode) den Kallimachus. Etwa vier Olympiaden, nicht leicht mehr noch weniger, muss also Zenodotus über Ol.  $\frac{120}{130}$  noch hinaus gelebt haben, so dass sein Todesjahr ungefähr gleichzeitig mit dem des Philadelphus eintrat, und seine Blüthezeit mit dessen langer Regierung ziemlich zusammenfällt. Die Angabe des Suidas ἐπὶ Πτολεμαίου γεγονώς τοῦ πρώτου braucht nicht unwahr zu sein, sie umfasst aber nicht die ganze Wahrheit. Zur Beurtheilung der kurz darauf folgenden Worte τοὺς παΐδας Πτολεμαίου ἐπαίδευζεν muss ein anderes Verhältniss ins Auge gefasst werden. Zenodotus sowohl als Philadelphus heissen Schüler des Philetas. Wenn Philetas vielleicht noch unter Philadelphus lebte, was aus seinem nicht ganz klaren Verhältniss zu Theokrit (Theocr. VII, 40. Schol. p. 805. 810 Kiessl.) und aus dem zu Aratus (vit. Ar. I p. 3. II p. 442 Buhl.) nicht streng zu erweisen, aber wahrscheinlich ist; so setzt ihn anderseits Suidas mit einem ὢν ἐπί, welches sich auf Geburt so gut wie auf Tod beziehen kann, in die Zeiten Philipp's und Alexander's. Kann er hiernach nach Ol. 110 in keinem 82 Falle geboren sein, so wäre er, unter Annahme etwa von Ol.  $\frac{108}{100}$ , zur Zeit des zwanzigjährigen Philadelphus ein Mann in den Funfzigern gewesen: (denn Philadelphus, geboren Ol. 117,3, kam mit 25 Jahren auf den Thron, vgl. Droysen Gesch. d. Nachfolger Alex. p. 741 f.): nichts weniger als unpassend für ein Lehrerverhältniss. Genoss nun auch Zenodotus den Unterricht des Philetas, so kann diess sehr füglich früher gewesen sein, und nichts berechtigt uns, ihn sofort zum 'Mitschüler' des Königssohns (Parthey p. 71) zu machen. Ein ziemlich hohes Alter ist bei diesen, aller Gemächlichkeit eines freien Studienlebens geniessenden Litteratoren so in der Regel, dass für Zenodotus die Ansetzung

des Geburtsjahres etwa in Ol. 1145, wonach er einige und 70 Jahre erreichte, nichts Bedenkliches hat. Nun genügt zwar dieser Vorsprung, und wäre nicht einmal nöthig, um es denkbar zu finden, dass Philadelphus auch den Unterricht des Zenodotus einmal erhalten hätte: wobei doch das Wann und Wiefern gänzlich in der Luft schwebt: aber um letztern zum Erzieher des Philadelphus zu machen, reicht ein Altersunterschied von zwei bis drei Olympiaden offenbar nicht aus. Ausserdem sind jüngere Söhne des Ptolemaeus Soter nicht nachzuweisen, und so scheint allerdings in den Worten τοὺς παῖδας Πτολεμαίου ἐπαίδευς Ptolemaeus Philadelphus gemeint, wie zuerst Manso Verm. Schr. I p. 291 sah.

Zwischen Zenodotus und Aristophanes fallen die Bibliothekariate des Kallimachus, Eratosthenes und Apollonius, also nach dem Bisherigen zwischen die Grenzen von Ol. 133 und 145. Hier leuchtet nun zunächst ein, dass Eratosthenes nicht bis an sein erst in Ol. 146 eingetretenes Lebensende der Bibliothek vorstehen konnte. Vermuthlich steht damit seine von Suidas berichtete Todesart in Verbindung: 83 dieselbe Augenschwäche, die ihn zu einer Hungerkur veranlasste, an der er starb, mochte der Grund zur Amtsniederlegung sein. Da wir aber keine Ursache haben, dem Unglücklichen sein Uebel viele Olympiaden hindurch zu ver längern, so wird schon deshalb Apollonius, in Vergleich mit Vorgänger und Nachfolger, nur eine kurze Zeit jenes Amt verwaltet haben. Dass zur allgemeinen Zeitbestimmung seines Lebens die Regierung des Euergetes genannt wird (Vit. Apoll., Suid.), gibt uns hier keinen Anhalt; dass er cύγχρονος ερατοςθένους καὶ Εὐφορίωνος heisst, von denen der letztere gleich Eratosthenes in Ol. 126 geboren war (Meineke Euphor. p. 6 f.), führt uns auch nicht weiter, als dass wir auch im Apollonius um Ol. 145 einen mehr als siebzigjährigen Greis kennen lernen. Aber seine übrigen Lebensverhältnisse begünstigen offenbar die obige Annahme. Als ἔφηβος vollendete er sein grosses Gedicht und verliess in Folge der feindseligen Aufnahme, die es fand, Alexandria.

Dass er lange auf Rhodus zubrachte, geht aus den grossen Ehren, die ihm dort zu Theil wurden, hervor; und dass er erst später wieder nach Alexandria zurückkehrte und nur noch kurze Zeit dort wirkte, daraus wie es scheint, dass der eine Biograph dieser Rückkehr gar nicht gedenkt, sondern in einer Weise erzählt, wonach man den Apollonius in Rhodus gestorben und begraben wähnen müsste, der andere aber sie als so untergeordnet behandelt, dass er sie nur mit einem leichten τινὲς δέ φαςιν anknüpft. Eine längere und bedeutendere Thätigkeit als Bibliothekar oder überhaupt als Mitglied des Alexandrinischen Gelehrtenvereins wäre sicherlich allgemeiner und nachhaltiger überliefert gewesen.

Kallimachus endlich wird zwar von Suidas ἐπὶ τῶν χρόνων Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου gesetzt, aber zugleich mit dem Zusatze παρέτεινε μέχρι τοῦ Εὐεργέτου κληθέντος Πτολεμαίου. Welche weitere Aussage hieran geknüpft war, worauf sich die noch übriggebliebene Erwähnung der 127sten Olympiade und des Regierungsantritts des Euergetes, der wieder mit jener Olympiade nichts zu schaffen hat, bezog, darüber lässt sich bei der heillosen Corruptel der Stelle kaum eine Vermuthung wagen. Genug, der Tod des Kallimachus unter Euergetes gibt uns eine Grenzlinie, um in Beziehung auf die Verwaltung der Bibliothek die zwischen Ol. 133 und 145 liegenden 12 Olympiaden unter Kallimachus, Eratosthenes und Apollonius nunmehr im Allgemeinen so zu vertheilen:

- Ol. 133—139 Kallimachus und Eratosthenes,
- Ol. 139—145 Eratosthenes und Apollonius.

Wie sich aber der zweite dieser Zeiträume seiner grössern Ausdehnung nach dem Eratosthenes zuweisen liess, so wird sich vielleicht auch der erste noch annäherungsweise theilen lassen. Nicht ohne Schein schloss Weichert p. 22 aus dem Ausdrucke  $\pi\alpha\rho\acute{\epsilon}\tau\acute{\epsilon}\iota\nu\acute{\epsilon}$   $\mu\acute{\epsilon}\chi\rho\imath$   $\acute{\epsilon}\iota\acute{\epsilon}\rho\gamma\acute{\epsilon}\tau\upsilon\upsilon$ , dass Kallimachus im Alter und gleich im ersten Anfange der Regierung dieses Königs gestorben. Wir müssen, gemäss den bisherigen Prämissen, schon ein Paar Olympiaden zulegen. Nicht zu gedenken, dass Eratosthenes um jene Zeit ein sehr junger

Bibliothekar gewesen wäre, so wurde ja derselbe Eratosthenes, der doch in irgend einem Sinne noch μαθητής Καλλιμάχου war, erst von Euergetes nach Alexandria berufen. Mögen wir aber auch das wenig Glaubhafte zugeben, dass Eratosthenes schon als Knabe einmal von Kyrene nach Alexandria 85 kam, und dort an der Kallimacheischen Schule in der Vorstadt Eleusis Theil nahm, so bleibt uns erstens noch immer Aristophanes, der gerade erst von Ol. 133 an des Kallimachus Unterweisung geniessen konnte, und bleibt uns zweitens das Bibliothekariat des Kallimachus selbst übrig, welches früher als mit Zenodot's Tode beginnen zu lassen kein Grund vorliegt, und welches, wenn auch kurz und vielleicht eben deshalb so wenig bezeugt, doch wenigstens dem langwierigen, nothwendig auf litterarische Forschung gestützten Geschäft des Titelaufschreibens bequemen Raum geben muss. Schwerlich können wir uns demnach sehr irren, wenn wir Ol. 135 als muthmasslichen Zeitpunkt des Todes des Kallimachus ansehen, so dass bei ihm wie beim Apollonius die wahre Blüthezeit nicht in das eigene, sondern in das Bibliothekariat des Vorgängers fällt, und eben nur dessen zufällige Lebenslänge eine durch Leistungen und Ruf längst verdiente Auszeichnung so lange verzögerte. Des Kallimachus Schüler war dann Apollonius noch vor des erstern Erhebung zu jenem Amte, so wie, wenn Apollonius' Geburt um Ol.  $\frac{126}{127}$  anzusetzen, auch dessen Missgeschick und Entfernung noch vor jenen Zeitpunkt fiel. War daran wirklich die Kabale des Kallimachus Schuld, wie seit Gerhard Lect. Apollon. init. angenommen worden und in hohem Grade wahrscheinlich ist, so steht wenigstens der Voraussetzung eines schon festgegründeten Ansehens und Einflusses des Kallimachus die frühe Zeit, selbst noch vor Ol. 130, keinesweges entgegen. Zwar lässt ihn Bernhardy zu Suid. II p. 45 in Ol. 127 admodum adolescens sein; aber diese Bestimmung lässt sich schlagend widerlegen.

Als Zeitgenossen des Aratus nennt dessen Vita I p. 3 86 Alexander Aetolus, Kallimachus (vgl. II p. 445),

Menander, Philetas; eine andere Vita II p. 442, vgl. 444, den Alexander und Philetas; und als gleichzeitig mit Theokrit werden in dessen Vita p. 809 Kiessl. ebenfalls Aratus, Kallimachus, Nikander aufgeführt. Das cυνήκμας, ἰςόχρονος, cuγεγγίζων, cύγχρονος dieser Stellen erlaubt begreiflicher Weise keine strenge Anwendung; mit Sicherheit ist aus jenen Zusammenstellungen nur die Bezeichnung der Periode des Philadelphus zu entnehmen, der als Mittelpunkt eines weiten Gelehrten- und Dichterkreises der Ueberlieferung einen unverrückbaren Haltpunkt darbot. Diess zeigt auch die regelmässige Verbindung jener Bestimmungen mit der Angabe έπὶ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου, κατὰ Φιλάδελφον τὸν βαςιλέα, ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Φιλαδέλφου. Unter dieser Annahme hat es nun allerdings an sich kein erhebliches Gewicht, wenn Kallimachus mit den schon von Philipp's Zeiten an lebenden Dichtern Philetas und Menander (Ol. 109-122) zusammengestellt wird, zumal der letztere Name kritisch sehr ver-87 dächtig ist\*). Allein entscheidend ist die Verbindung mit

<sup>\*)</sup> Μένανδρος scheint aus Νίκανδρος verdorben, wie der Name richtig in der Vita Theoer. steht. Die Meinung Einiger, die den Kolophonischen Dichter Nikander zum Zeitgenossen des Aratus machten, wird auch angeführt Vit. Ar. I p. 4. II p. 432. Zwar wird sie als grundfalsch an beiden Stellen mit schlagenden Gründen widerlegt, aber zugleich lehren uns jene Biographien die Entstehung des Irrthums kennen. Cυνήκμαςε Νικάνδρω μαθηματικώ καὶ αὐτώ Κολοφωνίω heisst es in der ersten Vita (I, 4), welche sichtlich aus verschiedenartigen einzelnen Notizen zusammengeschrieben ist, die, keinesweges zu einem Ganzen verbunden, keine Beziehung unter einander zulassen; noch unzweideutiger werden in der Vita II, 443 dieselben Umstände, unter denen die ersten beiden Stellen den Kolophonischen Dichter nennen, mit dem gleichnamigen Mathematiker in Verbindung gebracht: "Αρατον . . . . ὅλον γεγονότα γνήςιον Νικάνδρψ τῷ μαθηματικῷ u. s. w. — Die Bestimmung für den Dichter der Theriaka (I, 4): ὁ γὰρ Νίκανδρος δώδεκα ὅλαις ὀλυμπιάςι νεώτερος φαίνεται, die wohl nichts Anderes bedeuten kann, als dass Nikander erst 12 Olympiaden nach des Aratus Tode geboren sei, ist von Schneider Praef. Theriac. p. XII ff. nicht benutzt worden. Es scheint, dass Nikander unter Attalus I während der Jahre, die dieser gleichzeitig mit Ptolemaeus Epiphanes herrschte,

Aratus, der übrigens ohne allen Grund dem Alexandrinischen Gelehrtenverbande beigezählt wird, mit dem er gar nichts gemein hatte.

Den Aratus setzt, mit dem gewöhnlichen γεγονώς, Suidas in die 124 Olympiade. Hier lässt sich nun einleuchtend nachweisen, welcher besondere Umstand zu dieser Zeitbestimmung den Anlass gegeben. Schon Suidas nennt die Olympiade mit dem Zusatz: ὅτε ἢν ἀντίγονος βαςιλεὺς Μακεδονίας; noch deutlicher redet der Biograph des Aratus II, 431, vgl. Ι, 3 f.: γέγονε δὲ Αντίγονος κατὰ τὴν ρκε όλυμπιάδα, καθ' δν χρόνον ἤκμαςεν ὁ "Αρατος καὶ 'Αλέξανδρος ὁ Αἰτωλός. Antigonus Gonatas, von dem hier die Rede ist, regierte 88 nun zwar allerdings von Ol. 124, 2 an, aber er regierte bis Ol. 135, 2. Der Anfang seiner Regierung wird deswegen bezeichnet, weil es zwischen Ol. 124, 2 und 125, 4 war, dass Aratus in Begleitung seines Lehrers, des Stoikers Persaeus (vit. Ar. I, 3 f. vgl. II, 444), von Athen zum Macedonischen Könige übersiedelte: wie diess nach Anleitung des Diog. Laert. VII, 6 ff. richtig berechnet worden von Clinton Fast. Hell. II p. 380 Kr. Beim Antigonus, also vor Ol. 135, 2, starb Aratus nach der bestimmten Aussage des Suidas: καὶ παρ' αὐτῷ ἐτελεύτηςε, und der vit. Ar. I, 3: τὸ λοιπὸν τοῦ χρόνου διέτριψεν ἐκεῖcε. Wenn ihn Einige (τινèc vit. II, 431), d. h. nach der genauern Angabe p. 445 ein Autor Dositheus, auch nach Syrien zum Antiochus, Seleukus' Sohne, gehen liessen, so ist hiermit nothwendig der erste König dieses Namens gemeint, dessen Regierung in Ol. 125-129 fällt; an den dritten zu denken, der erst Ol. 139 auf den Thron kam, gestattet schon die einfache Ueberlegung nicht, dass der Dichter, der, als er sich zum Antigonus begab, er-

geboren ward, und unter Attalus II und III noch lebte und starb. Liesse sich auf diesen Versuch, mancherlei unklare und mit Irrthümern vermischte Zeugnisse (s. Schneider) zu vereinigen, fester fussen, so würde Nikander's Geburt am wahrscheinlichsten in Ol. 145 und Aratus' Tod in Ol. 133 fallen. [Vgl. jetzt O. Schneider's Einleitung, cap. I.]

wachsener Mann sein musste, nach Ol. 139 steinalt gewesen wäre. Wenn wir hiernach für die Geburt des Aratus bis zu Ol. 118 zurückgewiesen werden, so ergibt sich aus einer unbeachtet gebliebenen Stelle die Nothwendigkeit, für Kallimachus noch weiter zurückzugehen. Gegen Ende der ersten Biographie (I p. 4) heisst es vom Aratus: γηραιῶ δὲ τῶ Κυρηναίω ἐπεβάλλετο, παρ' οῦ καὶ ἐπιγράμματος ήξιώθη. Ueber den Sinn dieser Worte kann nicht im Zweifel sein, wer die Beispielsammlung bei Sturz Hellanic. p. 4 erwogen; mag die Medialform ἐπεβάλλετο (gewöhnlich mit innotuit erklärt) auf einer Corruptel beruhen, unbestreitbar ist der 89 Gedanke der, dass Aratus mit Kallimachus gleichzeitig war, aber als jüngerer mit dem ältern. Und so erscheint uns denn Kallimachus als wenig jüngerer Genosse des Zenodotus, von dem man ihn durch einen ziemlichen Zeitabstand getrennt zu wähnen pflegt.

Eine tabellarische Zusammenfassung der gewonnenen Daten wird zwar das bloss Approximative dieser Bestimmungen, was auch weder verhüllt werden kann noch soll, nur noch heller ins Licht stellen, auf der andern Seite dagegen dasjenige gewähren, was ihr Hauptwerth ist, nämlich einen vergleichenden Ueberblick über die gegenseitigen Verhältnisse im Ganzen und Grossen, wobei es selbst auf ein Fehlgehen um ein Paar Olympiaden nicht ankommt. Dass bedingte Annahmen als unbedingte aufzutreten scheinen, ist unvermeidlich, wenn einmal ein kurzer Ausdruck in Zahlen gegeben werden soll.

Philippus . . . um Ol.  $\frac{108}{109}$  Philetas geboren.

Ptolem. Lagi . . um Ol.  $\frac{114}{115}$  Zenodotus geboren.

bald nach Ol. 114 Kallimachus geboren.

Ol. 117,3 Ptol. Philadelphus geboren.

um Ol. 118 Aratus geboren.

Ol. 121,1 Demetrius Phal. kömmt nach Alexandria\*).

<sup>\*)</sup> S. Clinton Fast. Hell. p. 191 Kr.

| 23 23 22 23 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ptol. Philadelphus . Ol.                              | . $\frac{121}{25}$ Stiftung der Bibliothek. Ze- |
|                                                       | nodotus Bibliothekar.                           |
| Antigonus Gon Ol.                                     | $\frac{124}{125}$ Aratus geht nach Macedo-      |
|                                                       | nien; später Alexander Ae-                      |
|                                                       | tolus.                                          |
| Ol.                                                   | . 126 Eratosthenes und Euphorion                |
|                                                       | geboren.                                        |
| um Ol.                                                | $\frac{126}{127}$ Apollonius geboren.           |
| Ol.                                                   | $\frac{129}{130}$ Aristophanes geboren.         |
| um Ol.                                                | . 131 Apollonius geht nach Rhodus.              |
| um Ol.                                                | . 133 Zenodotus †, Kallimachus                  |
|                                                       | Bibliothekar.                                   |
| Ptol. Euergetes Ol.                                   | . 133 Aratus †.                                 |
|                                                       | . 133,2 Eratosthenes nach Ale-                  |
|                                                       | xandria berufen.                                |
| Attalus I um Ol.                                      | . 135 Kallimachus †, Eratosthenes               |
|                                                       | Bibliothekar.                                   |
| Ol.                                                   | . 138 Aristarchus geboren.                      |
| Pt. Epiph kurz vor Ol.                                | $\frac{144}{145}$ Apollonius Bibliothekar.      |
|                                                       | . 144 Apollonius †, Aristophanes                |
|                                                       | Bibliothekar.                                   |
| Ol.                                                   | . 145 Nikander geboren.                         |
| Eumenes II Ol.                                        | _                                               |
|                                                       | . 148,3 Ptol. Philometor geb.                   |
|                                                       |                                                 |
| Kuiz vor Oi.                                          | $\frac{148}{149}$ Aristarchus Bibliothekar.     |

Ol.  $\frac{14.8}{14.9}$  Aristophanes †. Ptol. Philometor . . Ol.  $\frac{15.6}{15.7}$  Aristarchus †. Attalus III . . . Ol.  $\frac{16.0}{16.1}$  Nikander †.\*)

<sup>\*) [</sup>Eine mehrfach abweichende Chronologie ist von O. Seemann aufgestellt worden in einem Essener Schulprogramm (1858) 'de primis sex bibliothecae Alexandrinae custodibus', mit der ich in wesentlichen Punkten mich nicht einverstanden erklären kann. Weit zutreffender finde ich mehrfache Berichtigungen in M. Schmidt's werthvoller Abhandlung über 'Dionys den Thraker' im Philol. VII (1852) p. 360 ff., insbesondere p. 368.]

- 1. Es wurden in dem Abschnitt über die Alexandrinischen Bibliotheken § 4 die auffallend hohen Zahlenangaben für die Menge der Schriften manches Autors, die Vertheilung einer einzelnen Schrift auf mehr als eine Papyrusrolle, so wie die Art des Schreibens in Beziehung auf Enge oder Weite berührt. Auf alle diese Verhältnisse wirft die nähere Erforschung eines Gebrauches Licht, welcher durch die Ueberschrift als der Gegenstand dieses Excurses bezeichnet ist. Es ist diess die durch das ganze Alterthum durchgehende Gewohnheit, den Umfang nicht nur poetischer, sondern auch prosaischer Schriftwerke oder ihrer Theile und Abschnitte durch die Zahl der cτίχοι, versus, auszudrücken. Einen Theil der Zeugnisse findet man gesammelt bei Salmasius Prolegom, in Solin. Blatt 3 v. Ende, Casaubonus zu Athen, VI, 244 A, Menagius zu Diogen, IV, 24, Franc. Duarenus Ict. Disputat. anniversar. II, 6, Suicer Thesaur. Eines Theologen Croius Sacrae ecclesiast. H p. 1015 ff. Observ. in N. T. cap. 11, die, nach Citaten zu schliessen, 92 Branchbares auch für die klassische Litteratur enthalten mögen, und aus denen Suicer hauptsächlich geschöpft zu haben scheint, standen mir nicht zu Gebote. Bei der Masse alter Zeugnisse finde ich es zur Erleichterung der Uebersicht und zur Vermeidung von Wiederholungen unumgänglich, zuerst sämmtliche mir bekannte Belegstellen der Reihe nach aufzuzählen; ohne viel Schwierigkeit werden sich alsdann die Resultate ziehen lassen. Ich beginne aus guten Gründen mit einigen Angaben von poetischen Werken, ohne für diese Vollständigkeit zu beabsichtigen.
  - 1) Suidas v. ᾿Αντίμαχος: κοςμοποιίαν ἐν ἔπεςιν ἡρωικοῖς ,γ ψπ'. 2) Suid. v. ᾿Αρίων: ἄςματα προοίμια εἰς ἔπη ,β. 3) Suid. v. Εὔμολπος: τελετὰς Δήμητρος καὶ τὴν εἰς Κελεὸν

ἄφιξιν καὶ τὴν τῶν μυςτηρίων παράδοςιν τὴν ταῖς θυγατράςιν αὐτοῦ γενομέμην ἔπη τὰ πάντα τριςχίλια. — 4) Suid. v. "Ηριννα: ἠλακάτην, ποίημα δέ ἐςτιν . . . ἐπῶν τ'. — 5) Suid. v. Θέογνις: γνώμας δι' ἐλεγείας εἰς ἔπη , βω'. — 6) Suid. v. Κλεόβουλος und Diog. Laert. Ι, 89: ἐποίης εν ἄςματα καὶ τρίφους εἰς ἔπη τριςχίλια. — 7) Suid. ν. Μαριανός: μετάφρας ιν Θεοκρίτου ἐν ἰάμβοις ,γρν', μετάφραςιν ᾿Απολλωνίου τῶν 'Αργοναυτικῶν ἐν ἰάμβοις , εχη΄, μετάφραςιν Καλλιμάχου 'Εκάλης, υμνων καὶ τῶν ἐπιγραμμάτων ἐν ἰάμβοις ,ς ωι ', μετάφραςιν 'Αράτου ἐν ἰάμβοις , αρμ', μετάφραςιν Νικάνδρου τῶν Θηριακῶν έν ιάμβοις , ατο '. — 8) Suid. v. Παλαίφατος: κοςμοποιίαν είς ἔπη ,ε, ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος γονὰς ἔπη ,γ, ᾿Αφροδίτης καὶ "Ερωτος φωνάς καὶ λόγους ἔπη ,ε, 'Αθηνᾶς ἔριν καὶ Ποcειδῶνος ἔπη , α. — 9) Suid. v. Πανύαςις: Ἡρακλειάδα ἐν βιβλίοις ιδ' εἰς ἔπη ,θ, Ἰωνικὰ . . . . εἰς ἔπη ,ζ. — 10) Suid. v. Πιττακός und Diog. Laert. Ι, 79: ἐποίηςε καὶ ἐλεγεῖα ἔπη έξακότια, καὶ ὑπὲρ νόμων καταλογάδην τοῖς πολίταις. — 11) Diogenes Laert. Ι, 61: γέγραφε δὲ (Cόλων) δῆλον μὲν ότι τοὺς νόμους, καὶ δημηγορίας δὲ, καὶ εἰς έαυτὸν ὑποθήκας, έλεγεῖα, καὶ τὰ περὶ Καλαμίνος καὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας, 93 έπη πεντακις χίλια, καὶ ἰάμβους καὶ ἐπψδούς. — 12) Diog. ΙΧ, 20: ἐποίητε δὲ (Ξενοφάνητ) καὶ Κολοφῶνος κτίτιν καὶ τὸν εἰς Ἐλέαν τῆς Ἰταλίας ἀποικιςμόν, ἔπη διςχίλια. — 13) Stephanus Byz. v. Μίλητος: Τιμόθεος κιθαρψδός, δε ἐποίηςε νόμων κιθαρψδικών βίβλους όκτωκαίδεκα εἰς ἐπῶν ὀκτακιςχιλίων τὸν ἀριθμὸν, καὶ προνόμια αὐλῶν χίλια. — 14) Certam. Hesiod. et Hom. p. 251 [323] Goettl.: δ δὲ "Ομηρος... έλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ,ζ . . . εἶτα 'Επιγόνους, ἔπη ,ζ. — 15) Ebend. p. 252 [324]: μετὰ δὲ ταῦτα ποιεῖ τὴν 'Οδύςςειαν, ἔπη μ,βφ', πεποιηκὼς ἤδη τὴν Ἰλιάδα  $\epsilon$ πῶν μ $\epsilon$ . — 16) Unterschrift eines Salmasischen Codex von Paulus Silentiarius: "Εκφρατις τ. μεγ. έ.: ετίχοι όμοῦ ήρωικοὶ ,ας', ἰαμβικοὶ ρν'. — 17) Die Borgia'sche Marmortafel bei Heeren in Bibl. d. alt. Litt. u. Kunst St. IV p. 43 ff. Zeile 8: . . . ἔπετιν, καὶ Δαναΐδας 'ΕΦ ἐπῶν; Ζ. 10: . . . τες ἐπῶν οὖςαν ἙΧ ὑποθήςομεν Θηβαΐδα . . . ; Ζ. 11: . . ν

τὸν Μιλήτιον λέγουτιν ἐπῶν ὄντα ΘΡ; Ζ. 12: . . . Π Μ ΔΥ . . . . —

Beispiele für Prosaiker finden sich bei Suidas meines Wissens nicht ausser 18) v. Αριστέας: ἔγραψε δὲ οὖτος καὶ καταλογάδην θεογονίαν εἰς ἔπη .a. und wohl auch 19) v. 'Ανάχαρςις, aus Diog. Ι, 101: ἔγραψε νόμιμα Cκυθικά δι' ἐπῶν, περὶ εὐτελείας τῶν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον [καὶ τὰ κατὰ τὸν πόλεμον] ἔπη [τὰ] πάντα ὀκτακόςια. Dagegen in reicher Zahl bieten sie Diogenes Laertius und Dionysius von Halikarnass; vereinzelter andere, wie 20) Athenaeus VI p. 244 A: τοῦ Χαιρεφῶντος καὶ ςύγγραμμα ἀναγράφει Καλλίμαχος ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν πίνακι γράφων οὕτως. Δεῖπνα ὅςοι ἔγραψαν. Χαιρεφών Κυρηβίωνι. εἶθ' έξης τὴν ἀρχὴν ὑπέθηκεν Ἐπειδή 94 μοι πολλάκις ἐπέςτειλας, ςτίχων τοε'. — 21) Athen. XIII p. 585 B: ἀνέγραψε δὲ αὐτὸν (νόμον τινὰ cuccitiκὸν) Καλλίμαχος έν τῷ τρίτῳ πίνακι τῶν νόμων, καὶ ἀρχὴν αὐτοῦ τήνδε παρέθετο "Όδε ὁ νόμος ἴςος ἐγράφη καὶ ὅμοιος, ςτίχων τριακοςίων εἴκοςι τριῶν. — 22) Lucianus de conscrib. histor. e. 19: ή μèν γὰρ Οὐολογέςου ἀναξυρὶς ἢ ὁ χαλινὸς τοῦ ἵππου, Ήράκλεις, ὅςαι μυριάδες ἐπῶν ἕκαςτον τούτων u. s. w. — 23) Ebend. c. 28: ἔγως οὖν ἤκουςά τινος τὴν μὲν ἐπ' Εὐρώπψ μάχην έν οὐδ' ὅλοις ἐπτὰ ἔπεςι παραδραμόντος, εἴκοςι δὲ u. s. w. — 24) Ebend, c. 30: εἷς δέ τις βέλτιςτος ἄπαντα ἐξ άρχης ἐς τέλος τὰ πεπραγμένα, ὅςα ἐν ᾿Αρμενία, ὅςα ἐν Ϲυρία, οςα εν Μετοποταμία, τὰ ἐπὶ Τίγρητι, τὰ ἐν Μηδία, πεντακοςίοις οὐδ' ὅλοις ἔπεςι περιλαβών, ςυνέγραψε. — 25) Galenus de anatom. administr. I c. 3 (vol. II p. 227 K.): Λύκου τι ςύγγραμμα νῦν ἡμῖν ἐκομίςθη μικροῦ δεῖν εἰς πεντακιςχιλίους ετίχους ἐκτεταμένον. — 26) Gal. in Hippoer. de nat. hom. Η § 1 (XV p. 110): ταύτης όλης τῆς ρήςεως έκάς του ςτίχου Διοςκορίδης προέγραψε τημείον δ καλούς ιν όβελόν. — 27) Gal. ibid. I procem. p. 9: τούτου τοῦ βιβλίου τὸ μὲν - - μέρος τὸ πρώτον εἰς διακοςίους καὶ τεςςαράκοντα cτίχους έξήκει, vgl. p. 106: μηδ' έν cτίχοις όλοις τριακοςίοις. — 28) Ibid. p. 10: εἶτ' ἐπὶ τέλει πρόςκειται διὰ ς'τίχων ὡς δέκα περὶ τῶν ἐγκεφάλου νόςων. —

29) Ibid.: τὸ μὲν ὅλον βιβλίον εκ πολλῶν διεςκεύαςται καὶ **c**ύγκειται cχεδὸν εἰς έξακοςίους cτίχους ἢ βραχύ τι ἣττον έκτεταμένον. — 30) Diogenes Laert. I, 111. 112: ἐποίηςε δὲ (Ἐπιμενίδης) Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεςιν καὶ θεογονίαν ἔπη έξακις χίλια, 'Αργούς ναυπηγίαν τε καὶ 'Ιάςονος είς Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη έξακιςχίλια πεντακόςια τουέγραψε δὲ καὶ καταλογάδην περί θυσιῶν καὶ τῆς ἐν Κρήτη πολιτείας καὶ περὶ Μίνω καὶ 'Ραδαμάνθυος εἰς ἔπη τετρακιςχίλια. — 31) Diogenes Laert. IV, 5, vgl. 4: καταλέλοιπε δέ 95 (Cπεύcιππος) πάμπλειστα ύπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας. ... cτίχοι ΜΥ',δοε'. — 32) Diog. IV, 14, vgl. 11: καὶ πλείςτα όςα καταλέλοιπε (Ξενοκράτης) συγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινές εις, ά ἐςτι ταῦτα ... ςτίχοι Μκβ',δςλθ'. — 33 a. b) Diog. IV, 13: (Ξενοκράτης) ... θέςεων βιβλία κ' (cτίχων) μ, γ, τῆς περὶ τὸ διαλέγεςθαι πραγματείας βιβλία ιδ' (cτίχων) Μα', βψμ'. — 34) Diog. IV, 24: καὶ κατέλιπε (Κράντωρ) ύπομνήματα εἰς μυριάδας ςτίχων τρεῖς. — 35) Diog. V, 27, vgl. 21: cυνέγραψε δὲ (᾿Αριστοτέλης) πάμπλειστα βιβλία· . . . γίνονται αί πάςαι μυριάδες ςτίχων τέτταρες καὶ τετταράκοντα πρός τοῖς πεντακιςχιλίοις καὶ διακοcίοις έβδομήκοντα. — 36) Diog. V, 50, vgl. 42: καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς (ὁ Θεόφραςτος) ὅτι μάλιςτα πάμπλειστα · . . & γίνονται στίχων Μκή ', βωη' · τος αῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία. — 37) Diog. VII, 188: ἐν δὲ τῷ περὶ πολιτείας καὶ μητράςι λέγει (Χρύςιππος) ςυνέρχεςθαι καὶ θυγατράςι καὶ υίοῖς τὰ δ' αὐτά φηςι καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν μὴ δι' έαυτὰ αίρετῶν εὐθὺς ἐν ἀρχῆ· ἐν δὲ τῷ γ' περὶ δικαίου κατὰ τούς χιλίους ετίχους καὶ τοὺς ἀποθανόντας κατεςθίειν κελεύων u. s. w. — 38) Diog. IX, 111: φέρεται δὲ αὐτοῦ (Τίμωνος) καὶ καταλογάδην βιβλία εἰς ἐπῶν τείνοντα μυριάδας δύο. — 39) Dionysius Hal. de Thucyd. iudic. 10 p. 834, 2: καὶ μετὰ τοῦτο διεξέρχεται τὰ περὶ Ἐπίδαμνον καὶ τὰ περὶ Κέρκυραν καὶ τὰ περὶ Ποτίδαιαν καὶ τὴν Πελοποννηςίων ςύνοδον εἰς **C**πάρτην καὶ τοὺς ρηθέντας ἐκεῖ κατὰ τῆς ᾿Αθηναίων πόλεως λόγους. ταῦτα δὲ μέχρι διςχιλίων ἐκμηκύνας ςτίχων n.s. w.— 40) Ebend. 834, 13: οίς ἐπιτίθηςι τὰ ἔργα τῆς πόλεως . . . .

έν ἐλάττοςιν ἢ πεντακοςίοις ςτίχοις. — 41) Ebend. 13 p. 840, 17: πλείους ἢ τριακοςίους cτίχους . . ἀποδεδωκως ταῖς μάχαις. — 42) Ebend. 19 p. 854, 1: προοίμιον τῆς ἱςτο-96 ρίας μέχρι πεντακοςίων έκμηκύνει ςτίχων. — 43) Ebend. ρ. 856, 1: δ δή καὶ πεποίηκεν δ ἀνήρ, μέλλων ἄρχεςθαι τῆς διηγής εως, έν έλάττος ιν ἢ πεντήκοντα ςτίχοις. — 44) Ebend. 33 p. 893, 18: οὖτος ὁ χαρακτήρ τῆς ἀςαφοῦς καὶ πεπλεγμένης λέξεως . . . . εως έκατον εκμηκύνεται στίχων. - 45) Dionys. de admir. vi Demosth. 57 p. 1126, 10: οὐδέ γ' ἄλλα τινὰ φορτικὰ καὶ ἀηδή ὀγόματα ἐν οὐδενὶ τῶν Δημο**c**θένους λόγων εύρειν δεδύνημαι, και ταῦτα πέντε ἢ εξ μυριάδας ςτίχων ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς καταλελοιπότος. — 46) Iustinianus de concept. Digest. ad antecess. § 1: Et antea quidem . . . ex tanta legum multitudine, quae in librorum quidem duo milia, versuum autem tricies centena extendebatur, nihil aliud nisi sex tantummodo libros.. studiosi accipiebant. — 47) Iustin. de confirm. Dig. ad Sen. et omn. pop. §. 1: . . a praefato viro excelso suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam trecenties decem milia versuum a veteribus effusa: . . . in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est: ... nomenque libris imposuimus Digestorum seu Pandectarum . . . in centum quinquaginta paene milia versuum totum opus consummantes. - 48) Iustin. d. conf. Dig. ad M. Senat. P. Q. et univ. civit. § 1: νῦν δὲ τὰς ἁπάντων τῶν ἔμπροςθεν νομοθετηςάντων cυναγαγόντες γνώμας ἐκ τοῦ πλήθους ἀπὸ τῶν βιβλίων, ἄπερ ην μέν άμφι τὰ διεχίλια, ἀριθμὸν δὲ εἶχον ετίχων μυριάδων τριακοςίων, ἐπὶ ἔμμετρόν τε ἅμα καὶ εὐςύνοπτον ςυνηγάγομεν ἄθροιςμα πεντήκοντα οὖν τὰ πάντα πεποιήμεθα βιβλία τὰ νῦν . . . οὐ περαιτέρω τε πέντε καὶ δέκα μυριάδων cτίχων ἀριθμὸν αὐτῷ δόντες. — 49) Unterschrift des Index Florentinus der Pandektenquellen: ἔχουςι δὲ ςτιχ ςλ. — 50) Plinius N. H. XXX, 1: Hermippus qui de ea arte dili-97 gentissime scripsit et vicies centum milia versuum a Zoroastre condita, indicibus quoque voluminum eius positis, explanavit. — 51) Asconius in Cicer. Pisonian. p. 2 Orell.:

circa versum a primo \*; p. 3: circa vers. LXXX; p. 4: paulo post; p. 6: circa vers. a primo CCLXX, und so fort bis p. 11: circa vers. a primo DCCC, dann circa medium, p. 12: circa vers. a novis (simo) DCCC, und so abwärts bis p. 17: circa vers. a novis. LXXXX. — 52) Ascon. in Scaurian. p. 20: circa vers. a primo XXXX; p. 23: circa tertiam partem a primo; dann statim; p. 24: paulo post; p. 25: circa medium; p. 26: post duas partes orationis, — post tres partes; p. 27: vers. a novis. CLX. — 53) Ascon. in Milonian. p. 42: vers. a primo L; p. 53: vers. a noviss. CLX. — 54) Ascon. in Cornelian. p. 62: vers. a primo circiter CLXI; p. 65: vers. a primo DCCCCL; p. 66: vers. circ.  $\infty XI$ ; p. 67: sequitur, — statim; p. 70: circa medium, u. s. w. - 55) D. Hieronymus Catal. script. eccles. § 117 (Bd. IV, 2 p. 126 ed. Martianay): Gregorius . . Nazianzenus . . ad triginta milia versuum omnia opera sua composuit. - 56) Hieron. praef. in Daniel. vol. I p. 990: Methodius, Eusebius et Apollinaris, qui multis versuum. milibus eius vesaniae respondentes u. s. w. - 57) Hieron. Apolog. adv. Iovinian. bei Suic. p. 1027: Origenes, Methodius, Eusebius, Apollinaris multis versuum milibus scribunt adversus Celsum et Porphyrium. — 58) Hieron. in Epist. ad Ephes. II praef. (IV, 1 p. 347): et interdum (me in scribendo) per singulos dies usque ad numerum mille versuum pervenire. Bezeichnungen so allgemeiner Art, wie in den letztern Beispielen, gibt es noch viele; wir dürfen sie indess der daraus gemachten Folgerungen wegen nicht übergehen. Es gehört 98 hierher 59 a) Diog. Laert. V, 80: πλήθει δὲ βιβλίων καὶ άριθμῷ cτίχων cxeδὸν ἄπαντας παρελήλακε (Δημήτριος ὁ Φαληρεύς) τούς κατ' αὐτὸν περιπατητικούς, sodann auch 59 b) die Ausdrücke πολύςτιχος und ολιγόςτιχος, besonders häufig bei Photius Bibl., wie Cod. 145 λεξικόν πολυςτιχώτατον, Cod. 146 βιβλίον πολύςτιχον, Cod. 148 τεύχη πολύςτιχα u. a. m.: vgl. Diog. L. VII, 165: έςτι δὲ τὰ βιβλία αὐτοῦ όλιγόςτιχα μέν --. Ganz dasselbe bedeutet lateinischen Schriftstellern multa milia versuum und paucorum versuum. So 60) Nepos Epamin. 4: uno hoc volumine vitas excellentium virorum con-

cludere statuimus, quorum separatim multis milibus versuum complures scriptores ante nos explicarunt. — 61) Seneca Epist. 93: paucorum versuum liber est. — 62) Gellius N. A. IX, 15: ubi deblateratis versuum multis milibus finem aliquando fecit. — 63) Quintilianus Inst. VII, 1, 37: multis milibus versuum scio apud quosdam esse quaesitum. — 64) Quint. X, 1, 38: quippe cum in Bruto M. Tullius tot milibus versuum de Romanis tantum oratoribus loquatur. — 65) Quint. X, 3, 32: expertus iuvenem studiosum alioqui praelongos habuisse sermones, quia illos numero versuum metiebatur. So lässt sich herabsteigen bis zu den einfachsten und gewöhnlichsten Anwendungen dieser Bestimmungsart, wofür Belege fast überflüssig scheinen dürften: vgl. Vossius de vit. serm. c. 26 p. 113. — 66) Plinius Epist. IV, 11: non paginas tantum epistulae, sed etiam versus syllabasque numerabo. — 67) Quintil. Inst. X, 1, 41: intra primos statim versus. — 68) Cicero ad Attic. II, 16: ita deplorat primis versibus mansionem suam. — 69) Ebend. V, 1: nunc venio ad transversum illum extremae epistulae tuae versi-99 culum. — 70) Ebend. XIII, 49: scripto iam superiore versiculo. — 71) Cic. ad Brut. 14: breves tuae litterae: . . . tribusne versiculis his temporibus Brutus ad me? — 72) Cic. pro Rabir. 7: ut cum lex aliqua recitaretur, primum versum attenderet, — 73) Cic. de domo s. 17: ut singuli cives singulis versiculis e civitate tollantur. — 74) Cic. pro Mil. 26: quo uno versiculo satis armati semper consules fuerunt. Wenn aber selbst diese unzweideutigen Stellen zur Begründung einer falschen Lehre gemisbraucht worden sind, so ist diess mit zwei wichtigern desselben Autors in noch höherm Grade der Fall. Die eine 75) steht de orat. III, 44, und ist bei ihrer Ausführlichkeit um so weniger hier mitzutheilen, je fremdartiger sie bei einigermassen aufmerksamer Betrachtung dem hier behandelten Gegenstand erscheinen muss. 76) Die andere ist im Orator 66 § 222: E quattuor igitur quasi hexametrorum instar versuum quod sit, constat fere plena comprehensio. His igitur singulis versibus quasi nodi apparent continuationis, quos in ambitu coniungimus,

Nach den bisherigen Mittheilungen wird es nun auch nicht eines rechtfertigenden Wortes bedürfen, wenn wir ohne Weiteres die noch unerklärten Zahlenangaben, welche mehrere Herculanische Papyrusrollen auf den Titelcolumnen führen, hieher ziehen. Und zwar hat 77) der schon S. 30 [27] erwähnte Papyrus n. 1674 die Zahl XXXXHH. — 78) n. 207: Φιλοδήμου περὶ ποιημάτων. Subnotatum legimus APIΘ. XXIΔ. — 79) n. 1027: ΚΑΡΝΕΙCΚΟΥ ΦΙΛΙCΤΑ (?) Β. ΑΡΙΘ. ΧΧΧΗΗΔΔΔΠΙΙΙ. — 80) n. 1151: Ἐπικούρου περὶ φύσεως ΓΕ . . . XXXHH. — 81) n. 1389: Φιλοδήμου — Γ — ΡΙΘ . . ΗΗΗΔΔΔ . . . ΠΙΙΙ. — 82) n. 1426: Φιλοδήμου περὶ PHTOPIK . . ΑΡΙΘΜ. ΧΧΧ Θ. 100 — 83) n. 1506: Φιλοδήμου . . PI PH . . . PIKHC ὑπομνηματικόν. ΑΡΙΘ. ΧΧΧΗΗ.

2. Aus der gegebenen Zusammenstellung erhellt zunächst im Allgemeinen, dass die Zählung der Zeilen sowohl zur Bestimmung des Umfangs von Schriftwerken, als zum Citiren einzelner Stellen angewendet wurde. In ersterer Beziehung finden wir aber nicht nur die Zeilenzahl jedes besondern Werkes gezählt, sondern auch die der sämmtlichen Werke eines Schriftstellers zu einer Gesammtsumme addirt; in beiden Fällen bald mit allergenauester Angabe der Zehner und Einer, bald nur in runder Zahl von Tausenden und Hunderten, wie es gerade Zweck, Hülfsmittel und Laune des Schreibenden mit sich bringen mochten. Ganz irrthümlich verstand Salmasius die Zahlen des Diogenes in 31. 32 nur von dem einen Werke des Speusippus und des Xenokrates, welches zufällig in dem Schriftenverzeichniss den letzten Platz einnimmt (τάξεις ύπομνημάτων und περί γεωμετρίας), während doch, wie bei Aristoteles und Theophrast (35. 36), nach Aufzählung sämmtlicher Büchertitel die Totalsumme der Zeilen hinzugefügt wird; womit es sich sehr wohl verträgt, dass beim Xenokrates ausser dieser Totalsumme zufällig auch bei zwei einzelnen Schriften (33) die Zeilenzahl angegeben ist. Unklarer dagegen ist in der etwas verwirrten Stelle 11 die

Beziehung der ἔπη πεντακιςχίλια des Solon, die wohl an das Ende der Aufzählung gehören; und ähnliche Bedenken drängen sich für die Schriften des Epimenides (30) auf. Ohne Anstand aber werden bei solchen allgemeinen Zäh-101 lungen poetische und prosaische Schriften eines Autors durcheinander gerechnet, wie beim Xenokrates (32), wo ἔπη natürlich Gedichte sind, vielleicht auch beim Solon (11) und höchst wahrscheinlich beim Anacharsis (19). Denn obgleich hier noch die jüngste Ausgabe des Suidas übersetzt: de frugalitate vitae humanae poemata versuum DCCC, so ist doch an Poesie (zu welcher auch der Gegenstand schlecht genug passt) um so weniger zu denken nöthig, als die Bestimmung δι' ἐπῶν bei einer andern Schrift des Anacharsis vorhergeht, Diogenes und Suidas aber so zu verfahren pflegen, dass sie auf die poetischen die prosaischen Werke folgen lassen: s. 3. 10. 18. 30. 38 und sonst. — Für Prosa ist der im Ganzen feststehende Ausdruck cτίχοι, für Poesie ἔπη, völlig gleichgültig von welchem Metrum die Verse seien. Reiche Nachweisungen für den letztern Gebrauch, aber zur Begründung eines sehr verschiedenen Resultats verwendet, gibt Francke Callin, p. 77—86. Dass umgekehrt auch für Verse crixoi vorkömmt (16 und, wenn man will, 32), obwohl es in dieser Anwendung nicht das Uebliche ist, bedarf natürlich keiner Rechtfertigung; aber beachtenswerth ist der vereinzelte Gebrauch von ἔπη für Prosazeilen bei Lucian (22—24), Suidas (18), Diogenes (30, 38), um auf 11 und 19 kein Gewicht zu legen: ein Gebrauch, für den Schäfer zu Dion. d. comp. verb. p. 30 nur die Lucianischen Stellen beizubringen wusste. Noch ein Beispiel des Epiphanius findet sich bei Suicer p. 1033. Dass aber ἔπη schlechterdings nicht Bücher eines Gedichtes bedeuten könne, ist mit Beziehung auf die Thebais in n. 14, wo unrichtig Z' statt Z geschrieben worden, von Hermann Opusc. VI, 1 p. 286 bemerkt; und die Analogie ist schlagend. Dass der Verfasser des Agon habe schreiben 102 wollen βιβλία ζ', wie Welcker Ep. Cykl. I p. 204 [190] meint, ist sehr unwahrscheinlich und nur der vermutheten, aber schwerlich zu bestimmter Ueberzeugung zu bringenden Siebentheilung der Thebais und der Epigonen zu Gefallen angenommen; dass aber die Zahlenangabe 'EX der Borgia'schen Tafel (17) nicht auf die Thebais gehe, ist mir, zumal nach Müller's Auseinandersetzung in Zeitschr. f. Alterth. wiss. 1835 p. 1162 f., unzweifelhaft. — Wiederum ist es Analogie, welche die richtige Auffassung des Suidas in n. 2 ausser Zweifel stellt und Bernhardy's Anmerkung (Suid. I p. 716) als verfehlt erscheinen lässt, der προοίμια εἰς ἔπη verbinden und als einen Begriff fassen will. Die Präposition eic, überall anwendbar, wo die Zeilenangabe nur in runden Zahlen gemacht werden sollte, gehört unweigerlich zu ß, was freilich nicht β' zu schreiben, und εἰς ἔπη β bezieht sich auf ἄςματα und προοίμια, die nicht durch ein Kolon zu trennen sind. Warum diese Gesammtzahl 'unglaublich' wäre, ist nicht abzusehen. Dass εἰc auch bei Steph. Byz. (13) vor χίλια ausgefallen, oder χιλίων zu schreiben, und auf jeden Fall ἔπη hinzuzudenken sei, leuchtet von selbst ein. — Uebrigens war die Angabe der cτίχοι offenbar etwas so Geläufiges, dass auch ohne hinzugefügtes cτίχων die einem Buchtitel beigesetzte Zahl verständlich war, wie bei Diogenes 33 a. b. Ihren Platz fand die Bemerkung der Zeilenzahl in den Handschriften entweder auf dem Titelblatt, wie 77. 79-83, oder am Schluss des Werkes, wie 16. 78. Das Letztere erinnere ich mich auch in einer Stelle bei Isidor gelesen zu haben, ohne sie jetzt wiederfinden zu können, ungefähr mit diesen Worten: versuum numero metiri libros solebant eumque in extrema charta subscribere.

Fast nicht minder häufig sehen wir einzelne Stücke 103 oder selbst bestimmte Stellen und Sätze von Schriften mit Hülfe der Zeilenzählung bezeichnet. In der That war diess auch der einzige Anhalt, um sich in dem fortlaufenden Zuge von Handschriften einigermassen zurechtzufinden, in denen, so weit die Herculanischen Rollen einen Schluss gestatten, nirgend, selbst bei dem entschiedensten Gedankenabschnitte nicht, der kleinste Absatz oder Zwischenraum oder irgend

eine Art von Interpunktion stattfand\*). Es gehören zur erstern Klasse die Lucianischen Beispiele, eines aus Galen (28) und die Mehrzahl der aus Dionysius beigebrachten, die indess gewissermassen schon in die zweite überschlagen; zur andern sämmtliche des Asconius, und, wie die Vergleichung des Zusammenhangs deutlich lehrt, das aus Diogenes unter 37: denn κατὰ τοὺς χιλίους cτίχους ist dort so viel wie circa versum millesimum. Besonders interessant zu sehen ist, wie Asconius das ziemlich unbehülfliche Verfahren seinem Bedürfniss angepasst hat, indem er zuerst die Mitte der ganzen Rede genau abzählt, und hierauf die erste Hälfte nach Zeilen vom Anfange, die zweite nach Zeilen vom Ende an berechnet; womit in n. 52 die ungefähren Bestimmungen von zwei Dritteln und drei Vierteln der Handschrift (denn das ist post duas partes, post tres partes) gelegentlich abwechseln.

Zur Zeitbestimmung der Stichometrie dienen uns die Stellen des Athenaeus, die uns auf die Πίνακες des Kallimachus führen, und uns in dessen bibliothekarischer wie litterarhistorischer Thätigkeit die Anfänge derjenigen bibliographischen Akribie erkennen lassen, die, wie untergeordnet auch an sich, so unerlässlich doch für kritische Bewahrung 104 und Reinhaltung bloss handschriftlich fortzupflanzender Litteraturwerke war. Einiges Verwandte in flüchtigen Zügen s. bei Ionsius de script. hist. philos. II, 5 p. 138 Freft. Zunächst nach Kallimachus finden wir Hermippus den Kallimacheer als Fortsetzer des stichometrischen oder sticharithmischen Verfahrens (50), und von Alexandria aus verbreitete es sich fortan überall hin. Offenbar auf solche ἀναγραφαί der Pinakographen gehen namentlich die genauen Angaben des Diogenes, auch die des Suidas zurück. - Bemerkenswerth ist, dass es kein einziges Beispiel der Stichometrie für die dramatische Litteratur gibt\*\*); ohne Zweifel, weil man des Hülfsmittels bei dem so geringen, und doch wiederum

<sup>\*) [</sup>Geringfügige Spuren s. bei Spengel Münch. gel. Anz. 1838 Sept. p. 486.]

<sup>\*\*) [</sup>Dass diess nicht richtig, ist unten Nr. III zu ersehen.]

im Ganzen so gleichmässigen Umfange einer Tragödie oder Komödie weniger bedurfte.

Aber, wird man fragen und hat man gefragt, welchen Sinn kann es haben, etwas so durchaus Schwankendes und dem Wechsel unterworfenes, wie die zufällige Anzahl der Schriftzeilen, zur Geltung eines festen Masses zu erheben? Denn wie hätte sich die äusserliche Einrichtung einer Originalhandschrift durch eine Reihe von Abschriften hindurch forterhalten sollen? War aber diess nicht der Fall, welchen irgend erdenklichen Zweck konnte dann jene Bestimmung vernünftiger Weise überhaupt haben, sofern sie weder zur Auffindung von Citaten, noch zur Controle der Abschreiber, noch endlich als sicherer Massstab weder für den Umfang einzelner Werke noch für die Fruchtbarkeit verschiedener Schriftsteller diente? Solche Erwägungen, in Verbindung mit gewissen Thatsachen und Zeugnissen, sind es denn auch gewesen, die eine wesentlich verschiedene Auffassung der gesammten Stichometrie hervorgerufen haben. Es besteht diese besonders von Juristen und Theologen eifrig vertheidigte 105 Auffassung, so unparteiisch wie möglich ausgedrückt, darin, dass zunächst mit ctixoi und versus zwar immer Zeilen bezeichnet wurden, deren Länge aber keine durch die Breite des Schreibmaterials bedingte, somit gleichmässige, sondern eine von den Ruhepunkten des Sinnes abhängige, also ungleichmässige gewesen sei, indem man immer nur so viel in eine Zeile gesetzt habe, als von einem Ruhepunkte zum andern gereicht. Daran habe sich sodann die Erweiterung des Gebrauchs geknüpft, dass, weil oft genug innerhalb des Raumes einer Zeile ein Sinneseinschnitt gar nicht vorkam, in diesem Falle zwar weitergeschrieben, vielleicht mit eingerückten Zeilen weitergeschrieben wurde, (so wie ja in Gedichten Verse, die über das Mass einer Zeile hinausreichen, in gebrochenen Zeilen fortgehen), aber doch beim nächsten Ruhepunkte abgesetzt und wieder von vorn angefangen wurde. Für die neue Sitte sei der alte Name cτίχος, obwohl nicht mehr genau zutreffend, beibehalten und fortan

damit der einem Schriftabsatz entsprechende Sinnabschnitt, Satz oder Satzglied, Paragraph, κῶλον, membrum, bezeichnet worden.

Die Hauptstütze dieser Lehre, die uns mit Einem Worte Sinnzeilen an die Stelle von Raumzeilen setzt, ist der weitgreifende Gebrauch der Stichometrie im Alten und Neuen Testament, über den wir aus Eichhorn Einl. in das N. T. IV p. 161 ff., Hug Einl. in die Schr. des N. T. I p. 252 ff. (3 Ausg.), Augusti Denkwürdigk. aus d. christl. Archäol. VI p. 121 ff. Folgendes entnehmen\*). Im A. T. war

<sup>\*) [</sup>Es wird hier am Orte sein, an neuere Besprechungen des Gegenstandes zu erinnern. In Herzog's Real-Encyklopädie für prot. Theol. u. K., Ergänz, Heft 183-185 (1864) p. 189 spricht sich Tischendorf, vom Codex Sinaiticus handelnd, also aus: 'Die der Mehrzahl dieser [Paulinischen] Briefe von sehr alter Hand beigeschriebenen crixoi bestätigen unsere Bd. II, 161 f. angedeutete Ansicht, wornach diese Stichenzählung, von der sich schon Spuren bei Origenes und Andern nachweisen lassen, viel älter ist als die Bearbeitung der Paulin, und kathol. Briefe, sowie der Apostelgeschichte, durch Euthalius. Uebrigens scheint es noch unbemerkt geblieben zu sein, dass die Euthalianischen Stichen, wie sie uns z. B. im Cod. Claromont. vorliegen, nicht im Geringsten mit der von Euthalius selbst verzeichneten Stichenzahl übereinkommen. So hat der Philipperbrief im Cod. Claromont. zwischen 4- und 500, der Galaterbrief über 700, der Epheserbrief fast 800, der zweite Korintherbrief über 1400, der Hebräerbrief über 1300 Stichen, während Euthalius für Phil. 208 (Sinait. 200), für Gal. 292 (Sinait. 312), für Ephes. 312 (Sinait. desgl.), für 2 Kor. 507 (Sinait. 612), für Hebr. 702 (Sinait. 750) aufgezeichnet hat. Was auch hierbei zur genauern Feststellung und Beurtheilung des Thatbestandes noch in Betracht kommen mag, so bleibt doch die Verschiedenheit des στιχηρὸν γράψαι des Euthalius von den alten, durch ihn selbst vertretenen Stichenzählungen unverkennbar. - Die aus Bd. II der Real-Encyklopädie (1854) p. 161 f. citirte Stelle war diese: 'Ob die Sitte der Zählung der Stichen am Ende der Texte, die sich zuerst in den stichometrisch geschriebenen, vom Berg Athos nach Paris gebrachten Fragmenten der Paulinischen Briefe, etwa aus dem 6 Jahrhundert, und vom 9 Jahrhundert an öfter in den neutestamentlichen Handschriften beobachten lässt, auf des Euthalius stichometrische Arbeit zurückweist, oder vielmehr dem alten schon viel früher für die klassische Litteratur üblichen Gebrauche der Zählung der

es der hebräische Parallelismus der Glieder, der auch in der Schrift durch Zeilenabsätze in die Augen fallen sollte, wie ja eigentlich keine andere Absicht der Versabtheilung wirk- 106 licher Gedichte zum Grunde liegt. Dieselbe Art des Schreibens (die sich auch in einem Aethiopischen Psalter bei Ludewig Vit. Iustiniani M. p. 214 findet) trug Origenes im zweiten Jahrhundert auf die griechische Uebersetzung der LXX über; auch Hieronymus (s. Suic. Thes. p. 1035) behielt sie für seine lateinische Uebersetzung bei und führte sie auch in diejenigen Bücher ein, die sie noch nicht hatten. Nach dem Vorbilde dieser βίβλοι στιχηραί oder στιχηδον γεγραμμέναι unternahm es nun in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts der Alexandrinische Diakonus Euthalius, eine ähnliche Abtheilung, die sowohl für das Bedürfniss des liturgischen Vorlesens als für den Hausgebrauch Ungelehrter wünschenswerth geworden war, auch auf die bisherige scriptio continua des

Raumzeilen entspricht, ist nicht völlig klar. Das stichometrische Verzeichniss der alt- und neutestamentlichen Bücher, unter Einfügung einiger Antilegomenen des Eusebius, das sich im Codex Claromontanus S. 468 f. befindet und offenbar viel älter ist als der wohl im 6 Jahrhundert geschriebene Codex selbst, beweist, dass solche Zählungen schon vor Euthalius vorhanden waren.' - Diesen Aeusserungen des im paläographischen Gebiete so competenten Gewährsmannes mögen sich endlich noch die Worte seiner jüngsten Vorrede zu 'N. T. ex Sinait. cod. ed. Const. Tischendorf' (Lips. ap. F. A. Brockhaus, 1865) p. XXXI f. (vgl. p. LXXXIII) anschliessen: 'Horum versuum [cτίχων] computationem minime ab Euthalio pendere in promptu est. Mihi non dubium est quin ea ratio, qua veteres voluminum versus numerare et notare solebant, iam prioribus p. Chr. saeculis etiam ad libros Novi Testamenti adhibita sit. Cuius rei praeter alios Origenem et Eustathium Antiochenum testes habemus, quorum ille alteram et tertiam Iohannis epistulam minus centum versus continere scripsit (cf. Euseb. h. e. 6, 25: πλήν οὐκ εἰcὶ cτίχων ἀμφότεραι έκατόν), Eustathius vero in comm. in Hexaem. etc. Lugd. 1629 p. 392 a Ioh. 8, 59 usque 10, 31 versus 135 numerari indicavit. Quam antiquam rationem postea Pamphilus (exeunte saec. 3) et Euthalius (a. 458) excoluerunt. Sed de hac re in plerisque Novi Testamenti libris isagogicis parum recte tractata alibi accuratius exponendum erit.']

N. T. anzuwenden, dessen Lectüre durch förmliche Interpunktion zu erleichtern man aus dogmatischen Bedenken nicht wagen mochte. Eine schätzbare Nachweisung der noch vorhandenen zahlreichen Handschriften des N. T., welche stichometrisch geschrieben sind und demzufolge am Ende der einzelnen Bücher die Gesammtzahl der cτίχοι derselben angeben, findet man bei Hug a. a. O. p. 254 f. Wenn im letztern Falle statt der cτίχοι oder neben ihnen auch die Zahl der ρήματα vorkömmt, so ist der Streit der Theologen, ob cτίχοι und ρήματα identisch oder verschieden seien, mit Sicherheit zu Gunsten der erstern Meinung zu entscheiden. Dass die Summen beider für ein und dasselbe Buch nicht genau stimmen (dagegen sie auch nie bedeutend von einander abweichen), findet in der Verschiedenheit stichometrischer Recensionen eine eben so einfache als befriedigende Erklärung, und diess um so mehr, als ja dieselbe Ungleich-107 heit auch bei den Zahlangaben nach cτίχοις sich findet. Der Ausdruck δήματα wurde von andern gewählt, eben weil er passender als cτίχοι; nimmermehr bezeichnet er Wörter, sondern steht parallel mit ρήcεις, dem Ausdrucke, den im Sinne von Satz, Abschnitt, Stück der Rede, die Profanscribenten brauchen. Galen in seinen Commentaren zu Hippokratischen Schriften, wenn er diese Satz für Satz durchgeht und erläutert, sagt durchweg αὕτη ἡ ἡῆςις (wie n. 26) u. dgl.; und schlagend ist eine Stelle des Chrysostomus bei Suic. p. 1034, in welcher ἕκαcτος cτίχος und ἑκάςτην ῥῆςιν völlig zusammenfallen.

Damit man nicht Aehnliches für Gleiches nehme, wird es gut sein, ein Beispiel der neutestamentlichen Stichotomie (Epist. ad Tit. II, 2) aus Hug herzusetzen:

> ΠΡΕCΒΥΤΑCΝΗΦΑΛΙΟΥCΕΙΝΑΙ CEMNOYC CΩΦΡΟΝΑC ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΑCΤΗΙΠΙCΤΕΙ ΤΗΙΑΓΑΠΉΙ ΤΗΙΥΠΟΜΟΝΗΙ

Eine so kleinliche Zerstückelung auf die Massen der griechischen Litteratur überzutragen hat man nun allerdings nicht gewagt. Zwar die Rücksicht auf die entsetzliche Raumverschwendung dieses Verfahrens durfte nicht abhalten; denn auch die neutestamentlichen Abschreiber verfielen bald genug auf den Ausweg, die ursprünglich wirklich in der äussern Form vorhandenen cτίχοι nur durch zwischengesetzte Zeichen, Punkte, Doppelpunkte, Kreuze u. dgl. anzudeuten, übrigens aber in Einem fort zu schreiben. Allein, um kein Gewicht zu legen auf den Mangel aller Spuren eines solchen Beginnens, so wie eines denkbaren Beweggrundes dazu, so hätte ja Eu- 108 thalius seine neue Methode nicht, wie er doch selbst erzählt, erst zu erfinden gehabt, wenn schon die Heiden so schrieben; denn diese werden es doch wahrhaftig nicht erst vom Euthalius gelernt haben. Hier also war es, dass man sich zu der oben erwähnten Erweiterung des (neutestamentlichen) Gebrauches verstand, und für die Profanlitteratur die Abtheilung etwas grösserer Sinnabschnitte oder Sätze mittels gebrochener Zeilen annahm. Einen Hauptbeleg fand man in der allerdings sehr bemerkenswerthen Stelle des Hieronymus praef. Iesaiae vol. I p. 473: sed quod in Demosthene et Tullio solet seri, ut per cola scribantur et commata, qui utique prosa et non versibus conscripserunt. Das Gewicht dieses Zeugnisses lässt sich verstärken durch einen nicht minder merkwürdigen Bericht des Salmasius: Sciendum autem extare in Bibliotheca Regis codicem Tusculanarum Quaestionum manu exaratum satis magnae vetustatis, in quo non ordine continuo sicut in aliis tralatitium est, libri descripti feruntur, sed saltuatim per inaequales periodos co prorsus modo quo Biblia sacra videmus. Endlich liessen sich noch die Worte des Kallimachus bei Athenaeus (21): ὅδε ὁ νόμος ἴcoc ἐγράφη καὶ ὅμοιος, hieher ziehen, wenn sie, wie noch neuerlich behauptet worden, eine bibliographische Bemerkung des Kallimachus über gleichmässige Zeilenschrift enthielten; denn eine Bemerkung dieser Art würde allerdings das Ueblichsein ungleichmässiger Zeilen voraussetzen.

Dagegen sind aber alle die Beispiele der Profanscribenten, mit denen der diffuse Suicer, Biblisches, Kirchliches und Profanes auf das Ungehörigste durcheinander mengend, die 109 Erklärung der cτίχοι als Sinnabsätze hartnäckig vertheidigt, so weit entfernt seine Meinung zu bestätigen, dass sie entweder, wie ausserdem viele andere von ihm nicht berücksichtigte Stellen, gerade das Gegentheil, oder gar nichts beweisen. In Cicero's Orator (76) beruht die Anwendung des Wortes versibus im Sinne von Satzgliedern gerade nur auf der unmittelbar damit zusammenhängenden Vergleichung von Hexametern, und es wird mit jenem Ausdrucke diese Vergleichung lediglich fortgesetzt. Dieselbe Bewandtniss hat es mit den Worten des Rufinus de compos. et metris orationis p. 188 Or. [579, 20 Halm]: ex duobus enim versibus id est membris perfecta comprehensio est. Warum die pauci versus des Seneca (61) die Bedeutung der sententiae singulares haben sollen, die in einem andern Briefe (Epist. 33) vorkommen, ist gar nicht abzusehen. War aber einmal als Mass für schriftlich aufgezeichnete Worte die Bestimmung nach Zeilen recipirt, und daneben zur Bezeichnung eines grossen Umfangs der allgemeine Ausdruck versuum multa milia gangbar geworden, so ist die Uebertragung desselben auf mündlich recitirte Worte etwas so Natürliches, dass sie in der Stelle des Gellius (62) nicht den mindesten Anstoss gibt. Und nun vollends die Ciceronischen Beispiele 70. 71. 72. 74 zum Beweise zu brauchen, ist wahrhaft lächerlich. Weil der Brief des Brutus, über dessen Kürze sich Cicero beklagt, mehr als drei Zeilen enthält, sollen versiculi Sätze sein! und doch sind es auch mehr als drei Sätze! Endlich soll die Bedeutung von Sinnabschnitten klar hervorgehen aus Galen (26), weil nicht anzunehmen sei, dass Dioskorides zur Andeutung der Unächtheit eines Abschnittes vor jede einzelne Zeile, sondern vernünftiger Weise nur vor jedes neue Satz-110 glied desselben den Obelos gesetzt habe. Schon die Venetianische Ilias kann uns eines Bessern belehren; unwidersprechlich zeigen aber das Gegentheil die folgenden Stellen desselben

Galen (27. 28. 29). Das Stück des Hippokrates über die Gehirnkrankheiten hat nach Galen (28) ώς δέκα cτίχους, in der Kühn'schen Ausgabe p. 222 zwölf Zeilen. Zählt man ferner aus Galen's Commentar die einzelnen Abschnitte des ersten Hippokratischen Buches περί φύτιος ἀνθρώπου, welches Galen (27) auf 240 cτίχοι berechnet, nach dem Kühn'schen Texte (p. 1-107) zusammen, so ergeben sich 260 Zeilen, während es nur 42 Abschnitte sind. Mit dem ὅλον βιβλίον bei Galen (29) ist, wie p. 10 verglichen mit p. 108 zeigt, das zweite Buch derselben Schrift des Hippokrates (bei Kühn p. 108—173 = 217 Zeilen) und der damit verbundene Anhang des Hippokrates oder Polybus περί διαίτης ύγιεινης των ίδιωτῶν (Kühn p. 176—223 = 189 Z.) gemeint. Diese 406 Zeilen sind nun zwar durch einen merklichen Abstand von den cχεδὸν εἰς έξακοςίους ἢ βραχύ τι ἣττον des Galen entfernt; allein das mag seinen Grund haben worin es wolle, wenn schon die Zeilenzahl zu gering ist, so kann doch begreiflicherweise noch weniger durch Zählung von Sinnabschnitten Uebereinstimmung erzielt werden; und es sind in der That nur 22+33 ρήcεις des Hippokrates, die Galen commentirt. - Durchaus zu demselben Resultat führt eine Berechnung der Thucydideischen Zeilenangaben bei Dionysius (39-44); die Vergleichung kann jedermann für sich anstellen, darum hier ein Beispiel genüge. Das Procemium des Thucydides las Dionysius (42) in 500 Zeilen; in dem Teubner'schen Abdruck [von 1824] enthält es 387 Zeilen, aus denen es doch dem, der es versuchen möchte, sehr schwer fallen sollte 500 Sätze herauszuzählen. Eher könnte man sich geneigt 111 fühlen, bei den auffallend hohen Zahlen des Asconius, wonach er die Pisoniana des Cicero in mehr als 1600, die Corneliana in mehr als 2022 Zeilen vor sich hatte, an die Abtheilung in cola und commata zu denken, die gerade für Ciceronische Handschriften von Hieronymus bezeugt wird. Lässt sich die Möglichkeit dieser Annahme nicht streng widerlegen, so hindert gleichwohl auch nichts, einfache Zeilen zu verstehen, zumal wenn man sich die weitläufige Schrift und

die kurzen Zeilen so mancher Palimpseste und sonstiger Manuscripte von höherm Alter vergegenwärtigt, besonders derer mit doppelten oder gar dreifachen Columnen. Immerhin möchte man indess commata, incisa (nach Art der neutestamentlichen Abtheilung) für Cicero ausnahmsweise gelten lassen (aus einem alsbald zu erörternden Grunde): Sätze wenigstens, periodi oder cola, membra, kann Asconius schon deswegen nicht meinen, weil er dann geradezu und bestimmt gezählt, und sich nicht mit einem stets wiederkehrenden circa beholfen hätte.

Nicht anders verhält es sich mit den ctíxoi und versus der Iustinianeischen und voriustinianeischen Rechtsbücher (46-49). Ludewig in der Vita Iustiniani M. p. 211 ff. und Histor. Pandect. § XXVIII p. 25 mag sich noch so viel Mühe geben, die versus als sententiae, dicta, segmenta zu interpretiren: die alte Glosse, und Gothofredus, und Hugo Civilist. Magaz. II p. 265 Anm. (3 Ausg.), Lehrb. d. Gesch. des Röm. Rechts, 11 Ausg. p. 1062 f. 1072 ff. vgl. 840 Anm. 5, behalten doch Recht, dass die 2000 Rechtsbücher, die Iustinian vorfand, nach seiner Angabe 3000000 Zeilen oder 'lineas' enthielten, und die 50 Pandektenbücher, auf 112 die er jene Masse reducirte, 150000 Zeilen. Schon Antonius Contius Lection, subseciv. iur. civ. I, 8 (Oper. omn. Paris 1616 p. 31 f.) hat überzeugend durch Berechnung nachgewiesen, dass eben so viele Sätze in den Pandekten gar nicht enthalten sind. Uebrigens lässt sich darthun, dass Iustinian in selbstgefälliger Ruhmredigkeit den Mund etwas zu voll genommen und immer die Tausende, Hunderttausende und Millionen, an denen noch ein Beträchtliches fehlte, voll gemacht hat. Man darf sich wundern, dass die Juristen, selbst der auf Notizen dieser Art so aufmerksame Hugo, den Index Florentinus mit seiner untergesetzten Stichenzahl ganz übersehen haben. Freilich beruht alles, was in Brencmann's Anmerkung dazu aus Contius mitgetheilt wird, auf massloser Verwirrung und gänzlicher Unkenntniss griechischer wie lateinischer Zahlbezeichnungen, so dass weder Verständniss

noch Widerlegung möglich ist; allein es bedarf auch keines umständlichen Nachweises dafür, dass nach kurzer Bezeichnungsweise τιχ τλ die Zahl der Myriaden bedeutet, also die Summe aller ctixoi der 1478 in dem Index aufgezählten Schriften (jedes Buch derselben einzeln gerechnet) 2300000 betrug: wonach denn auf jedes Buch durchschnittlich 1556 Zeilen kommen, während von den 3 Millionen des Iustinian je 1500 auf eines der 2000 Bücher zu rechnen wären. Nun ist aber der Bestand der in den Pandekten excerpirten Schriften keineswegs etwa sehr verschieden von dem Quellenverzeichniss des Index. Die Vergleichung des letztern mit den für die Pandekten wirklich benutzten Rechtsbüchern; die ich nach Spangenberg's\*) Einleitung in das Röm.-Iustin. 113 Rechtsbuch p. 25 ff. angestellt, ergibt, dass im Index 64 Bücher fehlen, dagegen aber auch 51 zu viel sind: ein Verhältniss, welches nach einer Bemerkung meines verehrten Collegen Unterholzner wohl darauf beruht, dass das Verzeichniss des Index nur ein vorläufiger Entwurf war, der, als man zur Ausführung schritt, noch modificirt wurde. Fügen wir nun jene Differenz von 13 zu den 1478 hinzu, so erhalten wir mit Beibehaltung der obigen Durchschnittsrechnung (13  $\times$  1556 = 20228) die Gesammtsumme von 2350228. Wie diese Iustinian zu der runden Zahl von 3 Millionen steigerte, so werden wohl auch die 150000 cτίχοι der 50 Pandektenbücher sich nicht allzustreng an die Wahrheit halten, obwohl der fast doppelte Umfang eines Pandektenbuches gegen eines der alten Rechtsbücher (3000:1556) an sich nichts Befremdliches hätte.

Wenn hiernach die stärksten Beweise zur Erklärung der cτίχοι und versus als einfacher Raumzeilen nöthigen, so wird es nicht schwer sein, über die Abtheilung von cola und commata in Demosthenischen und Ciceronischen

<sup>\*)</sup> Spangenberg's Katalog der Pandektenquellen des Index p. 26—33 ist übrigens voll von Ungenauigkeiten, die, um die obige Summe von 1478 durch Addition zu gewinnen, nach dem Original in der Gebauer'schen Ausgabe berichtigt werden mussten.

Handschriften, wovon Hieronymus spricht, die richtige An-

sicht zu fassen, eine Ansicht, nach welcher die von den Theologen gemachte Vergleichung der biblischen und der profanen Stichometrie in ihrer ganzen Ausdehnung als eine durchaus unstatthafte erscheinen muss. Ein rein praktisches Bedürfniss war es, nur die Rücksicht auf die laute Recitation Ungeübter, was die so ins Kleine gehende neu-114 testamentliche στιχομετρία (wie sie Euthalius selbst benannte) hervorrief, und einen ganz ähnlichen praktischen Zweck wird die ähnliche Abtheilung der Reden des Demosthenes und Cicero gehabt haben, um an solchen Handschriften auf anschauliche Weise die Gesetze der Redekunst in den Rednerschulen aufzuweisen und einzuüben. Gerade nur diese Thatsache hätten die Theologen benutzen und sie als dasjenige bezeichnen sollen, woran die Einrichtung des Euthalius schon einen Anknüpfungspunkt fand, obgleich er selbst davon nichts meldet; im Uebrigen haben Heidensitte und neutestamentlicher Gebrauch nichts gemein mit einander. als die Summirung der beiderseitigen, unter sich ganz ungleichartigen Stichen. Die Stelle des Athenaeus (21), die oben mit der des Hieronymus zusammengestellt wurde, verliert bei minder flüchtiger Betrachtung die ihr beigelegte Kraft. Mit den Worten ἴcoc ἐγράφη καὶ ὅμοιοc ist nichts weniger als eine Bemerkung des Kallimachus gegeben, wie Bernhardy Encykl. d. Phil. p. 132 wundersam genug meinte, sondern es sind eben die Anfangsworte der verzeichneten Schrift, die von dem alten Litterarhistoriker eben so sorgfältig den übrigen Bestimmungen hinzugefügt wurden, wie diess von den modernen Katalogsverfassern geschieht (vgl. Athen. 20); sonst müsste ja nach ἀρχὴν αὐτοῦ τήνδε παρέθετο eine Lücke sein! Die Verbindung ἴcoc καὶ ὅμοιοc ist auf einen νόμος ςυςςιτικός ganz anmuthig aus der Staats- und Verfassungssprache übergetragen. — Nur der Pariser Codex der Tusculanischen Quaestionen, den Salmasius erwähnt, bleibt uns somit übrig als scheinbar unabweislicher Zeuge für eine nach Sinnabschnitten gemachte Abtheilung.

Wir müssen, da wir ihn weder aus näherer Beschreibung noch aus Autopsie kennen, auch praktische rhetorische Zwecke 115 hier nicht annehmbar sind\*), diesen Punkt auf sich beruhen lassen; einem so vereinzelten Umstande wird man um so weniger entscheidendes Gewicht beilegen, je überzeugender sich die Meinung von Sinnzeilen noch aus allgemeinerm Gesichtspunkte zurückweisen lässt.

Möge man an die Abtheilung kleiner Satzglieder oder ganzer Sätze und Perioden denken, so wäre nicht zu begreifen, wie sich dafür in der klassischen Litteratur von vorn herein der Ausdruck cτίχοι festgesetzt hätte, der zwar von einer eigentlichen Bedeutung zu einer uneigentlichen übergehen konnte, aber, unter der Voraussetzung ursprünglicher Anwendung, gleich zu Anfang unpassend gewesen wäre, im ersten Falle nämlich zu weit, im zweiten zu eng. Ferner ist nicht zu übersehen, dass die Vertauschung von Satztheilchen mit Sätzen oder Abschnitten eine willkürliche ist, dass eine Abtheilung nach Sätzen auf keiner äussern Autorität, sondern bloss auf subjectiver Annahme beruht, und dass die Vertheidiger einer Stichometrie in diesem Sinne, ohne es selbst zu merken, in ein trügliches Spiel mit verschiedenen Begriffen gerathen sind, deren einem sie je nach 116 Bedürfniss immer den andern unterschoben. Da wir nun aber die Abtheilung von Satztheilchen als völlig undenkbar fallen lassen müssen, so ergibt sich leicht, dass einer Zählung nach Abschnitten, auch wenn solche bezeugt wäre, wenig-

<sup>\*) [</sup>Dennoch werden wir uns hierzu entschliessen müssen. Ueber das Thatsächliche s. Tregder's Vorrede (Havn. 1841) p. VII.] Auch die Abschreiber haben oft wunderliche Privatcapricen gehabt. In Florenz (Bibl Laur.) befindet sich eine Handschrift des Plautus in welcher der Text des Dichters, ohne irgend (nach Art so manches Plautinischen Codex) wie Prosa in Einem fort geschrieben zu sein, doch ganz das Ansehen eines prosaischen Textes hat. Dem Abschreiber hat es nämlich beliebt, mit strenger Bewahrung der metrischen Abtheilung, jeden Vers von der Mitte der Zeile an durch mehr oder weniger gesperrte Schrift bis ans Ende auszudehnen, so dass alle Zeilen völlig gleiches Mass erhalten haben.

stens ebenso starke Bedenken entgegentreten, als man gegen die einfache Zeilenberechnung aufgestellt hat. Ludewig Vit. Iust, p. 211 Anm. ging so weit, nicht nur das Lächerliche und Kindische, sondern das fast Unmögliche des Zusammenrechnens so grosser Zeilenmassen zu behaupten: als wenn es keine Multiplication in der Welt gäbe oder bei den Alten gegeben hätte. Aber für den ungleichen Umfang von Sinnabschnitten gab es allerdings eine solche nicht, und diess liess sich mit viel mehr Schein geltend machen. Man werfe einen Blick auf die Herculanischen Papyrusrollen, und man wird die ungeheure Schwierigkeit begreifen, solche scriptio continua zuerst nur nach Sätzen abzuzählen. Und vollbrachte man es, hatte man dann etwa, bei dem durchaus schwankenden und von Willkür abhängigen Begriff eines Satzes oder Abschnittes, einen festern Massstab als an der Zeilenbestimmung? liess dann die Gesammtstichenzahl verschiedener Autoren eine nur einigermassen sichere Vergleichung zu? Und wenn weiterhin eine solche, von irgendwem zuerst eingeführte, Abtheilung sich selbst unverändert forterhalten hätte, war damit eine Erleichterung gewonnen zur Auffindung von Citaten oder (woran Einige gedacht haben) zur Controle der Abschreiber, wenn man sich eben eines compendiarischen Multiplicationsverfahrens nicht mehr bedienen konnte? Allein sie erhielt sich auch nicht fort. Wie die Herculanischen Rollen keine Spur stichometrischer 117 Abtheilung, und doch die Stichenangabe auf dem Titel haben, eben so wenig irgend einer der zahlreichen Codices oder Palimpseste, die für die ältesten zu gelten pflegen: (so wenig ich auch der Schätzung beitreten kann, die z. B. den Mediceischen Virgil oder die Florentinischen Pandekten oder den Veroneser Gaius auf eine Linie z. B. mit dem Vaticanischen Terenz oder dem Ambrosianischen Plautus, oder auch dem ältern Vaticanischen Virgil stellt, und so wenig ich mich namentlich davon zu überzeugen vermag, dass der Veroneser Gaius über Iustinian's Zeit hinausgehe). Wer sich die weitläufige Uncialschrift

solcher Manuscripte vergegenwärtigt, kann diese auch unmöglich sehr geeignet finden, um noch besondere Abschnitte
durch Zeilenabsätze ins Auge fallen zu lassen: zumal wenn
man sich der dreitheiligen Columnenscheidung erinnert, wie
sie unter andern in den Vaticanischen Fragmenten der
Sallustischen Historiae, oder in dem Basilicanus der
Ciceronischen Philippicae (in der Bibliothek der Sakristei von St. Peter) stattfindet. Derselbe Fall ist es mit den
Papyrusrollen, deren schmale Columnen keineswegs diejenige
Länge der Zeilen zuliessen, die für ein fortgesetztes Abbrechen der letztern erforderlich scheint, wenn die Absätze
gehörig bemerkbar sein und doch nicht eine übertriebene
Raumverschwendung eintreten sollte,

Wenn diese Einwürfe gegen der Gegner Meinung nicht leicht zu beseitigen sein dürften, so lassen sich anderseits ihre Bedenken gegen einfache Raumzeilen auf ganz befriedigende Weise erledigen. Man wandte ein, dass ja unter Voraussetzung dieser Zählung alle Handschriften eines Autors dasselbe Format und dieselbe äussere Einrichtung hätten 118 haben müssen. Das aber gerade fand Salmasius so wenig unwahrscheinlich, dass er es vielmehr ausdrücklich behauptete. Wir können, eingedenk des Einflusses der Alexandrinischen Schule, die Möglichkeit so treuer diplomatischer Ueberlieferung für ältere Zeit einräumen; wir können uns zugleich auf die grosse Gleichmässigkeit der Columnenbreite so wie Höhe aller Papyrushandschriften berufen, welche von der natürlichen Beschaffenheit der Papyrusstaude selbst bedingt war; ausreichend kann demungeachtet jene Annahme, die auf Pergamencodices nicht wohl Anwendung erleidet, unmöglich befunden werden.

Sofern es indess darauf ankam, die Grösse einzelner Schriften, oder auch den Umfang der gesammten Schriftstellerei eines Autors nach Stichen zu bestimmen, bedurfte es überhaupt gar keiner reellen Fortpflanzung der ursprünglichen Zeilenabtheilung. Diese selbst mochte sich in verschiedenen Exemplaren mannichfach ändern, dennoch gab

7

die am Ende der Handschriften bewahrte Tradition ihres anfänglichen Bestandes immer einen ungefähren Massstab der Vergleichung ab. Wenn z. B. ein Buch des Hippokrates (27) auf 240, und ein anderes (29) auf 600 Zeilen berechnet war, ein scherzhafter Entwurf der Gnathaena (21) auf 323, Chaerephon's Kyrebion (20) auf 375, Aristeas' Theogonie (18) auf 1000, eine Schrift des Lykus (25) auf 5000, zwei philosophische Werke des Xenokrates aber (33 a. b) auf 12740 und 13000 Zeilen, so konnte trotz aller Ungleichartigkeit der dem Kallimachus vorliegenden Handschriften die Differenz nie so gross sein, und trotz der Verschiedenheit späterer Abschriften selbst bei einem und dem-119 selben Werke nie so gross werden, dass nicht eine allgemeine Verhältnissrechnung übrig bliebe, wonach die vorangestellten Schriften als sehr kleine, die zuletzt genannten als ungewöhnlich umfängliche erscheinen mussten, und so nach Verhältniss die übrigen. Einen gleich genügenden Anhalt zur Gewinnung einer bestimmten Abstufung gewährte es, und gewährt es selbst uns, wenn wir erfahren, dass die zu Hermippus' Zeit existirenden Bücher des Zoroaster (50) sich auf 2, die von Iustinian excerpirten Rechtsbücher (46-49) auf 2 bis 3 Millionen Zeilen beliefen, die Pandekten auf 150000, die sämmtlichen Schriften des Aristoteles (35) auf 445270, des Theophrast (36) auf 232808, des Xenokrates (32) auf 224239, des Demosthenes (45) auf 50-60000, des Speusippus (31) auf 34075\*), des

<sup>\*)</sup> Die Zahlbezeichnungen in den Stellen des Diogenes sind in den Ausgaben grösstentheils so verkehrt gedruckt und so schmählich missverstanden, dass eine kurze Rechtfertigung unserer berichtigten Angaben hier am Orte ist. Weil Diogenes die Sitte hat, die Bücherzahl einer Schrift häufig nicht durch die Zahl des letzten Buches ganz einfach auszudrücken, sondern die Zahlen aller einzelnen Bücher neben einander zu setzen, z. B.  $\pi\epsilon\rho i$  φύ $\epsilon$ εως  $\alpha'$   $\beta'$   $\gamma'$   $\delta'$   $\epsilon'$   $\varsigma'$  statt  $\beta i\beta \lambda i\alpha$   $\varsigma'$ , so haben die Editoren, und selbst der neueste, ebenso auch die componirten grössern Summen geschrieben, z. B.  $\epsilon \tau i \chi o i$   $\mu'$   $\kappa'$   $\beta'$   $\delta'$   $\epsilon'$   $\delta'$ , worin gar kein Menschenverstand ist. Die einzige Schwierigkeit liegt

Krantor (34) und Gregorius von Nazianz (55) auf 30000, 120 die prosaischen Werke des Timon (38) auf 20000, des Epimenides (30) auf 4000.

Aber freilich ist die Bestimmung des Umfangs von Schriften nur eine Seite der Stichometrie; die Anwendung zum Citiren einzelner Stellen fällt nicht unter die gegebene Erklärung. Zwar die Lucianischen Stellen (22—24) wollen ebenfalls weiter nichts als ein ungefähres Verhältniss ausdrücken; auch die des Dionysius (39—44) beruhen zum Theil mehr auf der Absicht zu vergleichen, als genau zu eitiren; die wirklichen Citate aber des Asconius (51—54) könnten sich auf ein von Asconius selbst geschrie- 121 benes Exemplar der Ciceronischen Reden beziehen, welchem er seinen Commentar nicht nur anpasste, sondern welches mit diesem auch äusserlich ein Ganzes bildete. Nichtsdestoweniger beweist uns Diogenes (37) unwidersprechlich die Gewohnheit auch ganz eigentlicher Citationen nach der Stichenzahl.

darin, dass das an die Spitze einer solchen grössern Zahl gestellte  $\mu$  entweder an sich schon die Einheit einer Myriade ausdrücken, oder auch nur die Qualität der nächstfolgenden Ziffern bezeichnen d. h. andeuten kann, dass durch diese Ziffern erst die Zahl der Myriaden gegeben werde. Wir haben diesen Unterschied einer quantitativen und qualitativen Bedeutung durch die Wahl der Minuskel oder des Uncialbuchstaben bezeichnet, so dass  $\mu$  und  $M\alpha'$  (33 b) identisch sind. Die Handschriften des Diogenes scheinen die quantitativen Bestimmungen des qualitativen M durchaus auf einer Linie mit diesem und den übrigen Zahlzeichen zu geben, auch ohne Consequenz M oder  $\mu$  zu brauchen. Sonst ist bekanntlich das Ueblichste, den Zähler über das M zu setzen,

z. B.  $M = M\beta'$  oder nach ältester Weise MM. Der Pfälzer Codex der Geographi minores bei Bast Epist. crit. p. 32 ff. und auf dem beigegebenen Facsimile, fasst die Myriadenzahl, ohne beigesetztes M oder  $\mu$ , in vier Punkte ein, versieht sodann die Ziffer für die Tausende mit einem Strich auf der linken Seite (ähnlich wie die Borgia'sche Tafel), und verbindet die Hunderte, Zehner und Einer, zugleich sie von den Tausenden absondernd, durch einen Querstrich oberhalb, z. B.  $\dot{B}$ .  $/\Gamma \Phi \Pi Z$  d. i. 23587. Die Trennung der Tausende von den Myriaden, die sonst auch durch einen Punkt, oder durch das dem

Hier ist es nun vergönnt, eine überraschende Aufklärung zu gewähren durch Benutzung einer Beobachtung Hänel's in Neu, Jahrb. f. Philol. u. Pädag, Suppl. bd. V Heft 1 p. 116 f., die wir wörtlich mittheilen. 'In der Annahme von Interpunktionen in alten Handschriften verfährt man meistens zu 122 rasch. Häufig sind sie nur Ruhepunkte des Schreibers; noch häufiger dienen die Punkte dazu, das Ende der Zeilen im Originale, das copirt wurde, anzudeuten; daher sie regelmässig in derselben Distanz, manchmal sogar mitten in einem Worte wiederkehren. Das Ende einer Seite im Original wird dann oft mit einem Kolon oder Semikolon angedeutet, worauf meistens ein grosser Buchstabe folgt. Diess ist vorzüglich bei Handschriften der Fall, die aus Schreiberschulen stammen, wo also diplomatisch genau geschrieben wurde. Ich habe diess an zwei Handschriften bestätigt gefunden, deren eine das Original der andern ist.' Wir finden hierin ganz dasselbe Auskunftsmittel wieder, welches sich bei den neutestamentlichen Handschriften zeigte. Mancherlei Analogien lassen sich beibringen, wie dass verschiedene Codices

Myriadenzähler nach gestellte M bewirkt wird, scheint nach Diog. V, 50 auch so bezeichnet worden zu sein, dass, bei Cursivschrift im Ganzen, doch die Zahl der Tausende mit Uncial geschrieben wurde: Μκγ Βωη'. Es versteht sich, dass dergleichen Unterscheidungen für ältere Zeit, die bloss Uncialen kannte, keine Anwendung finden; Zweideutigkeit ist auch viel weniger möglich, als es den Anschein haben mag. Auch über die Interpretation der von uns benutzten Angaben, des Diogenes kann bei nur einfach verständiger Betrachtung kein Zweifel obwalten; überall ist M blosser Nenner, mit einziger Ausnahme von 33 a (vgl. 15), wo (wie sich sogar durch Rechnung zeigen lässt) uy als 30000 verstanden eine allzu unverhältnissmässige Summe geben würde. Völlig unbegreiflich ist, wie bei Diogenes IV, 5 der neueste Herausgeber die überlieferten Zahlzeichen  $\mu'$   $\gamma'$   $\delta'$  o'  $\epsilon'$ , dergleichen ihm doch sonst keinen Anstoss gab, mit τρεῖς καὶ τετρακιςμύριοι τεςςαρακόςιοι έβδομήκοντα πέντε ausschreiben, und mit quadragies ter mille quadringenti septuaginta quinque übersetzen konnte, wovon wir uns gern auch noch die deutsche Uebersetzung ausbäten. Von der Vermischung der Bücherund Stichenzahl in IV, 13 θέςεων βιβλία κ΄ μ΄ γ΄ ist nach dem Frühern (S. 102 vgl. 118) nicht nöthig mehr zu sagen. [Vgl. unten N. IV.]

des Plautus (z. B. der Heidelberger Decurtatus' im Anfange des Truculentus), die übrigens den Text wie Prosa geben, doch den Schluss eines jeden Verses mit einem schiefen Striche / bezeichnen: ein sicheres Zeichen, dass das Original, woraus sie flossen, regelmässige Versabtheilung hatte; oder dass andere, wie der jetzt in der Vaticana befindliche 'Vetus codex' desselben Dichters, der zwar im Allgemeinen die Versabtheilung bewahrt, häufig jedoch auch zwei kurze Verse in einen zusammenzieht, in diesem Falle die zweite Hälfte mitten in der Zeile mit einem grossen Anfangsbuchstaben beginnt; allein im Ganzen ist dem Gegenstande noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und sorgfältigere Beobachtung wünschenswerth. Jedenfalls aber löst dieser Umstand, den wir hauptsächlich mit der allmählichen Verdrängung der Papyrusrollen durch Pergamencodices in Verbindung zu setzen haben werden, jede in Betreff der 123 Stichometrie etwa noch rückständige Schwierigkeit, zumal wenn die Zahl der Stichen von Zeit zu Zeit am Rande bemerkt war, wie wir diess in dem Aegyptischen Papyrus des XXIV Buches der Ilias wirklich finden.

Nur die 77—83 aufgezählten Herculanischen Papyrus erheischen noch eine besondere Besprechung, weil sie sich dem Ergebniss der bisherigen Beweisführung nicht zu fügen scheinen; der Meinung der Gegner freilich noch viel weniger. Das im zweiten Bande der Herculanensia Volumina p. 46 ff. abgedruckte Buch der Philodemischen Rhetorik nämlich (77), welches die Zahl 4200 auf dem Titel führt, enthält bei 71 Columnen\*) je 34—36 Zeilen, was eine

<sup>\*)</sup> Columnen sind es, was in dem Katalog der Oxforder Herausgeber mit paginae bezeichnet wird, wie schon bei den Alten: Plin. XIII, 12, 80. Um übrigens durch Division der Titelzahl mit der Columnenzahl die Zeilenzahl der einzelnen Columne zu erhalten, ist von der Columnenzahl immer Eins abzuziehen, weil die Titelcolumne keinen Text enthält. Unter der Benennung Titelzahl begreife ich der Kürze wegen auch die Stichenzahl von n. 78, obgleich das subnotatum legimus von der Schlusscolumne zu verstehen sein wird.

Gesammtzahl von nur 2450 Zeilen gibt; und doch ist diese Rolle vollständig. Anderseits haben die leider noch nicht bekannt gemachten Stücke 78. 79. 81. 82 und 83 bei 10, 15, 10, 17, und 51 Columnen die Titelzahlen 2020, 3238, 2368 (oder vielleicht 1368, wenn nicht 1468\*), 3000, und 124 3200. Diess würde für die einzelne Columne, mit Weglassung der Brüche, je 224, 231, 263 (oder 152, oder 163), 187, und 64 Zeilen betragen. Allein diess ist, mit alleiniger Ausnahme vielleicht des letzten Falles, schlechterdings unmöglich. Die Zubereitungsart des Papyrus erlaubte zwar, einer Rolle jede beliebige Länge zu geben: s. oben S. 26 [23] Anm., vgl. Winckelmann II p. 97 ff. (der nur durch die Doppelsinnigkeit der Begriffe von Länge und Breite in unnöthige Bedenklichkeiten geräth); dagegen ist die Breite

<sup>\*)</sup> Dass die zweite Hälfte der Zahl,  $\Delta\Delta\Delta$ ...  $\Pi III$ , mit  $\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta\Pi IIII$ ergänzt werde, ist Nothwendigkeit; zweifelhaft bleibt, ob vor HHH ein oder zwei X oder XH fehle: denn sehr unwahrscheinlich wäre die Ergänzung HHHHH oder gar HHHH. Eine ähnliche Unsicherheit findet bei n. 80 statt, welche Rolle zugleich einer Angabe der Columnenzahl im Kataloge ganz ermangelt. [Gleiche Unsicherheit der Herstellung findet auch bei der Zahl XXIA (78) statt, wo es für I entweder X oder H oder Δ heissen muss. Das Letztere ist nur darum angenommen worden, weil es die geringste Summe gibt; in den beiden andern Fällen würden sich 3010 oder 2110 ergeben, und danach auch die Berechnungen auf S. 124 und 127 modificiren: was übrigens ein ganz unwesentlicher Umstand ist. (Aus den 'Berichtigungen' S. 148.)]—Das Oübrigens, welches in n. 82 der ZahlXXX folgt, ist unstreitig nur die Bezeichnung des neunten Buches der Philodemischen Rhetorik, die freilich üblicher der Zahl voranginge. Wie viele und welche Bücher dieses Werkes sich überhaupt unter den Herculanischen Rollen befinden, ist bei der Unvollständigkeit des Katalogs und bei der Mangelhaftigkeit und Unklarheit der Bezeichnungen nicht näher zu ermitteln. Es gehören dazu n. 1007 (Δ). 1015. 1423 (τοῦ Δ τὸ α': vgl. oben S. 31 [27]. 1426 (Θ). 1427. 1669. 1672 (B). 1674, ungerechnet das ύπομνηματικόν περί ρητορικής n. 1506.— Bemerkenswerth ist überall in diesen Herculanischen Papyrus nicht allein der Gebrauch der antiken Zahlzeichen I, II, A, H, X, sondern vornehmlich ihre Mischung mit den gewöhnlichen, indem die Bücherzahl mit der neuen, die Stichenzahl mit der alten Bezifferungsart ausgedrückt wird.

d. i. Höhe des Papyrus nach den genauen Angaben des Plinius N. H. XIII, 12 (vgl. Isidor. Orig. VI, 10\*) und nach dem Augenschein sämmtlicher in Herculanum aufgefundener 125 Rollen eine unverhältnissmässig geringe, das Mass einer Spanne in der Regel nicht übersteigende: s. Winckelmann p. 100 und Melch. Guilandini Comment. in Plinii de papyro capita (Ven. 1572) p. 180 ff. Von den im Oxforder Abdruck publicirten Rollen haben denn auch zwei nur einige und zwanzig, die meisten einige und dreissig, eine gegen funfzig Zeilen, 41—43 auch der Homerische Papyrus von Elephantine.

Es wäre nun an sich nicht unmöglich, dass wir an den 126 obigen Papyrus Beispiele einer nur durch Tradition auf der Titelcolumne fortgepflanzten Stichenangabe hätten, welche auf die vorliegenden Handschriften nicht mehr zuträfe; von Cicero's Zeit, in die Philodemus fällt, bis 79 n. Chr. waren dazu Jahre genug verflossen. Allein sieht man sich die schon

<sup>\*)</sup> Diese Stelle handelt so wenig von der S. 26 [23] besprochenen Länge, als die dort angeführte desselben Autors von der hier in Rede stehenden Höhe der Papyrusrollen. Das Letztere geht schon aus den in VI, 12, 1 unmittelbar folgenden Worten hervor: maiore modulo scribebantur, et non solum in charta vel in membranis, sed etiam in omentis elephantinis textilibusque malvarum foliis atque palmarum. Dagegen ist es die Höhe, nach der sich, neben der Feinheit, die Verschiedenheit der in VI, 10 (mit einiger Abweichung von Plinius) aufgezählten Papyrussorten richtete, der charta Augusta, Liviana, hieratica u. s. w. Nur auf Höhe (was Plinius mit latitudo bezeichnet, nämlich Breite von oben nach unten) kann sich das Mass von 6-13 digiti beziehen; welche Differenz übrigens der von uns wiederholt behaupteten Gleichförmigkeit der Columnen nicht entgegensteht, da zu gewöhnlichen Handschriften nur die mittlern Sorten gebraucht wurden, auch ein paar Fingerbreiten überhaupt keinen erheblichen Unterschied ausmachen. Wenn aber Plinius sagt: Augustae in epistulis auctoritas relicta, und Isidor (VI, 12): breviore forma epistulae scribebantur, so ist die Aehnlichkeit beider Stellen nur scheinbar, und gibt zur Beziehung der zweiten auf Höhe des Papyrus, von der Plinius redet, schon deswegen ganz und gar kein Recht, weil die charta Augusta gerade die vom grössten Masse (in der Höhe) war, deren Anwendung zu Briefen sich nur auf die Feinheit des Materials gründete.

sehr weitläufige Schrift der Oxforder Facsimile's an und hält man dabei an der Gleichförmigkeit der Columnen in den

verschiedensten Papyrushandschriften fest, so begreift man durchaus nicht, in welcher Weise es nur möglich war, z. B. das Buch der Philodemischen Rhetorik (77) zu einer fast doppelt so grossen Zeilenzahl (4200) auszudehnen, als es in der Herculanischen Rolle enthält. Eine andere Auskunft führt nicht besser zum Ziele. Man könnte sich nämlich versucht fühlen, die einzelnen mit Titelzahlen versehenen Rollen für das je letzte Buch eines aus mehreren Rollen bestehenden Werkes zu halten, dessen Gesammtstichenzahl dort zusammengefasst würde. Dem würden die Fälle 78. 79. 81. 83 nicht nachweislich widersprechen (78 könnte, wegen n. 1425. 1538, das sechste Buch περὶ ποιημάτων sein); aber Epikur's 15tes Buch περὶ φύςεως (80), von welchem Werke noch die Rollen n. 154, 362, 697, 1042, 1385, und wie es scheint 1056, Abtheilungen sind, war gar nicht das letzte, sondern das Werk enthielt nach Diog. L. X, 27 siebenunddreissig Bücher; ferner haben wir ja ausser dem vorher genannten Buche der Philodemischen Rhetorik auch noch ein anderes. das neunte nach S. 124 [102] Anm., mit Titelzahl; und endlich sind die Zahlen an sich für Totalsummen entschieden zu klein. So sehe ich also für 77 nichts übrig, als hier ein drittes 127 Beispiel der S. 31 [27] nachgewiesenen Theilung eines Buches in zwei Rollen anzuerkennen, deren eine 2450, die andere 1750 Zeilen umfasste: freilich eine etwas ungleiche Theilung; die fünf übrigen Herculanischen Papyrus aber, deren Columnenzahl zu klein ist im Verhältniss zur Stichenangabe, für fragmentirte Rollen zu halten, dergleichen in dem Oxforder Katalog offenbar sehr viele sind. Vgl. S. 26 [23] Anm. Ist doch der Philodemus περί κακιῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων ἀρετῶν, der bei Göttling (an Aristotelis Oeconomicus, Ien. 1830) und in der Napoletaner Ausgabe 29 Columnen enthält, in dem Katalog der Oxforder n. 1424 mit nur 23 aufgeführt und ebenso in Bd. I p. 83 ff. auch abgedruckt. Nehmen wir nun nach Analogie, so weit solche uns vorliegt, als geringste

Zeilenzahl für eine Columne etwa 25, als höchste 50 an, so würden jene fragmentirten Rollen, nach der Reihenfolge ihrer obigen Aufzählung, im ersten Falle 81, 130, 95, 121, 129, im zweiten 41, 65, 48, 61, 65 Columnen enthalten haben. Je weniger aber dieser zweite Fall, für den nur ein Beispielspricht, als der allgemein durchgehende wahrscheinlich ist, desto sicherer stellt sich die Wahrnehmung heraus, dass Papyrushandschriften von 70 oder 77 Columnen, wie sie S. 30 [27] in Beispielen nachgewiesen wurden, zwar in Rücksicht auf vollständige Erhaltung als aussergewöhnliche bezeichnet werden konnten, im Alterthume selbst aber nichts Ungewöhnliches gewesen sein können.

Noch eine verwandte Bemerkung bieten diese Herculanischen Rollen dar. Ein Papyrus wird im Katalog so bezeichnet:

## n. 1414 ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΈΡΙ ΧΑΡΙΤΟς. ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ CEΛΙΟΗ Nihil amplius.

Bloss eine Columne ist es also, die erhalten ist, und zwar 128 die Titelcolumne. Das offenbar falsch gelesene oder falsch abgezeichnete C€∧IOH nehme ich mit ziemlicher Zuversicht für CEΛΙΔΩΝ, und erkenne in κολλήματα ceλίδων mit hinzugefügter Zahl eine zweite Bestimmungsart des materiellen Umfangs und Bestandes von Papyrushandschriften. Wenn die κολλήματα ceλίδων gezählt und auf dem Titel vermerkt wurden, so ist diess mit andern Worten so viel als Angabe der Columnenzahl. Denn ceλίδεc sind die einzelnen Papyrusstreifen, welche an einander geleimt die Länge der Handschrift gaben, d. h. es sind die dünnen Häute der Papyrusstaude, deren Breite nach dem Umkreise des Stengels, deren Höhe nach der Länge des Stengels, und deren Güte oder Schlechtigkeit danach sich bestimmte, ob sie zunächst dem Marke, oder zunächst der äussern Schale des Stengels genommen waren. Zusammengeleimt wurden diese fünf bis sechs Finger breiten Streifen dergestalt, dass einer über dem andern in der Breite eines bis zweier Finger lag. Vgl. Winckelmann a. a. O. p. 98, 101, 230, 233. Diese Fugungen

bilden die natürlichen Zwischenräume der Columnen, und der letztern sind also gerade so viel, als Streifen oder Pflanzenhäute zur Anfertigung des Stücks charta verbunden waren.

Ich fühle mich hier zu einer förmlichen dankbaren Anerkennung des rührigen Eifers der Engländer gedrungen, die mit unzureichenden Hülfsmitteln, in der kürzesten Zeit (1824—1825), und mit nur zwei Grossoctavbänden, mehr für Kenntniss der Herculanischen Papyrusrollen geleistet haben, als die Napoletanischen Akademiker in der gemächlichsten Bequemlichkeit, während eines Zeitraums von mehr als 129 40 Jahren (1793—1837), in drei bis vier weitschweifigen Folianten. Allerdings ist hier, wie die in beiden Ausgaben mitgetheilte Schrift περί κακιών και τών αντικειμένων αρετών lehrt, mit einer weit grössern Sorgfalt zu Werke gegangen; die Oxforder Editoren konnten eben nichts anderes thun, als die Zeichnungen, welche während des Aufenthaltes des Prinzen von Wales in Neapel genommen und vom König Georg IV der Universität geschenkt worden waren, getreu nachstechen zu lassen; nur eine ununterbrochene Conjecturalkritik, neben der Ausfüllung kleinerer Lücken fast ausschliesslich zu richten auf Aehnlichkeit und Verwechselung der Buchstabenformen, kann den publicirten sieben Rollen von nicht unbeträchtlichem Umfange erst Werth und Brauchbarkeit geben. Allein Alles, was im Vorhergehenden über mehrfache Eigenthümlichkeiten jener Rollen erörtert und geschlossen worden ist, verdanken wir doch lediglich den Angaben der Oxforder Volumina Herculanensia, deren Fortsetzung trotz des fragmentirten Zustandes, in dem die rückständigen Blätter sich befinden mögen, nur dankenswerth sein könnte. Noch wünschenswerther freilich wäre es, wenn die Napoletanischen Gelehrten sich entschlössen, zunächst nicht sowohl mit vollständigen Abdrücken, mühsamen Ergänzungsversuchen und weitläufigen Commentaren einzelner Schriften fortzufahren, als vielmehr die äussere und innere Beschaffenheit, das Gemeinsame und Verschiedene sämmtlicher Rollen unter allgemeine Gesichtspunkte zusammenzufassen, und einen belehrenden Gesammtüberblick zu geben, wie er zur Zeit weder existirt noch mit den vorhandenen Hülfsmitteln erreichbar ist. Das Geringste, was man erwarten dürfte, wäre wenigstens die Veröffentlichung eines vollständigen Katalogs aller lesbaren oder be- 130 stimmbaren Rollen, mit genauen Titelangaben und sorgfältiger Berücksichtigung der äusserlichen Umstände, durch deren Beachtung uns der in der Vorrede zur Oxforder Ausgabe mitgetheilte Katalog so nützlich geworden ist. Denn von Vollständigkeit ist dieser weit entfernt; seine Nummern reichen zwar bis 1676, aber mit so grossen Sprüngen, dass im Ganzen nur 96 Rollen verzeichnet sind: was doch unmöglich die Bewandtniss haben kann, dass 1580 völlig unlesbar wären. — Leider werden diess alles pia desideria sein; italienische Indolenz wird eben so fortfahren auf sich warten zu lassen, als italienische Eifersucht, deutscher oder englischer Arbeitsamkeit, Akribie und Intelligenz den Zutritt zu wehren, so lange nicht etwa eine befreundete Regierung sich genugsam für die Angelegenheit interessirt, um ihren Einfluss und wohl auch einen Antheil am Kostenbelaufe aufzuwenden. Bis dahin wird es dem deutschen Philologen nicht verargt werden, wenn er Courrier's Worte (Lettres II, 68) zu den seinigen macht: ne me parlez point des papyri, c'est le sujet de mes pleurs.

3. Weniger Andeutungen wird es jetzt bedürfen, um auf die bisherigen Ergebnisse die richtige Ansicht von zahlreichen Ueberlieferungen des Alterthums über eine nach unsern Begriffen fast fabelhafte schriftstellerische Fruchtbarkeit zu gründen. Haben wir einerseits an den Herculanischen Papyrus das Mass von 2 bis 4 Tausend Zeilen als höchsten überhaupt vorkommenden Betrag für eine einzelne Rolle ( $\beta\iota\beta\lambda$ io $\nu$ ), und anderseits einzelne Bücher (ebenfalls  $\beta\iota$ - $\beta\lambda$ io $\nu$ ), deren doch auch nur je eines auf einer Rolle zu 131 stehen pflegte, zu zwei, drei bis sechs hundert Zeilen, so stellt sich, mit Hinzunahme einiger anderen Thatsachen, vor

allem die Gewissheit heraus, dass der Umfang von uovóβιβλοι sowohl, als von Buchabtheilungen grösserer Werke. ein bei Weitem geringerer zu sein pflegte, als wir mit dem Begriff eines Buches zu verbinden irgend gewohnt sind. Zu den unter 20, 21, 27, 29 angeführten Belegen lassen sich durch Berechnung folgende hinzufügen. Die Bücher des Theophrast, die Diogenes IV, 42 ff. aufzählt, belaufen sich auf etwa 376\*), was bei der Gesammtzahl von 232808 Zeilen die mittlere Zahl von nur 619 Zeilen auf das Buch gibt. Die Oéceic des Xenokrates enthielten in 20 Büchern 13000, und die πραγματεία περί τὸ διαλέγεςθαι in 14 (oder 15) Büchern 12740 Zeilen (33 a. b); folglich kommen auf jedes Buch der ersten Schrift 650, der zweiten 8-900. Rechnet man diese 25740 Zeilen von der Gesammtzeilenzahl der Xenokrateischen Schriftstellerei, 224239, und jene 34 Bücher von 132 der Gesammtbücherzahl (etwa 215) ab, so bleiben für die übrigen 181. Bücher des Xenokrates ie 1072 Zeilen im Durch-

<sup>\*)</sup> Die Summirung solcher Bücherzahlen ist zwar wegen mancher Textescorruptel oder unklaren Bezeichnung nie im Einzelnen zu verbürgen; aber uns kömmt es auch lediglich auf eine ungefähre Bestimmung an, und was am meisten zu fürchten, dass die Aufzählung unvollständig sei, thut uns deswegen gar keinen Eintrag, weil ohne diese Auslassungen die durchschnittliche Zeilenzahl der einzelnen Bücher nur noch kleiner ausfallen würde. Dasselbe ist der Fall, wenn Schriften. die wahrscheinlich aus mehrern Büchern bestanden, ohne alle Angabe der Bücherzahl aufgeführt werden, von uns also nur als μονόβιβλα gezählt werden können, z. B. IV, 5 ὑπομνηματικοὶ διάλογοι. Nur einmal hat Diogenes selbst die vorher von ihm verzeichneten Bücher summirt, beim Chrysippus VII, 198, und hier ist es nur eine kleine Differenz, die zwischen dem Verzeichniss der βιβλία λογικά jenes Philosophen, wie solches jetzt die Ausgaben geben, und der Gesammtzahl des Diogenes, 311, stattfindet. Leider ist der überaus sorgfältig gearbeitete Katalog der Schriften des Chrysippus nicht vollständig erhalten; schon von der zweiten Klasse, den Büchern ethischen Inhalts, fehlt das Ende, und das Uebrige ist ganz ausgefallen. Sonst würden wir sicherlich auch hier am Schluss des Ganzen eine höchst genaue Berechnung der cτίχοι haben. [Vom Theophrast insbesondere s. unten N. IV.]

schnitt. Die Schriften des Speusippus (31) werden als πάμπλειτα ύπομνήματα καὶ διάλογοι πλείους bezeichnet, namentlich aufgezählt aber nur etwa 42. Selbst so kämen auf jedes Buch nur 811 Z.; da indess die Schriftenzahl des Speusippus nothwendig grösser war, so würden wir auf einen so gar geringen Umfang der einzelnen Bücher reducirt werden, dass sich hier die Vermuthung aufdrängt, die Gesammtzahl der Zeilen, 34075, beruhe auf Textesverderbniss, und habe ursprünglich eine grössere gestanden. Denn dass diese Summe nicht die Gesammtzeilenzahl der Schriftstellerei des Speusippus, sondern eben nur die Zeilenzahl der 42 namentlich verzeichneten Bücher sein solle, die sonach erst durch Addition lauter einzelner Stichenangaben von Diogenes selbst zusammengerechnet worden, nicht aus einem Pinakographen entnommen wäre, hat wenig Wahrscheinlichkeit. Halten wir dasselbe für Aristoteles (35) fest, dessen Schriften die Vita Menagii p. 201, in Uebereinstimmung mit Diog. V, 34, gegen 400 anschlägt, so beträgt die durchschnittliche Zeilenzahl eines Buches gegen 1100, und dieselbe mittlere Summe von 1000 133 bis 1100 kömmt heraus, wenn man von dem, etwas mehr als 400 Bücher zählenden, Verzeichniss des Diogenes selbst ausgeht.

Nach solchen Analogien lässt sich nun leicht ermessen, wie kurze philosophische Abhandlungen oder Aufsätze (denn so möchten wir statt Bücher lieber sagen) es im Durchschnitt sein mochten, deren Klitomachus der Karthager nach Diog. IV, 67 über 400, Chrysippus nach Suidas über 700 schrieb (vgl. Anm. zu S. 132 [108]); wohin sich auch die 453 βιβλία des Aristoxenus (μουςικά τε καὶ φιλόςοφα καὶ ἱςτορίας καὶ παντὸς εἴδους παιδείας Suid.) rechnen lassen. Für die grammatische Litteratur ist noch ein anderer Umstand von Wichtigkeit: dass die Commentare zu Dichtern einzeln gezählt zu werden pflegten, d. h. so viele βιβλία ausmachten, als selbständige Stücke commentirt wurden. Wie Eusebius nicht 'einen Commentar', sondern 150 'Commentare' zu den Psalmen schrieb, was für eine allgemeine Berechnung seiner

Schriftenzahl gleich 150 Nummern gab, so sind unter andern die mehr als 3500 βιβλία des Didymus\*) ohne Frage so zu 134 verstehen, dass der Commentar zu jedem epischen Gesange, zu jeder Tragödie oder Komödie, zu jedem lyrischen Gedichte des Pindarus u. s. f. ein besonderes Buch bildete. Aber nicht genug: auch wenn die commentirte Schrift aus einem fortlaufenden Ganzen bestand und gar nicht in Abschnitte getheilt war, wurde eine solche Abtheilung doch für den Commentar beliebt. Sehr deutlich machen uns diess des Hieronvmus Vorreden zu seinen Commentaren der Propheten. Ganz nach Musse und Gelegenheit beginnt, unterbricht und setzt er seine Arbeit fort; überall aber, wo ihn Laune oder Umstände abbrechen lassen, schliesst er ein Buch und lässt es in die Welt ausgehen. So wächst ihm der Commentar zu dem einen Iesaias allmählich zu 18, der zum Ezechiel zu 14 Büchern an, die auf rein willkürlicher Abtheilung beruhen und in keiner Weise durch eine Gliederung des Inhalts selbst bedingt sind. Werden wir also, wenn die vorher gegebene Erklärung nicht ausreichend befunden würde, noch zweifeln an der — immerhin sehr respectablen — Anzahl von 3500 Commentaren (denn das waren sie meist) des Didymus? oder uns übermässig verwundern über die 800 ύπομνήματα des Aristarchus? Der Spruch des Kallimachus: τὸ μέγα βιβλίον ἴcov μεγάλω κακῶ, nach dem wir seine eigene Fruchtbarkeit von mehr als 800 Büchern zu beurtheilen haben, scheint fast eine Art von Norm für die spätern Grammatiker geworden zu sein, dass sie auch grammatische Werke,

<sup>\*)</sup> Diess ist die grösste mir bekannte Schriften- oder Bücherzahl eines alten Autors. Zwar sagt Isidorus Orig. VI, 7, 2 vom Origenes: Hieronymus sex milia librorum eius se legisse fatetur; allein er sagt eine Unwahrheit. Denn Hieronymus adv. Rufin. II (vol. IV, 2 p. 419 ed. Mart.) bezeichnet es im Gegentheil als eine ungebührliche Uebertreibung, dem Origenes 6000 libros zuzuschreiben, da derselbe nicht den dritten Theil davon verfasst habe. Eine Fruchtbarkeit von nahe an 2000 βιβλία erklärt sich übrigens bei der Art seiner litterarischen Thätigkeit ohne Schwierigkeit.

für die gar keine Abtheilung nach Büchern erforderlich oder irgend nützlich war, namentlich Lexika, die an der alphabetischen Ordnung vollkommen genug hatten, dennoch in Bücher zerschnitten. Wir erinnern nur an Stephanus von Byzanz, oder an die 95 Bücher des Zopyrion und Pamphilus (s. Hemsterhuis zu Suid. I p. 1374 ed. nov.) nebst 135 Diogenianus und Iulius Vestinus.

Natürlich trat nun, als die Papyrusrollen allmählich durch Pergamencodices verdrängt wurden, ein umgekehrtes Verhältniss ein als früher. War in älterer Zeit eine Handschrift häufig zu klein, um ein Buch zu fassen, so waren jetzt die Bücher zu klein, um eine Handschrift zu füllen: und der Begriff eines βιβλίον wurde nothwendig immer schwankender. Daher jetzt die eigentliche Periode für Miscellanhandschriften eintrat (z. B. Phot. Bibl. cod. 151-157), jetzt auch der Unterschied von τεύχη und βιβλία sich geltend machte. Den geraden Gegensatz zu Bezeichnungen wie τοῦ πέμπτου τῶν εἰς δύο τὸ πρῶτον (oben S. 31 [27]) bilden also die nun üblich werdenden Ausdrücke: τεύχη βιβλίων τρία Phot. cod. 109. 112. 113, wie z. B. der ganze Libanius aus zwei Bänden bestand (ἐν τεύχεςι δυςίν cod. 90), oder βιβλία δ' ἐν τεύχεςι β' cod. 167. Wie unbestimmt und zufällig der Begriff eines τεῦχος war und sein musste, zeigt Photius cod. 147: εἰς μέγεθος ἐξετείνετο τὸ τεῦχος, ὡς ἄμεινον εἶναι δυςὶ μᾶλλον τεύχεςιν ἢ τριςὶ τοῖς ἀναγινώςκουςι τὸ φιλοπόνημα περιέχετθαι. Ein anderer Ausdruck, τόμος, wird in ganz verschiedener Bedeutung von verschiedenen Schriftstellern gebraucht; für Buchabtheilungen, βιβλία, von Photius cod. 122 έν τεύχεςι μὲν γ΄, τόμοις δὲ Ζ΄, cod. 118 τόμοι δὲ τοῦ βιβλίου s´; für Bände, τεύχη, von Diogenes wie VI, 15: φέρονται δ' αὐτοῦ (ἀΑντιςθένους) ευγγράμματα, τόμοι δέκα. πρῶτος, ἐν ψ περὶ λέξεως ἢ περὶ χαρακτήρων, Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος, 'Οδυςςεύς ἢ περὶ 'Οδυςςέως u. s. w. In der ersten Bedeutung nimmt, wie der Zusammenhang erweist, auch Isidorus Orig. VI, 8, 2 das Wort: tomi, quos nos libros vel volumina nuneupamus, und tomi, id est libri, maiores sunt disputatione. 136

137

Auch bei Hieronymus praef. comment. in Iesai. werden tomi und volumina identisch gebraucht. Schriftenverzeichnisse nach τόμοι =  $\tau \epsilon \dot{\nu} \chi \eta$ , wie vom Antisthenes, mögen übrigens zuerst von Pergamum ausgegangen sein.

Keine besondere Ausbeute für unsern nächsten Zweck, die Glaubhaftigkeit der S. 21-34 [19-29] behandelten Angaben über die Büchermenge der Alexandrinischen Bibliotheken darzuthun, gewähren die zu Anfang dieses Abschnitts mitgetheilten Zeugnisse über den Umfang poetischer Schriften; Buchabtheilungen von Gedichten bleiben sich im Ganzen ziemlich gleich. Interessant in anderer Beziehung ist die Notiz über Marianus (7). Man sieht, dass die Verszahl der iambischen Metaphrasen, mit denen sich dieser vergnügte, der Verszahl der erhaltenen Originale so ziemlich entspricht: Apollonius' Argonautika in 5835 Versen wurden zu 5680 Iamben. Aratus in 1154 zu 1140, Theokrit's jetzt auf beinahe 2900 Verse sich belaufende Ueberreste zu 3150; so dass man in der 1370 Iamben betragenden Metaphrase des Nikander ausser den Theriaka von nur 958 Versen auch noch die Alexipharmaka vermuthen und beim Suidas als ausgefallen ansehen möchte. Aus dieser Uebereinstimmung lässt sich ein Schluss machen auf den Umfang der Hekale, der Aἴτια und der Epigramme des Kallimachus, für welche, nach Abzug der 1085 Hymnen-Verse von der Gesammtiambenzahl 6810, die Summe von 5725 Versen übrig bleibt: ein Verhältniss, welches weiter zu verfolgen hier nicht der Ort ist.

#### III.

## Die Grammatiker Heliodorus.

Vier Grammatiker des Namens Heliodorus, wenn wir den Begriff des Grammatikers in weiterm Sinne fassen, lassen sich aus den trümmerhaften Ueberlieferungen des Alterthums, aus welchen eine Geschichte der griechischen Grammatik aufzuerbauen ein schönes, aber noch nicht ganz nahes Ziel ist, nachweisen; von denen indess zwei vielleicht zusammenfallen.

1) Heliodorus der Athener, augenscheinlich der älteste der Namensgenossen, wie der Gegenstand seiner litterarischen Thätigkeit sicher schliessen lässt. Ὁ περιηγητής genannt von Athenaeus IX p. 406 C, Harpokration, Photius und Zonaras v. Νίκη ἀθηνα, also Verfasser eines grössern geographischen oder chorographischen Werkes, wird er in unsern Quellen öfter citirt mit Rücksicht auf eine Schrift περὶ τῆς ᾿Αθήνηςιν ἀκροπόλεως, welche nach Athen. VI p. 229 E aus 15 Büchern bestand. Es scheint sonach diese Schrift selbst die περιήγητις zu sein, der er den obigen Beinamen verdankte: eine περιήγητις also in noch engerm Sinne, 138 als z. B. die Polemonische περὶ Ἰλίου, nämlich eine περιήγητις της ἀκροπόλεως. Daher es auch die Artikel Νίκη 'Αθηνά und Προπύλαια sind, in denen er von Harpokration, Photius und Zonaras angeführt wird. Wenn sich damit Berichte über einen Sohn des Atheners Cimon (Harp. Θετταλός), über die Aegyptische Herkunft des Athenischen Komikers Aristophanes (Ath. VI), und über alte und neue Benennungen des Waizenbrotes (Ath. IX) ganz gut vertragen, so wüssten wir doch die Erzählung von Antiochus Epiphanes bei Ath. II p. 45 C mit einer Beschreibung der Akropolis nicht füglich zusammenzureimen, und wagen nicht einmal dieses Datum zu einer allgemeinen Zeitbestimmung zu benutzen, da der dort genannte Heliodorus weder Perieget noch Athener heisst. Dagegen ist es unzweifelhaft, dass von dem Periegeten nicht verschieden der Heliodorus sei, dessen ebenfalls auf Attische Alterthümer bezügliche Schrift περὶ τῶν ᾿Αθήνηςι τριπόδων Harpokration v. 'Ονήτωρ anführt: über welche vgl. Boeckh Corp. Inscr. praef. p. VI.\*)

8

<sup>\*) [</sup>Periegetae Heliodori rationes tractavit nuper etiam Prellerus Polemon. fragm. p. 172 sq., cui facile illud largimur, non ad alium nisi ipsum Atheniensem Athenaei II p. 145 C testimonium pertinere. — (Aus den Addenda von N. III p. X.)]

2) Heliodorus der Metriker, uns bekannt durch Hephaestion und Priscian. Sein Buch führte, wie das des Hephaestion, dem es nicht unähnlich gewesen zu sein scheint. den Titel Έγχειρίδιον nach Longin's Proleg. in Heph. p. 142 [149 ed. II] Gaisf., woselbst auch der Anfang mitgetheilt wird: vgl. p. 138 [142]. Es war (Long. p. 141 [149]) für Anfänger bestimmt, aber nichtsdestoweniger voll von Belegen und Bemerkungen einer auserlesenen Gelehrsamkeit, wie die von Priscian de metr. Terent. p. 413-17 Kr. [426 ff. K.] erhaltenen Bruchstücke zur Genüge zeigen: wenngleich auch nicht frei von denjenigen Irrthümern, denen auf gramma-139 tischem Gebiete selbst ein Herodian nicht immer zu entgehen wusste: s. Hermann Elem. doctr. metr. p. 144. Hephaestion p. 16, 8 [14, 10] findet es der Mühe werth, eine Meinung von ihm zu widerlegen; vielleicht auch Herodian περί μον. λέξ. p. 34, 15: οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι Ἡλιόδωρος ἐβούλετο αὐτὸ (ἀνδριάς) περιςπαν· τὸ δ' αὐτὸ ήξίου καὶ Δράκων ὁ ζτρατονίκου, ἔτι δὲ καὶ Τυραγγίων: wofern hier der Metriker gemeint ist. Sein Buch wird noch vom Scholiasten zu Hephaest. p. 183 [197, 11] citirt, aber sicherlich nicht aus Autopsie. da die prosodische Bemerkung über öoic, die mit Heliodor's Namen auch Eustathius z. Od. p. 1465, 13 gibt, wohl aus einer gemeinsamen abgeleiteten Quelle (z. B. Homerischen Scholien) floss. Wenn ferner Fabricius Bibl. Gr. VI p. 368 Harl. sagt: citatur ab Hephaestione, Rufino et Prisciano, so ist mit dem zweiten wahrscheinlich die Stelle des Rufinus de metr. comic. p. 2712 bei Putschius gemeint. Hier wird zuerst Herodotus antiquus historiae auctor, cum de heroico diceret versu, angeführt als Zeuge für die Messung des Hexameters nach einzelnen Füssen, mit Hinzufügung ganz corrupter griechischer Worte; dann wird mit Idem autem ait übergegangen zu der von Herodot I, 12 wirklich bezeugten Erwähnung des Gyges in einem iambischen Verse des Archilochus: und zuletzt heisst es: De octometro Boiscio idem sic dixit: octometrum catalecticum (schr. acatalectum) quod appellatur Boiscium, mit Hinzufügung der zwei Verse, die auch bei Marius Victorinus p. 2528 stehen. Es kann nach meiner Meinung kein Zweifel sein dass, wie überhaupt diese Rufinischen Fragmente ein sehr verwirrtes und zerrissenes Stückwerk sind, so hier Ungehöriges zusammengerathen ist, das Prädicat antiquus historiae auctor nur zu dem zweiten Citate gehört, in dem ersten aber, dem sich das dritte unmittelbar angeschlossen haben muss, 140 allerdings Herodotus nur Verderbniss aus Heliodorus ist, da es sonst keinen metrischen Gewährsmann ähnlichen Namens gibt. Näher auf eine muthmassliche Zurechtstellung der dortigen disiecta membra einzugehen, lohnt weder Zeit noch Mühe.

Ausser dem Handbuch der Metrik schrieb Heliodor auch über den verwandten Gegenstand περί μουςικής, welche Schrift citirt wird in einem längern Bruchstück des Didymus év τῷ περὶ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἀναλογίας bei Prise. de figur. numeror. p. 396 Kr. [411 f. K.], wo Hermann's Emendationen und Combination über allen Zweifel erhaben sind. Das Citat des Didymus lässt uns im Metriker Heliodorus einen vor Augustus lebenden Grammatiker erkennen. Auffallender Weise hat Suidas gar keinen Artikel Ἡλιόδωρος, und für den Grammatiker Irenaeus oder Minucius Pacatus, den er den Schüler des Metrikers Heliodorus nennt, leider keine Zeitbestimmung. (Warum Fabricius a. a. O. den letztern zum Vater des Irenaeus macht, ist nicht einzusehen.) So viel ist unleughar gewiss, dass Irenaeus ganz falsch in das Hadrianische Zeitalter gesetzt wird: für welches selbst der Titel einer Schrift περὶ τῆς ᾿Αθηναίων προπομπίας (bei Suid.) wenig passt. Die Aehnlichkeit seiner litterarischen Thätigkeit mit der des Aelius Dionysius und des Lexikographen Pausanias mag dazu verführt haben; wir dürfen nicht zweifeln, im Irenaeus den ältesten eigentlichen Atticisten zu erkennen, während allerdings erst viel später das Atticismenstudium in allgemeinere und ausgebreitetere Aufnahme kam. Kaum werden wir uns also weit von der Wahrheit entfernen, wenn wir den Irenaeus (mit Rücksicht auf seinen römischen Namen) etwa in die Augustische Zeit, den Metriker Heliodorus in 141 die nächsten Zeiten vor Augustus setzen.

8#

3) Heliodorus der Glossograph, von allen der am häufigsten erwähnte. Seine γλώς cai Όμηρικαί sind bekanntlich vielfältig benutzt im Lexicon Homericum des Apollonius, der Schüler des Didymus war, so wie im Lexikon des Hesychius, der diess sowohl in der Ueberschrift, als in der vorangeschickten Epistola ad Eulogium selbst bezeugt. Wenige der aus Heliodor genommenen Glossen des Hesychius haben heutigen Tages die ausdrückliche Namenangabe, worüber Ruhnken praef. Hesych. II p. VI ff. XII f., und mit grosser Uebertreibung in der praktischen Anwendung Villoison Proleg. Apoll. Soph. p. LXI f.; doch stimmt, zum untrüglichen, fast überflüssigen Beweise, dass die von Hesychius und Apollonius benutzten γλώς can dasselbe Werk sind, der Artikel ἀνάπυςτα bei beiden in der Namenangabe überein. Eben so stimmen mit Apoll. v. Υπονηίω Anecd. Bekk. p. 1158, Cram. Anecd. Oxon. IV p. 310. Desgleichen sind zufällig die beiden Artikel cπιλάδες und τρίγληνα bei Apollonius in gleicher Gestalt in die Lexika des Photius, Suidas, Zonaras, Bachm. Anecd. I p. 368. 389 übergegangen. Ergänzungen der bei Apollonius und Hesychius erhaltenen Heliodorischen Glossen geben die Scholien zur Ilias (ganz zusammentreffend mit Apollonius v. τρητοῖci zu Γ, 448), und augenscheinlich auch die mit Heliodor's Namen belegten Worterklärungen in Bekker's Anecd. p. 344. 384 und Cramer's Anecd. Ox. I p. 194 (= Etym. Gud. p. 244, 33). — Von Bedeutung ist nun zunächst die häufige Verbindung der Homerischen Erklärungen des Heliodorus mit denen des Apion, welcher letztere, unter Tiberius und 142 Claudius lebend, Schüler sowohl des Didymus als des Apollonius heisst und sein konnte (Villois. p. VIII ff.), und uns kürzlich durch Lehrs' treffliche Abhandlung in den Quaest. epic. genauer bekannt geworden ist. Aber nicht nur die Erklärungen beider Grammatiker werden zusammengestellt, sondern sie selbst unter der gemeinschaftlichen Benennung οί γλως τογράφοι zusammengefasst. Denn wenn es auch der Homerischen Glossographen mehrere gab (vgl. nur zunächst, ausser Klearchus und Parmenio in Schol. Il., Cram.

Anecd. I p. 29 ένιοι τῶν γλως τογράφων), so lehrt doch schon ein allgemeiner vergleichender Ueberblick der Citate im Lexikon des Apollonius, und noch bestimmter das Scholion zu II. O, 324 (οί γλως τογράφοι ήγουν 'Απίων καὶ 'Ηλιόδωρος), dass sowohl beim Apollonius, als in den Scholien zur Ilias und Odyssee unter οί γλως τογράφοι gemeinhin gerade nur Apion und Heliodorus zu verstehen sind. Nun findet aber ferner zwischen den Artikeln des Apollonius, in denen beide namentlich, und denen, in welchen sie nur mit dem gemeinschaftlichen Prädicat bezeichnet werden, das Verhältniss statt, dass ihnen hier eine und dieselbe Erklärung beigelegt wird, dort zwei verschiedene Erklärungen beider Grammatiker einander gegenübergestellt werden. S. ἀνδραχθέςι, κλίcιον, cπιλάδες, cφαραγεύντο, τανύγλωccoc, τανύποδα, τρητοιςi, τρίγληνα. ύποςταχύοιτο. Ύπονηίω, φυλίης. Da es nun aber unglaublich ist, dass die Auslegungen beider, wenn sie unabhängig von einander waren, wörtlich zusammentrafen, so werden wir kaum irren, wenn wir schliessen, dass Apion die Vorarbeit des Heliodorus benutzte, und daraus das, was seinen Beifall hatte, wörtlich aufnahm, so dass Apollonius und der Homerische Commentator die Heliodorischen oder Apionischen Glossen einzeln nur in den Fällen zu citiren 143 nöthig hatten, wo beide von einander abwichen. Denn eine von dritter Hand unternommene Redaction, in welcher Heliodor's und Apion's Glossen schon in Eins verarbeitet gewesen wären, kann doch zur Zeit des Apollonius, dessen Zuhörer eben Apion war, noch nicht bestanden haben. In später Zeit cursirte allerdings eine Sammlung, die sich durch ihre Ueberschrift für eine Zusammenstellung der Apionischen und Heliodorischen Erklärungen ausgab. Diess ist die von Eustathius gebrauchte und häufig angeführte Scholiensammlung, von der Lehrs de Arist. p. 41. 387 ff. (vgl. Quaest. ep. § 1 und p. 27 Anm.) nachgewiesen, dass sie mit den Apionischen Glossen als solchen gar nichts gemein hatte, sondern aus denselben Quellen, wie die Venetianischen Scholien, namentlich aus Herodian, zusammengetragen, durch

ihren wer weiss auf welchem Zufalle oder Truge beruhenden Titel den flüchtig compilirenden Erzbischof von Thessalonike vom Anfang bis zum Ende seines blätterreichen Commentars

täuschte. Ganz dieselbe Bewandtniss, wie mit Apion, hat es hierbei mit Heliodorus. Zwar ist dieses gar nicht der Name, den Eustathius mit dem des Apion verknüpft, sondern 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος oder 'Ηρόδωρος καὶ 'Απίων wird das Erklärerpaar von ihm mit der grössten Consequenz genannt. Allein wir sind auch auf das Festeste überzeugt, dass Valckenaer Opuscul. II p. 151 das Richtige getroffen, wenn er den Namen Herodorus lediglich auf einen zufälligen Schreibfehler (oder eine misverstandene Abkürzung) des von Eustathius gebrauchten Codex zurückführt; man müsste denn lieber zu der Unwahrscheinlichkeit seine Zuflucht nehmen, dass wirklich ein unbekannter Apion und ein gewisser Hero-144 dorus die Zusammensteller jener Scholiensammlung gewesen wären. Als verschollen aber kann wohl jetzt der Einfall älterer Philologen betrachtet werden, denen der Herodorus des Eustathius so imponirte, dass sie ihn sogar an die Stelle des Heliodorus bei Apollonius und Hesychius einzusetzen unternahmen: s. die Erkl. zu Hesych. Epist. ad Eulog. und Fabric. Bibl. Gr. I p. 512. 515 H. Umgekehrt finden wir allerdings den Namen Ἡλιόδωρος in Ἡρόδωρος verderbt bei Apollon. v. ἐπιβώτορι (worüber sehr irrig Villois. Proleg. p. XII f.), Schol. II. O, 324, in Ἡρόδωτος bei Prisc. II p. 396 Kr. [Ἡρόδοτος p. 411 K.]: vgl. oben S. 140 [115] und Fabr. II p. 348.

Die Zeit, über welche wir den ächten Glossographen Heliodorus nicht heruntersetzen dürfen, kennen wir jetzt; dass er anderseits nicht über Aristarch hinaufgehe, wenn es dafür eines Beweises bedarf, entnehmen wir mit hinreichender Sicherheit aus Apollon. v. ἀθεμίστων: ὁ γοῦν Ἡλιόδωρος ᾿Αρισταρχείως μεταφράζων φηςί, καθὸ οὐ κοινοῖς χρῶνται νόμοις. ὁ γὰρ ᾿Αρίσταρχος λέγει δικαίους εἶναι τοὺς Κύκλωπας u. s. w. Gute und alte Grammatiker sind es, mit denen er zusammengestellt zu werden pflegt: mit Aristarchus, Krates, Apollonius ὁ τοῦ Χαίριδος (Schol. II. Γ, 448), vielleicht mit

Drako und Tyrannio, wenn Herodian π. μον. λέξ. a. a. O. doch nicht den Metriker meinte. Aus den Homerischen Glossen kann wohl schwerlich die Bemerkung des Heliodorus über die Interpunktion eines Verses der Ilias genommen sein, welche Herodian έν τῆ προςωδία (neben Ptolemaeus dem Askaloniten) anführt und bestreitet zu €, 297; so wie auch das Citat des Eustathius zu Il. p. 160, 15 nicht dahin gehört. Bei Athenaeus aber, XI p. 501 E und XIV p. 642 E, mit Valckenaer a. a. O. ᾿Απίων καὶ Ἡλιόδωρος zu schreiben 145 ist ganz unstatthaft. Valckenaer ging dabei von der Lesart 'Ηρόδωρος aus, die aber an der editio princeps in der ersten, und an Casaubonus' Worten zu der zweiten Stelle 'in nonnullis scriptum' eine sehr schwache Gewähr hat. Die Handschriften geben beide Male Διόδωρος, und Athenaeus nahm die Citate (wie er an der zweiten Stelle selbst sagt) aus dem Lexikon des Pamphilus, der seinerseits wieder die Glossen des Diodorus benutzte: s. Ranke de Hesych. p. 112 f., der freilich über Diodorus noch manches andere und anders zu sagen übrig gelassen hat. Gleichfalls für zufällig halte ich die Verbindung beider Grammatiker in Bekk. Anecd. p. 784, 10: ώς δὲ Διόδωρος καὶ ᾿Απίων ἐν τῷ περὶ τῶν ςτοιχείων, welche Stelle Bekker im Index p. 1448 unter Heliodorus aufführt, und aus der ganz und gar nicht folgt, dass auch Diodorus über die Buchstaben geschrieben habe\*).

Wenn nun Villoison Proleg. p. XXIV f. den Glossographen Heliodorus mit dem Horazischen rhetor Heliodorus Graecorum tonge (nicht tinguae) doctissimus (Sat. I, 5, 2) zu

<sup>\*) [</sup>De glossographo Heliodoro cum egimus p. 141 sqq., nescio quomodo nos fugerunt quae in Aristarcheis Lehrsius explicavit p. 43 sqq. et adnotavit p. 45: e quibus nostrorum quaedam corrigenda. Corruptae autem inscriptioni illi 'Απίων καὶ 'Ηρόδωρος non est quod rectius conferas quam illius indicem libelli, qui Cύγκρικι Μενάνδρου καὶ Φιλιιτίωνος in codicibus inscribitur, inscribendus est καὶ Φιλήμονος: vide Meinekium praef. Men. p. VII sqq. — (Aus den Addenda von N. III p. X.) — Von dem unter 4) besprochenen Byzantinischen Commentator des Dionysius Thrax s. Weiteres in N. II § 4.]

identificiren geneigt ist, so lässt sich diess nicht gerade für unmöglich erklären, aber besonders glaublich kann es noch weniger gefunden werden, da weder die Verwandtschaft eines Rhetors mit einem Grammatiker von Alexandrinischer Bildung einleuchtet, noch die Zeitverhältnisse eine begueme Bestätigung geben. Denn warum die chronologischen Momente, die hier in Betracht kommen, ohne Noth so mühsam zusammendrängen, dass die Möglichkeit des Citirens eines Zeitgenossen (vgl. de Oro et Orione p. 11) herausgepresst werde? Wohl aber muss zugegeben werden, dass gegen die Annahme 146 Eines Grammatikers Heliodorus in der voraugusteischen Zeit, der zugleich Metriker und Homerischer Interpret war, kein äusserer noch innerer Grund aufzubringen ist; wiewohl auf der andern Seite nicht verhehlt werden darf, dass eben so wenig ein positiver Anhaltpunkt vorliegt, der uns zu der Verschmelzung beider Personen eine nähere Berechtigung gäbe. Dagegen als ganz verfehlt müssen die Versuche bezeichnet werden, die den einen oder den andern wiederzufinden trachteten unter der Mehrzahl griechischer Rhetoren, Sophisten, Philosophen und sonstigen Litteraten Namens Heliodorus in der Hadrianischen und spätern Kaiserzeit: von denen Salmasius zu Hist. Aug. script. p. 147 (Spart. Hadr. 15), p. 391 (Capitol. Anton. 26), und Reimarus zu Cassius Dio LXIX, 3. LXXI, 22 gehandelt haben. Vgl.

Eine Würdigung der Homerischen Auslegungen des Glossographen Heliodorus ist nicht dieses Ortes.

Fabricii B. G. VIII p. 126 ff. Harl.

4) Heliodorus der Byzantiner. Gering, aber sicher sind die Spuren, die uns auf einen Byzantinischen Grammatiker des Namens führen. Wovon die Bekkerischen Anecdota keine Andeutung geben, das erfahren wir durch Villoison Anecd. Gr. II p. 125: De hoc usu sic Heliodorus, Dionysii Thracis Τέχνης γραμματικῆς scholiastes, in codice S. Marci 489 (folgt eine Bemerkung über das Verhältniss langer und kurzer Vocale). So kommt also Heliodorus in eine Reihe mit Porphyrius, Diomedes, Stephanus und den übrigen Commen-

tatoren des vielgebrauchten Byzantinischen Schulbuches zu stehen, und kann über die Zeit, der er angehört, kein Zweifel obwalten. Auf diese Scholien zum Dionysius beziehe ich auch ohne Bedenken das grammatische Stück eines Heliodorus, 147 welches Iriarte Bibl. Matrit. cod. I p. 318 aus einer Escurialhandschrift mittheilt: φωνή ἐστιν ἀὴρ πεπληγμένος ἢ τὸ ἴδιον αἰσθητὸν ἀκοῆς ἢ ἔναρθρόν τι ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπόμενον, worauf (ungewiss ob von demselben Verfasser) eine Eintheilung und Definition der Redetheile folgt; Ton und Farbe dieser Fragmente geben den Byzantinischen (Frammatikaster deutlich zu erkennen.

Glücklicher können sich Prämissen nicht zusammenfinden, um einen glaubhaften Schluss zu bewirken. Wenn Heliodorus Scholiast des Dionysius Thrax ist, anonyme Scholien aber zu eben diesem Dionysius dieselbe Geschichte erzählen, als deren Gewährsmann anderwärts Heliodorus schlechthin genannt wird, so liegt es wohl nahe genug, diese Daten dahin zu vereinigen, dass Heliodor's Scholien zum Dionysius die ganze Quelle der S. 40 [34] f. besprochenen Fabelei über die Homerischen Gedichte waren, dass aus ihnen Tzetzes seinen Bericht über Heliodorus schöpfte, und dass dem Scholion in Bekk. Anecd. p. 767 eben Heliodor's Name vorzusetzen ist. Um so unzweifelhafter wird also auch die dort gegebene Entscheidung über die scheinbare Erwähnung der LXXII Olympiade in dem Plautinischen Scholion: dem, denk' ich, nunmehr nach allen Seiten hin sein Recht geworden ist.

#### Inhaltsübersicht.

Das Plautinische Scholion. Ursprung und Verfasser. IX S. 1—7 [nach den am Rande beigefügten Ziffern].

I. Die Alexandrinischen Bibliotheken. S. 8-35.

<sup>1.</sup> Glaubwürdigkeit und Quellen des Scholions. S. 8-14.

<sup>2.</sup> Zenodotus, Lykophron und Alexander als Ordner der Alexandrinischen Bibliothek unter Ptolemaeus Philadelphus. S. 14—19.

- 3. Kallimachus als Bibliothekar. S. 19, 20,
- 4. Büchermenge der Alexandrinischen Bibliotheken. Volumina simplicia. Museums und Serapeumsbibliothek. S. 21—34.
- 5. Uebersetzungen in der Alexandrinischen Bibliothek. S. 34, 35,
- II. Die Sammlung der Homerischen Gedichte. S. 36-71.
  - 1. Absicht und Zusammenhang des Scholions. S. 36-41.
  - 2. Die Orphiker Konchylus, Onomakritus, Zopyrus und Orpheus als Anordner der Homerischen Gedichte unter Pisistratus. S. 41—47.
  - 3. Beurtheilungen der Pisistrateischen Homerrecension. S. 48—52.
- Bedeutung und Wesen des Pisistrateischen Unternehmens. Bibliothek des Pisistratus. Redaction Hesiodischer Poesien durch Cerkops. S. 52—57.
  - 5. Bedenken gegen die Pisistrateische Anordnung. S. 57—68. Verbreitung schriftlicher Exemplare des Homer. S. 57. 58. Homerische Kritik der Alexandriner. S. 58—63. Solon's und Hipparch's Homerische Einrichtungen. S. 63—68. [Hierzu Vorwort S. V—VIII.]
  - 6. Standpunkt der Homerischen Streitfragen. S. 68-71.

#### Anhang.

- I. Chronologie der Alexandrinischen Bibliothekare Zenodotus, Kallimachus, Eratosthenes, Apollonius, Aristophanes, Aristarchus. Aratus. Nikander. S. 75—90.
- II. Die Stichometrie der Alten. S. 90-136.
  - 1. Belegstellen. S. 92—100.
  - 2. Folgerungen. Zweck, Art, Zeit der Stichometrie; cτίχοι und ἔπη; Raum- und Sinnzeilen; Stichometrie des Neuen Testaments, der Pandekten; Zahlzeichen; Herculanische Papyrusrollen. S. 100—130.
  - 3. Schriftstellerische Fruchtbarkeit alter Autoren. Βιβλία, τεύχη, τόμοι. S. 130—136.
- II. Die Grammatiker Heliodorus. Der Perieget. Der Metriker; Irenaeus. Der Glossograph; Apion; Herodorus, Diodorus. Der Byzantiner. S. 137—147.

## II.

# Corollarium disputationis de bibliothecis Alexandrinis deque Pisistrati curis Homericis.\*)

§ 1.

De Crameri grammatico Parisino.

Nec scribere de Ptolemaeorum bibliothecis deque Pisi- 1 strati studiis Homericis ante biennium instituissemus, nisi fortuito nobis scholio illo Plautino oblato: fallitur enim qui proposita de Museo Alexandrino quaestione academica nos invitatos dixit: nec in eis quae tum scripsimus vel defendendis vel corrigendis quicquam operae nunc consumeremus, nisi id a nobis potissimum exigere novum inventum videretur simillimum priori. Quod enim speraveramus fore ut e novis fontibus ipsa graeca verba eruerentur, quae in latinum sermonem Plauti interpres convertisset, id ex parte certe evenisse non sine aliqua laetitia e vulgatis nuperrime Crameri Anecdotis Parisiensibus intelleximus. Horum enim volumine I inter alia, quae codex Regius 2677 suppeditavit περὶ κωμψδίαc inscripta et ex parte cum Platonii aliorumque excerptis Aristophani praemitti solitis congrua, p. 6 prodita haec sunt, quae quo commodius cum latinis compararentur, cum his eisdem in paginis composuimus, paucissimis quibusdam nec sine notatione correctis.

<sup>\*) [</sup>Editum Bonnae a. CIOCCCXL celebrandae memoriae immortali Liberi Baronis Caroli ab Altenstein, in regno Borussico rerum ad religionis cultum, institutionem publicam et artem medicam pertinentium per XXIII annorum spatium summi praesidis ac moderatoris liberalissimi sapientissimi.]

2 Ex. Caecio in commento comoediarum Aristophanis Pluto; quam possumus Opulentiam nuncupare. Alexander Aetolus et Lycophron Chalci- 5 densis et Zenodotus Ephesius impulsu regis Ptolemaei Philadelphi cognomento, qui mirum in modum favebat ingeniis et doctorum hominum, 10 Graecae artis poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt: Alexander tragoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus vero Homeri 15 poemata et reliquorum illustrium poetarum. Nam rex ille philosophis differtissimus et ceteris omnibus auctoribus claris, disquisitis impensa re- 20 giae munificentiae ubique terrarum quantum valuit voluminibus opera Demetrii Phalerii \* \* senum duas bibliothecas fecit, alteram extra regiam, alteram 25 autem in regia. In exteriore autem fuerunt milia voluminum quadraginta duo et octingenta: in regiae autem bibliotheca voluminum quidem commix- 30 torum quadringenta milia, simplicium autem et digestorum

6. ephestius codex 18. affertissimus cod. 23. phalerii phzxa senum cod. 30. commixtorum volumina quadringenta cod.

Ίςτέον ὅτι ᾿Αλέξανδρος ὁ Αὶτωλός καὶ Λυκόφρων ὁ Χαλκιδεύς ύπὸ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου προτραπέντες τὰς **κηνικάς διώρθως αν βίβλους.** Λυκόφρων μέν τὰς τῆς κωμωδίας. Αλέξανδρος δὲ τὰς τῆς τραγωδίας, άλλὰ δὴ καὶ τὰς cατυρικάς, δ τὰρ Πτολεμαĵος φιλολογώτατος ὢν διὰ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως καὶ έτέρων έλλογίμων άνδρῶν δαπάναις βαςιλικαῖς ἁπανταγόθεν τὰς βίβλους εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν **cυνήθροις εν καὶ δυςὶ βιβλιοθή**καις ταύτας ἐπέθετο. ὧν τῆς έκτὸς μὲν ἀριθμὸς τετρακιςμύριαι διεχίλιαι όκτακός ιαι, της τῶν ἀνακτόρων ἐντὸς **c**υμμιγῶν μὲν βίβλων ἀριθμὸ**c** τεςςαράκοντα μυριάδες, άμιγῶν δὲ καὶ ἁπλῶν μυριάδες ρον Καλλίμαχος ἐπεγράψατο. Ερατοςθένει δὲ ἡλικιωτῆ Καλλιμάχου παρὰ τοῦ βαςιλέως τὸ τοιούτον ἐνεπιςτεύθη βιβλιοφυλάκιον. τὰ δὲ ςυνηθροιςμένα βιβλία οὐχ 'Ελλήνων μόνον,

17. ἀλεξανδρείαν Crameri exemplum

milia nonaginta, siculi refert Callimachus aulicus regius qulis voluminibus titulos inscripsit. Fuit praeterea, qui idem asseverat, Eratosthenes non ita multo post eiusdem fuerunt omnium gentium ac linguarum quae habere potuit docta volumina, quae summa diligentia rex ille in suam pretibus converti. Ceterum Pisistratus sparsam prius Homeri poesim ante Ptolemaeum Philadelphum annis sollerti cura in ea quae nunc extant redegit volumina, usus ad hoc opus divinum industria quattuor celeberrimorum et eru-Concyli, Onomacriti Atheniensis, Zopyri Heracleotae et Orphei Crotoniatae. Nam carptim prius Homerus et nonnisi difficillime legebatur. eliam post Pisistrati curam et Ptolemaei diligentiam Aristarchus adhuc exactius in Homeri elimandam collectionem viailavit. Heliodorus multa aliter 65 τικάς πλεῖςτον ἐξηγήςαντο

37, asseveret cod. 40. hec cod. 56. athenieñ. cod. 60. Qum cod.

άλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων έθνων ήςαν. ήςαν δὲ καὶ των bibliothecarius, qui etiam sin- 35 Εβραίων αὐτῶν. τὰς δὴ οὖν τῶν ἄλλων ἐθνῶν coφοῖς άνδράςι τήν τε οἰκείαν φωνήν τήν τε τῶν Ἑλλήνων καλῶς είδόςι τὰς ἐξ ἑκάςτου ἐκάςτοις custos bibliothecae. Haec autem 40 εγχειρίτας ούτως έρμηνευθη- 3 ναι αὐτὰς πεποίηκεν εἰς τὴν Έλλάδα φωνήν. τὰς δὲ ςκηνικὰς ᾿Αλέξανδρός τε, ὡς ἔφθην εὶπὼν, καὶ Λυκόφρων διωρlinguam fecit ab optimis inter- 45 θώς αντο τας δε ποιητικάς Ζηνόδοτος πρώτον, καὶ ὕςτερον 'Αρίςταρχος διωρθώςαντο. Καίτοι τὰς 'Ομηρικὰς έβδομήκοντα δύο γραμματικοί ἐπὶ ducentis et eo etiam amplius 50 Πειcιcτράτου τοῦ ᾿Αθηναίων τυράννου διέθηκαν ούτωςί, **εποράδην οὔεαε τὸ πρίν. ἐπε**κρίθηςαν δὲ κατ' αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὑπ' ᾿Αριςτάρditissimorum hominum, videlicet 55 χου καὶ Ζηνοδότου, ἄλλων όντων τούτων τῶν ἐπὶ Πτολεμαίου διορθωςάντων, οί δὲ τέςςαρςί τιςι τὴν ἐπὶ Πειςι**c**τράτου διόρθω**c**ιν ἀναφέρου-Quin 60 civ, 'Ορφεί Κροτωνιάτη, Ζωπύρω 'Ηρακλεώτη, 'Ονομακρίτω 'Αθηναίω καὶ καγ ἐπὶ κογκύλω ὕςτερον δὲ ταύτας άπάςας ςκηνικάς τε καὶ ποιη-

> 34. ἐθνῶν ἢςαν δὲ Cr. 37. ἄνδραciv Cr. 39. έξ έκάςτου έγχειρίς ας Cr. 58, τιςι τῶν ἐπὶ Cr.

nugatur, quae longo convitio Cecius reprehendit. Nam olim LXX duobus doctis viris a Pisistrato huic negotio praepositis dicit Homerum ita fuisse 70 Πρόκλος, ώς καὶ πρὸ αὐτῶν compositum, qui quidem Zenodoti et Aristarchi industriam omnibus praelatam compro-Ouod constat fuisse harint. falsissimum, quippe cum inter 75 Pisistratum et Zenodotum fuerint anni supra ducentos, Aristarchus autem quattuor \* \* annis minor fuerit ipso et Zenodoto atque Ptolemaeo, 80

Δίδυμος, Τρύφων, Απολλώνιος, Ήρωδιανός, Πτολεμαΐος 'Αςκαλωνίτης, καὶ οἱ φιλόςοφοι Πορφύριος, Πλούταρχος καὶ πάντων 'Αριςτοτέλης.

67. Nam of LXXII, duobus cod. 72. industria cod. 78. quattuor annis cod.

Non est autem animus ea omnia denuo pertractare, quorum vel notitia vel iudicatio ex his fragmentis nexa est. Sed quae ratio inter utrumque intercedat, id quaerendum esse praeter cetera videmus: quo quidem hoc simul proficiemus, ut cum quae fides sit et auctoritas utriusque testimonii certius exploretur, tum de singulis quibusdam rebus rectius quam antehac licuit existimetur. E quo facile illud perspicias, nihil admodum novi reconditive a nobis expromptum iri: quippe doctiori disputationi instituendae ne otii quidem satis in tanta festinandi necessitate concessum intellegimus: sed eis potius limitibus omnem commentandi operam nostram circumscriptum iri, ut graduum quorundam discrimine rerum probabilitas definiatur. Quod etsi leve est, animum tamen hoc consolatur, quod ab uno aliquo aliquando illud factum oportuit. Saepius autem quam cum aliis agendum nobis in hac caussa erit cum Bernhardyo, cuius docta et subtilis censura nostrarum commentationum prodiit in Annal. crit. Berol. a. 1838 part. II p. 821 sqq. Cui in quibusdam nimium, ut nobis videtur, G. Dindorfius tribuit, a quo scholium Plautinum repetitum est in Addendis ad Aristophanem Oxonii nuper editum, vol. quidem IV part. 3 p. 393 sqq. Repetiit etiam diligentissimus Cramerus p. 12 sq.: quamquam quae de hoc argumento ipse commentatus est, eis parum profecisse orator publicus academiae Oxoniensis censendus est, cuius vel verba intellegere aliquoties est difficile.

## § 2.

De ratione universa quae inter graecum grammaticum et latinum intercedat.

Tantum autem idem vidit verissime, graeca et latina, 5 etsi in plurimis satis inter se congrua, tamen ad verbum minime quadrare, verum sic potius differre, ut binos grammaticos ex eodem quidem fonte, sed seorsum et cum discrimine sua hausisse appareat. Quod quidem ita esse nec latere nec mirum esse cuiquam potest, qui in grammatico genere litterarum graecarum non leviter versatus sescentis exemplis cognorit, quanta posteriore aetate magistrorum libido in eis scriptiunculis grassata sit, quae cum ad locum aliquem communem spectarent et multiplicem usum haberent, a quolibet, ut suo consilio vel ingenio accommodarentur, frustatim addendo, omittendo, mutando, exornando, excerpendo, transponendo, contrahendo, dissecando, conglutinando in novam usque formam speciemque redigebantur. Quodsi utriusque grammatici verba paullo diligentius inter se composueris, nihil propemodum, ubi ab assuto in fine panno recesseris, in graecis proditum reperies, quod non redeat in latinis, contra in his sat multa posita, quae a graecis absunt. Et horum quidem cum tantum pauca quaedam ita comparata sint, ut vel intellegendi errori vel exornandi amplificandique intemperantiae ipsius interpretis latini deberi possint, non videbimur calidius quam consideratius argumentari, cum multo propius ad principis fontis et fidem et ubertatem accedere Plantinum scholium quam ἀνέκδοτον Parisinum dixerimus.

Nam quo in loco in brevius contrahere etiam latino gramma-6 tico placuit, ibi id et fatetur ipse (v. 65 sq.) et prorsus obmutescit graecus. E sua persona loquentem hominem deprehendimus, ubi addit v. 34 η̃cav δὲ καὶ τῶν Ἑβραίων αὐτῶν. Licentius commentantem testatur hoc, quod omissam ab initio Zenodoti memoriam v. demum 55 interposuit: quae quidem caussa exstitit, cur ώς ἔφθην εἰπών verbis repetenda ei de Alexandro et Lycophrone narratio esset; multo autem magis testantur de rebus Homericis deinceps posita. Atque sunt haec eiusmodi ut, quomodo e latini interpretis exemplo graeco codicis Parisini verba excerpta sint, prorsus pervideas et per singula commode persequare. Satis enim temere ac vix ullo pacto discretis diversis diversorum testimoniis graecus magister primum e posteriore loco, ut magis sibi aequalibusque familiarem, Heliodori fabellam ascivit a Cecio explosam, ita quidem ut obiectum ab hoc argumentum futilissima excusatione elevaret (ἄλλων ὄντων τούτων τῶν ἐπὶ Πτολεμαίου διορθως άντων): deinceps autem, quod in illius commenti locum Cecius ipse substituerat reliquis praemissum, pro more graeculorum istorum ambiguis οί δέ voculis annexuit. Quae cum ita sint, nulla autem amplificandi opera e graecis Parisinis ducta esse vel haec narratio latini interpretis vel alia, quibus hic uberior est, possint: desinant iam clamare, si qui post repertum scilicet graecum fontem actum esse de scholii latini fide vel utilitate sibi persuaserint. Reputandum enim praeter cetera, quae et qualia tribuere saeculi XV homini Italo audeas: quem quidem satis demonstratum putamus auctorem esse latinae interpretationis. Quodsi in hac ipsa apparuerint, quae in suspitionem adduci graecorum discrepantia videantur, ea, ubi ad iudicanda singula perventum erit, silentio non praetermittentur.

# § 3. De Cecio.

7 Coniunctissimus autem cum eis, quae modo argumentati sumus (quamquam non ita coniunctus, ut ex eis omnis argumentatio pendeat), is locus est, qui est de recte dispertiendis Cecii et Heliodori partibus. Ac Cecium illum non esse alium nisi Tzetzam, ne monerem quidem denuo, nisi de re manifesta rursum dubitare Cramerum p. 13 viderem, qui etsi Dindorfii coniecturam laudat ut lepidum, tamen nollem ait eam amplecti, nisi quis et nostrum Graecum auctorem esse Caecium probare posset. Itaque ipse de eodem illo rhetore Siculo Caecilio, in quem iam Osannus Hermae a. 1828 t. I p. 212 inciderat, cogitavit hoc potissimum usus argumento, quod, etsi de comoedia Caecilium scripsisse minime narret Suidas, idem tamen de compluribus aliis a sese non recensitis illum egisse fateatur. Non legerat puto Cramerus nuperam Lobeckii in Aiacis v. 104 adnotationem, a qua cum Dindorfius profectus est in Mus. Rhen. IV p. 233, tum, qui Ceccum potius ad similitudinem graecae formae Kérkoc quam Caecium dicendum fuisse festinantius pronuntiabat, Bernhardyus p. 823. Debuerat is quidem, si isti formarum varietati locum esse denegandum putaret, potius Caecum suscipere e Ducangii copiis a Lobeckio monstratis ipsoque Isaaci testimonio, Κέκος semet appellantis ad Lycophr. v. 727. Verum ne Cecius quidem (sic enim, non Caecius ut ab initio, in Plautino scholio consignatum habemus v. 67) analogiae repugnat, quando graece dici Τζέτζιος et potuit et re vera est dictus. Commodum est e praeclara Lehrsii commentatione, quam de vocabulis φιλόλογος, γραμματικός, κριτικός Regi- 8 montii a. 1838 edidit, p. 9 [Analecton gramm. Herodiani scriptis tribus subiunctorum p. 394] ea huc transferre, quibus lis omnis dirimitur: Cecium autem hunc alium esse neminem quam Tzetzen cum iam minime dubitari possit, tum potest moneri et illas definitiones generum poeseos, quas ex codem codice tangit R. p. 5, prorsus cum Tzetzarum definitionibus convenire ad Lycophr. [vol. I p.] 255 cf. 254\*), Cram. [Anecd. Ox. III p.]

<sup>\*)</sup> Similitudinem significavit etiam Bernhardyus p. 823. Compara eum latinis: Tragoedia dissolvit vitam propter dolorem, comoedia autem erigit iacentem propter eventum, satyra delectat propter demulcentes animum FR. RITSCHELLI OPUSCULA I.

336; praeterea de forma nominis Cecius simplicissime dici posse iam Graece Τζέτζιος quoque dictum esse. Legebatur aliquo loco commentariorum in Lycophronem [I p. 299 οὕτως ἡμῖν δοκεί] τοίς Τζετζίοις: v. Muelleri praef. p. XXXVII: quod 9 cum ei suspiciosum esset nec ferre vellet, [sed aut τοῖς Τζέτζαις scribendum aut de nominativo τὰ Τζέτζια (immo Τζέτζεια) cogitandum putaret,] iam certissimum est Tzetzae versu edito ap. Cramerum Anecd. [Ox.] III p. 306 άλλ' οὖν ἐπιτεχνήςεςι καὶ πόνοις τῶν Τζετζίων. Ceterum eiusdem Lehrsii amico indicio debeo epistulae Scaligeranae (206 p. 420 [457 ed. Lugd. Bat. a. 1627) notitiam, qua is de barbara nominis forma sic praecepit: De τζαιςοῦρα noli dubitare. Longobardi pronuntiant literam C ante E et I ut Graeci suum Tz. Sic ille Scholiastes Lycophronis Graecis suis dicitur Τζέτζης, Longobardis Cetces, imo et Tuscis ipsis. Nam ita a Volaterrano dicitur. Sic caedere esset Graecis τζαίδερε, et caesura τζαιςοῦρα. Cum huc tum illuc pertinent etiam haec Lilii

personas, comoedias esse oportet refertas cavillis quae Cκώμματα nominant graeci, et cachinnis quas γελαςίας vocant, haec graeca Tzetzae p. 254 sq.: διάφορον δὲ αὐτοῖς τὸ τὴν κωμωδίαν γέλωτα ἔχειν καὶ ςκώμματα καὶ κδ΄ χορευτάς, την δὲ τραγωδίαν καὶ τοὺς ςατύρους ἐπίςης μὲν ἔχειν χορευτάς ιε', διαφέρειν δὲ πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ἡ μὲν τραγψδία θρήνους μόνον ἔχει καὶ οἰμωγάς, ή δὲ cατυρική ποίηςις ςυγκιρνῷ ταῖς ὀλοφύρς εςιν ίλαρότητα καὶ ἀπὸ δακρύων εἰς χαρὰν καταντᾶν εἴωθε. διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τοῦτο τραγωδία καὶ κωμωδία, ὅτι ἡ μὲν τραγωδία λύει τὸν βίον, ἡ δὲ κωμωδία cuvίςτηςι. Ioannes Tzetza in iambis περί διαφοράς ποιητών (quos ipse commemorat Prolegom, in Hesiod, p. 12 Gaisf, περὶ μὲν τῆς τῶν ποιητῶν διαιρέςεως καὶ πρώην μοι ἐπεξείργαςται μικρὸν ςυγγραμμάτιον αὐτος χεδίοις ςυντιθέμενον ἰάμβοις, καὶ τῷ ἐμῷ δὲ ἀδελφῷ ἐκπεπόνηται λίαν κάλλιςτα καὶ φιλοτιμότατα περὶ τούτου ἐν τῆ τοῦ Λυκόφρονος έξηγήςει) apud Cram. Aneed. Ox. III p. 336, 5: "Οςον μέν οὖν ἔςχηκε τὴν θρηνωδίαν, Τραγωδίαν ἔφαςαν οἱ κριταὶ τότε· "Οςον δὲ τοῦ γέλωτος ην καὶ εκωμμάτων, Κωμωδίαν ἔθεντο τὴν κληειν φέρειν "Αμφω δὲ πρὸς ςύςταςιν ἢςαν τοῦ βίου... Οὕτω λύει μὲν ή τραγωδία βίον, Βαθροί δὲ καὶ πήγνυςιν ή κωμωδία. Cf. p. 338, 2. His nunc adde Anecd. Paris. I p. 7, 24: ἴδιον δὲ κωμψδίας μὲν τὸ μεμιγμένον ἔχειν τοῖς ςκώμμαςι γέλωτα, τραγωδίας δὲ πένθη καὶ ςυμφοράς, ςατυρικῆς δὲ οὐ (corr. αὖ) τὸ ἀπὸ πένθους εἰς χαρὰν ἀπαντᾶν.

Gyraldi verba Histor. poetar. III p. 348 ed. Bas. a. 1545: Fuit vero Isaacius Ioannis Zezae grammatici frater: quod quidem Zezes nomen barbara quadam consuetudine, praeposito T ante z, dure admodum Tzetzius et Tzetzes profertur, ut in graecis commentariis mss. nonnunquam est legere. Et paullo post: nam et Ioannes in Homerum et Hesiodum commentaria condidit, quem tamen a nostris quibusdam grammaticis video Caeci nomine pro Zezis citari.

#### § 4.

# De Heliodoro Byzantino.

Graviorem etiam Heliodorus nomini litem Bernhardyus intendit p. 833 sq. Primum enim videri hoc ait ne posse quidem grammatico Byzantino nomen esse: id quod intellegi ex Hasii de Dracone Stratonicensi dissertatione. Quid autem ille? Non sine modestiae significatione in Notit. et excerpt. mss. bibl. imp. vol. VIII part. 2 p. 37 se observasse ait Christianorum aetate valde rarescere ea hominum nomina, 10 quae a veterum nominibus deorum ducta essent\*). Credimus, et consentaneum est credere. Sed eamne ista observatio vim habet, ut nulli prorsus, quod per ampla spatia littera-

<sup>\*)</sup> Ut planius, quo usque pateat Hasii observatio, perspiciatur, ipsa verba viri doctissimi infra posui: Son ouvrage est adressé à son fils Posidonius, nom qui me paroît avoir été plus commun chez les Païens que chez les Chrétiens. Ces derniers, dès qu'ils eurent acquis une certaine supériorité sur leurs adversaires, montrèrent l'horreur qu'ils avoient pour l'idololâtrie, par l'affectation de se servir le moins possible des noms qui tenoient par quelque rapport étymologique aux anciennes divinités du paganisme, et il ne seroit pas aisé de retrouver dans l'histoire, après le VI e siècle, le nom de Posidonius. Et in adnotatione: La lecture des Pères de l'Eglise offre beaucoup d'exemples de cette aversion des Chrétiens pour les noms païens: il en faut pourtant excepter ceux qui, quoique dérivés de divinités du paganisme, ont été portés par des Saints ou d'autres personnes célèbres dans l'Eglise, et qui par cela même firent oublier leur première origine, tels que ceux de Martin, Martial, Saturnin chez les Latins; Isidore, Palladius, Démétrius, Dénys et autres dans l'Eglise Grecque.

rum Byzantinarum offendamus, illius modi nomini parcendum sit? Exstat in Matritensi codice Heliodori όριςμὸς φωνής, his verbis comprehensus: φωνή ἐςτιν ἀὴρ πεπληγμένος, ἢ τὸ ίδιον αίτθητὸν ἀκοῆς, ἢ ἔναρθρόν τι ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπόμενον. Tribuebamus haec Byzantino grammatico: magis convenire in rei metricae auctorem visa sunt Bernhardyo. Largimur hoc ita posse esse: sed quod eadem rectius etiam Diogeni Babylonio, Stoico philosopho, ait in Crameri Anecd. Ox. IV p. 316 sq. tribui, id nec per se ab omni parte verum est: nam priora tantum illic exstant, omissis ἢ ἔναρθρον e. q. s.: nec cur rectius fieri dicatur, ullo argumento intellegitur: nec valere ad sollicitandum Heliodori nomen potest: quippe eandem definitionem saepissime videmus per plurimos libros 11 et aetates propagatam. Quod autem de Matritensi illo Heliodoro largiti sumus, id ne si vellemus quidem possemus de Dionysii Thracis τέχνης γραμματικής scholiasta Heliodoro, cuius e codice Marciano fragmentum Villoisonus Anecd. II p. 125 protulit. Quod ut aliquam similitudinem habeat cum alius interpretis verbis in Bekk. Anecd. p. 797: atque est ea sane exigua: tamen ex eo ne Bernhardyum quidem putarim quicquam, quod contra Byzantinum Heliodorum valeret, colligere voluisse\*). Quibus igitur hunc praeterea machinis adortus est, ut de medio tolleret? Nullis ille quidem, neque removit: sed nihilo tamen minus illud nomen a Christianis videlicet Byzantinis alienum: ac propter hoc ipsum reicula Heliodori Byzantini memoria. Vix credas certissimum testimonium posthaberi incertae h. e. suapte natura ambiguae opinioni potuisse, quae ad universum genus aliquod spectat: qualis quidem opinio unde tandem nisi ex certarum rerum prudenti observatione capitur? Sed licet ulterius progredi et

<sup>\*) [</sup>Quam certae sint in scholiorum farragine Dionysii Téxvyv illustrantium quamque late patentes Heliodori partes, clarissima nunc in luce Curtius Wachsmuthius posuit excusso codice Borbonico enarratoque Musei Rhen. phil. t. XX p. 377. 384—388. Quae testimonia si H. Keilius iam cognita habuisset, vix dubito quin paullo aliter de Tzetzae Heliodoro statuisset Musei Rhen. novi VI p. 132 sq.]

succurrere Hasianae observationi. Quid est enim, cur de Ἡλίψ deo necessario cogitemus, cum in promptu sit ἥλιος? Deinde autem, nonne ca ipsa nomina divina excepit Hasius, quorum usum martyrii sanctitas non modo permitteret, sed adeo commendaret? Atque tres quidem Heliodoros martyras testantur martyrologia dd. 6 Mai. 28 Sept. 21 Nov. ex eisque Fabricii Bibliotheca Gr. VIII p. 126 sq. IIarl. E quibus omnibus intellegitur non fuisse cur de *Heliodorus* nomine iure Bernhardyum dubitasse Dindorfius diceret.

#### § 5.

# Quae inter Tzetzam et Heliodorum ratio intercedat.

Postquam ab hac parte satis videmur Heliodori caussam 12 defendisse, restat ut maiora Bernhardyi molimina repellamus. Nam cum extremam particulam scholii Plautini Tzetzae et Heliodori personis ita distribuissemus, ut, quae leguntur v. 66-74 (nam olim LXXII doctis viris - praelatam comprobarint), Heliodori esse, proxima autem, quibus ista refelluntur, a Tzetza adici diceremus: contra exortus est p. 834 Bernhardyus. Cui cum explicata a nobis p. 39 [33 sq.] argumenta obstarent, quominus absurdam de LXXII criticis Pisistrateis fabellam in eundem Tzetzam conferret, qui antea de Pisistrati Ptolemaeique studiis Homericis rectissime ipse exposuisset: novam ille viam hanc excogitavit, ut illa potius priora, quibus sana traduntur et exquisita, ab Tzetza abiudicaret, huic autem eas ineptias tribueret, quae in fine (quod constat fuisse falsissimum e. q. s.) merito refutarentur. Quod ille sic consequi studuit, ut, quoniam ita et aliquanto locupletiore, quam Heliodoro aliquo, narrationum Homericarum auctore opus erat, et eo quidem, qui non ab ipso Tzetza multa aliter nugatus esse diceretur, duplici facta mutatione codicis verba corrigeret in hunc modum: Herodorus multa alia nugatur. Herodorum autem intellegit τὸν τὴν Ὁρφέως καὶ Μουςαίου ςυγγράψαντα ἱςτορίαν, Caligulae aequalem: de

quo dixit Lobeckius Aglaoph. I p. 337 sq. De his omnibus quid sentiam, breviter exponam. Etsi enim habent aliquam probabilitatis speciem, tamen nec concedi omni ex parte 13 possunt, et, si possent, nullam haberent necessitatem argumentandi. Ac primum ne per se quidem Herodorus iste satis nobis commendatur: qui nec de Homericis carminibus, nec de Pisistrato, nec de Crotoniata, quem ipsum expetimus, Orpheo librum prodiderit, sed de Orpheo illo vetere et fabuloso. Accedit quod, si certus testis circumspiciendus sit, multo probabilius ex Asclepiadis Myrleani περί γραμματικών commentariis illud testimonium propagatum Nitzschius coniecit Meletematum de hist. Hom. II, 4 p. 17, quocum cf. Lehrsium 1. c. p. 11 [436] sq. Nam cur de Aristonici περὶ τοῦ ἐν ᾿Αλε-Σανδρεία Μουςείου libro vel potius de Sopatri ex illo Eclogis cum Prellero Polem. fragm. p. 179 cogitemus, non est idonea ratio in promptu. Deinde nostrorum unum argumentorum Bernhardyus ne attigit quidem. A quo enim refelli Tzetzae sui ineptias istas credit? Non potest profecto ab alio nisi ab interprete latino. Qui cum novicius homo sit eius saeculi, quod Byzantinorum temporum barbariem si non superabat, at aequabat certe, viderit Bernhardyus, quam credibiliter ab istius modi magistro diligentissime definiri temporum rationes Pisistrati, Ptolemaei, Zenodoti et Aristarchi putet. In quo genere simile exemplum in Landinorum, Merularum, Hermolaorum commentariis frustra quaesieris. Denique reputandum est id potius agi, ut defendatur, si modo possit, quae in codice reperta est scriptura, quam ut artificiorum quorundam adminiculis ea coniectura sustentetur, cuius non sit demonstrata necessitas. Atque artificia non immerito dixeris, quod in uno brevissimo scholio praeter ea, quae sana non esse apertum est, coniecturae ope mutanda Bernhardyus haec pronuntiavit: quadringenta v. 31, aulicus 34, asseveret 38, 14 Concyli v. 56, Heliodorus 65, aliter ibid., ol' 67, quattuor 78, quibus licet etiam illos LXX senes v. 23 sq. addere: quarum mutationum multitudo non potest hercle non aliquam dubitationem inicere.

Quod autem necessitatem reiciendae vulgatae scripturae esse demonstratam negavi, id pertinet ad gravissimum sane locum, quem iam expediendum nobis esse sentimus. Nam quod quidem Heliodori, si propositam a nobis interpretationem sequare, commentum a Tzetza dedita opera redargui vides, id ipsum ab eodem Tzetza tamquam suam de Pisistrati curis Homericis sententiam alibi proferri cum Bernhardyus docuit tum Lehrsius tum Cramerus. Fugerant nos sane Tzetzae verba in Exegesi Iliad. p. 45 Herm. (p. 773 nuperae editionis Bachmannianae) et suis in semet scholiis p. 125 (825) posita. Hinc autem πρόβλημα nobis excitari amiciter monere Lehrsius: omnem ratiocinationem nostram funditus everti confidentius Bernhardyus asseverare. Huic argumento ut responderet, fuit qui Tzetzam initio scholii Plautini commemoratum non esse Ioannem, sed Isaacum fratrem sibi persuaderet. Quod parum est considerate dictum. Nec poterit illi opinioni praesidium inde peti, quod de poesis generibus similia sane scholiis Plautinis supra vidimus in prolegomenis Lycophroneis exstare. Quos quidem in Lycophronem commentarios tametsi probabiliter Muellerus praef. p. XXXII sqq. demonstravit quodam modo communes esse utriusque Tzetzae, ipsa tamen illa prolegomena unius esse Isaaci propria verbis supra (§ 3 adnot.) allatis Ioannes testatur Hesiodi interpres. Vt autem taceam easdem poesis definitiones in eis iambis exstare, qui non sunt Isaaci, sed Ioannis: omnino aliquanto plus in hoc genere testimoniorum fidei tribuendum erat. Videri possunt Isaaci partes quaedam 15 etiam in interpretando Pindaro fuisse: quode vide Muellerum praef. p. XXXVII. XXXIX et Boeckhium praef. schol. p. XXVIII disserentes: (ac prodierunt certe de metris Pindaricis Isaaci iambi in nuperis Crameri Anecd. Par. I p. 59 sqq.:) in Aristophanem quicquid Tzetzianorum commentariolorum exstitit, ad unum Ioannem refertur constantissime. Cuius rei documenta congesta reperies ab Ott. Schneidero de font. schol. Arist. p. 123 sqq. 127 et Dindorfio praef. schol. p. 12 sqq. ed. Ox. (ut vana sit Bernhardyi p. 823 dubitatio). Indidem apparet, ad tres tantum quattuorve fabulas priores, nisi forte ad solam Plutum, Ioannis Tzetzae operam pertinuisse, praemissamque ab eodem scholiis in Plutum scriptis brevem poesis graecae historiam esse, quam cum in Plautino codice doctus homo Italus, tum in Parisino, qui saeculi demum XVI esse perhibetur, Graecus  $\pi \epsilon \rho i$  κωμωδίας scriptor excerpsit.

Quid igitur? nullane impeditissimae scilicet ἀπορίας λύεις parata est? Parata est vero, atque iam a Dindorfio significata, qui Addend. p. 394 quam opinionem inquit graviter hoc loco reprehendit Tzetza, eam ipse sequitur in Exegesi in Iliadem, prius ut videtur scripta. Quam sententiam cum probamus, nolumus id sequi putari cupidius, quod generatim ratiocinemur fieri potuisse, sed eam coniecturam amplecti, quae e moribus et consuetudine ipsius Tzetzae petita sit. Longum est et molestum, ex amplis in Homerum, Hesiodum, Lycophronem commentariis Historiarumque chiliadibus exempla conquirere scriptoris sibi ipsi contradicentis: quo in genere dubia sunt, quae Muellerus notavit praef. Lycophr. p. XLI: in eis scriptis ineptissimi hominis subsistimus, quae 16 suis ipsius scholiis collustranda putavit. Et in Historiarum quidem scholiis non raro errores corrigi in historico genere commissos iam Duebnerus monuit Mus. Rhen. IV p. 2. Quo pertinent de Africa Chil. I, 702 notata, de Aegyptiis III, 83, de Euphrate 431, de Hadriano 871, praeter cetera autem haec III, 186 ἐπείςθην τοῖς ἀςκόπως ληροῦς, et XII, 341 ληροῦςιν οἱς ἐπείςθην ἐν τούτοις e. q. s. Quibus simillima sunt iambis περί διαφοράς ποιητών adscripta (Mus. Rh. IV p. 396, Cram. Anecd. Ox. III p. 337): τοῦτο εἶπον ἠπατημένος τοῖς ἐξηγουμένοις Εὐριπίδην καὶ Cοφοκλέα γράψαςιν ούτω e. g. s. Nolo afferre plura. Quid autem, quaeso, ab his differt illud, quod, quae de LXXII grammaticis Pisistratique cum Zenodoto et Aristarcho consortio in Exegesi Iliadis tradiderat deceptus Heliodori testimonio, postea veriora aliunde edoctus correxit in Prolegomenis Aristophaneis? Atque adeo hoc in Tzetzianum ingenium convenit ut quod maxime, quod, quo securius olim Heliodorum secutus erat, eo nunc importunius cognito errore in illum invehitur\*). Resecuit ea convitia latinus interpres, quemadmodum etiam Heliodori commenta in brevius contraxit. Haec autem qualia fuerint plene perscripta, sua sponte perspicitur: quippe non differebant fere ab eis ipsis, quae de eodem argumento putida loquacitate enarrata in Exegesi Iliadis leguntur. Rursum haec Tzetziana Bernhardyus dixit p. 834, si singula inter sese conferrentur, apparere non aliunde hausta esse nisi e scholiis in Dionysii artem p. 767 Bekk. Atque hoc ille quidem et verissime et ut nostram de Heliodoro, scholiorum in Dionysium illorum scriptore, coniecturam egregie confirmarit: quem sperare licet nune aliquanto cautius, quid inter παραλογιζμόν et συλλογιζμόν intersit, definiturum esse. Neque haec nostra tantum, sed etiam praestantissimi Lehrsii caussa paullo diligentius 17 disputanda putavimus, cui quidem l. c. probabiliter effecisse visi eramus, in quo defecisse Bernhardyo.

Ambiguum est, sed tamen non praetermittendum, quod in simillima caussa aliud quiddam eadem Exegesi Iliadis traditum item retractasse et correxisse postea Tzetza videtur, et in ipsis quidem in Exegesin illam scholiis. Nam cum p. 45, 17 (772, 33 B.) libros Homericos inscriptos esse ἄλφα, βήτα et sic porro πρὸς ἀντιδιαςτολὴν ᾿Αριςτοτελικῶν καὶ λοιπῶν cυγγραμμάτων dixisset, post, cum de immani lapsu aliquid ei suboluisset, eam annotationem p. 154 (844) adiecit, quae etsi valde lacunosa est, tamen, nisi quidem fallimur, eo potissimum spectat, ut multo post Pisistratum eiusque LXXII coφούς vixisse Aristotelem doceatur, priorque narratio ita excusetur, ut facta a Pisistrati sociis Homericorum librorum inscriptio πρὸς ἀντιδιαςτολὴν τῶν ὕςτερον γενηςομένων συγγραφέων Quis non miretur singulare acumen lepidissimi dicatur. capitis?

Postremo, siquid etiam nunc scrupuli resideat, huc quaeso

<sup>\*) [</sup>Haec omnia ita esse reapse, planissima nunc testimonia clamant ex Ambrosiano codice ab H. Keilio edita Mus. Rhen. nov. VI p. 116, 5 sqq. et 118, 12 sqq.]

animum adverte. Nam tractata et excerpta a Tzetza ipsa scholia Dionysiana esse, documento est magna quae inter illius iambos περὶ διαφορᾶς ποιητῶν scriptos et Bekkeri Anecdota p. 749 similitudo intercedit. Cf. Mus. Rhen. V p. 337. Rursum autem, cum ab his, quae leguntur apud Bekkerum p. 747, propemodum non differant quae in ipso initio nuperi ἀνεκδότου Parisini produntur, numquis dubitabit quin et haec illine sint petita, et praecipuus Tzetzae fons scholia Dionysiana fuerint, et universum illud περὶ κωμωδίας fragmentum Parisinum e Tzetzae in Aristophanem Prolegomenis excerptum sit?

#### § 6.

De Zenodoto, Alexandro Aetolo et Lycophrone Chalcidensi.

Progredimur ad singula iudicanda. Quorum duo potissimum, quae e scholio Plautino didiceramus, magis etiam repertis Graecis confirmantur: quae quidem spectant ad librorum multitudinem in bibliothecis Alexandrinis reconditorum, et ad carmina Homerica Pisistrati aetate ab Onomacrito, Orpheo, Zopyro et quarto quodam homine docto disposita. Contra de tribus aliis rebus fatendum est haud mediocrem nunc dubitationem nasci: quarum gravissima illa est, quae ipso principio horum fragmentorum commemoratur. Ibi enim quae de Alexandro, Lycophrone, Zenodoto latinus interpres tradidit, cum ad composita in quoque genere poetarum corpora quaedam alii, ad digestas iustoque ordine dispositas bibliothecae copias non sine certis argumentis nos rettulissemus p. 11. 17: prodiit nunc is scriptor, qui illorum neutrum, sed tertium quiddam rursus diversum testatur. Is enim a Lycophrone comico poeta libros comicos, tragicos ab tragico Alexandro, poeticos autem h. e. aut epicos (cf. ab O. Muellero disputata in Mus. Rh. V p. 340, adde Tzetz. in Lycophr. p. 249 sq. . τὸν κατ' ἐξοχὴν καὶ ἀπροςδιορίςτως λεγόμενον ποιητήν, item in Cram. Anecd. Ox. III p. 334, 16. 339, 27 ποιητικόν

ἀνώνυμον τένος\*)), aut epicos cum lyricis a Zenodoto non cυναθροιςθήναι vel cυλλεχθήναι, nec διαταχθήναι, sed διορθωθῆναι dicit. Λε διορθοῦςθαι, vel etiam διορθοῦν, etsi origine sua latius patet, tamen in hoc genere quid valeat, satis hodie exploratum est: nec enim aliud quicquam nisi criticam operam emendandorum scriptorum exemplarium unquam signi- 19 ficat. Quod quidem plenius etiam quam e Wolfianis Prolegomenis vel e Lobeckii in Phryn. p. 250 sq. et Sallieri in Thom. Mag. p. 241 sq. adnotationibus, ex ipsius artis grammaticae vetere partitione intellegitur in Bekkeri Anecd. II p. 659. 671 et his potissimum p. 736 positis: ὁ διορθωτής λαμβάνων τὸ βιβλίον διορθοῦται αὐτό, ἵνα μὴ ἐπταιςμένον αὐτὸ ἀναγνοὺς ὁ νέος εἰς κακὴν ἕξιν ἐμπέςη: unde sua hausit Theodosius vel potius Theodorus Goettlingii p. 32. Adde Bekk. ρ. 689: κατά γάρ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ εύρὼν ἐςφαλμένον βιβλίον οὐκ ὀφείλει τοῦτο διορθοῦςθαι καὶ ξέειν τὰ κακῶς γραφέντα, ἀλλ' ἐᾶν ἀδιόρθωτον e. q. s. Quod cum ita sit, putabimusne διωρθώς αντο illud etiam a Plautino scholiasta lectum, sed non intellectum esse, et quod de correctis trium grammaticorum studio poetarum libris graecus auctor narrasset, ad collecta in unum et in ordinem redacta bibliothecae volumina esse translatum? Non diffitemur id ita potuisse fieri. Nam etiam doctissimus pro ista aetate homo Lilius Gyraldus cum Poetarum hist. III p. 362 sic scribit: Scribit Theophilus graecus grammaticus (?) Zenodotum Homeri versus in ordinem redegisse e. q. s., non videtur aliud quam διωρθώς ατο verbum reddidisse. Quamquam huic quidem similitudini cavendum est ne nimium tribuas. Indidem enim proficisci ei licet, qui demonstrare contrarium aggrediatur. Nam de Homericis carminibus eadem referens, quae cυνθεῖναι verbo usus Tzetza Exeg. p. 46, sic idem ille Gyraldus loquitur II p. 213: qui

<sup>\*) [</sup>Scripta haec erant, cum a Spengelio vidi in Ephem. litter. Monac. a. 1840 m. Iul. p. 27 ἐποποιικάς proponi pro ποιητικάς v. 45. Quo non opus est, siquidem ipsum illud ποιητικός pro ἐπικός Tzetza etiam alibi posuit. (Ex Addendis p. 55.) — Adde Welckerum Cycli ep. II p. 454.]

(Pisistratus) Homeri versus non legitimos modo, sed oblatos quoscunque auro rependit, provinciamque eos in ordinem redigendi grammaticis tum celeberrimis accitis mandavit, a quibus in eas quas nunc legimus rhapsodias distincti sunt. 20 Itaque cum bina verba in graecis legisse Plautinus scholiasta videatur (in unum collegerunt et in ordinem redegerunt), etsi possunt illa sane haec fuisse: εἰς εν ςυνέθηκαν (ςυνήγαγον) καὶ διωρθώς αντο: quemad modum Dionysii ille scholiasta Heliodorus, quem secutus est et hac quidem in parte satis caute secutus est Tzetza, temere immixta διορθώς εως notione de Aristarchi Zenodotique cυνθέςει τε καὶ διορθώςει loquitur p. 768 supr.: tamen nihil impedit, quominus in graeco exemplo posse etiam εἰς εν ςυνήγαγον καὶ ςυνέθηκαν vel εἰς εν cuνέθηκαν καὶ cuνέταξαν scriptum fuisse existimemus. Nolumus autem ita argutari, ut aut propter omissum unum aliquod verbum continuo fidem graeci scriptoris in suspitionem vocemus, aut e maiore latini quam graeci testis in reliquis integritate maiorem item fidem esse consectariam generatim disputemus. Fatemur ambigua esse omnia: fatemur graeca verba a Plautino interprete reperta potuisse etiam haec esse, κατὰ τάξιν cuντεθῆναι, ut est in Villoisoni Anecd. II p. 182 adnot.: eoque adductam quaestionem sentimus, ut iam ex ipsa rerum probabilitate testimoniorum discrepantia censenda sit.

Itaque cum aliquid memoratu dignum communi cura praestitisse Zenodotum, Alexandrum, Lycophronem negari nisi ab eo nequeat, qui prorsus illudere documentorum memoriae animum induxerit: duarum rerum videmus optionem datam, quarum qui neutram concedat, ne isti illud saltem docendum fuerit, quo tandem iure γραμματικούς Alexandrum Lycophronemque a Suida dictos putet. Quod nomen etsi in Lycophronem sane vel propter notissimos de comoedia commentarios rectissime convenit: (nihili enim esse eiusdem Cratinea ὑπομνήματα a Fabricio ficta Meinekius vidit Hist. 21 crit. com. p. 49:) tamen a tragoediarum, phlyacum, epigrammatum, elegorum, epicorum carminum, astronomicorum poeta Alexandro alienissimum est. Nam e mera halucina-

tione Alexandri commentarii veterum scriptorum discipulis in schola traditi (h. e. cχολικὰ ὑπομνήματα quaedam) prodierunt apud Capellmannum p. 13, e pinguiore etiam errore Alexandri in Aratum commentarii, de quibus videndus Naekius Sched. crit. p. 7 et Capellm. p. 5. 43. Vt igitur ad ipsa verba grammatici Crameriani propius accedamus: ecquis est, qui serio sibi persuadeat tot, quot Alexandriae exstitisse credibile sit, tragoediarum comoediarumque recensionem criticam binorum hominum labore potuisse perfici? eorum potissimum, quorum tanta fuit in aliis litterarum generibus fertilitas, quorumque alter relicta Alexandria aliquantum temporis apud Macedoniae regem degit (de bibl. Alex. p. 18). Sed modestius agamus et in principibus poetis subsistamus: quemadmodum ne Zenodotum quidem epicorum omnium, nedum lyricorum διορθωτήν quisquam sibi finget. Magnamne igitur veri speciem hoc habet artioribus finibus circumscriptum, ut in Aeschyleis, Sophocleis, Euripideis fabulis perpoliendis is elaborasse credatur, cuius ne una quidem de scripturae vel fide et integritate vel corruptela et discrepantia in tragicorum scholiis notatio supersit vel alibi memoretur? Neque enim tantam, quanta est in Homericis Zenodotearum, multitudinem ullo modo expetimus. Deinde autem quid esse illud dicamus, quod Alexandro Lycophronique cum Zenodoto Aristarchus ita opponuntur, ut ab his soli esse poetici h. e. epici libri (fortasse cum lyricis) recensiti dicantur? Namque (ut prorsus omissum in hoc genere Aristophanem Byzantium nunc taceamus) quis ignorat praeter Homerum, Hesiodum, Pindarum, 22 Archilochum, Alcmanem, Alcaeum, Anacreontem, in ipsis scaenicis poetis Aeschylo, Sophocle, Euripide, Ione, Aristophane aliisque fortasse comicis tractandis Aristarchi operam versatam esse et vitam consumptam? Vide si tanti sit Schneiderum de font. schol. Aristoph. p. 86 Iuliumque Richterum de Aesch. Soph. Eur. interpretibus graecis (Berol. a. 1839) p. 75 sq. et, ut qualis illa opera fuerit distinctius intellegatur, Lehrsium de Arist. stud. Hom. p. 258, quamvis olim oblocuto Bernhardyo.

Attulimus ea argumenta, quibus non mediocriter infringi istius διορθώς εwc fidem unus quisque sentiet. Quodsi aliquid etiam in hoc genere posse Alexandrum cum Lycophrone periclitatum esse nolumus obstinatius pernegare in tantis studiorum illorum tenebris: eidem tamen intellegimus mirum quantum huius memoriae et tenuitatem et obscuritatem alterius testimonii commoditate atque evidentia superari. Nihil est enim, quod in illius aetatis grammaticum magis cadat, quam ea ipsa provincia, quam cum Zenodoto Alexandrum Lycophronemque sustinuisse Plautinus scholiasta prodidit. Etenim, ut ad reliqua officia grammatici transiri posset, hoc est ad iustam legitimamque διόρθωςιν, έξήγηςιν, κρίςιν et τέχνην γραμματικήν, praeter cetera curandum illud erat, ut, quas graecarum litterarum copias, ubique terrarum antea dissipatas necdum ab uno homine plene umquam cognitas vel simul tractatas, illo tempore primum regia munificentia unum in locum congesserat, eae ut rursum ex artis rationibus digererentur, diligentius quae qualesque et quantae tandem essent explorarentur, generibus quibusdam et classibus tum dispescerentur tum consociarentur, perlustratae denique, diiudicatae, deter-23 minatae chartis consignarentur. De quo non reperio quem intellegentius disputasse quam Rudolphum Schmidtium dicam Schediasmate de Alexandrinorum grammatica Halis a. 1837 edito p. 17. Ita illa nata est historia litterarum, fax illa grammaticae et necessaria adiutrix, quae ab externis sane et secundariis rationibus profecta, paullatim sed sero in disciplinae formam evecta est. Eius fundamenta iacta esse a Callimacho volunt, de cuius Tabulis celeberrimis in vulgus constat. Successit Eratosthenes editis περί κωμωδίας commentariis. Cui nescio an non iniuria Apollonium Rhodium iungamus: nam hunc aliquo libro de poetarum graecorum memoria vetustorumque carminum indole et condicione uberius commentatum esse, haud profecto inepte Muetzellius disputavit de emend. Theogon. Hesiod. p. 288. Acrius autem hanc artem excultam et, quantum quidem illi aetati concessum, consummatam perhibent immortalibus Aristophanis Aristarchique

studiis: nam de Pergamenis dicere nunc nihil attinet. In quo illud unum miramur, quod, cum una quaeque ars a tenuibus exorsa initiis paullatim incrementa ceperit, ista quidem litterarum historia propemodum adulta in ipso Callimacho apparet. Tam enim magnifice, nec immerito, de Callimachea opera in permetiendis graecarum litterarum spatiis posita ipse Bernhardyus iudicavit Hist. litt. gr. I p. 134. Quodsi ab ista miratione profecti vestigia circumspicimus eiusdem studii prius iam inter Alexandrinos subnascentis, deferimur ecce in Lycophronem Chalcidensem περὶ κωμωδίας scriptorem, eumque ipsi Eratostheni cognitum et ab hoc, ut exemplis post Hemsterhusium in Plut. p. 470 Schaef. a Meinekio Hist. crit. p. 10 compositis intellegitur, non raro correctum vel suppletum. Quodsi eundem Lycophronem iam accipimus scripta exempla 24 comicae poesis, per bibliothecae Alexandrinae horrea etiam tum disiecta, in unum collegisse et in ordinem redegisse: quid quaeso magis potest vel rationi esse consentaneum vel appositum ad persuasionem, quam ut huius ipsius negotii rationes reddiderit et studiorum suorum comicorum tamquam summam comprehenderit illis de comoedia commentariis? de quo prorsus mihi cum Meinekio convenit. His autem commentariis nihil impedit quominus alia multa, ad ipsa verba et sententias quorundam poetarum fabularumve spectantia (de Cratino, Pherecrate, Aristophanis Vespis, Pace, Pluto, Thesmophoriazusis testatum habemus) docte et subtiliter miscuisse credatur: taliumque recordationem in caussa fuisse facile suspicere, cur ne διορθώς cwc quidem notio ab illius persona arceretur, et vero quodam modo in eum conveniret. Conf. Fritzschium in Thesmophor. p. 208.

Tanta congruentia diversorum de Lycophrone testimoniorum nonne fidem facit, veritati non minus consentanea ea esse, quae cum illis coniunctissima idem Plautinus interpres tradidit? Aut enim hic casu tantum de Lycophrone id est halucinatus, quod prorsus aliunde petitis argumentis verum cognovimus: quod nemo non videt quam sit mirum et incredibile: aut etiam reliqua sibi credi tamdiu iubebit, quamdiu

certa litterae nostrae arte et disciplina continebuntur. Quid est autem, cur de Lycophronis in ordinanda bibliotheca sociis Alexandro et Zenodoto Bernhardyus p. 826 dubitet? Scilicet illos nullo teste constat de tragoedia epicaque et lyrica poesi similes Lycophroneorum commentarios edidisse. At vero quot tandem res sunt in hac antiquitatis disciplina, de quibus 25 quamvis non constet memoriae fide, non immerito tamen nemo dubitet. Velut, ut e sescentis unum commemoremus cognati generis exemplum, quis Aristarchum praefuisse bibliothecae Alexandrinae testatur? Attamen credit praefuisse Bernhardyus Hist. I litt. p. 368 et nos credimus cum illo. Omnino autem rem universam aestimanti non potest obscurum esse, immane quantum in hac parte grammaticae, quae ad describenda, disponenda, iudicanda litterarum monumenta spectat, veteres illos Alexandrinos praestitisse: sed multo etiam tenuiorem horum studiorum memoriam per insecuta saecula Byzantinorumque barbariem ad posteritatem esse propagatam, quam eorum, quibus ipsa τέχνη γραμματική perficiebatur. Qui locus universus speramus fore ut dedita opera. (dignus est enim) hac aetate pertractetur. Verum videamus de singulis. Et Alexandrum quidem Aetolum nullo sane indicio sat certo colligitur de tragica poesi scripsisse. Nam quae in scholiis Aristophaneis ad Ran. 848 (864) afferuntur: ότι δὲ λαχανοπώλιδος υίὸς ἢν Κλειτοῦς ὁ Εὐριπίδης, ᾿Αλέξανδρός φηςιν, concedendum est ex eodem libro peti potuisse, unde anapaesticos versus ad eundem Euripidem pertinentes Gellius XV, 20 sumpsit. Quos quidem versus vix adducimur ut locum habuisse in commentariis putemus, quibus litterarum tragicarum rationes explicarentur. Quid autem? necessarione illi aliquid de opera sua aut uberius perscribendum aut publice edendum erat? an poterat, si luberet, de comicis voluminibus copiose vel etiam copiosissime Lycophro exponere, nihilo autem minus in eo acquiescere Alexander, ut omni cura et diligentia simplicissimos indices conficeret sine rationum expositione, eosque fortasse ne evulgandos quidem, sed in ipsa 26 bibliotheca servandos solorumque Musei doctorum usui destinatos? Qui vel sic bonae frugis esse plenissimi potuerunt summamque utilitatem afferre Callimacho. Non nego ullo modo eius modi indices h. e. πίνακας saepius esse etiam in privatos usus descriptos: hoc dico, nullam eorum mentionem, quemadmodum plurimam Callimacheorum, fieri propterea, quod rationum expositione carerent\*). Idem autem transferre in Zenodotum licet, qui tantos scrupulos Bernhardyo movit. Cui ut largiamur eam fuisse Zenodotei nominis celebritatem prorsus tralaticiam nec fere ab Alexandrinae aetatis cogitatione seiunctam, ut a posterioribus etiam quo non pertineret aliquoties intruderetur: tamen hoc quoniam non item in socium Alexandrum quadrat, alienum debet ab hac quaestione videri. Praeterea quod γλώς cac quidem et ὑπομνήματα ἱςτορικά Zenodoti commemorari ait: de quibus vide Schweighaeuserum Animady. in Athen. vol. IX p. 218: nihil autem umquam istius modi commentariorum, responderi dupliciter potest. Nam idem ille Homericos commentarios aut scripsit aut non scripsit. Quodsi scripsit, respondendum ne horum quidem per amplissima quae supersunt scholia ullam mentionem fieri. Contra si nullo ὑπομνήματι illustratam ἔκδοςιν Όμηρικήν vulgavit: id quod post Wolfium Prolegom. p. CCXV hodie fere non dubitatur: quid est cur non item in altero illo genere primaria opera contentum fuisse parcum scribendi virum concedamus, 27 suorumque indicum enarrandorum curam credamus aliis reliquisse: quam quidem spem non destituisse posteros ipsis Callimachi, Aristophanis, Aristarchi exemplis apparet. Ceterum si a διορθωτικώ genere vel alienissimus Lycophro Chalcidensis fuerit: satis caussae, cur istuc a Crameri grammatico

<sup>\*)</sup> Recte quidem Naekius Diss. de Callim. Hecale p. 5 [Opusc. II, 8 sq.]: Quod longissimum opus Callimachi fuisse putes, Πίνακα vel Πίνακας παντοδαπῶν ευγγραμμάτων, ne ipsum quidem enormi fuisse longitudine existi maverim, cum libri, quibus illud Suida teste constitit, centum et viginti, quanto singuli ambitu fuerint, ignoretur, et quae afferuntur ex eo opere ita comparata sint, ut Catalogi brevitatem habuisse totum opus videatur. Recte haec ille: sed tamen, ut usque quaque suum Callimachus iudicium interposuerit, id quod e fragmentis planissime perspicitur.

Tzetzianum testimonium detorqueretur, in Zenodotearum διορθώσεων fama positum esse potuit. Quippe praeter Homerica novimus Hesiodi, Pindari, Anacreontis editorem. Vide Muetzellium p. 281, Boeckhium praef. Schol. p. X, item Bergkium nostrum Anacr. reliq. p. 25.

Summam eorum, quae de Zenodoto, Lycophrone, Alexandro disputavimus, hanc habeto. Demonstrari quidem neutrum potest, nec recensitos nec coniunctis studiis ordinatos ab illis poetarum libros esse. Certae sunt unius Zenodoti recensiones: Lycophronis in hoc genere elaborantis incertissima vestigia: nulla Alexandri. Certa item Lycophronis in describenda parte librorum Alexandrinorum opera: certa bibliothecae cura Zenodotea: nihil de Alexandri cum eadem bibliotheca societate traditum. Late patens Lycophronis et Alexandri in recensendis comicorum tragicorumque fabulis opera cum per se veri parum similis tum propter opposita Zenodoti Aristarchique nomina improbabilis: contra non modo ullo certo argumento improbabilis, sed cum propter necessarias harum litterarum rationes probabilis tum Callimacheorum studiorum similitudine commendabilis Zenodoti cum Lycophrone et Alexandro ea societas, qua dispositio quaedam et descriptio copiarum Alexandrinarum efficeretur. Quodsi hanc ipsam operam eo usque pertinuisse conieceris, ut etiam cor-28 porum quorundam epicorum, tragicorum, comicorum compositionem, licet externam tantum, comprehenderit: nequit id demonstrari omnino fieri non potuisse, sed verendum tamen, ne ita nimium indulgeas coniecturae, parum subsistas in testimoniorum memoria. Nam cum nobis quoque coniciendum est sane, facimus hoc non libidine abrepti, sed coacti necessitate: quia aliquid tamen ista significet certorum nominum trium coniunctio oportet.

#### § 7.

# De Callimacho et Eratosthene.

His cognata est Callimachi caussa. Is enim cum singulis voluminibus titulos inscripsisse dicitur, hoc ita interpretati

eramus, ut simul coniunctissimum cum illius tabulis litterariis haberetur\*). Probarunt hanc interpretationem ut unice veram cum Bernhardyus tum Richterus de trag. interpr. p. 60. Et ille quidem commode huc adhibuit doctam Schneidewini nostri in Exercit. crit. cap. IV p. 20 disputationem, qua Callimachum Simonidis Epinicia quaedam ἐπιγράψαι ἘΠΙ-NIKOI APOMECI effecit. Eodem graeca verba grammatici Parisini valent quamvis mire dicta: ὧν τοὺς πίνακας ἐπεγράψατο. Pro quibus cum exspectes ὧν τοὺς πίνακας ἀνέγραψεν (vel etiam ἀνεγράψατο), tamen ἐπί praepositio tenui veteris memoriae vestigio eo nos ducere videtur, ut non sine multiplici de librorum quorumque inscriptionibus quaestione Callimachum intellegamus ad illud ἀναγράφειν τοὺς πίνακας accedere potuisse. Nam de eo prorsus opinio Richterum fefellit, quod indices singulis libris necessario adiectos iam ab ipsis eorum scriptoribus ait: quo meliora vel Bernhardyus Encycl. philol. p. 132 docere potuerat. Sed titulos singulis voluminibus 29 calamo inscribentem, qualem Plautinus scholiasta finxit, sic potius significare graecus scriptor debuerat: οἷς τοὺς πίγακας ἐπέγραψεν: si modo pro titulis unquam πίνακες dicti sunt. Vtcunque hoc est, neglegentius utrumque grammaticum locutum apparet.

Restat ut de Callimacho aulico regio bibliothecario dicatur. Quem tametsi re vera praefuisse bibliothecae ipsa rei probabilitate motus Bernhardyus Hist. litt. Gr. I p. 367 dixerat, miro tamen idem iudicio usus Censurae p. 828 quicquam auctoritatis negavit isti opinioni e certo planoque eiusdem rei testimonio accedere. Omnino autem parum est veri simile ab ipso demum scholiasta Plautino illa verba adiecta esse, quae sane a graecis absunt. Longe enim aliter comparata sunt, quae illi tribuenda suspicere. Velut cum Ptolemaeum philosophis differtissimum\*\*) et ceteris omnibus auctoribus claris

<sup>\*) [</sup>De Callimachi curis pinacographicis satis constat omnium accuratissime Wachsmuthium nuper egisse Philologi t. XVI p. 653 sqq.]

<sup>\*\*\*)</sup> differtissimus etiam nunc tuemur. Quam inter se similes in saeculi

vocat, potest ille solum φιλολογώτατος vocabulum transtulisse:
30 praesertim cum philologi nomen philosophiae notionem non numquam complecteretur, de quo Lehrsio dictum p. 4 [384]. Praeterea de bibliothecae custode Callimacho ne temporum quidem rationes nos sinunt dubitare. Nam etsi illud non immerito Bernhardyus p. 838 sq. labefactasse videtur, quod Callimachum natu maiorem Arato dixeramus: tamen ex eo nihil nisi hoc consequens est, aliquanto posterius quam nos statueramus ad bibliothecae custodiam Eratosthenem accessisse. Reliqua enim argumenta, e quibus temporum rationes magistrorum illorum pendent, tam inter se nexa putamus, ut, quam diu eis quae exstant testimoniis fides non denegetur temerius, Callimacho nequeamus ad constituendam praefectorum continuitatem commode carere.

Atque cum hoc tum certioribus etiam argumentis utimur, ut alii cuidam ratiocinationi occurramus. De Eratosthene enim ita sane Crameri grammaticus loquitur, quasi ad Callimachum nulla umquam bibliothecae cura pertinuerit. Nam cum ait Καλλίμαχος ἐπεγράψατο 'Ερατοςθένει δὲ —, videntur haec sane quodam modo inter se opposita, ita quidem ut

XV codicibus aff et diff syllabae sint, norunt qui harum rerum usum habent. Quodsi dici potuit a Cicerone Gallia negotiatorum referta, a Caesare autem provincia exactoribus differta: praeterea autem in hominem illud participium ab eodem Cicerone transferri, cum Xerxem ait refertum omnibus praemiis donisque fortunae: quid est tandem, cur non etiam differtus rebus quibuslibet Ptolemaeus ratione atque ordine dicatur? Longius quaesitum non hoc potius dixerim, quam ipsum Bernhardyanum inventum attentissimus. Contra affectissimus, quod in Partheyi de Mus. Alex, librum p. 219 irrepsit operarum vitio, adeo placuit Dindorfio, ut et reciperet et εὐνούςτατος vocabulo respondere diceret: cuius certe in Crameri anecdoto nullum vestigium. Quod cum latine reddi per affectissimus non abhorrere ab huius scriptoris barbarie illi videtur: vellem equidem, quibus tandem in verbis ista barbaries cerneretur, Dindorfius docuisset. Nam si ab uno illo asseveret recesseris, de quo dicetur infra, multo magis elegantia quaedam dicendi et latinitas interpretis Plautini miranda est, quam ulla sermonis pravitas culpanda. Affectus autem vocis in illam partem valentis ne Ducangius quidem exempla novit.

prorsus seiuncta habeas indicum conficiendorum negotium Callimachi et custodiendae bibliothecae munus Eratosthenis. Id autem qui sibi persuaserit, quid tandem de Eratosthene traditum dicet? Nimirum a Philadelpho illum modo conditae bibliothecae praefectum esse. Eo enim in reliquorum continuitate sat manifesto haec valent: Ἐρατοςθένει δὲ ἡλικιωτῆ Καλλιμάχου παρὰ τοῦ βαςιλέως τὸ τοιοῦτον ἐνεπιςτεύθη βιβλιοφυλάκιον. Atqui haec aut graviter corrupta sunt aut dicta falsissime. Quippe et Eratosthenem, natum eum Olymp. CXXVI, novimus ab Euergeta demum Alexandriam arcessitum, et primum bibliothecae praefectum Zenodotum (ôc καὶ 31 πρώτος των 'Ομήρου διορθωτής έγένετο καὶ των έν 'Αλεξανδρεία βιβλιοθηκῶν προὔςτη teste Suida). Quanto igitur rectius latinus interpres: non ita multo post eiusdem custos bibliothecae. Itaque facile adducimur, ut aut librarium aut neglegenter excerpentem grammaticum culpemus propter omissa haec vel similia: παρὰ τοῦ [διαδεξαμένου τὸν Φιλάδελφον] βατιλέωτ, vel simplicius etiam παρὰ τοῦ [έξῆτ] βατιλέωτ: tametsi quae sequuntur, έγχειρίτας — έρμηνευθηναι πεποίηκεν, rursum ad Philadelphum spectare apertum est. Vel sic tamen restat ut, cur tandem, quo consilio et sententiarum nexu illud munus Eratostheneum cum omnino tum hoc potissimum loco commemoretur, quaeratur. Cui quidem quaestioni respondere paullo post conabimur. Nunc enim redeundum ad Callimachum, aulicum regium bibliothecarium. In quibus verbis ipsum aulicus nomen in suspitionem vocavit Bernhardyus p. 828, praeter rationem ut nobis videtur. Nisi enim fallimur, tale quiddam Italus scholiasta vertit: ὁ τῶν κατὰ τὴν βαςίλειον αὐλὴν βιβλιοθηκῶν προεςτηκώς: quem αὐλή vocis usum vel Polybiana Herodianeaque lexica satis testantur. Quibus idem prorsus significatur, quod est in vita Apollonii Rhodii: ὡς καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ Μουςείου [τῆς προcταςίας | ἀξιωθῆναι αὐτόν. Eandem enim esse constat τὴν τοῦ Μουςείου et τὴν ἐντὸς τῶν ἀνακτόρων vel κατὰ τὰ βαςίλεια βιβλιοθήκην. Quod si non inepte statuimus, magis etiam quam antehac ea confirmantur, quae de administranda altera bibliotheca, quae fuit in Serapeo, disputavimus de bibl. Al. p. 17 [16] sq. 29 [25 sq.]. Ceterum ne quis ex eo, quod ἡλικιωτὴς Καλλιμάχου Eratosthenes dicitur, nimium colligat, consulat quae de similibus locutionibus praecepimus ibidem p. 86 [70].

Quo longius progressi sumus, eo clarius fides enituit 32 latini grammatici. An casu factum putabimus, quod identidem intelleximus a probabilitate vel adeo veritate alienissima, quae graecus narrat, simillima autem veri esse et rationi prorsus consentanea, quae de eisdem rebus testatur. latinus auctor? Vt haud paullo confidentius ad iudicanda Callimachi et Eratosthenis testimonia nunc accedamus, quorum nullum in graecis vestigium. Et ab initio quidem, simulatque Cramerianum fragmentum cursim perlustravimus, eo eramus animo, ut erepta nobis illorum testimonia ferremus patientissime: nec enim gravius aliquod detrimentum capere nobis videbamur, nec tenaciores esse nostrorum potissimum inventorum solemus. Nunc autem cum rationes circumspicimus istius patientiae, accidit praeter exspectationem, ut earum nihil, quo nobis ipsi satis faciamus, in promptu sit. Nam primum in eis certe verbis graecis, quae breviator Parisinus servavit, nihil offendimus, quod quo modo vel potuerit in tanti caussa erroris esse, ullo pacto perspicias. Deinde de Callimachi quidem testimonio, quod proditum fuisse in ipsis Πίναξι dixeramus p. 13, ne Bernhardyus quidem quicquam dubitationis movit. Sed dubitavit idem p. 829 de Eratosthene, quem conieceramus in Χρονογραφιών commentariis voluminum numeros testatum esse. Nec enim in illis locum talibus (at qualibus?) fuisse videri, ac mirum esse simplicissimae memoriae satis testificandae caussa gemina auctoritate opus esse. Quapropter corruptum videri asseveret vocabulum, substituendumque eius modi quiddam, quo Eratosthenes dicatur inceptam a Callimacho titulos inscribendi operam continuasse. Hic autem quaerendum praeter cetera, quo modo construenda 33 sint, quae narrantur de Eratosthene. Quodsi appositionis vi addita sint extrema: non ita multo post eiusdem custos bibliothecae, exspectari sane in prioribus coniunctivus imperfecti

debeat velut hoc exemplo: fuit practerea, qui idem asseveraret vel fortasse assereret; non est enim tam barbarus ille scriptor, ut in hac quidem constructione posuisse praesentis formam merito credatur. Cui rationi quis non videt non una de caussa hanc praestare, ut continuentur fuit praeterea Eratosthenes non ita multo post eiusdem custos bibliothecae, media autem interponantur qui idem asseverat: nam ita nullus coniunctivo locus. Tuemur autem hoc ita, ut minime ad librorum numeros pertinere existimemus, verum ad Callimachi operam inscribendis libris impensam idem pronomen referamus. Nihil enim credibilius quam Eratosthenem suis de comoedia commentariis honorificam ipsius Callimachi mentionem fecisse, ut qui de fabulae cuiusque auctore et fide primus diligentius quaesivisset. Illud idem potuit in graecis vel τὸ αὐτό esse vel αὐτό vel τοῦτο vel τὸ αὐτὸ τοῦτο: quorum nullum est, quod non liceret vel paullulo liberiori interpreti idem vocabulo vertere. Quodsi omnia simul complectimur, non temere videmur e coniuncta utriusque scriptoris memoria principis fontis integritatem in hanc fere speciem recuperare: ἀμιγῶν δὲ καὶ ἁπλῶν μυριάδες ἐννέα, ὥς φητι Καλλίμαχος ὁ καὶ τῶν κατὰ τὴν βαςίλειον (vel βαςιλικὴν) αὐλὴν βιβλιοθηκῶν προεςτηκώς, ὅςπερ καὶ τοὺς πίνακας ὕςτερον άνεγράψατο· μαρτυρείται (vel βεβαιούται) δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ 'Ερατοςθένει ήλικιωτή Καλλιμάχου, ῷ καὶ αὐτῷ παρὰ τοῦ διαδεξαμένου τὸν Φιλάδελφον βαςιλέως τὸ τοιοῦτον ἐνεπιςτεύθη βιβλιοφυλάκιον. E quibus unus quisque perspicit quam facile fieri potuerit ut ea ipsa excerperentur, quae sola relicta sunt in Parisino codice.\*)

<sup>\*) [</sup>Quid re vera Tzetzes scripserit, codex Ambrosianus docuit apud Keilium p. 117, 10 sqq. Qui quae de Callimachi cum temporibus tum munere bibliothecali post Heckerum Commentationum Callim. p. 13 sqq. contra me ipse disputavit commentarii sui p. 251 sqq., quantumvis subtiliter disputata sint, tamen in quibusdam partibus, nec eis levioribus, haudquaquam omnes mihi scrupulos eximere potuerunt. — Praeterea plurimum his quaestionibus profuit docta ac subtilis de Apollonio disputatio Rudolphi Merkeli Proleg. in Apoll. Rh. p. IX sqq., cuius honorificam mentionem debui iam supra facere p. 73 adn.]

## § 8.

De librorum multitudine in bibliothecis Alexandrinis reconditorum.

De librorum multitudine\*) prorsus graeco scriptori cum 34 latino convenit. Vt certe e vulgatis interim graecis nihil probabilitatis Bernhardvi dubitationi accedat, qui corruptela laborare voluminum commixtorum quadringenta milia putabat p. 831 et minorem aliquem numerum requirebat. In cuius ratiocinationem optime quadrarent velut β΄ μυριάδες: id quod in μ' μυρ. facillime transiturum erat. Sed praestat non hariolari et de ipsis argumentis Bernhardvanae disputationis quaerere. Atque acceperamus nos quidem commixta volumina in eam partem, ut eis indiscreta comprehenderetur librorum copia universa non exclusis geminis ternisque unius eiusdemque scripti exemplis: quibus quidem exclusis reliquum fuisse mediocrem numerum simplicium et digestorum voluminum. Displicuit haec interpretatio censori complures ob caussas. Mitto quae de bibliotheca Pergamena in diversas partes disceptavimus: cuius εἴκοςι μυριάδας βιβλίων ἁπλῶν, ab Antonio Cleopatrae donatas teste Plutarcho, voluit ille esse ducenta milia librorum simpliciter computatorum. Quamquam vix possum quin prorsus sine aliqua notatione illam explicationem praetermittam: adeo non modo ea omnia neglecta video, quibus illam ipsam interpretationem praevertere studueram p. 27 [24], sed illud praeter cetera non intellego, quid tandem movere Calvisium apud Plut. Anton. c. 58 potuerit, ut non simpliciter βιβλία, verum ἁπλᾶ βιβλία coram senatu commemoraret. Cuius 35 additamenti etsi sanum consilium non perspicio, tamen mitto Plutarchum. Itaque cum terna quaternave singulorum scriptorum exempla videri Alexandriae exstitisse dixissem: hoc nec certo demonstrari posse obiecit censor p. 830, nec

<sup>\*) [</sup>De hac quoque vide alia atque diversa sequentem Keilium  $\ensuremath{\text{p}}.$  246 sqq.]

in Zenodoteam potius Callimacheamque aetatem quam Aristophaneam Aristarcheamque convenire p. 829: nam hac demum ita convaluisse grammaticam et criticam artem, ut quam posset amplissimus exemplarium apparatus conquirendus esset. Atque prius ille quidem rectissime: modo meminerit quot ipse probabiles opiniones de eis rebus proposuerit, quae non magis certo demonstrari potuerunt. Alterum autem non eo, quo oportebat, valet: nam de certo consilio Bernhardyus loquitur, de eo quod casu magis accidisset nec potuisset non accidere, nos cogitaveramus. Nec enim illi tantum usui (quamquam ne is quidem a Zenodotea disciplina prorsus alienus) exemplarium multitudinem eiusdem scriptoris congestam dicimus, sed, ut est consentaneum, coemptum ab utroque Ptolemaeo per longissimum annorum spatium, quicquid scriptorum voluminum undique excitari cogique potuerit. Quos qui credas inter ipsum conquirendi fervorem diligentissime, quid iam paratum esset graecarum litterarum, quid etiam tum desideraretur, usque quaque scrutatos esse? Hoc ipsum ut cognosceretur, Zenodoti demum, Lycophronis et Alexandri opera, maxime autem Callimachi labore effectum est. Praeterea cum de ingenti numero librorum a Ptolemacis regibus vel conquisito vel confecto Gellius VI, 17 loquitur, num de aliis quam transcriptis exemplaribus cogitandum est? qualibus quidem studiorum instrumentis nullo modo carere vel docentium discentiumque in Museo disciplina potuit vel privatim meditantium et commentantium industria. Quodsi multitudi- 36 nis vastitatem demiratur Bernhardyus, non satis pensitasse, quae dedita opera enucleavimus, videtur. Primum enim non est nullius ponderis, quod cum illis numeris, quorum memoriam e Callimachi testimonio propagatam Tzetzes servavit, eorumque mutua ratione mirifice congruunt quotcunque ab aliis scriptoribus certi numeri quantumvis inter se diversi proditi sunt: quode explicatius dictum Bibl. Al. p. 31 [27] sqq. Deinde autem praetermissum dolemus, quod exemplis et plurimis et de multiplici genere petitis et ex parte valde notabilibus atque ad persuadendum appositis demonstravimus

p. 29 [26] sqq. 130 [107] sqq., ambitum singulorum voluminum tam fuisse exiguum, ne dicam pusillum, ut, hoc si satis teneatur, illorum veritas testimoniorum propemodum comprobari oculorum judicio videatur. Possumus hoc per singula persequi, dum vasta spatia litterarum graecarum particulatim permetiendo calculos subducimus: sed nolumus esse putidi in re aperta. Lubet enim sciscitari, quid tandem pro repudiatis ipse amplectatur Bern-Scilicet digesta et simplicia volumina illa fuisse, quibus singuli scriptores continerentur, commixta, quibus complura scripta sive unius scriptoris sive complurium iuncta haberentur, quos quidem codices miscellos dicere hodie consuevimus. Id cum prorsus incredibile iudicassemus cum propter raritatem (p. 26 [23]) ipsasque adeo angustias istorum voluminum, multitudini scriptorum complectendae minime parium, tum propter numerorum immanitatem, simplicium frequentiam quadruplo superantium: hoc quidem, quod postremo loco posuimus, incommodum Bernhardyus tollere cor-37 recta numerorum notatione sibi visus est, prius autem illud eo elevare p. 830 ima, quod magnam partem illorum librorum non in ipsa Aegypto comparatam, sed aliunde advectam monuit. Id quo spectet, planius ex allato codicis Photiani (non 152—156, sed 151—157) exemplo apparet, ut qui septem grammaticorum lexica complexus sit. Nimirum de codicibus membraneis cogitavit, quorum multo maior quam voluminum papyraceorum capacitas. Quam quidem ratiocinationem prorsus non expedimus, cum in ea aetate Ptolemaeorum versemur, qua vixdum inventus membraneorum usus librorum erat, qui autem antiquiores libri exstabant non papyracei, ei hoc ipso dissimiles membranis Pergamenis et similes Aegyptiacis papyris fuerint, quod uno solo folio unave tabula vel lammina vel pelle constabant nec complicati in codicis formam erant. Itaque quae in computandis codicibus membraneis unitas efficiebatur multitudine scriptorum, eadem in numerandis papyris similibusque tabulis saepenumero in exigua particula unius scripti constitit. Atque in hanc sententiam ipso illo Photiano τεύχει usi eramus p. 135 [111]. Quod autem ad propo-

sitam a doctissimo censore numerorum mutationem attinet, age fac β΄ μυριάδες a Tzetza scriptum esse. Vel haec nimia miscellorum tantum codicum videri multitudo potest. Quid autem deinde consecuturum? Nimirum ut alia ex parte etiam augeatur, quod ille levare studuit incommodum. Minuitur voluminum copia universa promiscue computatorum et in unam summam collectorum: augetur singulorum scriptorum frequentia. Nam cum fere complura exempla unius scriptoris Alexandriae exstitisse Bernhardyus neget, apparet de eius interpretatione, quemcunque numerum in μ΄ μυριάδων locum substitueris, longe plura quam nonagies mille scripta singula 38 effici, quibus quidem contenti nos fueramus. Postremo autem confirmandae interpretationi suae eius modi argumentum adhibuit, cuius extrema sit imbecillitas. Inter πίνακας enim Callimacheos fuisse etiam πίνακα παντοδαπῶν cuyγραμμάτων: quem indicem ad ipsos codices miscellos spectare sibi persuasit. Verum enim vero longe alia ratio est illius πίνακος. Non enim a formae condicionisque externae diversitate codicum profectam esse illam πινάκων distributionem, sed ab ipsorum generibus argumentorum, cum aliorum comparatione πινάκων intellegitur: quemadmodum exstitit πίναξ (vel πίνακες) τῶν νόμων, πίναξ (sive ἀναγραφὴ) τῶν ἡητορικῶν, πίνακες τῶν ποιητών (διδαςκαλιών): tum certius etiam ex servatis τοῦ τῶν παντοδαπῶν testimoniis apparet. Athenaeus XIV p. 843 E: οίδα δὲ καὶ Καλλίμαχον ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν συγγραμμάτων πίνακι άναγράψαντα πλακουντοποιικά συγγράμματα Αίγιμίου καί Ἡγηςίππου καὶ Μητροβίου, ἔτι δὲ Φαίτου. Apparet non habuisse Callimachum, cui certae classi talia, qualia sunt  $\pi\lambda\alpha$ κουντοποιικά, tribueret, cum nec in historicis posset nec in philosophicis nec in rhetoricis libris satis apte referre. Coniecit igitur una cum reliquis, őcoιc δεῖπνα ἐγράφθη (Ath. VI p. 244 A), in commune aliquod et diversissimorum commentariorum capax horreum, quod παντοδαπά inscripsit: id quod fieri hodieque videmus. In illo igitur collocata esse etiam brevissima volumina potuerunt nec nisi unam scriptiunculam complexa, ut Chaerephontis ille Cyrebion apud Ath. 1.

VI. Contra cum de corporibus quibusdam scriptorum controversorum vel etiam ἀνωνύμων et ὁμωνύμων Bernhardyus cogitat, qualia commixta dicantur in Plautino scholio: horum quidem nihil impedit quominus plurima certis generibus disposita credamus, velut πίνακι τῶν παροιμιακῶν, πίνακι τῶν 39 ἀποφθεγματικῶν et quae cogitari possunt similia. Reputandum est enim CXX libris universum opus Callimacheum constitisse. Impugnavimus autem Bernhardyum ita, ut partem tantum totius operis, non ipsos πίνακας universos παντοδαπῶν inscriptione significari prorsus ei assentiremur. Neque enim ullo modo defendi contraria Ruhnkenii in Callim. fragm. p. 440, Schweighaeuseri in Athenaei VI p. 244 Δ, Naekii de Callim. Hec. p. 5 [8] sententia potest.\*)

Atque haec ita disputavimus, ut a verbis latinis interpretis Plautini proficisceremur. Manet autem res integra,

<sup>\*) [</sup>Item Schneidewini in Eustathii Prooem. Pind. p. 25. (Ex Add. p. 55.)] — Hue Mουcεῖον inscriptionem rettulit Prellerus Polem. fragm p. 179, ut plena inscriptio haec puto fuerit: Μουςεῖον ἢ πίνακες τῶν έν πάςη παιδεία διαλαμψάντων καὶ ὧν ςυνέγραψαν. Nec improbare audeo nec cum aliqua confidentia probare. Alteram autem hanc inscriptionem quominus ab ipso demum Suida sic amplificatam, a Callimacho autem nil nisi Πίνακες inscriptum esse cum Bernhardyo Hist, litt. gr. I p. 134 credam, impedit Bíwv comparatio ab Hermippo Callimacheo editorum. Quem cum in eo opere condendo haud paullum e Callimachi Tabulis profecisse Lozynskio p. 25 sq. ipse Bernhardyus concedat: non hercle levem vim illud habet, quod Ori quidem Milesii testimonio constat de simillima Βίων illorum hac inscriptione: περὶ τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων. — Ceterum quanto in hoc genere studio graecos magistros latini litteratores aemulati sint, non ignoratur. Neque enim in uno Plauto substitisse, quorum unos Plautinos Indices Gellius III, 3 commemoret tamquam maiorum operum particulas, recte perspexisse acerrimus Madvigius videtur Opusc. acad. I p. 108. [Gravissimum documentum e Suetonio accedit de illustr. gramm. 6, ubi de Aurelio Opilio haec habes: 'Huius cognomen in plerisque indicibus et titulis per unam [1] litteram scriptum animadverto: verum ipse id per duas effert in parastichide libelli qui inscribitur Pinax.' (Ex Add. p. 55.) — Ceterum uberius hunc locum omnem tractavimus Parerg. Plaut. I p. 90 sqq. 180. 238 sqq. 321 sq.]

ubi in commixtorum locum cumurfeic suffeceris, in simplicium et digestorum άμιγεῖς καὶ άπλᾶς βίβλους. Non negamus nulli prorsus dubitationi locum fuisse relictum, si sic locutus esset Tzetza: τῆς δὲ τῶν ἀνακτόρων ἐντὸς ὁλοςχερῶν μὲν vel ἀδιακρίτων vel καθόλου (δλοςχερώς, άδιακρίτως) μεν κατηριθμημένων ἀριθμὸς τεςςαράκοντα μυριάδες, διακεκριμένων δὲ καὶ ἁπλῶν κ. τ. λ. Verum cum illa priora tamen potuisse etiam cuμμιγη non inepte dici concedendum sit: consectarium erat, ut quae eis opponerentur tamquam contraria, contrario etiam vocabulo 40 significarentur: ab eo potissimum scriptore, qui, quae ratio esset oppositorum illorum, ipse fortasse parum perspiceret. Accedit aliud quiddam, e propinquo genere petitum. Quid enim illud esse dicamus, quod, quos a graecis scriptoribus editos varii vel mixti argumenti libros novimus, ei numquam sunt cuμμιτεῖc appellati? Qualia quemadmodum constanter Cύμμικτα potius inscribuntur et cύμμικτα ὑπομνήματα et quae sunt similia: eodem modo mixti argumenti volumina h. e. miscella oportuerat cύμμικτα dici. A quibus cuμμιγεις ita different, ut non singulorum indoles multiplex spectetur, sed mixta condicio universorum tamquam cυμμεμιγμένων. Quod quidem etsi licet, non libet tamen hic persequi longius. Hoc unum addo, etiam in metrico genere cύμμικτα dici, non cυμμιγη apud Hephaestionem. — Sed in digestorum nomine non amplius haerendum. Eo enim ita nitebatur unus e principibus viris Germaniae, Gustavus Hugo Ictus illustrissimus, ut ad nos ea perscriberet humanissime, quae quoniam et subtiliter et erudite disputata sunt, in ima pagina subiecimus, resectis quidem quae ad personas tantum spectant.\*)

<sup>\*) . . . .</sup> wenn Ihr Scholion zu Plautus nicht noch Etwas enthielte, womit ich mich früher beschäftigt habe, nähmlich das Wort digesta in dem Gegensatz simplicium et digestorum gegen commixtorum. In meinem Magazin B. 6 H. 2 habe ich schon vor 8 Jahren von S. 148 bis S. 160 ausgeführt, dass digerere nicht, wie man es jetzt fast allgemein nimmt, so viel als Ordnen, sondern zunächst nur Eintheilen heisst, womit freilich das Ordnen auch oft zusammenhängt, aber nicht immer, wie z. B. gerade in unserm

Res ipsa evicit, quid statuendum esset de librorum numeris in Musei βιβλιοφυλακίψ coacervatorum. Hoc autem ipsum nomen non obscure Tzetzam auctorem significat. Non enim meminimus nisi in Histor. chil. VII, 965 repertum: ἐν Κῷ βιβλιοφύλαξ δὲ . . . . καὶ τὸ βιβλιοφυλάκιον (sic) e. q. s.

Scholion nicht, Ich glaube nähmlich, simplicia volumina sind libri singulares, wie das Wort bey den Römischen Juristen so häufig ist, und digesta sind einzelne Theile eines grossen Werkes, welches eigentlich eher selbst digestum oder digesta heissen sollte, und Das, was hier so heisst, partes; commixta aber sind Bände, deren jeder mehrere Schriften enthält, oder auch wohl vielmehr die Schriften selbst, die in solchen Bänden enthalten sind. Sie finden es S. 26 unmöglich, dass die Bände-Zahl kleiner sey, als die der Werke; dies ist aber bey jeder Zeitschrift und bey gar manchem Bande der sämmtlichen Werke eines Schriftstellers der Fall, z. B. im 14. Bande von Spittler sind 41 Aufsätze. Nun sagen Sie, unter den Büchern in Herculanum habe man ein Einziges gefunden, worin mehrere Werke enthalten seyen, Was aber da sehr selten ist, kann in Alexandrien sehr häufig gewesen seyn, da solche Dinge von der Mode der Zeit und des Orts, auch wohl von der Laune des Einzelnen abhängen. Wie viel häufiger waren sonst die Folianten als jetzt; wem würde es z. B. einfallen, eine Sammlung von Recensionen zu einem Folianten zu machen, wie dies bey Bayle geschehen ist. Wer hat sonst das Corpus iuris in Lieferungen herausgegeben? Auf unserer Bibliothek enthält mancher ältere Band ganz verschiedene Schriften, da jetzt jedes Buch seinen eigenen Einband bekommt. Ich stelle mir namentlich vor, ein Buchhändler habe lieber jede Handschrift einzeln zum Verkauf ausgeboten, damit sie auch für den Liebhaber passe, der nur Diese haben wolle, und den doch nichts hinderte, noch, ich weiss nicht wie viele andere, zuzukaufen. Bey Handschriften für eine Bibliothek war diese Rücksicht kein Hinderniss, wenn man etwa sonst wünschte, die Bände oder Rollen nicht zu klein zu haben, vielleicht weil sie dadurch dauerhafter wurden. Dass die Zahl der Bücher nach meiner Ansicht gar gross gewesen wäre, grösser als auf unserer Bibliothek, macht mir keine Schwierigkeit, wenn ich, wie ich schon gesagt habe, die volumina auch, freilich nicht sehr genau, aber Sie sagen ja selbst, es sey wohl nur eine Uebersetzung, für einzelne Aufsätze nehme. Welche enorme Zahl würde herauskommen, wenn man nun eben bey unserer Bibliothek so rechnen wollte? Und oft will man gerade den Mund recht voll nehmen. Haec ille. Quae vides partim cum nostris partim cum Bernhardyi rationibus convenire: quaedam autem ita comparata, ut eis vel supra responsum sit vel perlecto de bibliothecis Alexandrinis libello satis intellegatur quo modo responsuri simus.

Vnum restat quod tribus verbis tangatur. Quaesieramus (de bibl. Al. p. 34 [30] sq.), quid videretur exterarum litterarum 42 in graecam linguam conversarum Alexandrinis copiis sociatum esse. Quo in genere cum non possint non videri nimii, qui de quibusvis libris quorumvis populorum loquuntur liberalius: eo incumbendum est, ut e singulorum fide exemplorum memoria illa universa censeatur. Atque de libris sacris Hebraeorum sic nunc fere statuere theologos accipio, ut de Pentateucho quidem ipsius iussu Philadelphi translato a nullo iam dubitetur. De Aegyptiacis\*) cum a Manethone tum eiusdem illius Ptolemaei mandato ab Eratosthene graece redditis testem habemus Syncellum. His tertium exemplum audemus e sola coniectura iungere. De arte magica locutus Plinius Nat. hist. XXX, 1, 4 sic pergit: Hermippus qui de ea arte diligentissime scripsit et viciens centum milia versuum a Zoroastre condita, indicibus quoque voluminum eius positis, explanavit. De doctrina autem Zoroastrea etsi iam ante Hermippum plurima inter graecos scriptores mentio percrebruerat: id quod commode Lozynskius docuit de Herm. p. 47: tamen promiscua omnis illa cognitio fuit et fortuita, nec cuiquam antiquiorum scriptorum integra illius doctrinae monumenta litteris consignata videri possunt in promptu fuisse. Itaque Hermippum alii statuerunt iter fecisse in Persas ibique a magis edoctum esse, alii linguam Persicam ipsum calluisse, perito eius linguae interprete usum alii. Quibus opinionibus vide num haec coniectura praestet, ut Ptolemaeorum demum consilio graece conversa esse volumina illa Zoroastrea putentur et in regia bibliotheca reposita, atque hinc profectus Hermippus tanta diligentia eam doctrinam explanasse, cuius antea incerta tantum fama ferretur. Ita illud simul intellegitur, cur ex Her- 43 mippi commentariis versuum numeri petendi essent: quippe in Callimachi praeceptoris Tabulis nondum consignata esse potuerunt, quae nondum tractari a graeco homine possent

<sup>\*) [</sup>De his vide uberius disputantem Ricardum Lepsium 'Chronologiae Aegyptiorum' vol. I (ed. Berolini a. 1849) p. 39 sq.]

graece tantum docto. Vt igitur revertamur, unde profecti sumus: quod vel esse verum vel posse esse de Aegyptiis, Hebraeis, Persis intelleximus, quos quidem partim Syncellus p. 271 D partim Epiphanius de pond. et mens. c. 9 nominatim commemorant, quid est cur non etiam in reliquorum quosdam cum illis consociatorum cadere concedamus quamvis testimoniorum fide destituti?

## § 9.

#### De Pisistrati curis Homericis.

Transeundum est ad quaestiones Homericas: de quibus cum aut nihil commentandum sit aut liber scribendus, hic quidem praetermittemus, quaecunque ad ipsam historiam h. e. cum origines tum vicissitudines carminum Homericorum pertinent: tametsi in hoc genere et doctissimus Nitzschius\*) ea contra nos nuper disputavit, quibus operae pretium sit respondere accuratius, et vero sat digna memoratu per litteras humanissimas Lehrsius nobiscum communicavit. Subsistemus igitur in eis ipsis, quae e Tzetza Plautinus scholiasta et grammaticus Parisinus excerpserunt. Ac de reliquis cum satis inter utrumque conveniat, unum est tantum, quod per se disceptabile visum magis controversum redditur graeco testimonio. Nam Concylum cum dixissemus esse Conchylum aliquem: quemadmodum v. 34 Callimachus scribitur Callimacus: illud nomen ne graeci quidem sermonis speciem ullam prae 44 se ferre Bernhardyus contendit p. 835. Quod iudicium vix exspectaris a tam docto viro. Quid enim illud est tandem, cur non a κόγχη κόγχος recte atque ordine fiant κογχύλη

<sup>\*) [&#</sup>x27;Meletematum de historia Homeri fasc. II comm, IV particula, in qua disputatur de Pisistrato Homericorum carminum instauratore ad scholion Plautinum nuper repertum': quae disputatio Kiliae prodiit a. 1839. Quem postea lenius iudicantem expertus sum in eo libro quem 'Sagenpoesie der Griechen' inscripsit, p. 310 sqq. Graviorem nobis adversarium, quamquam eundem suavissimum, exstitisse Lehrsium intellegimus in 'Aristarchi' sui editione altera p. 439—450].

κογχύλος (itemque κογχύλιον κογχυλίας) quemadmodum ἀγκύλη άγκύλος 'Αγκυλίων ab άγκος, καμπύλη καμπύλος a κάμπη κάμπτω et si quae sunt similia? Quid quaeso inter se differunt κογχύλη Κογχύλος et γογγύλη Γογγύλος apud Thueyd. I, 128, Xenoph. Hell. III, 1, 6? At enimvero Γογγύλος factum est ab eiusdem formae adiectivo γογγύλος ut Αίμύλος ab αίμύλος, Μικκύλος a μικκύλος, Δριμύλος a δριμύλος: non exstat autem vel κογχύλος vel simile adiectivum. Itaque, ne cupidius agere videamur, primum hinc omnia ea liberaliter segregemus, quae cum possint sane sive a nominibus sive a verbis ducta esse, simul tamen ad propriorum nominum simpliciores formas proxime accedunt: ut Cιμύλος, Θραςύλος, Δημύλος, Κρατύλος, Χαρμύλος, Χρεμύλος, Cωςύλος, Μειδύλος, Φειδύλος ad Cîμος (non Ciμων), Θράςων, Δήμων, Κράτης, Χάρμης, Χρέμης, Cωτίας, Μειδίας, Φειδίας. Non habet parem fontem Ἡδύλος: quod quamquam possis ab ήδος repetere (ad similitudinem θράςος κράτος nominum, quae praeter adjectiva θραςύς κρατύς in promptu essent, nisi Θράςων Κράτης exstarent), tamen rectius cum ήδύς consociabis ipso illo δριμύλος comparato, quod est a δριμύς. Idem prorsus cadit in Βαθύλος: quando de suspecta Βάθων forma satius fuerit cum Meinekio Hist. crit. com. p. 480 dubitare. Porro a verbo, non ab adiectivo, ductum est Δερκύλος: quod cum Μειδύλος Φειδύλος recte componeretur, nisi ab hac societate simplicia Mειδίας Φειδίας nos avocarent. Vnde autem nisi a mero substantivo profectum Αἰςχύλος dices? cuius quidem stirps αἶςχος ne veteres quidem fugere potuit: vid. Etym. M. p. 40, 9. At vero (audio enim) e morum notionibus talia apta sunt, 45 quale est Αἰcχύλος: non potuit autem a concha et similibus rebus quisquam homo appellari. Nam Αἰcχύλος si liceat vernaculo Schamlein vocabulo imitari, Κογχύλος futurum esse Muschlein. Nolo ulterius vagari: in hoc ipso, in quo versamur, genere contineo disputationem. Quid igitur fiat Βαιτύλος nomine, quod est Pelzlein, factum a βαίτη? Quod exemplum habes apud Bastium Epist. crit. p. 244: cui de genere universo praeter alios adde Valckenarium in Phoen. schol.

p. 596, Fischerum ad Weller. II p. 33, de ipso autem βαίτη nomine Koenium in Gregor. Cor. p. 287.

Quae cum ita sint, non tantum quid rationis, sed etiam quid caussae fuerit suae cuiusdam coniecturae commendandae. e Bernhardyo videmur iure nostro quaerere. Nam ratione quidem prorsus carere, quod Conculi corruptum ex Eucli nomine putavit Lobeckium (Aglaoph, I p. 300) antestatus. cum alii monuere tum Dindorfius perspexit. Quippe non fabulosum oraculorum conditorem requirimus sacri vaticinii arcanis obvolutum, qualem vel Euclum illum vel Bacidem aliquem vel Musaeum accepimus, sed hominem litteratum eius aetatis, quae in ipsius luce historiae collocata sit. Verum relicto Bernhardvo videndum etiam de aliis. Quid autem in posterum incredibile videbitur, si fuisse audieris, quibus certissimum videretur κογκυλου (sic) ortum esse e Cιμωνίδου Κείου? Quidni dixerunt ex Ανακρέοντος Τηίου vel Λάςου 'Ερμιονέως ortum? quorum neutrum est quod non eadem arte et disciplina excogitatum sit eisdemve artificiorum machinis defendi queat. Revixit mehercule Marklandi ille caussidicus vafer hic.

Quid autem nos, quibus iam graeca verba praesto sunt e Parisino codice protracta? In quibus si scriptum esset 46 simpliciter καὶ Κογχύλψ vel Κογκύλψ, vel sic desideraremus gentilicium nomen: ultra progredi vix auderemus. Sed scriptum est και καγ ἐπὶ κογκυλω, adiecto praeterea calami ductu litterae Arabicae simili, sed quo discerni tantum modo a prioribus novam narrationem crediderim, quae de interpretibus Homericis deinceps sequitur. Illa autem esse eius modi, ut gravioris alicuius corruptelae haud obscura significatio fiat, facile vident qui harum litterarum sunt periti. Ecce autem, succurrere haesitanti et de pristina scriptura meditanti marginis notatio, verum ne ea quidem integra, sed truncata a bibliopego, quae haec esse Cramero visa est:

νοδα ζω τικώκορ λιωνι

Rursum igitur haec requirere coniectoris acumen. Praesto esse doctissimus Hasius, sic illa instaurans apud Cramerum p. 16 solita sagacitate:

'Αθη]νοδώρψ ἐπίκ]λην Κορδυ]λίωνι

Restat vel sic aliquid dubitationis. Nam etsi confidenter Hasio credimus tres potius versus esse illius notationis, quam duobus tantum consignatam Cramerus prodidit: tamen hunc quoniam apertum est τικ litteras suis oculis legisse, lacunarum supplementa Hasiana videntur hoc potius exemplo significanda fuisse:

'Αθη]νοδώρψ ἐ]πίκλην Κορ-

nisi forte vera ratio haec fuit:

'Αθη]νοδώρψ' έ]πίκλην Κορ-

Sedid quo modo cumque se habet\*), hanc potius artem Hasianam 47 tamquam exemplar intueantur et imitentur, si qui emendare coniectando κογκυλω litteras volent, omittant autem Simonidea somnia. Quid est autem, quod satis subtiliter erutis secundae manus vestigiis iam proficiamus? Non fugit Hasium, quam nondum expedita rei summa esset. Quippe bibliothecae Pergamenae praefectus ille fuit Athenodorus Cordylio, Cratetis Mallotae ut videtur in eo munere successor. Quem quis putabit fide dignissimae de Onomacrito, Orpheo, Zopyro narrationi ab eo, quem excerpsit Tzetza, admixtum esse?

θηνοδωρω | επικλήν κορ | δυλίωνι

(sic quidem) scriptum esse consultus a me Fridericus Duebnerus testatur, cuius, dum haec schedula typothetas exercet, litterae mihi afferuntur officiosissimae.]

<sup>\*) [</sup>Vix tibi temperes quin lectores ludificari voluisse Hasium suspicere: tam planis et apertis in codice litteris

et

Sint igitur illa vel ab ipso demum Tzetza in margine adscripta vel ab librario extremi saeculi XV, quae Hasii mens fuit. Ergo quicunque adscripsit, voluit aut depravata, ad quae offenderet, verba corrigere, aut alio consilio aliquid adnotationis adicere. Atqui horum neutrum satis poterit probabile videri. Nam primum a litterarum similitudine nimium inter se discrepant:

'Αθηναίω καὶ 'Αθηνοδώρω ἐπίκλην Κορδυλίωνι 'Αθηναίψ και καγ ἐπὶ κογκυλω: ut omissum articulum mittamus. Deinde parum est veri

simile, quod ait Hasius obscura et confusa recordatione infimae aetatis librarium Byzantinum in ipsum illum Athenodorum incidisse ac de temporum rationibus securum illius nomen

sic temere reposuisse. Ignorantiam largimur: sed Athenodorum Cordylionem reconditioris memoriae hominem putamus, quam qui istius modi Byzantino facile occurreret. Denique quod Cramerus Athenodorum commemorari non ut Onomacriti et reliquorum in ordinandis carminibus Homericis socium monet, sed ut auctorem a quo suam de Pisistratea recensione 48 narrationem Tzetza petierit: ne hoc quidem placere potest, propterea quidem quod philosophus fuit Athenodorus, non grammaticus, nec quicquam scripsisse praeter Stoicas disputationes perhibetur: ut, quo qualive tandem libro de curis Homericis Pisistrati possit dixisse videri, neutiquam intellegas. Vide quae de Athenodoro Wegenerus congessit de aula Attal. p. 224 sqq. Itaque etsi, quo valeat adscripta in margine notatio, ut nunc res est, expediri cum aliqua probabilitatis specie nequit, hoc tamen videtur effectum esse, nihil eam ad ipsa Tzetzae verba emendanda pertinere: quo fit ut integra ista quidem quaestio sit et ab Athenodori memoria prorsus seinneta.

Lacera igitur in codice Tzetzae verba aliqua certe ex parte sic expedire Cramerus et Hasius conati sunt, ut ille poetae quem requirimus nomen in kay litteris, hic autem in και ἐπὶ (voluit credo καγ ἐπὶ) syllabis quaerendum simulque κογκυλω corruptum e κυκλικώ diceret. Cogitabat Hasius, quamquam non sine summae dubitationis significatione, de Καρκίνψ. At vero nec cyclicus is poeta fuit sed totus γενεαλόγος, et a Pisistratea aetate sine dubio satis remotus. Quodsi commendata ab Hasio via tenenda sit, non video quem huc convenire e notioribus hominibus praeter unum Cercopem Pythagoreum dicam, Onomacriti, Orphei et Zopyri etiam in pangendis carminibus Orphicis socium. Quem omnem locum post Muellerum Proleg. mythol. p. 379 sqq. et Lobeckium Aglaoph. I p. 353 sqq. tractavimus de bibl. Al. p. 42 et 54. Atque non incommode in litterarum haec vestigia και καγ ἐπὶ quadrare bina vocabula

καὶ κέρκωπι

apparet: nam e chartarum labe omnem repetere corruptelam non dubitamus. Consequens est, ut patria Cercopis lateat 49 in κογκυλω. Quodsi Milesius ille fuerit, hoc quidem nomen ab istarum similitudine litterarum tantum distat, ut in hac via persisti nequeat. Sed illud etsi nos p. 54 statueramus Muellerum secuti, tamen aliquam de ea re dubitationem iam praefationis p. VIII ipsi significabamus, alibi eam quaestionem nos retractaturos professi. Qua quidem opera nunc supersedere licet, postquam prorsus diversos esse antiquum Cercopem Milesium epicum poetam atque hunc, cuius patria ignoratur, Cercopem Pythagoreum acre iudicium Marckscheffeli evicit Commentationum Hesiodearum p. 158-166. Cuias autem fuerit ille Orphicorum conditor et, nisi coniectura fallit, Homericorum διαθέτης, assequi divinando velle ineptum sit. Quid enim prodest talia in medium afferre hariolando, ut Κορδυλίω, Κροκυλεί, Κορυλειεί: quorum tam obscura est quae ex parte soli Stephano Byzantio memoria debetur, ut, si illinc Cercops oriundus esset, Paphlago potius vel Pamphylius vel Ithacesius audiret.

Cramerus autem, qui in solis καγ litteris latere poetae nomen putabat, ultima illa ἐπὶ κογκυλω minime se dubitare ait quin ad ἐπικὸν κύκλον aut ἐπικῷ κύκλῳ revocanda sint: nec improbavit hoc Hasius. Laudabile sane inventum: modo illud explicatius docere non supersedissent, qua tandem verborum constructione quove nexu sententiae illa iuncta priori-

bus cogitassent. Non potest autem ullus nexus cogitari, nisi excidisse quaedam statueris. Quod si non praeter rationem proposuerimus, vix aliam licuerit nisi hanc sententiam e residuis litterarum vestigiis redintegrare: 'Ονομακρίτψ 'Αθη-50 ναίψ καὶ [...., τοῖς καὶ διαθεῖςι τὸν] καλ[ούμενον] ἐπικὸν κύκλον. Quae coniectura si certiore fundamento nitatur, dici nequeat quam gravi indicio quam gravis res ad liquidum ducatur: quippe quo in Pisistratea aetate collocetur, quam Alexandrinis praeter F. A. Wolfium plerique omnes tribuerunt, cycli epici compositio.\*)

Propositarum a nobis coniecturarum utra utri praestet, suo quisque sensu arbitretur: ego nescire me fateor, nec prius sciri posse credo, quam integrioris testimonii fide in planiorem viam ducti erimus. Interim dumeta et lubrica viarum non celanda putavi, quibus omnis illa quaestio adhuc impeditur.

#### § 10.

#### Paralipomena.

Restat ut de suspectis quibusdam vocibus scholii Plautini pauca disseramus. Ac de affertissimus v. 18 et asseveret v. 38 dictum est supra. Praeterea Quin correximus pro Qum v. 60 et olim pro ol' v. 67 benevoli censoris R. Merkelii suasu in (Buechneri) Ephemer. litterar. a. 1838 p. 586. Ac qum frequentissimam ceteroqui pro quum scripturam ne ausim quidem nunc confidenter tribuere ipsi codici: tam illas um et uin syllabas litteras constat discretu saepenumero difficiles esse. Istius modi autem cum particulae usus etsi non abhorret a barbara medii aevi oratione, alienus tamen videri debet a tam eleganti scriptore Italo. De illo autem ol' suam quandam coniecturam (Nam ab LXXII) non dubito quin iam Bernhardyus ipse missam fecerit. Multo mirabilius inventum

<sup>\*) [</sup>His non dissimilia novem post annis C. L. Rothius proponebat: de quo paucis diximus Musei phil. Rhen, VII (1849) p. 138 sq.]

illud est, ut triplices numerandi notas latinus interpres coniunxisse credatur in hanc speciem: Nam ob' LXXII 51 septuaginta duobus grammaticis: quam quidem coniecturam vix credas ab ipso inventore commendari ut veri longe simillimam. Item v. 56 quod est athenieñ, fuit qui non Atheniensis sed Atheniensium interpretaretur et ad Concylum simul referret: quod cum propter omissam ante Onomacriti copulam displicere debuerat, tum redarguitur nunc graecorum comparatione. Denique v. 23 multorum plausu excepta est Bernhardyi emendatio et LXXa senum: quas litteras non obscure tamquam perlucere ex his vestigiis ait phzxa senum, siquidem de scriptura monachis fere librariis usitata cogitetur. Sed nec sunt hoc scripturae genere scholia Plautina consignata, nec nostris quidem oculis ista litterarum similitudo dilucet, nec LXXa fere vidimus pro LXX scriptum, nec senes fuisse illos Ptolemaei grammaticos apud ullum testem legimus\*). Cuius autem numerorum notandorum artificia prorsus singularia aliquoties iam demirati sumus, is quidem simile acumen huc quoque attulit. Nam coniunctis inter se ubique terrarum quantum valuit verbis reliquorum cum scripturam tum constructionem et verborum collocationem hanc proposuit: disquisitis impensa regiae munificentiae voluminibus opera Demetrii Phalerii in CCIDDIDOMMM duas bibliothecas fecit: easque notas ausus est valde congruas cum codicis memoria dicere. Possum de hoc commento acerbius iudicare; malo quaerere lenissime: ars critica sic factitata quid prodest? Sed tamen, ut intellegant saltem, si qui iudicare sine lenitate volent, quid tandem sibi voluerit istarum fabricator machinarum, interpretationem adicimus eorum, quae non dubitamus quin multi ex Aegyptiis obeliscis petita credituri sint. Valent igitur illa signa, si eorum pictori credimus, hoc: disquisitis 52 duodevicesies mille voluminibus. — Nos autem cum scriptum fuisse opera Demetrii Phalerii prehensa secum coniceremus,

<sup>\*) [</sup>Legimus nunc sane in Tzetzae Prolegomenis Ambrosianis apud · Keilium p. 117, 8: καὶ γερουςίων ἐτέρων ἀνδρῶν.]

cogitabamus de προcλαβόμενος participio, et etiam nunc cogitaremus, nisi tam barbarum transferendi genus intellexissemus a Plautino scholiasta omnino alienum esse. Romanum codicem diu est ex quo denuo consuli et diligentius, quam nobis concessum fuit, examinari iussimus: sed adhuc frustra exspectavimus\*).

Vnum quiddam nondum tetigimus: quattuor annis scripturam v. 78, de qua dicetur alibi\*\*). Nam cum his, quae adhuc disputavimus, exhausta sit ipsius cum Plautini scholii tum fragmenti Parisini materia, ne in molem libellus crescat academicus, praestat hic subsistere, reliqua autem capita, quae cum his quaestionibus olim nexuimus, per alius scriptionis opportunitatem iamiam instantem aliqua accessione supplere. Sunt autem ea de aetate Aristarchi, de stichometria deque Heliodoro cum metrico tum glossographo.

\* \*

Haec autem et scripseramus et operis tradideramus, cum nobis allata sunt Th. Bergkii de procemio Empedoclis commentatio, Comicorum graecorum a Meinekio collectorum vol. II pars altera, Schneidewini de Parisino περὶ κωμφδίας scriptore narratio in Ephemerid. Gotting. anni 1840 m. Iun. p. 949 sqq. prodita. Quorum Bergkius hic commemorandus est propter Concylum, in cuius ille locum idem, cuius nos formam tantum comparavimus, Gongylus nomen re vera sub-

<sup>\*) [</sup>Vide Epimetrum huic dissertationi subiectum.]

<sup>\*\*) [</sup>Reservaveram hoc Aristarcheae quaestioni. Reperto Tzetza Ambrosiano scholiasta Plautinus plerisque visus est male interpretatus esse graeca verba haece p. 110, 26: πρότερος δὲ ἦν Ζηνόδοτος Ἐφέςιος, ε δὲ ἢ δ μετ' αὐτὸν ᾿Αρίςταρχος, vel p. 118, 10: μετὰ δὲ Ζηνόδοτον ᾿Αριςτάρχψ πάλιν ἀρθώθηςαν τετάρτψ ἢ ε ἀπὸ Ζηνοδότου τελοῦντι. Apertum est his verbis successiones respici, secundum quas inde a Zenodoto quartus quintusve Aristarchus fuerit. Quod si de quattuor annorum paucitate latinus scriptor intellexit, turpiter sane lapsum esse apparet. Verum id ipsum dubitari potest, num tanta vel inscitia vel incogitantia sat probabiliter ei interpreti tribuatur, qui haud quaquam

stituendum putavit p. 30. Sed haec quoque ante vulgata Anecdota Parisina scripta sunt. — E quibus Anecdotis ea 53 quae huc spectant cum Schneidewinus tum Meinekius repetierunt, Meinekius praeterea etiam latinum scholium p. 1243 sq. Ac Meinekius quidem et affectissimus Dindorfianum probavit et Bernhardyi LXX senes recepit, nec olim potius quam ab latere in ol' concessit. Sed idem cum aliter nugatur verba in graecis fuisse ἄλλως φλυαρεῖ suspicatur, prorsus oblitus est haec non graeci scriptoris esse sed ipsius latini interpretis verba. Non indocte autem, quamquam breviter, Schneidewinus disputavit: cuius ut nonnullae argumentationes tam sunt nostrarum similes, ut, nisi contrarium testarer, non possem non legisse eius disputationem videri, ita de aliis, si dicere quod sentio licet, non sine festinatione statuit. Nolo singula persequi: quorum nihil est, quod non sit hoc ipso Corollario uberius pertractatum et tamquam praesensione aliqua impugnatum: gravissimum illud est, quod ad universam rationem utriusque testimonii spectat. Evenit enim quod praevideram: primusque extitit Schneidewinus, qui non de communi fonte, e quo cum grammaticus Parisinus hausisset tum Plautinus scholiasta, cogitaret, sed hunc aut illi ipsi aut suae licentiae sua omnia debere pronuntiaret. E quo consectarium fuit ut, quicquid in latinis legitur non repertum in graecis, fide carere iudicaret. Nec monuerunt eum erroris, quae de Eratosthene Callimachoque haud sane improbabiliter in Romano codice tradi ipse sensisse videtur p. 953. Contra

inepte reliqua administraverit. Potuit ille haud dubie errare, sed ut puto paullo modestius. Vt nondum prorsus me paeniteat (nam nihil decerno) insertae olim (p. 34 huius voluminis) regnorum vocis, id quod Lachmannum quoque probasse Sengebuschius narrat 'Homericae dissertationis posterioris' p. 31. Nisi forte ipsum quod expetimus quattuor [successionum] unnis scriptum fuit, quamquam loquendi genere fortasse paullo exquisitiore quam quod in Italum nostrum cadere dicas. — Ceterum Sengebuschio teste eidem Lachmanno praeterea ipse placuit pro ipso quod statim sequitur. Nam cetera ibidem commemorata pridem ipse occupaveram.]

haesit in eis, quae suapte natura sunt leviora: misere perversa illa queritur et ceteris omnibus auctoribus claris e graecis hisce καὶ έτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν: de quibus tamen non una de caussa prorsus anceps iudicium. Et tamen, quominus 54 ipsum fontem latini scholii illud fragmentum Parisinum dicamus, vel hoc impedit, quod nihil est in graecis eorum, quae aliter nugatur Heliodorus longoque convitio Cecius reprehendit. Quid igitur Schneidewinus? E grammatico Parisino hausisse Tzetzam, huius autem nunc deperditam narrationem non sine accessionibus quibusdam latine redditam in Romano codice ait p. 954. Quo nescio an nihil excogitari potuerit artificiosius. Quid? quod adeo laudi ducitur Parisino grammatico, quod diversos esse a Pisistrateae aetatis criticis Aristarcho et Zenodoto halucinatur Zenodotum et Aristarchum Ptolemaei aequales. Nam hoc potius, quam quae dicta sunt p. 955 init., aut voluit dicere aut debuit Schneidewinus. Quanto autem et simplicior et aliis quoque de caussis probabilior ea ratio est, quam supra commendavimus p. 17 [137 sq.]? Postremo nolo in eo morari, quod pro affertissimo regem nobis effinxit philosophis apertissimum: gravioris momenti duo restant, de quibus nimia, ut nobis videtur, confidentia Schneidewinus decrevit. Quorum alterum pertinet ad cumureîc βίβλους atque ἀμιγεῖς: de quibus quod supra disputatis addam non habeo propterea, quod in eo adversarius p. 952 acquievit, ut planissime nunc apparere nostrae interpretationis vanitatem asseveraret. Alterum hoc est, quod διορθώς εως notione, quam solus graecus auctor testatur, adeo confisus est, ut nec de Alexandri Lycophronisque recensione tragoediarum comoediarumque vel minimum dubitaret, sed etiam Zenodoti operam omnem in emendatis Iliadis et Odysseae Hesiodeorumque carminum exemplis poneret p. 960. Cui sententiae quo modo firmissimum praesidium accedere e commemoratis in fine Porphyrii, Plutarchi et Procli nominibus sibi persuaserit, nondum satis 55 potui perspicere. — Vnum probo, a me quidem praetermissum: quod illa quoque, quae in Bekkeri Anecd. p. 747 de comoedia narrantur simillima fragmenti Parisini initio, ad Heliodorum

rettulit p. 950. Fortasse illud quoque bene factum, quod pro ἐπέθετο v. 19 commendavit ἀπέθετο.

### Epimetrum ad p. 168.

[Recognitionem codicis Romani exactiorem expetenti sero satis factum est. Nam eo ipso demum, quo haec schedula typographo traditur, temporis momento affertur Roma mihi transmissum accuratissimum exemplum scholii Plautini, quod Augusti Wilmanns diligentiae propensaeque in me voluntati debeo. Quo inspecto exemplo statim recordabar, quam iniqua fortuna anno 1837, ut tum erant tempora, usus essem in tractando vel potius non tractando codice collegii Romani: quem ne vidissem quidem, nisi singularis quaedam benevolentia reverendissimi Patris Iosephi Marchi, cuius gratissimam memoriam scio mecum coli a multis, hoc me beneficio beasset praeter superiorum auctoritatem, ut per crepusculi tempus longe brevissimum aliquot pagellas percurrere liceret, hac tamen addita condicione ut legerem quidem, lectorum autem nihil transcriberem. In quo si fatebor fidem me destituisse clanculum, haud scio an veniam facinoris mei sim a communium litterarum studiosis impetraturus. Sed quae tum properanti calamo schedulis mandaveram, eorum tamen in codice relegendorum et, si forte, corrigendorum copiam cum non possem ullis vel precibus vel artibus impetrare, non nunc mirum videbitur, si quaedam non satis recte aut diligenter olim esse administrata apparuerit. Sciendum est autem primum, tam repletum notis sive compendiis scripturae totum scholium esse, ut plura breviata insint quam non breviata vocabula: in quibus interpretandis bis terve me errasse intellexi. Levius est quod aliquot voculas non habet in ipsa continuitate verborum perscriptas, sed inter versus additas, eadem tamen manu omnes: id quod in tantis festinandi angustiis olim adnotare supersedi. Praeterea semel integra neglecta

vocula peccavi. Persequar nunc singula, minima maxima, secundum ordinem versuum, omissis tamen scribendi notis librarii, quarum cognitio nulli usui est.

V. 11. greco (sic quidem pictum) supra versum: quod 'prorsus ambiguum utrum graecorum sit an graecos' poetice, non poeticos: ut veram lectionem esse appareat Graecorum (vel fortasse graecos) artis poeticae libros 16. 17. illustrium inter versus 19. ceteris omnib; inter versus 21. 22. terray q̃,tũ ualuit inter versus 23. 24. phalerii

et nõnulloy senũ: ubi supra versum scripta vocula, quamvis leetu difficilis, tamen non se dubitare Wilmannsius scribit quin sit p̄terea interpretanda, ut quae simillimo vel parili exemplo scripta sit v. 37. Longe igitur simplicissima ratione turbae istae omnes complanantur, quas obscurum perplexumque p̄hzxa illud creaverat: opera Demetrii Phalerii et nonnullorum praeterea senum, prorsus ad exemplum graecum διὰ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως καὶ γερουςίων ἐτέρων ἀνδρῶν apud Keilium p. 117, 8

26. autem in] at m î h. e. autem in in 29. biblioteca 33. nonagita

35. bibliotecarius 38. erathostenes 40. bibliothece] ec in rasura hec 44. dilēgia 46. Ceterū] hinc aut alia manus aut saltem atramentum aliud incipit 50. amplius] |ampliu in rasura 60. Quin: unde novus versus incipit 67. Nã a' LXXII. duobus i. e. a praepositio cum apice, ζητήματος multum disceptati λύςει item simplicissima 72. industriã

73. oib; p̃lata inter versus 76. pisisttu

Ceterum quas non attigi discrepantias scripturae, de eis vere me supra (p. 124—126) testatum esse scito.]

## Ш.

# Disputationis de stichometria deque Heliodoro supplementum.\*)

Trium rerum disceptationem, cum de bibliothecis Alexandri- III nis deque Pisistrati curis Homericis nuperrime commentabamur, reliquam fecimus: quarum prima ad stichometriam spectat. Cuius instituti exemplis olim a nobis congestis nunc haec adicimus, quorum quaedam G. Dindorfio, K. Lehrsio carissimoque collegae Welckero debemus.

1. Ad poetas quidem haec pertinent. 84) Eustathius Prooem. comment. Pindar. p. 60 Taf., p. 24 sq. Schneidew.: εἰcὶ δὲ (Πινδάρου) παιᾶνες, διθύραμβοι, προσόδια, παρθένια, τὰ καὶ αὐτὰ μνημονευθέντα πρὸ βραχέων, ὑπορχήματα, ἐγκώμια, θρῆνοι, καὶ ἐπινίκιοι κατὰ τὴν ἱστορίαν ὡσεὶ τετρακισχίλιοι, οῦς καὶ ἐπινίκους τετραςυλλάβως φαςίν. Rectissime Schneidewinus: 'intellige στίχοι'. Sed Eustathium apparet non perspecta vera ratione de ipsorum numero Epiniciorum cogitasse. Ceterum satis ex hoc testimonio intellegitur, quanto ad antiquitatis fidem propius Boeckhiana versuum discriptio accedat quam quae tralaticia ante Boeckhium fuit, ducta ea e superstitibus hodie codicibus: quippe ex illa circiter 3500 στίχους effici, ex hac autem 5500 iam Schneidewinus adnotavit. —

<sup>\*) [</sup>Prooemium Indici scholarum hibernarum Bonnensium ann. CIDIOCCCXL et XLI praemissum.]

85) Subscriptio in Sophoclis codice Laurentiano vetustissimo (plut. XXXII cod. 9) anud Bandin. Catal. graec. II p. 132: περιέχει ή βίβλος του Cοφοκλέους δράματα ζ΄. πρώτον μέν Αἴαν μαςτιγοφόρον, φύλλα ις΄, ςτίχους αμδ΄, δεύτερον Ἡλέκτραν ἐπιβουλευομένην κατὰ τῆς μητρός. φύλ. ις΄. ετίχους αμ΄. τρίτον Οἰδίπουν τύραννον. φύλ. ις΄. cτίχ. αξ΄. τέταρτον 'Αντιγόνην, φύλ. ιδ΄. cτίχ. αρμζ΄. πέμπτον Τραχινίας. φύλ. ιδ΄. cτίχ. αςκ΄. έκτον Φιλοκτήτην, φύλ. ις΄. στίχ. αυε΄. έβδομον Οἰδίπουν τὸν ἐπὶ Κολωνῶ, φύλ, κ΄, ςτίχ, αχλ΄. Memorabile non una de caussa testimonium. Primum enim falsum esse illinc cognoscitur, quod de bibl. Alex. p. 104 diximus nullum cτιχομετρίας exemplum exstare scaenicis poetis adhibitae. Deinde tenendum, foliorum quidem notationem, ut quae in Bandinii descriptionem ipsius Laurentiani libri satis quadret (non est enim cur singulis fabulis singula fere folia interposita nos morentur), ab novicio librario profectam esse, versuum autem numeros ex vetusta memoria propagatos. Nam etsi hos, quales in illo codice essent, adnotare Bandinius neglexit, tamen coniecturam de ea re licet ex antiquissimis editionibus capere, quas habemus e scriptis libris expressas. Inde autem si proficiscimur, dici nequit quantum ab ista numerorum notatione versuum discriptio ipsa distet. Quodsi illam velut cum Brunckiano vel Gaisfordiano exemplo conferimus (a quo non multum antiquiora, ut Brubachianum, dissident), non modo discrepantia apparet summa, sed etiam proportio omnis sublata. Hoc enim singulae fabulae ordine, ambitum si spectas, apud Gaisfordium sese excipiunt: Oedipus Col. versuum 1779, Oedipus Rex 1531, Electra 1510, Philocteta 1471, Aiax 1420, Antigona 1353, Trachiniae 1280; hoc autem secundum Laurentiani subscriptionem: Oed. Col. 1630, Phil. 1405, Trach. IV 1220, Ant. 1147, Oed. R. 1060, Ai. 1044, El. 1040. Talem autem discrepantiam apparet non posse ullo modo e diversa melicorum discriptione sola repeti: quando quidem vel diverbiorum in quibusdam fabulis numeri superant universarum ambitum in Laurentiano notatum. Velut in Aiace diverbiorum versus habes 1078, in Electra 1225, 1218 in Oedipo Rege.

E quo evidentissime consequitur corruptos esse quosdam numeros: qui quo modo corrigendi sint, facile licet e non corruptorum comparatione perspicere. Nam cum diverbiorum quidem discriptio non potuerit sibi non constare: ubi de versuum multitudine universa dempseris in Oedipo Col. diverbiorum versus 1273, in Philocteta 1097, in Trachiniis 970, restant choricorum versus ex hodierna discriptione in Oedipo 506, in Philocteta 374, in Trachiniis 310: quibus numeris secundum Laurentiani subscriptionem hi respondent: 357, 308 et 250. Ad harum rationum similitudinem aptissime reliquae fabulae accommodabuntur, ubi adiectis, qui facile potuerunt intercidere, centenariis numeris ex Aiacis, Electrae, Oedipi Regis cτίχοις sic in Laurentiano libro proditis: ˌαμδ΄, ˌαμ΄, ˌαξ΄, hos effeceris ατμδ΄, αυμ΄, αυξ΄. Ita enim, servato quidem eodem fabularum ordine, melicorum carminum versibus hodiernis 342, 385, 313 respondent a veteribus discripti 266, 315, 242. Restat Antigona, diverbia habens 915, cantica apud Gaisfordium 438: a quibus cum nimium 232 distent, corrige in Laurentiani subscriptione cτίχ. αςμζ΄ pro αρμζ΄: quo fit ut melici versus olim 332 fuerint. Sic demum eundem, qui hodie obtinet, fabularum ex amplitudinis ratione ordinem hunc nacti sumus: Oedipum Col. 1630 versuum, Regem 1460, Electram 1440, Philoctetam 1405, Aiacem 1344, Antigonam 1247, Trachinias 1220. Simul autem intellegimus, ad quam fere normam veteres critici chorica carmina tragoediarum disposuerint, quorum versiculos iam apparet in numerum quarta circiter vel quinta vel etiam tertia parte minorem, quam qui hodie fertur, redactos fuisse. Praeterea potuerat hanc Sophoclearum fabularum cτιχομετρίαν percommode Lachmannus isti metiendarum tragoediarum artificio adhibere, quod in libro de choricis systematis suo explicavit. Quippe e septem fabulis quattuor sunt, quarum melici versus de pristina quidem canticorum discriptione in septenarium numerum prorsus conveniunt: Oedipus Col., Philocteta, Electra, Aiax. Atque in Trachiniarum certe et Oedipi Regis cτιχομετρία quam facile possit, cum una numeri notatio certo exciderit, excidisse etiam altera

ac primo scriptum fuisse αςκβ' et αυξγ', neminem fugiat. Nec tam diligentem nos quidem in computandis numeris operam posuimus, ut non potuerimus eo in genere aliquid peccare. Omninoque satis habemus de illa re monuisse breviter: quam ulterius qui volet persequatur. — 86) In Moschi codice Mediolanensi, qui F signatur a Gaisfordio, subscriptum est Europae: Μόςχου ςικελιώτου Εὐρώπης ςτίχοι ρξς: quo scite usus est Naekius in Prooemio ind. lect. univ. Bonn. a. 1830 p. V [Opusc. I p. 180]. — 87) Dionysii Periegesi in Ambrosiano codice quodam subscriptum: τέλος διονυςίου τοῦ τὴν περιήγηςιν ςυγγραψαμένου. αρπε'. Vide Annal. crit. Berol. a. 1839 I p. 82. Similes harum subscriptionum prorsus non dubitamus quin in multis libris mss. reperiantur ac colligi vel e bibliothecarum indicibus possint: nos in eis acquiescimus, quae casu potius offendimus quam dedita opera indagavimus. — 88) Amphilochii Episcopi Iconii ad Seleucum epistulae addita in fine haec sunt in Orellii Opusc. Gr. sentent. et mor. vol. II p. 412:

ἢν ἐθέληςθα μαθεῖν [τούτων vel πάντων] τὸν ἀριθμὸν ἰάμβων,

τρεῖς ἐκατοντάδας ἴςθι, τόςας δεκάδας, μονάδας τρεῖς. Vulgo μαθείν τὸν ἀριθμὸν, et altero versu δεκάδας καὶ μονάδαc. — 89) Diogenes Laert. VIII, 77 de Empedocle: τὰ ν μὲν οὖν περὶ φύςεως αὐτῷ καὶ οἱ καθαρμοὶ εἰς ἔπη τείνουςι πεντακιςχίλια, δ δὲ ἰατρικὸς λόγος εἰς ἔπη έξακός ια. Quocum Bergkius Comm. de procemio Emped. p. 9 composuit Suidam v. 'Εμπεδοκλής ' έγραψε δι' έπων περί φύςεως των όντων βιβλία γ΄, καὶ ἔςτιν ἔπη ὡς διςχίλια ἀπτρικὰ καταλογάδην. Hoc autem uti noli tamquam novo exemplo ἔπη vocis etiam prosae orationi adhibitae: de quo usu olim diximus p. 101. Non enim dubitamus cum Sturzio p. 83 et Karsteno p. 70, quin Suidae illud καταλογάδην e mala verborum Diogenis interpretatione natum sit. Quodsi Diogeni sua Suidas debet, apparet non mediocriter infirmari Bergkii ingeniosam ratiocinationem quandam, τετρακιςχίλια pro διςχίλια reponi iubentis. — 90) Suidas v. Θέογνις: ... ἔγραψεν ἐλεγείαν εἰς

τούς ςωθέντας τῶν Ουρακουςίων ἐν τῆ πολιορκία, γνώμας δι' έλεγείας εἰς ἔπη βω'. Haec attuleramus Bibl. Al. p. 92. Sed pertinent huc etiam quae illis nectuntur: καὶ πρὸς Κύρνον τὸν αύτοῦ ἐρώμενον γνωμολογίαν δι' ἐλεγείων καὶ ἑτέρας ὑποθήκας παραινετικάς, τὰ πάντα ἐπικῶς: verissime enim in extrema voce Otto Schneiderus in Zimmermanni Diar. philol. a. 1838 p. 937 vidit latere ἔπη cum numeri nota aliqua. Eadem sententia Bergkii l. c.: quamquam is quod proposuit ἔπη κω', placere non unam ob caussam nequit. [Dixit de hoc nuper accuratius C. Diltheyus Musei Rhen. t. XVIII p. 150 sqq.] — 91) Eodem vitio affecta Suidae verba sunt in 'Ορφεύς' ἔγραψε . . . <sup>°</sup>Ονομαςτικόν ἔπη ας΄, Θεογονίαν ἔπη ας΄, <sup>°</sup>Αςτρονομίαν, 'Αμοκοπίαν, Θυηπολικόν, 'Ωοθυτικά ἢ 'Ωοςκοπικά ἐπικῶc, de quo adverbio Lobeckius Aglaoph. p. 355: 'latet fortasse επη et nota numeri versuum'. Recte quidem ille: multum enim differt non postpositum, sed praemissum ἐπικῶc adverbium eis exemplis, quae Bentleius Opusc. p. 364 [Phalar. p. 394 Ribb.] protulit a Lobeckio commemoratus. De Theogonia Orphica testimonium stichometricum accessit e Suidae Parisino optimo: 'Ονομαςτικών autem a Lobeckio commendatum abhorrere ab usu loquendi videtur, qui certus est in hoc genere. — 92) Diogenes Laert. I, 68 de Chilone: οὖτος ἐποίηςεν ἐλεγεῖα εἰς ἔπη διακόςια. — 93) Idem I, 95 de Biante: ἐποίηςε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιςτα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη, εἰς ἔπη δις χίλια. - 94) Idem I, 97 de Periandro: ἐποίης ε δὲ καὶ ύποθήκας εἰς ἔπη διεχίλια. Item Suidas v. Περίανδρος .... έγραψεν ύποθήκας εἰς τὸν ἀνθρώπειον βίον ἔπη διςχίλια: ubi εἰς ἔπη Menagius praeter necessitatem expetebat.

2. Ε prosae orationis scriptoribus haec habemus, quibus olim prolata cτιχομετρίας exempla augeamus. 95) Photius Bibliothecae cod. 176 p. 120 b, 30 Bekk. de Theopompo: cυνακμάςαι δὲ λέγει αὐτὸς ἑαυτὸν Ἰςοκράτει τε τῷ ᾿Αθηναίῳ καὶ Θεοδέκτη τῷ Φαςηλίτη καὶ Ναυκράτει τῷ Ἦςυθραίῳ, καὶ τούτους ἄμα αὐτῷ τὰ πρωτεῖα τῆς ἐν λόγοις παιδείας ἔχειν ἐν τοῖς ဪς, et paullo post: καὶ ὡς οὐκ ἂν εἴη αὐτῷ παράλογον ἀντιποιουμένῳ τῶν πρωτείων, οὐκ ἐλαττόνων μὲν ἢ

δις μυρίων ἐπῶν τοὺς ἐπιδεικτικοὺς τῶν λόγων συγγραψαμένω, πλείους δὲ ἢ ιε΄ μυριάδας, ἐν οῖς τάς τε τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων πράξεις μέχρι νῦν ἀπαγγελλομένας ἔςτι λαβέιν: quibus post interposita alia quaedam rursum haec in fine subiciuntur: ταῦτα αὐτὸς περὶ αύτοῦ λέγων. Gravissimum hoc ipsius Theopompi testimonium est propterea quod numerandorum versuum morem ex illo discimus non ab ipsis demum Alexandrinis excogitatum, sed ex antiquiore aetate propagatum, a qua talis diligentia, absque illo testimonio esset, non posset non satis aliena videri. Ne attigerunt quidem, qui de Theopompo nostra memoria commentati sunt. [Quodsi τάς τε τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων πράξεις illas solos Φιλιππικῶν libros LVIII interpretamur, singuli libri circiter 2586 versuum fuerunt; sin sociatos ελληνικών atque Φιλιππικών libros LXX, versuum circiter 2143. Hoc probabat C. Muellerus praef. Fragm. hist. Graec. I p. LXIX adn. 1; priorem rationem amplexus nuper Bernaysius 'de Theophrasti περὶ εὐcεβείας libro' p. 69. 175 non asseguor qui potuerit, calculis recte subductis, vel sic bis millenos versus singulis libris tribuere. — Ceterum quantumvis hi numeri modicam mensuram illam excedant, quam fere regnasse in hoc genere exempla docent supra (de bibl. Al. p. 131 [108] sqq.) proposita, tamen ne quid scrupuli resideat, satis cautum est Herodoti et Iosephi exemplis quae infra perscripsimus. Praeterea novum animadverte ἔπη vocis exemplum prosae orationi adhibitae.] — 96) Stephanus Byzant, v. Φάςηλις de Theodecta: δς ἐποίηςε τραγωδίας ν' καὶ ρητορικάς τέχνας καὶ λόγους δητορικούς ἐπῶν \* \*. De quo Ruhnkenius Hist. crit. orat. p. 367 Opusc. ed. Lugd. alt.: 'in corrupto ἐπῶν orationum numerus latet.' Immo excidisse ipsorum numerum ἐπῶν iam VI Salmasius, Berkelius et Holstenius perspexerant. Cum vero, quae illis vulgo continuantur: ἐπῶν. ἀπέθανε δ' ᾿Αθήνηςι, sic scripta in Rehdigerano exstent: ἐπῶν καὶ ἀπέθ., in Salmasii autem Palatino adeo in hanc speciem: ἐπῶν και ἀπέθ., planissime apparet in ipso illo каз quaerendam esse depravatam numeri notationem: velut β,αι' h. e. 21010: nam ipsae illae

και notae nihili sunt. E non intellecto autem ἐπῶν vocis significatu repetendus Suidae error et Eudociae: ἔγραψε δὲ καὶ τέχνην ρητορικὴν ἐν μέτροις sive ἐν μέτρω: contrarius ille ei, quem in Ἐμπεδοκλη̂c commissum supra cognovimus, Suidaeque cum Thoma de Pinedo et Holstenio communis. Fusius de his disseruit, nec tamen satis rem expedivit Maerckerus de Theodectis vita p. 55. 58. Hoc igitur indubitatum exstat ἐπῶν pro cτίχοις dictorum exemplum: quem quidem loquendi usum paullo ante vidimus a Theopompi inde aetate repetendum esse. - 97) Isocratis Busiridi in Vrbinate codice subscriptum: βούςειρις ΗΗΗΡΙΔΔΔΔ. Satis commode hi versus 390 congruunt in 366 versus nuperae editionis Sauppianae. Vt nulla prorsus caussa sit, cur de enuntiatis potius vel enuntiatorum particulis cogitemus cum Bernhardyo in Annal. crit. Berol. a. 1838 t. II p. 840, qui praeterea illas numerorum notas parum liberaliter interpretatur 354 versus. — 98—113) Demosthenis sedecim orationum priorum veteres subscriptiones servavit praeter optimum Parisinum (e quo tamen illarum nihil Bekkerus nobiscum communicavit) codex Bavaricus, paucas quasdam etiam Augustanus III. Quarum quidem numeri omnes, quem ad modum in Isocratis Busiride, antiquioribus numerandi notis illis consignati sunt, quas etiam Herculanensia volumina prae se ferre adnotavimus Bibl. Alex. p. 124. Atque in his cum ipsorum librorum numeri non sint eisdem illis, sed recentioribus notis significati, certissimo ut arbitramur argumento intellegitur cτίχων memoriam ex vetustis testimoniis ad posteriora saecula proditam esse. Nec in Bavaricum quidem codicem ipsum ullo modo istae notationes congruunt, teste Spengelio in Ephem. litt. Monac. a. 1838 t. II p. 491. Est autem Demosthenea illa στιχομετρία ita comparata, ut ne hic quidem diversi sint cτίχοι a versibus (vel lineis de novicio loquendi more). Monstrabunt hoc versuum numeri exempli Teubneriani [anni 1825], quos singulis in locis apposuimus uncis circumscriptos. Commode igitur horum exemplorum multitudinem illis adicies, quibus olim usi sumus p. 110. Facile autem, si qui forte corrupti sint

numeri, hos prodet hodiernorum comparatio: quando constare sibi mutuam singulorum rationem consentaneum est. Itaque hanc subscriptionem habet 'Ολυνθιακός α΄: ΗΗΡΔΠ = 265 [217 Teubn.]. — 'Ολυνθιακός β':  $HH[P]\Delta\Delta\Delta\Delta = 290$  [240]. Inseruimus elapsum in codice A, ut ratio servaretur. Vitiose Augustanus ηνΔΔΔΔ, quod Reiskius mirabiliter interpretabatur 190. — 'Ολυνθιακός γ΄: ΗΗΗΔΔΠ = 325 [267]. — Κατά Φιλίππου α΄: ΗΗΗΗ $\Delta = 460$  [386]. — Περὶ εἰρήνης ΗΗΠΙ = 206 [174]. — Κατὰ Φιλίππου β΄: HHPΔΔΔΔ = 290 [235]. — Περὶ ʿΑλοννήcου: ΗΗΗΔΔΔ = 330 [282]. — Περὶ τῶν ἐν Χερρονής ΕΠΡΔΔΔΔ = 590 [487]. - Κατὰ Φιλίππου γ΄: exstat certe in Augustano FIPΔΔΔΔ κατά Φιλίππου δ. FIP. Vnde si quartum △ adsciscas, ne hoc quidem satis est: nimium autem, si addas Η. — Κατὰ Φιλίππου δ': ΠΗΔΔΔ = 630 [513]. Sic quidem Augustanus: corrupte Bavaricus HHAAAHH, quod Reiskium mirere interpretari 638. Fortasse ex HH efficiendum ΠΙ. — Πρός τὴν ἐπιςτολὴν τὴν Φιλίππου: ΗΡΔΔΔΔ = 190 [156]. — 'Επιττολή Φιλίππου: 4. Qua quidem nota etsi nihil aliud videtur nisi διώρθωται significari: non capio enim Reiskium sexies denos versus interpretantem: tamen in hac reliquorum societate haud scio an versuum numeri exciderint, quos non inepte suspicere fuisse  $HH\Delta = 210$  [177]. VII — Περὶ τυντάξεωτ: ΗΗΗ $\Delta\Delta\Delta$  = 330 [271]. — Περὶ τυμμοριών: ΗΗΗΡΙΔΔΔΔ = 390 [303]. — Περὶ τῆς 'Ροδίων ἐλευθερίας: ΗΗΗΔΔΔΔΠΠ = 347 [262]. — Ύπὲρ Μεγαλοπολιτῶν: HHAAAAIIIH = deleto quidem H extremo (corrupto fortasse ex I) 293 [223]. — Hos universos numeros si computaveris, efficiuntur 5732 cτίχοι. Cum vero eae, ad quas illi pertinent, orationes septima ferme pars sint eorum quae hodie feruntur Demosthenis scriptorum, consequitur horum omnium de ista quidem scripturae ratione cτίχους fuisse 40124. A quibus aliquanto discrepat Demostheneorum multitudo versuum a Dionysio Halicarnassensi prodita (Bibl. Al. p. 96 coll. 119): πέντε ἢ εξ μυριάδες cτίχων. Satis fuerat, ut videtur, subsistere saltem in πέντε μυριάςιν, cum perpauca sint Demosthenis quae aetatem non tulerint.\*) — [Enumeratis supra scriptoribus nunc hos habeo quos addam, ex parte G. Dindorfio amice suppeditante. Primum 114) Herodotum, in cuius codice Passioneo subscriptum est libro quarto XXXHHFIII, quinto XXXHH, octavo XXHHH $\Delta\Delta$ II, in Passioneo simul et Mediceo libro nono XXHHIII. Hi autem numeri notabile est quam et exiguo et aequabili intervallo ab eis distent, quos in promptu est velut e Dindorfii exemplo Didotiano vel nunc

Nec aliud vel mihi vel Wachsmuthio meo Philol. XVI p. 654 ea persuaserunt, quae ab eodem Voemelio disputata sunt in Demosthenis Contionibus Halis a. 1857 a se editis p. 220 sqq. 372. 548 sq. Vbi tamen numeri quidam nostri, qui priorum editorum testimoniis debebantur, G. Dindorfii fide emendati habentur, addita autem e codice Bavarico orationis περὶ Άλοννήςου subscriptio haec est: Τόμος Α. Φιλιππικοὶ λόγοι ξ. ΧΧΗΗΓΔΔΔΠ (h. e. ΧΧΗΗΓΔΔΠ): cuius si nobis olim copia fuisset, non contemnendum omnis computatio nostra adiumentum habitura erat. — Ceterum de Demostheneorum cτίχων rationibus pluribus dixerumt Baiterus Sauppiusque Oratorum Atticorum Turici editorum vol. I praef. Dem. p. III sq. (cf. praef. Isocr. p. III), paucis Droysenus in Zimmermanni Diar. antiq. stud. Darmst. a. 1845 p. 15.]

<sup>\*) [</sup>De cτίχων ratione aliter atque ego sentiens Voemelius cum disputatiunculam quandam suam ad nos misisset Museo phil. Rhenano inserendam, huic ea praefanda duximus vol. II (1843) p. 453, quae infra iterata habes.

<sup>&#</sup>x27;Hoffentlich vergibt mir Herr H. Sauppe die Mittheilung einer gelegentlichen brieflichen Aeusserung von ihm, die hier am rechten Orte stehen wird. "Interessant ist es, dass sich in Demosthenischen Reden aus den Zahlen, die im Σ unterschrieben sind, nachweisen lässt, dass die Actenstücke in dem Codex, in dem zuerst die Zählung vorgenommen wurde, nicht standen. Da nun diese Zahlen ohne Zweifel bis nach Alexandria oder Pergamus zurückgehen, so bildet sich daraus eine bedeutende Instanz gegen die Ächtheit der Documente." — Wenn auch die Behauptung, dass unter cτίχοι nie Sinnabschnitte zu verstehen seien, eine Einschränkung erfährt, worauf schon früher Einiges bezogen worden, so ist doch von da bis zu dem Schlusse, dass es immer Sinnabschnitte gewesen, noch ein Sprung, den niemand eher wagen wird, als bis die innern Gründe und äussern Thatsachen erledigt sind, die für Raumzeilen unbestreitbar sprechen, ja selbst an dem weitverbreiteten Gebrauch einer Zählung nach ihnen nicht zweifeln lassen.

computare, quando veteribus his 3253, 2200, 2322, 2203 hice respondent hodierni 2995, 2032, 2154, 2027. — Alterum addo 115) Iosephum, sic de suis Antiquitatium libris testatum p. 903 Hav. 792 Dind.: ἐπὶ τούτοις δὲ καταπαύςω τὴν ἀρχαιολογίαν, βίβλοις μὲν εἴκοςι περιειλημμένην, εξ δὲ μυριάςι ςτίχων. Vbi similis atque in Herodoto proportio in promptu non est, siquidem Didotianus Iosephus universus tantum 42768 versus habet, singulorum igitur librorum non 3000, sed plus minus 2138. Apparet liberalius scriptum fuisse Iosephi codicem archetypum quam eum codicem Herodoteum, unde illi quos supra posuimus numeri propagati sunt. — Accedat his 116) Eusebii Praeparatio evangelica, duas habens in antiquissimo codice Parisino, qui scriptus est anno 914, versuum subscriptiones: libri primi cτι αφνγ΄, tertii cτι αωνη΄.]

3. De voluminibus Herculanensibus quae p. 123 sqq. exposuimus, in eis quaedam, etsi leviora, corrigenda esse docuit Spengelius l. s. s. Nam quos numeros ei volumini tribuimus (p. 99 n. 82 coll. p. 123 sq. 127), cui in Catalogo Oxoniensi n. 1426 inscriptum est APIOM. XXX O, eos Neapolitanae editionis volumen quartum, quod prius non videramus, tales nunc exhibet: APIOMOCXE, quas litteras propter chartae lacunam dubium est aliae necne exceperint. Imperite Italus editor 1005 interpretatus est: verum idem tamen p. 46 satis probabiliter, mille circiter versibus illud volumen constitisse, e subscripta in fine cελίδων i. e. schedarum sive paginarum notatione collegit, quae haec est: CEACA, sed ut rursum dubia sit lacera littera paenultima. Itaque correxit ΛΔ, multo id quidem veri similius quam leniore sane mutatione a Spengelio effectum  $O\Delta$ , cuius nullus esse usus potest. Constitit igitur volumen 34 paginis, quarum in triginta singulis triceni terni versus perscripti erant, decem autem secundae et paenultimae distributi, praeterea libri indici prima et ultima pagina (πρωτόκολλον et ἐςχατόκολλον) destinatae.

Confer quod de prima quaque pagina vacua praecepimus p. 123 adnot. Quae cum ita sint, conicimus plene scriptum fuisse APIOMOC X ETTH: tametsi fatendum est alterum huius vocis exemplum in his quidem voluminibus non repertum esse. Rectissime igitur de illius ipsius voluminis, cuius 17 tantum paginas memorat Catalogus Ox., integritate olim dubitavimus: quo quidem non leviter omnis via illa commendatur, qua e difficultatibus non mediocribus nos expedire p. 127 conati sumus. — Simul alterum nacti sumus significatarum cελίδων exemplum praeter illud, quod coniecturae tantum debebamus p. 128 propositae. Sed cum ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ CEΔIOH interpretati essemus κολλήματα cελίδων, ut numeri nota evanuisse putaretur, hanc latere potius in C€∆IOH Spengelius monuit, sic quidem: ceλι. on h. e. paginarum 78. Quas adde reliquis exemplis, quibus non raram fuisse tantam paginarum (sive columnarum, ut hodie loquimur) multitudinem demonstravimus p. 30. 127. Quid? quod plures etiam quam centum paginae perhibentur eius voluminis esse, quo Philodemi e Zenonis περὶ ἠθῶν καὶ βίων libris excerpta continentur. Vide Acta philologorum Norimbergae congregatorum p. 18. [Alia quaedam huc pertinentia cum Spengeli tum Gomperzi nuperae curae in voluminibus Herculanensibus positae praebere poterunt.]

4. Ceterum de cτιχομετρία universa egit praeter Ionsium aliosque olim a nobis commemoratos etiam Schwarzius 'de ornamentis librorum' p. 62 sq., a quibus tamquam nubes virorum doctorum cogitur, qui in eodem genere elaborarint\*). Sed nos quidem nec Scaligeri Pithoeique nec Barthii, Heinsii, Lipsii, Cari, Valesii, Er. Schmidii, Glassii, Leusdeni, Stolbergi, Simoni, Martianayi disputationes vidimus: nec nunc perscrutari vacat. Diligentius quam ipsam versuum mensuram Ionsius II, 5, 7 p. 162 sq. ed. Ien. illum locum tractavit, qui est de librorum initiis: quem nos tetigimus p. 114.

<sup>\*) [</sup>Adde a Voemelio commemoratos l. s. s. p. 220 § 73. Vbi cum Morellio teste 'egregie de stichometria post alios disseruisse Frater Gabriel Fabriey in diatriba' quadam sacra dicitur, vereor ne investigato libro carbones simus pro thesauro inventuri.]

E Schwarzianis autem commentariis commemoranda ea sunt, VIII quae ille interpretandis άπλοῖς βιβλίοις bibliothecae Pergamenae attulit p. 65. Nam cum usitatum fuerit complura volumina communi vinculo colligare in unum corpus quoddam, άπλᾶ intellegit singula volumina extra istos fasciculos spectata. Vide Corollarium nostrum p. 34 [152].

5. De librorum multitudine et ambitu, quos reliquisse singuli quidam scriptores feruntur, diximus Bibl. Al. p. 130 saa, coll. 119, ubi quos Zoroastreorum librorum versus 2000000 posuimus, ei numero aliquid firmamenti aliunde accedere\*) comperimus. Praetermisimus autem Diogenis verba quaedam Procemii 16: καὶ οἱ μὲν αὐτῶν κατέλιπον ὑπομνήματα, οἱ δ' όλως οὐ ςυνέγραψαν .... οἱ δὲ ἀνὰ εν ςυγγράψαντες, Μέλιςςος, Παρμενίδης, 'Αναξαγόρας' πολλά δὲ Ζήνων, πλείω Ξενοφάνης, πλείω Δημόκριτος, πλείω 'Αριστοτέλης, πλείω επίκουρος, πλείω Χρύςιππος. Cum his contendenda sunt, quae apud eundem Diogenem leguntur X, 25: καὶ ᾿Απολλόδωρος δ κηποτύραννος γέγογεν έλλόγιμος, δς ύπερ τετρακόςια **c**υνέγραψε βιβλία . . . Ζήνων τε δ **C**ιδώνιος ἀκροατης ᾿Απολλοδώρου πολυγράφος ανήρ ... et § 26: γέγονε δὲ ὁ πολυγραφώτατος δ Επίκουρος, πάντας ύπερβαλλόμενος πλήθει βιβλίων κύλινδροι μέν τὰρ πρὸς τοὺς τριακοςίους εἰςί ... ἐζήλου δὲ αὐτὸν Χρύςιππος ἐν πολυγραφία. Ergo ὁ πολυγραφώτατος illud interpretandum πλην Χρυςίππου. Quid autem illud esse dicamus, quod etiam Apollodori libris quadringentis superantur Epicuri trecenta volumina? Quod ita tantum recte se haberet, si κυλίνδρους liceret codices interpretari. At vero maior haberi quam βιβλίου nullo pacto κυλίνδρου modus potest, ut quo ipsa voluminis notio declaretur: id quod recte Coraes perspexit apud Schaefe-

<sup>\*)</sup> Apprime enim in hunc numerum convenit, quod Masudi (qui medio fere saeculo X vixit) Alexandrum Magnum prodidit libros Zoroastreos in Persis repperisse aureis litteris in 12000 coriis perscriptos. Commodissime enim singulorum coriorum fuisse 167 versus credentur. Debemus huius rei notitiam, quae e Notit. et excerpt. mss Bibl. Reg. vol. I p. 21 petita est, eruditissimi collegae Christiani Lasseni indicio.

rum in Plutarchi vol. V p. 426. De librariorum autem vitio vel codex Monacensis monet, in quo est πρὸς τοὺς τετρακοcíouc: quamquam ne hoc quidem satis est. Et evidenter, quid scripserit Diogenes, Aristotelis comparatio docet. Qui cum scripsisse ad quadringentos libros perhibeatur in Vita Menagiana, cessisse autem scribendi fertilitate Epicuro a Diogene dicatur, non est verendum ne inconsideratius τ' nota mutata in φ' pristinam scripturam Diogeni sic restituamus: πρὸς τοὺς πεντακοςίους εἰςί: quando ipsius quidem Chrysippi fuisse septingentos libros Suidas testatur. — Licet igitur nunc πολυγράφων Graecorum hunc ordinem constituere e librorum multitudine aptum. Scripsit Didymus βιβλία 3500, Origenes\*) ad 2000, Callimachus ultra 800, Aristarchus 800, Chrysippus ultra 700, Epicurus ad 600, Aristoxenus 453, Clitomachus et Apollodorus Epicureus ultra 400, Aristoteles ad 400, Theophrastus circa 376, Xenocrates circa 215: de Speusippo rem esse incertam diximus p. 132: Democritum autem, Xenophanem et Zenonem etsi scripsisse multa accepimus, tamen quibus singulos locis post Aristotelem quidem collocemus, non habemus. Fatemur tamen suspectum videri in Diogenis procemio Ξενοφάνης nomen. Nec enim illum potissimum credibile est vel ab Aristotelis scribendi fertilitate tam prope afuisse vel omnino inter πολυγράφους locum habuisse. Scripsit Diogenes, nisi fallimur, Ξενοκράτης. Quo efficitur, ut Democriteorum multitudo librorum intra 215 et 400 substiterit. Ad Xenocratem, cuius 224000 cτίχοι fuerunt, proxime accedit, cuius 170000 [aut etiam plus], Theopompus.

6. Quod autem in computanda librorum multitudine ab uno scriptore editorum βιβλία diximus non esse quae nos ix dicere opera solemus, sed singulas potius partes talium operum (Buchabtheilungen), id plane perspicitur e Diogenis verbis III, 57. Vbi Sermonum Platonicorum ait esse τετραλογίας

<sup>\*)</sup> Cum Origene e latinis scriptoribus unum quem componeret Varronem habuit Rufinus lib. II contra Hieronym. apud Ionsium p. 161: videtisne et Graecos pariter et Latinos unius labore superatos? [Ceterum adi doctrinae copias Maur. Schmidtii in 'Didymi Chale. fragm.' p. 7.]

έννέα, ένὸς βιβλίου χώραν ἐπεχούς ης της Πολιτείας καὶ ένὸς τῶν Νόμων. Qua quidem cautione non opus fuerat, nisi vulgaris usus βιβλίον nominis repugnaret\*). Itaque non immerito hunc usum loquendi videbimur in bibliothecas Alexandrinas transtulisse. Aliqua ex parte huc pertinent etiam Digest. I tit. 2 fr. 2 § 43 haec verba: huius (Servii) volumina complura exstant; reliquit autem prope centum et octoginta libros. Altera enim ex parte hoc exemplum eis adiciendum, quibus documus p. 135 posteriore aetate, cum papyrorum in locum codices substituerentur, coepta esse τεύχη et βιβλία distingui. Adde VI pianum Dig. XXXII tit. un. fr. 52 § 1: Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus, non centum quae quis ingenio suo metitus est . . . Vt puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non quadraginta octo libros computamus, sed unum Homeri volumen pro libro accipiendum est. — Postremo quod etiam singulas partes integrae scriptionis alicuius (Buchabtheilungen) non numquam binis voluminibus distributas esse p. 31. 127 demonstravimus, eius rei imprimis memorabili documento sunt apud Plinium Epist. III, 5 avunculi Plinii Studiosi libri tres, in sex volumina propter amplitudinem divisi. Omninoque quanto studio nimium librorum ambitum antiquiore quidem aetate fugerint, sat gravibus argumentis constat. Suetonius de illustr. gramm. 2: C. Octavius Lampadio Naevii Punicum bellum, quod uno volumine et continenti scriptura expositum divisit in septem libros. Scriptor Rhetoric. ad Herenn. I, 17, 27: Nunc quoniam satis huius voluminis magnitudo crevit, commodius est in altero libro de ceteris rebus deinceps exponere: ne qua propter multitudinem litterarum possit animum tuum defatigatio retardare. Cf. Schwarzium de orn. libr. p. 65 sq.

7. Satis de his dictum: progredimur ad Heliodorum rei metricae auctorem. De quo a nobis disputata p. 138 sqq.

<sup>\*)</sup> Quos nos hodie unius operis (i. e. integrae scriptionis) singulos libros appellamus, complura volumina unius corporis dixit Suetonius de illustr. gramm. 6: composuitque variae eruditionis aliquot volumina, ex quibus novem unius corporis. Nec raro sic corpus dictum et corpora.

laudabiliter nuper Otto Schneiderus supplevit in egregia de Scholiorum Aristophanis fontibus commentatione p. 119 sqq. Vnde et metrica in Aristophanem scholia illi potissimum Heliodoro deberi, et huius κωλομετρίαν τῶν μελικῶν ᾿Αριστοφάνους exstitisse didicimus: quorum illud Dindorfius quoque coniecerat praef. in Schol. edit. Oxon. p. XVI, hoc idem probavit Addend. p. 395. Contra de metris Pindaricis non seorsum commentatum esse Boeckhius docuit praef. Schol. p. XXXII. Praeterea ipsi nunc adicimus gravissimum Marii Victorini testimonium Art. gramm. II, 9, 8 p. 127 Gaisf. 2541 Putsch.: At Iuba noster, qui inter metricos auctoritatem primae eruditionis obtinuit, insistens Heliodori vestigiis, qui inter Graecos huiusce artis antistes aut solus aut primus est e. q. s., quae verba non praetermisit de ἐπιπλοκῆ ionicorum Elem. doctr. metr. p. 469 agens Hermannus. Vtimur autem his, ut propositam a nobis p. 140 de aetate Heliodori sententiam contra Bernhardyi (p. 832) dubitationes defendamus. Ne illud quidem satis veri simile, metricae artis aut solum aut primum inter Graecos antistitem dictum esse Hadriani aequalem. Accedit quod illius vestigiis institisse Iuba perhibetur. Commemoratur is in metrico genere etiam a Rufino de metr. com. p. 2713 Putsch. (388 Gaisf.) eis verbis quae tractavimus Disp. de vet. Plauti interpr. p. 4 [Parerg. I p. 358]: praeterea a Prisciano de metr. Terent. p. 406 et 407 Krehl. [420, 421 Keil.]: ubi tamen egregie falluntur qui eius e libro octavo x fragmentum afferri putarunt; nam in octavo non est in octavo libro, sed in octavo pede iambicorum versuum, in quo idem non numquam, quod in secundo, quarto et sexto, fieri dicitur; proxima autem ipsius sunt Prisciani verba. Illum igitur Iubam, qui inter metricos auctoritatem primae eruditionis obtinuit, putabimusne obscurum aliquem magistellum fuisse, cuius nusquam praeterea ulla mentio fiat? An eruditionis laude florentem inter veteres scriptores Iubam ullum novimus praeter πολυμαθέςτατον illum (ut Athenaei III p. 83 B verbo utar) Numidiae regis filium a C. Caesare captum? De cuius scriptis post Vossium de hist. Gr. II, 4 p. 220 West. ex-

posuerunt Vkertus Geogr. I, 1 p. 171 et Meinekius Hist. crit. com. p. 15 sq. Sed Vossius alius est inquit Iuba, ex quo Priscianus initio libri de versibus comicis aliqua refert de iambicis cacometris: grammaticus is fuit et latine scripsit. Ac latine scripsisse Vossius quidem ex illo ipso, de quo diximus, fragmento collegit, quod nullum est, nos autem videmur sane ex eo intellegere, quod et a Rufino cum solis latinis grammaticis Iuba componitur, et Heliodoro Graeco a Victorino opponitur Iuba noster. Nolumus enim argutari atque vim pronominis (quod adeo mutandum in nostras quispiam suspicetur) ad communem Victorini Iubaeque patriam Africam referre. Quid autem mirum eum, qui admodum puer Romam adductus hic demum peregrinis litteris excoleretur, et graece et latine doctum fuisse, nec graece tantum de historicis, geographicis, scaenicis exposuisse, sed etiam de metricis rebus latine? Quae si non abhorrent a probabilitate, apparet iure nos et Heliodori aetatem dixisse Augusto priorem: ut quem Iuba (cuνήκμαζε δὲ αὐτῶ Δίδυμος ὁ χαλκέντερος ὁ καὶ πολλὰ γράψας κατ' αὐτοῦ Suid. v. 'Ιόβας) in doctrina metrica secutus sit: et Irenaeum, Heliodori discipulum, alienum ab Hadriani aetate, cui illum cum aliis Bernhardyus tribuerat Hist. litt. Gr. I p. 432. 526. Non est igitur, cur Schneiderum paeniteat l. s. s. p. 94 not. scriptorum. Itaque e Iubae aetate multo etiam certius licuit Heliodori tempora definire quam e tractato a nobis p. 140 Didymi testimonio. Nam hoc potius obicere Bernhardyus debuerat, allatum a Prisciano de fig. num. p. 396 Krehl. [411 Keil.] Didymum, περί τῆς παρὰ 'Ρωμαίοις ἀναλογίας scriptorem, non esse τὸν χαλκέντερον, sed Claudium Didymum diligenter ab illo apud Suidam discretum: cuius quidem ignoratur aetas. — Heliodorum autem metricum cum etiam a Cecio significari Cramerus Anecd. Par. I p. 14 putat: ne iste ne intellexisse quidem, quae copiose disputavimus, videtur\*).

<sup>\*) [</sup>In fine huius paginae X quae addideram ad Heliodoros cum periegetam tum glossographum spectantia, ea nunc vide supra posita p. 113. 119. — De Heliodoro autem rei metricae auctore, item de

Ad Aristarcheam quaestionem nunc iam transeundum esset, nisi novam disputationem chartarum angustiae dissuaderent. In aliud igitur tempus quae restant dilatis, curabimus ut destitutam nunc provinciam diligentius, quam fieri hoc loco potuerat, recolamus. [Casu factum, quod haec promissio eventum non habuit. Interim retractandae huius quaestionis otium nobis fecit Maur. Schmidtii diligentia Philologi t. VII p. 360 sqq.]

Iuba metrico, cum nos stamina tantum quaedam tetendissemus curiosius quam ante factum erat quaerendo, mox intexto subtemine et pleniora et ex parte rectiora multi docuerunt: Bergkius Musei phil. Rhen. novi I p. 374 sqq., B. ten Brink in Iubae Maurusii reliquiis Vltraiecti emissis a. 1854, Leutschius Philologi II p. 746 sqq., Rossbachius in disputatione de Hephaestionis Alexandrini libris Vratislaviae a. 1857 edita, praeter ceteros autem Henricus Keilius Quaestionum gramm. Lipsiae a. 1860 vulgatarum p. 6 sqq. coll. adnot. ad Priscianum t. II p. 411. De quorum disputationibus omnibus recto iudicio I. H. Lipsius existimavit in Fleckeiseni Annal. phil. t. 81 (1860) p. 607 sqq. Accessit deinceps bonae frugis plenus Wachsmuthii in Philol. XVI p. 648 sqq. commentariolus, nuper autem uberior Westphali enarratio Rei metricae vol. II part. 2 (1865) p. 145 sqq. inserta.]

[Moderandi corrigendique typothetae curam mecum partiens oculatissimus amicus Alfredus Fleckeisenus quoniam in stichometriae exemplis supra positis quaedam desiderat a Schneidewino nostro olim commemorata cum in Nunt. litt. Gotting. a. 1838 m. Dec. p. 2061 tum Coniectaneorum crit. (editorum a. 1839) p. 176 sq., haec sciendum est ad simplicem carminum metiendorum rationem spectare. Nam de Solonis elegia celeberrima agens Plutarchus in vita Sol. c. 8 τοῦτο δὲ τὸ ποίημα inquit Cαλαμὶς ἐπιγέγραπται καὶ cτίχων ἐκατόν ἐcτι χαριέντως πάνυ πεποιημένων. Item Euphorionis carminis alicuius singulos libros V διὰ χιλίων ἐπῶν perscriptos fuisse Suidas v. Εὐφορίων testatur recte et emendatus et explicatus. Quo Bernhardyus Niebuhrii suasu addidit Turdetanos, qui Strabone auctore lib. III, 1, 6 p. 139 Cas. τῆς παλαιᾶς μνήμης ἔχουςι ςυγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους ἐμμέτρους ἑξα-κιςχιλίων ἐπῶν (non ἐτῶν) ὥς φαςι.]

## TV.

## Stichometrisches bei Diogenes Laertius.\*)

Zum Behuf einer wissenschaftlichen Arbeit, die in Bonn 309 ausgeführt werden sollte\*\*), gestattete, unter freundlichster Mitwirkung des trefflichen Geel, Herr Professor Cobet in Leiden mit preiswürdiger Liberalität die Benutzung seines in Italien gesammelten handschriftlichen Apparats zum Diogenes, insbesondere der Collation des Laurentianus plut. 69, 13. Indem diese Hefte bei solcher Gelegenheit durch meine Hände 310 gingen, konnte ich mir nicht versagen, einige belehrende Blicke in diese und jene Stelle zu werfen, die ein besonderes Interesse für mich hatte, und gerieth so auch auf die mehrfach bei Diogenes wiederkehrenden stichometrischen Bezeichnungen, die ich einmal vor Jahren zum Gegenstande der Besprechung gemacht hatte. Damals auf den Meibomschen und Hübner'schen Text beschränkt, zum Theil auch durch eigene Schuld mich beschränkend, konnte ich der Gefahr einer ungenügenden Beurtheilung manches Punktes nicht entgehen. Jetzt tritt die Einsicht in den Vordergrund, dass überhaupt zu einer endgültigen Entscheidung sich über gar vieles nicht gelangen lässt, bevor nicht die (wenig zahlreichen) Hauptquellen des Textes in einiger Vollständigkeit

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. Bd. XIII (1858) S. 309 ff.]

<sup>\*\*)</sup> Sie ist seitdem erschienen unter dem Titel: 'Analecta Theophrastea. Diss. philol. quam . . . defendet scriptor Hermannus Vsener. Lipsiae, B. G. Teubner. 1858'.

erschlossen sind. Eine und die andere Ermittelung gestattet indess auch schon der genannte Laurentianus, so wenig er — nach den zur Zeit vergönnten Anhaltpunkten — einen durchgreifenden Vorrang vor andern Quellen einnimmt, die theils den alten Ausgaben und Uebersetzungen zu Grunde gelegen haben, theils aus sporadischen Mittheilungen bekannt geworden sind.

Wenn als Stichenzahl der Schriften des Speusippus bei Diogenes IV, 5 angegeben stand 34075, diese Zahl aber in Alexandr, Biblioth, S. 132 aus mehrfachen Gründen viel zu klein erschien für πάμπλειστα ύπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, so wird dieses Urtheil durch den Laurentianus vollkommen bestätigt. Denn in ihm heisst es nicht, wie in fast allen Drucken, mit denen cod. Monacensis übereinstimmt, cτίχοι  $\mu'$ ,  $\gamma'$ ,  $\delta'$ , o',  $\epsilon'$  oder  $\mu$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , o,  $\epsilon$ , worin nichts anderes liegen konnte als My',δοε'\*), sondern vielmehr cτίχοι μως κρ δο ε. Da hier nicht zugleich γ und κβ richtig sein kann als Zähler zu dem Nenner u, so ist y entweder zu streichen oder als verschrieben für  $\delta$  anzusehen:  $\mu \delta \kappa \beta', \delta o \epsilon' = M \kappa \beta', \delta o \epsilon'$ = 224075. Die Annahme, die dabei gemacht wird, dass µ\delta Abkürzung für μυριάδες sei, wird sogleich eine weitere Stütze erhalten, und eben dahin mag es zielen, dass im cod. Can- 311 tabrigiensis und in der Frobeniana zwar ebenfalls, wie in den übrigen Büchern, κβ fehlt, aber statt γ ausdrücklich ein δ erscheint:  $c\tau$ íχοι  $\overline{\mu}$   $\overline{\Delta}$   $\overline{\Delta}$   $\overline{o}$   $\overline{\epsilon}$ .

Aehnlich, wie vom Speusippus, heisst es IV, 14 vom Xenokrates πλεῖτα ὅτα κατελέλοιπε τυγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινέτειτ, und nahezu mit derselben Zeilenzahl ττίχοι Μκβ΄, δτλθ΄ = 224239. Denn so war natürlich zu fassen \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Dass dieses nicht mit Hübner in cτίχοι τρεῖς τετρακιςμύριοι τεςςαρακόςιοι ἐβδομήκοντα πέντε aufzulösen, und nicht mit Meibom und Hübner versus quadragies (et) ter mille quadringenti septuaginta quinque zu übersetzen wäre, war eine, wie sich an der Didotiana gezeigt hat, vergebliche Warnung in Alex. Bibl. S. 121 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe unvergleichliche Rechenkünstler Hübner suchte hier die griechische Ueberlieferung durch folgende Hieroglyphen zu verdeut-

was in den Ausgaben, auch in codd. Cantabr. und Arundelianus, als  $\mu'$   $\kappa'$   $\beta'$   $\delta'$  c'  $\lambda'$   $\theta'$  oder  $\mu$ .  $\kappa$ .  $\beta$ .  $\Delta$ .  $\epsilon$ .  $\lambda$ .  $\theta$  (oder

λ γ Frob.) erschien. Anders dagegen der Laurentianus:  $\tilde{\varsigma}_{1}$  μδ.  $\tilde{\kappa}$ β.  $\tilde{\epsilon}$ λθ, unstreitig mit vielem Schein der Genauigkeit. Zwar wäre es ja möglich, dass das δ nur irrig von seiner spätern Stelle zu dem  $\mu$  verschlagen wäre; aber die obige Analogie wird doch wohl ein  $\tilde{\mu}$ δ. als  $\mu$ υριάδες sattsam empfehlen, und somit die Gesammtzahl Μκβ΄  $\tilde{\epsilon}$ λθ΄ = 220239 einigermassen beglaubigter erscheinen.

Schwerlich dagegen ist es eine Verbesserung, wenn ebend. § 13 bei des Xenokrates περὶ τὸ διαλέγεςθαι πραγματείας βιβλία ιδ' statt μ' α' β' ψ' μ' d. i. Μα',βψμ' = 12740 derselbe Laurentianus μ β. ψμ bietet. Denn entweder ist hier abzutheilen μ βψμ', und dann bleibt es ganz dasselbe, indem dann nur μ ein anderer Ausdruck für Μα' ist, genau wie eine Zeile vorher bei θές εων βιβλία κ' in μ γ, α. i. 13000 (nicht 30000, vgl. Al. Bibl. S. 121 Anm.). Oder aber μ ist blosser Nenner und β der Zähler dazu: dann gäbe aber Μβ' ψμ' = 20740 eine Zeilenzahl, die für blos 14 Bücher über alle Analogie hinausginge, während schon 12740 einen nicht eben gewöhnlichen Umfang ergibt\*).

lichen: versus XL. XX. II. IV. CC. XXX. IX, und auch diess würde er die Genugthuung haben bei Didot wiederzufinden. Nur zum Theil war ihm darin Brognoli mit seinen versus IIII. ducenti triginta novem vorangegangen, während bei Ambrosius versus CCCXLV stand; dagegen bei Aldobrandini klüglicher Weise nur versus.... — Eben so half sich dieser in dem obigen Bericht über Speusippus, sehr naiv auch Ambrosius und Brognoli, von denen jener versus prope infiniti setzte, dieser versus plurimos verbesserte.

<sup>\*)</sup> Ergötzlich ist auch hier wieder Hübner's Dolmetschung: Positionum libri XX. XLIII., de ratione disserendi libri XV. XL. I. II. DCC. XL., welche zur Vermeidung etwaigen Misverständnisses in der Pariser Ausgabe also in Worte umgesetzt wird: Positionum libri viginti, quadraginta, tres, de ratione disserendi libri quattuordecim, quadraginta, unum, duos, septingentos [?], quadraginta. Dass Xenokrates über die Unterredungskunst erst vierzehn, hierauf vierzig, demnüchst ein, weiter noch

Offenbar fehlerhaft aber ist in demselben Laurentianus  $^{312}$  für die βιβλία ὅτι μάλιατα πάμπλειατα des Theophrast in V,  $^{50}$  die Stichenzahl μ, βων, übereinstimmend nur mit dem (sehr untergeordneten) Monacensis und der Stephaniana (1570), sehr nahe kommend dem μ', 2 ών' der Aldina des Theophrast (1497). Denn eine Gesammtzeilenzahl von 12850 gäbe ja für jedes einzelne Buch des Philosophen durchschnittlich nur das lächerliche Mass von  $^{33}$  oder  $^{34}$  Zeilen. Hier ist das Richtige in den andern Quellen erhalten. Mit dem Arundelianus wird seit der Romana des Aldobrandini (1594) ΜκγΒωΗ geschrieben, fast richtig, nur dass mit Bewahrung des ν', welches auch der Cantabrigiensis in seiner am meisten correcten Ueberlieferung ΜκγΒων bezeugt, vielmehr zu schreiben war Μκγ΄, βων' =  $^{232850.*}$ 

Von grösserm Interesse als alles diess ist indess eine aus dem Laurentianus ganz neu hinzukommende Stichenzahl. Das Verzeichniss der Schriften des Straton schliesst in V, 60 in allen Ausgaben, auch der jüngsten, also: εύρημάτων ἔλεγχοι δύο. ὑπομνήματα ἃ διστάζεται. ἐπιστολαὶ ὧν ἡ \*\*) ἀρχή 'Cτράτων 'Αρσινόη εὖ πράττειν': worauf es unmittelbar fortgeht mit τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς u. s. w. Aber dass hier irgend etwas vertuscht sei, konnte die von Stephanus und Meibom beibehaltene Uebersetzung des Ambrosius lehren: Epistolae quarum est initium, Strato Arsinoae salutem, quadringentae quinquaginta. Hunc aiunt u. s. w., wo die Zahlwörter, nach Aldobrandini's Vorgang, erst der weise Leipziger Herausgeber wieder weggelassen hat. Keiner sonstigen

zwei, endlich abermals vierzig Bücher geschrieben, das machte der Glaubensfähigkeit des Uebersetzers keine Beschwerde; nur als dazu noch eine abermalige Portion von fernern 700 Büchern hinzukommen sollte, da begann der schüchterne Zweifel, dessen Ausdruck das eingeschaltete Fragezeichen ist!

<sup>\*)</sup> Hier ist denn doch wenigstens ohne haarsträubenden Unsinn bei Meibom, Hübner, Didot übersetzt: versuum bis centena triginta millia, octingentos octo.

<sup>\*\*)</sup> ή, wie vorher å, hat erst Cobet aus Laur. hinzugefügt. FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

Handschrift geschieht hier Erwähnung, obwohl sie schwer-313 lich alle mit der Vulgate stimmen; aber im Laurentianus steht deutlich πράττειν μ, βϊκ τοῦτον u. s. w. Kein Zweifel also, dass hier — mit nichten die Zahl der Briefe, auch nicht etwa die der sämmtlichen Bücher des Straton, sondern ganz in üblicher Weise deren Stichenzahl stand: sei es mit hinzugefügtem cτίχοι, oder auch ohne diesen Zusatz, wie er ja auch in IV, 13 zweimal hinter einander in Gedanken zu suppliren ist. Was an die Stelle des verderbten i zu setzen, bleibt zweifelhaft; möglich ist vieles, nicht weit abliegend etwa τ oder υ, am leichtesten der Verwechselung ausgesetzt wohl p. Indessen auf die Hunderte kommt herzlich wenig an; möge man 12120 oder 12820 Zeilen annehmen, die im Laurentianus überlieferte Zahl muss auch in den Tausenden falsch sein. Denn da der bei Diogenes vorangehende Schriftenkatalog 57 Bücher aufzählt, so kämen auf jedes einzelne durchschnittlich 213-225 Zeilen: ein zu geringer Umfang im Vergleich mit den verwandten Angaben dieses Kreises, als dass er Wahrscheinlichkeit hätte. Aber es fehlt auch viel, dass mit der Ziffer 57 die wirkliche Bücherzahl der Stratonischen Schriftstellerei erschöpft wäre. Nur seinen fünf ersten Titeln fügt Diogenes überhaupt die Angabe hinzu, wie viele Bücher die betreffende Schrift enthalte; die übrigen 41 Titel werden ohne jede Angabe dieser Art aufgezählt, was doch ganz gewiss nicht den Sinn hat, dass dieses lauter μονόβιβλα gewesen wären. Mindestens das Doppelte von 57 einzelnen Büchern werden wir gut und gern zu rechnen haben, also gar nur etwas über 100 Zeilen für ein Buch! — Also gerade wie bei der Stichenzahl des Theophrast im Laurentianus, oder bei der des Speusippus in allen Büchern ausser dem Laurentianus, so ist auch hier der Zähler ausgefallen zu dem Nenner μ, und demnach zu schreiben M\*,β\*κ. Errathen wird ihn niemand wollen, da doch, dass in beiden ersten Fällen das Ausgefallene kß' war, als reiner Zufall unmöglich ein Präjudiz für den dritten Fall begründen kann, so leicht sich auch der Uebergang gerade eines Μκβ', β\*κ' in μβ\*κ verstehen

liesse. Dürfte man darauf mehr geben als man darf, so würde Straton mit einer Zahl von ungefähr 222000 Stichen in die nächste Nähe von Theophrast's 232850, Speusipp's 224075 und Xenokrates' 220239 Stichen treten, während über 314 diese Summen hinaus nur die 445270 des Aristoteles gingen, alle übrigen auf uns gekommenen aber weit unter dieser Höhe bleiben. — Warum aber, wenn es eine Vermuthung zur Ergänzung der im Laur. verstümmelten Zahl gilt, von dem quadringentae quinquaginta des Ambrosius auch nicht der mindeste Gebrauch zu machen ist, wird hinlänglich einleuchten durch einen Blick auf die ungeheuerlichen, völlig unverständlichen und durchaus bodenlosen Uebersetzungen der Theophrastischen Stichenzahl: versibus mille supra centum octoginta duobus bei Ambrosius, versus CCXXXII · DCCCCL bei Brognoli, centum millibus versuum duobus atque octoginta bei Aldobrandini.

Durch die eingehenden Untersuchungen von H. Usener hat natürlich auch das über die Bücherzahl der Theophrastischen Schriftstellerei in Alex. Bibl. S. 131 Bemerkte eine Modification zu erfahren. Welche, wird man nicht ungern aus der nachstehenden, auf meine Veranlassung von ihm selbst aufgezeichneten Uebersicht entnehmen, die zugleich als eine Ergänzung seiner Dissertation gelten kann. Zu wissen ist für denjenigen, der diese nicht selbst in Händen hat, nur diess, dass in dem höchst ausführlichen Theophrastischen Schriftenkatalog des Diogenes vier verschiedene Bestandtheile erkannt worden sind:  $I = \S 42-46$  bis περὶ ψυχῆς θέςις μία: II = 46 von περὶ τῶν ἀτέχνων πίςτεων — 48 περὶ ψευδοῦς καὶ ἀληθοῦς α΄: III = 48 τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱςτορίας — 49: IV = 50.

'Bei der Berechnung der Theophrasteischen Bücherzahl, insofern ihre cτίχοι besonders eingerechnet sind in die Gesammtsumme von 232850 Zeilen, müssen auch die wiederholt aufgeführten Theile von Werken mitgezählt werden, weil ihre gesonderte Existenz neben dem vollständigen Werk an-

genommen werden muss. Auszuscheiden sind nur wiederholte Anführungen desselben Werks (s. Diss. p. 21).

Demnach erhalten wir für den I. Theil des Verzeichnisses die Summe von 272 Büchern, nach Ausscheidung von

Diss. p. 3, 7 ἀγωνιςτικῶν κτλ. (vgl. p. 7, 7).

p. 5, 4 περί ζώων VII.

p. 6, 9 πρώτων προτάς εων XVIII.

p. 7, 4 περὶ πνευμάτων Ι. (vgl. p. 4, 3).

p. 7, 7 περὶ cuλλογιςμῶν ἀναλύςεως Ι;

für den II. die Summe von 92 Büchern, nach Ausscheidung von

p. 9, 12 περὶ μέτρων I.

p. 10, 12 περὶ τεχνῶν ἡητορικῶν XVII.

p. 11, 1 χαρακτήρες ήθικοί I.

p. 11, 2 περὶ ψευδοῦς καὶ ἀληθοῦς I (?);

für den III. die Zahl 54 nach Ausscheidung von

ρ. 11, 13 περὶ τῶν ὁμολογουμένων I (= περὶ τοῦ δεδόςθαι).

Doch wird dieser III. Theil, der aus einer fremdartigen Quelle von Phaborinos oder dem Auctor, den Laertios unmittelbar vor Augen hatte, dazwischen geschoben zu sein scheint, schwerlich für die Zeilensumme in Rechnung kommen dürfen.

Der IV. Theil endlich führt 30 Bücher auf, von denen

p. 12, 3 περὶ διαβολῆc wird wegfallen müssen wegenp. 9, 2;

ebenso p. 12, 14 περὶ καρπῶν (I) und περὶ ζώων (I) als fremdartige Zuthat; es bleiben also hier 27 Bücher.

Hiernach sind wir zu nachstehender Summirung berechtigt:

Theil I des Verzeichnisses: 272

II des Verzeichnisses: 92

IV des Verzeichnisses: 27

Gesammtsumme: 391 Bücher.

Nehmen wir als runde Zahl 390, so ergibt sich als Zeilenzahl für die einzelnen Bücher durchschnittlich 596.

## V.

## Ioannis Tzetzae scholiorum in Aristophanem prolegomena

edita et enarrata ab Henrico Keilio.\*)

Postquam Angelus Maius Spicil. Rom. V. p. 247 in Am- 108 brosianae bibliothecae codice Iohannis Tzetzae commentarium ingentem in Aristophanis comoedias extare indicavit, magna inter viros doctos orta est suspicio, hoc esse illud ipsum Caecii commentum comoediarum Aristophanis, e quo is, qui scholium Plautinum a Ritschelio a. 1838 e codice Romano editum scripsit, eximia de Ptolemaeorum bibliothecis deque Homeri carminibus a Pisistrato in ordinem redactis testimonia

<sup>\*) [</sup>Ex Musei philol. Rhenani novi vol. VI (a. 1847) p. 108 sqq. et 243 sqq. — Quod olim (de bibl. Alex. p. 7) sperari posse dixeram, fore ut graecum fontem scholii Plautini e bibliothecarum tenebris in lucem protractum intueremur, id cum ex parte iam Crameri beneficio effectum esset, etiam luculentiorem eventum habuit repertis H. Keilii felici industria Tzetzae in Aristophanem Prolegomenis. Quo novo fonte recluso cum fieri non posset quin quaedam, quae nos decennio ante solo Plautino scholio duce disputaveramus, vel supplerentur vel emendarentur, e re esse duxi gratumque futurum harum litterarum studiosis existimavi, si accuratum ipsius Keilii commentarium meis disputationibus, non invito illo, integrum subiungerem, quo iudicandi materia omnis uno in loco proposita haberetur. Cui ille consilio ita succurrit, ut relecto codicis Ambrosiani apographo suo quaedam corrigeret, quamquam nec multa nec gravia, enarrationem autem suam non magis mutandam, quam meas ego disputationes, censeret. — Ceterum etiam ex Atho monte codicem ms. Parisios advectum esse, in quo pars prolegomenon

se hausisse dixerat. Quo factum est ut, cum Mediolani versarer, cupide illum librum peterem: nec fefellit opinio. Inveni enim Aristophanis fabulas tres Plutum, Ranas, Nubes plurimis scholiis illustratas et illis praefixa ipsa quae quaesiveram, quanquam multo quam expectaveram copiosiora, prolegomena. Est autem codex C. 222 sup. 4 mai. bombycin. saec. XIII. 'ex libris Georgii Merulae' ut ascripsit Maius, litteris, maxime in scholiis et disputationibus grammaticis, minutissimis, hic illic etiam admodum detritis et multis scripturae compendiis scriptus. Continet autem graecos poetas scholiis instructos complures, relictis inter binos poetas vel binas poetarum fabulas aliquot schedis, quae partim eadem, partim alia ut videtur, sed vix recentiore manu commentariis quibusdam et brevibus sententiis grammatici maxime argumenti oppletae sunt. Dabo igitur primum, ipsius libri ordinem secutus, horum 109 poetarum indicem et brevem disputationum grammaticarum, quae interpositae sunt, notitiam: quanquam has quidem nihil fere nisi inanes Byzantinorum grammaticorum nugas continere, saepe etiam scripturae negligentia lusui cuidam librarii quam doctae commentationi similiores esse moneo.

Fol. 3—13. Aeschyli Septem ad Thebas. Schedae 1 et 2 enim, in quibus initium fabulae Aeschyleae nunc obtruncatae scriptum erat, ut paucae quaedam aliae codicis chartae, antiquis perditis saeculo XV. adiectae sunt. 14 et 15 saec. XV. litteris carent. 16—18 variae sententiae et disputationes grammaticae, in quibus sunt haec: ἡ βιβλιοθήκη τοῦ φιλαδέλφου πτολεμαίου ἡν ἀπέθηκεν ἐν ἀλεξανδρεία εἶχεν βίβλων μυριάδας νδ. — τὰ πάθη τῶν cτίχων — περὶ ἀνακρεοντείων cτίχων — περὶ κοινῆς cuλλαβῆς. 19—39 Aeschyli Persae. 40—42 dispp. varr. ἐρρενίου φίλωνος, γνῶςις τῶν ἡλικιῶν —

ante editorum scripta esset, incipiens ea ab his verbis Ἰδιον κωμφδίας μὲν τὸ μεμιγμένον ...., ad argumentum autem scholii Plautini non pertinens, abhinc aliquot annos Fridericus Duebnerus peramice mihi testatus est. E quo codice etsi excerpta quaedam Bonnam transmiserat benevolentissime, tamen eadem dolendum est per migrationis Lipsiensis vicissitudines aut periisse aut nunc delitescere saltem.]

είς λουκιανὸν ςτίχοι all. 43—108 Aristophanis fabulae cum Tzetzae scholiis. Inter Nubes et Ranas interpositae sunt disputationes metricae, reliquis quae in hoc codice insunt similis argumenti commentariis longe et meliores et diligentius scriptae: e quibus alio tempore quaedam proferre mihi propositum est. 109-175 Lycophronis Alexandra cum commentario Tzetzae. 176—180 r. Hesiodi scutum Herculis. ὑπόθεςις cùν θεψ της ἀςπίδος ἐξήγηςις τοῦ τζέτζου κυ. ἰω. 180 v. varia. τοῦ τζέτζου ὅτι ὁ ὀλυμπιονίκης θαλῷ ἐλαίης ἐςτεφανοῦτο. 181—206 r. Pindarus fin. ἀρούρης (?). 206 v. — 218 varia. άρχὴ τὸν θεῷ τοῦ λεξικοῦ κατὰ ττοιχεῖον. ἀλεῖτθαι τημαίνει τὸ μυληθῆναι: desinit in ω littera 208 v. — ἕτεραι λέξεις. φέρετρον ήγουν φόριον ἐςτὶ δὲ καὶ τοῦ νεκροῦ ἡ κλίνη έτυμολογικόν κατά cτοιχείον. άλδαίνω τὸ θεραπεύω παρά τὸ άρδω. — ετερον ετυμολογικόν κατά ετοιχείον. — 215 άρχη των διαλέκτων, ad quae ascripta sunt haec: ίω. γραμματικοῦ άλεξανδρέως. γράφει δὲ καὶ ὁ κορίνθιος πάνυ καλῶς περὶ διαλέκτου δν καὶ ἔχω. — 219—253 Hesiodi opera et dies. τοῦ τζέτζου ἐξήγητις τῶν ἔργων καὶ ἡμερῶν ἡτιόδου. 253—255 varia. De Musarum nominibus. — ἐργίνου φιλοςόφου περὶ ἀκυρολο- 110 γίας — πυθαγόρου παραινές εις. — παροιμίαι θερμώδεις (άβρωνος βίος fin. ἄκρψ ἄψαςθαι τῷ δακτύλψ). — 256—299 Oppiani Haticutica cum paucis scholiis, praecedente argumenti expositione longissima. 258 v. ὀππιανοῦ άλιευτικῶν βιβλίον πρῶτον τοῦ μακαρίτου τζέτζου ἐξήγηςις. 300—334 Dionysius Periegeta. 335—339 variae disputationes theologici argumenti. 339—362 Theocritus, quem excipiunt ἀόν et πελεκύς carmina.

Ex his igitur quae nunc edere statuimus haec sunt, quae ab initio schedae 43 usque ad mediam fere paginam 44 v. leguntur.

- Ι. βίβλος 'Αριττοφάνους Τζέτζην φορέους' ὑποφήτην.

συνανορθούντος καὶ τοῦ τοιούτου βιβλιοφύλακος τῆς τοςαύτης βιβλιοθήκης 'Ερατοςθένους ών βίβλων τοὺς πίνακας Καλλίμαχος ἀπενράψατο: ᾿Αλέξανδρος ὤρθου τὰ τραγικὰ, Λυκόφρων τὰ κωμικά νεανίαι ής αν Καλλίμαχος καὶ Ερατοςθένης. Οὖτοι μέν τὰς ςκηνικὰς διωρθώς αντο βίβλους, ὡς τὰς τῶν ποιητῶν ἐπεςκέ- 10 ψαντο 'Αρίςταρχοί τε καὶ Ζηνόδοτοι' ὕςτερον δὲ καὶ ταύτας άπάςας πολλοὶ ἀνεφάνηςαν ὑποφητεύοντες καὶ ἐπεξηγούμενοι Δίδυμοι, Τρύφωνες, Ήρωδιανοί, Απολλώνιοι, Πτολεμαῖοί τε 'Αςκαλωνίται καὶ οἱ Κυθήριοι. Πρότερος δὲ ἦν Ζηνόδοτος 'Εφέτιος,  $\bar{\epsilon}$  δὲ ἢ  $\bar{\delta}$  μετ' αὐτὸν 'Αρίτταρχος, ἄλλη τ' ἄλλων 15 γλώς και οί φιλός οφοι Πορ-111 φύριος, Πλούταρχος, Πρόκλος, ώς καὶ πρὸ πάντων αὐτῶν καὶ 1 πρὸ τῶν χρόνων τῶν Πτολεμαίων φιλοςόφων έτέρων μερὶς οὐ μετρία καὶ ὁ ἐκ ζταγείρων αἰθέριος νοῦς, ὁ τοῖς νέοις ςοφοῖς τοῖς ἀνεγνωκέναι μαθήματα λέγουςι [τὰς τούτου βίβλους οὕτω κατογομάζους ] διδάξας τὰς νυκτερίδας λέγειν εἶναι τετράποδας 5 καὶ ὡς ὄςτεον ἔχουςιν αἱ τῶν ἵππων καρδίαι καὶ βοῶν δέ τινων, καὶ ὡς ἔτερον τὸ πῖόν ἐςτιν καὶ ἄλλο τὸ πιμελὲς, καὶ ότι τὰ γναμψώνυχα οὐκ ὀχευτικὰ τῆς ἱέρακος τεςςαρακοντάκις μια δοπή ἐπιβαινομένης, καὶ ὅτι τῶν ὄρνεων βαρὸ καὶ πτητικὸν ή περιςτερά, καὶ ὅτι τῶν ἀναίμων οὐδὲν ὤοτοκεῖ, τοῦ 10 πολύποδος ἀναίμου τε ὄντος καὶ τόςον γόνον ὢοτοκοῦντος, ώς δ έχινός τε ωὰ πέντε γεννά, εν δε τὸ ὄςτρεον, καὶ ώς όδόντας ἔχει ἡ μέλιςςα, καὶ ἄλλα ἄττα τοιαῦτα μυρία ἔν τε θεωρητικοίς, πρακτικοίς καὶ ὀργανικοίς τούτου συγγράμμασιν. ἃ μόνοις τοῖς ἀνεγνωκέναι βοῶςι μαθήματα δοκοῦςι θεςπέςιά 15 τε είναι καὶ ἀτρεκέςτατα, ἀπὸ δ' αὐτῶν τῶν ἔργων ἐληλεγ-

<sup>7.</sup> καλλίμαχος] γρ. cώστρατος supraser. man. sec. De Sostrato Nysaeo grammatico, Pompeii magni praeceptore (Strab. XIV p. 650) cogitavit. Similiter autem res iudicanda est atque illa, quod Athenodori nomen iis, qui Pisistrato iubente Homeri carmina collegerunt, in Parisino codice ascriptum est. 12. ἀν ἐφάνησαν? 13. ἀπολλώνιοι] ὁ Ῥόδιος ποιητής supraser. m. sec. 15. l. ὁ Ἐφέσιος. 4. Quae uncis inclusimus glossema esse videntur aut ad μαθήματα vocem ascriptum aut ad ea quae mox sequuntur ἔν τε θεωρητικοῖς etc. 8. ὀχωτικά cod. [9. ῥοπῆ, non ῥυπῆ, cod. 13. ἄττα cod.]

μένοις ἢ μηδὲ ὅλως ταῦτα θεάςαςθαι ἢ καὶ θεαςαμένοις καὶ ἀναγνοιοῦςιν ἀναιςθήτως ἔχειν τὰ μάλιςτα ταῦτα τοῖς τοιούτοις κομψοῖς καὶ οὐρανοβάμοςι ςοφά τε καὶ ὄντως ὄντα δο-20 κείτων καὶ ἀληθέςτατα, ἡμῖν δὲ τοῖς περιπεζίοις τε καὶ ὑλαίοις καὶ μηδαμοῦ μηδαμῶς μηδὲ ἕν βιβλιδάριον ἀναγνοῦςι πάντα ἔκφυλά τε δοκοῦςι καὶ ἀποδάςμια καὶ ἀληθείας πορρωτάτω ἐκτρέχοντα καὶ κωμψδίας ἐπάξια ὡς τριςάθλια καὶ τριςταλαίπωρα ἔκγονα φρενὸς ἐξεςτηκυίας πεπαταγμένης καὶ ἀπαγοῦς.

25 Δεινὸν γὰρ ἄν εἴη καὶ ἄτοπον, εἰ Εὐριπίδης οὐκ ὢν φιλόςοφος ἐκωμψδήθη, ςώφρων μαλλον εἰπὼν ὁ πανδαὴς καὶ αἰθέριος καὶ πάντας ἁπλῶς ςοφοὺς διαςύρων ψυχὴν ἀθανατωτέραν εἰπὼν καὶ μυρία μυριάκις ἕτερα ἄτοπα, εἰ μὴ κὰν ὡς ἀφιλόςοφος Εὐριπίδης — ἀλλά μοι παρατροχάςαντι τόςον πάλιν ἀναληπτέον τοῦ λόγου τὰ καίρια.

- 2. Αἱ τκηνικαὶ βίβλοι, ὧν καὶ αἱ τῆς κωμψδίας εἰςὶν, ὡς 112 καὶ προλαβὼν πρότερον εἴρηκα, καὶ ὡρθώθηςαν καὶ πολλοῖς ἀνδράςιν ἐπεξηγήθηςαν, καὶ ἥκιςτον ἢ ἐλάχιςτον τὸ ἐπιλήψιμον ἔχουςιν.
- 3. Ἐπεὶ δὲ Cαπφὼ cừ τὴν ἐμὴν ἐθέλεις τῷ νῦν ἐμφιλοχορεῦςαι τυγγράμματι καὶ τὴν Γοργὼ δὲ τὸ Κλεομένους θυγάτριον Πειθώ τε καὶ τὴν μεγαλοπρεπεςτάτην Πολυμνίαν καὶ 
  ᾿Αφροδίτην λόγου καὶ Χάριτας περιχορεῦςαι τὸ ἐναρμόνιον,
  τοὶ μὲν ἐγὼν ἐρέω, cừ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουςον. Ἱςτορία.

  10 Ἡ Cαπφὼ μελῶν λυρικῶν ὑπῆρχε ποιήτρια Μιτυληναία οὖςα
  τῷ γένει, Cκαμανδρωνύμου θυγάτηρ· Χάραξος δὲ ἦν αὐτῆς ἀδελφὸς, δς τὴν Ῥόδωπιν τὴν ἑταιρίδα ἐκ Ξάνθου ἀνήςατο,
  Ἰάδμονος δούλην ὑπάρχουςαν, σύνδουλον δὲ τοῦ λογοποιοῦ καὶ μυθογράφου Αἰςώπου, καὶ ταύτη ςυνῆν· καὶ τούτου ἕνεκεν
  15 ἡ ἀδελφὴ τούτου Cαπφὼ μέλει ἐνὶ τῶν αὐτῆς καθάπτεται οὐ μετρίως . . . . . . . . ΄Ιςτορία. Γοργὼ δὲ θυγάτηρ ἦν Κλεομένους τοῦ Cπαρτιατῶν βαςιλέως, γυνὴ δὲ Λεωνίδου ἐκείνου τοῦ

 <sup>18. [</sup>ser. ἀναγνοῦςιν. F. R.]
 21. πάντη cod.
 5. ἐμφιλοχορῶςαι cod. [ser. ἐμφιλοχωρῆςαι. F. R.]
 12. ῥοδόπην δὲ τὸ ὄρος supraser.
 πρ\
 man. sec.
 16. E codice descripsi ita: ὅχε:, unde coniicias δεύτερον.

βαςιλέως καὶ στρατηγοῦ, πάνυ ἐχέφρων καὶ νουνεχής. Καὶ γὰρ ένναετής οὖςα ἔπειςε πατέρα τὸν ξαυτής μὴ πειςθήναι ᾿Αριςτα- 20 γόρα τῶ Ἱςτιαίου γαμβρῶ καὶ ἀνεψιῶ εἰποῦςα ἀπατήςει ςε ὁ ξένος πάτερ εἰ μὴ ἀποςτῆς ἀπ' αὐτοῦ καὶ ὕςτερον δὲ παρὰ Δημαράτου γράμμα εταλέν πίνακι κεκηρωμένψ διὰ φόβον όδοσυλάκων δηλούν τοῖς Λάκωςι πάντα τὸν Ξέρξου ςκοπὸν, μηδενὸς δέ τι γνῶναι ἰςχύοντος, αὕτη τοῖς Λάκωςιν εἶπε, καὶ 25 ξέςαντες τὸν κηρὸν εὖρον γράμματα δηλοῦντα τὸν Ξέρξου cκοπόν. Τοιαύτη μèν ἢν ἡ Γοργὼ ὁ δὲ ταύτης πατὴρ Κλεομένης μανείς μεληδόν έαυτὸν κατέτεμεν, ἀπὸ κνημῶν ἀπαρξάμενος μέχρι γαςτρός καὶ ἐντοςθίων αὐτῶν. Ἱςτορία. Ἡ Πειθὼ μία ἐςτὶ τῶν Χαρίτων ἡ Πολυμνία μία ἐςτὶ τῶν Μουςῶν. 30 113 Ούτω μέν ταύτα καθ' ίςτορίαν καὶ πραγματικώς ἔχουςιν ἐγὼ δὲ χαριεντιζόμενος παρακλιτικῶς οὕτως εἶπον τὰς τέςςαρας χάριτας τοῦ λόγου καὶ ἀρετὰς, τήν τε ςαφὴν καὶ τὴν ςυντομίαν, τὸ πιθανόν τε καὶ αὐτὴν τὴν μεγαλοπρέπειαν. 'Ο γὰρ τῶν ονομάτων έλληνισμός καὶ τῶν λέξεων ἐργάτης τῆς καφηνείας 5 ἐςτίν.

4. Περὶ ποιητῶν πολλάκις ὑμῖν ἐδιδάξαμεν καὶ περὶ τῆς ἀγοραίας καὶ ἀγυιατίδος κωμψδίας καὶ ἀγυρτίδος, ὅτι γεωργῶν εὕρημα καὶ ὅτι τραγψδίας μήτηρ ἐςτὶ καὶ ςατύρων νῦν δὲ περὶ τῆς λογίμης ἡμῖν κωμψδίας μοί ἐςτι διδακτέον. Αὕτη ἡ κωμψ-10 δία τριττή ἐςτι, πρώτη, μέςη καὶ ὑςτέρα ὧν τῆς μὲν πρώτης ἢν γνώριςμα λοιδορία ςυμφανὴς καὶ ἀπαρακάλυπτος τῆς μέςης δὲ καὶ δευτέρας ἢν γνώριςμα τὸ ςυμβολικωτέρως, μὴ καταδήλως λέγειν τὰ ςκώμματα, οἷον τὸν ῥίψαςπιν ςτρατηγὸν ἀετὸν ὄφιν ἀςπίδα κρατήςαντα καὶ δηχθέντα ὑπ' αὐτῆς αὐτὴν ἀπορρίψαι 15 ἐχρᾶτο δὲ αὕτη ἡ μέςη τοῖς ςυμβολικοῖς τούτοις ςκώμμαςιν ὁμοίως ἐπί τε ξένων καὶ πολιτῶν καὶ ἡ τρίτη δὲ καὶ ὑςτέρα ςυμβολικῶς ὁμοίως ἐχρᾶτο τοῖς ςκώμμαςι, ἀλλὰ κατὰ δούλων καὶ ξένων, οὐ μέντοι γε κατὰ πολιτῶν ἤδη γὰρ οἱ πολῖται

<sup>20.</sup> ἀΑρισταγόρψ cod. 24, μηδένα cod. 28. μελοδόν cod. 2. παραγκλιτικῶς cod. [3. ςαφήνειαν? F. R.] 10. Ι. ὑμῖν: nisi pro μοι, quod non satis certo me legisse significavi, καὶ scribendum sit. [13. ςυμβολικοτέρως cod. μὴ, non καὶ μὴ, cod.] 15. δειχθέντα cod.

20 αδικείν αναιδέςτερον ήρξαντο, και οὐκ ήθελον παρά ποιητών τῶν καὶ διδαςκάλων καλουμένων ἐλέτχεςθαι. Τῆς οὖν κωμωδίας τῆς καλουμένης πρώτης πρώτος καὶ εύρετὴς γέγονεν ὁ Μεγαρεύς Cουςαρίων ὁ Τριποδίςκιος, υίὸς ὢν Φιλίννου ὃς φαύλη γυναικί ευγοικών ἀπολιπούεη αὐτὸν Διονυείων ήγμένων 25 εἰςελθών εἰς τὸ θέατρον τέςςαρα ἰαμβεῖα ταυτὶ ἀνεφθέγξατο ἃ μόνα τῶν ἐκείνου cuγγραμμάτων ἐφεύρονται τῶν ἄλλων ἁπάντων ήφανιςμένων άκούετε λεώ, Cουςαρίων λέγει τάδε υίὸς Φιλίννου Μεγαρόθεν Τριποδίςκιος Κακόν γυναίκες, άλλ' ὅμως, ῶ δημόται, οὐκ ἔςτιν εύρεῖν οἰκίαν ἄνευ κακοῦ. Οὕτως ἡ 30 πρώτη κωμωδία τὸ ςκῶμμα εἶχεν ἀπαρακάλυπτον ἐξήρκεςε δὲ τὸ ἀπαρακαλύπτως ούτωςὶ κωμωδεῖν μέχρις Εὐπόλιδος. Έπεὶ 114 δ' οὖτος εἰς 'Αλκιβιάδην τὸν ςτρατηγὸν ἀπέρριψε ςκῶμμα καὶ φανερώς την τραυλότητα τούτου διελοιδόρης εν, έτυχον δε τότε καὶ ταῖς τριήρεςιν ὄντες ὡς ναυμαχίας προςδοκωμένης, κελεύει 5 τοῖς ετρατιώταις, καὶ ἢ ἄπαξ ἐκβράττουςιν αὐτὸν εἰς τὴν θάλατταν, καὶ ἀπώλετο, ἢ ςχοίνω δεδεμένον ἀνάγοντες καὶ κατάγοντες ής αν είς θάλας ς αν, και τέλος περιές ως αν τοῦτον, τοῦ ᾿Αλκιβιάδου εἰπόντος αὐτῷ βάπτε με сὰ θυμέλαις, ἐγὰ δέ cε κατακλύςω ὕδαςιν άλμυρωτάτοις, καὶ ἢ οὕτως ἢ παντελῶς 10 διεφθαρμένος τοῖς κύμαςι τῆς τε φανερᾶς καὶ τῆς ςυμβολικῆς κωμωδίας, ἐπαύθη, ἢ τοῦ τοιούτου θανάτου περιςωθεὶς οὐκέτι κωμψδίαν μετήλθεν ἀπαρακάλυπτον, άλλὰ ψηφιςμαθέντος Άλκιβιάδου κωμωδείν ἐςχηματιςμένως καὶ μὴ προδήλως, αὐτός τε δ Εὔπολις Κρατῖνός τε καὶ Φερεκράτης καὶ Πλάτων, οὐχ ὁ φιλό-15 coφος, 'Αριςτοφάνης τε ςὺν έτέροις τὰ ςυμβολικὰ μετεχειρίςαντο cκώμματα καὶ ἡ δευτέρα κωμωδία τῆ ἀττικῆ ἀνεcκίρτηcεν. <sup>°</sup>Ωc δ' ἐπίπλεον ἐπεχείρουν οἱ ᾿Αττικοὶ ἀδικεῖν καὶ οὐδὲ cuμβόλοις έλέγχεςθαι ήθελον, έψηφίςαντο ςυμβολικώς μέν γίνεςθαι κωμώδίας, πλην κατά μόνων δούλων καὶ ξένων, κάντεῦθεν καὶ ἡ 20 τρίτη κωμψδία ἐφάνη, ἡς ἦν Φιλήμων καὶ Μένανδρος. 'Αλλ' έπεὶ τὰς διαφορὰς τῆς λογίμης κωμωδίας εἰρήκαμεν, λεκτέον ήδη καὶ πόςα μέρη αὐτῆς.

<sup>26.</sup> ἐφεύρεται corr. ἐφεύρονται cod. 27. λέω cod. [30. ἐζήρκηςε cod.] 5. cτρατιώταις] cuλλαβεῖν αὐτὸν add. codex Parisinus 16. ἐπε- cκίρτηςεν?

5. Μέρη της κωμωδίας εἰςὶ τέςςαρα, πρόλογος, μέλος χοροῦ, τρίτον ἐπειςόδιον καὶ τέταρτον ἔξοδος. Καὶ πρόλογος μέν ἐςτι τὸ μέχρι τοῦ χοροῦ τῆς εἰςόδου ἡ δὲ ἄμα τῆ εἰςόδῳ 25 τοῦ χοροῦ λεγομένη δήτις μέλος καλείται χοροῦ ἐπειςόδιον δέ έςτιν μέλος μεταξύ μελών καὶ ρήςεων δύο χορών έξοδος δέ έςτιν ή πρὸς τῷ τέλει τοῦ χοροῦ ῥῆςις. Καὶ ταῦτα μέν εἰςι τὰ μέρη τῆς κωμωδίας · μέρη δὲ παραβάς εως έπτά. Πρῶτα δὲ τὰ Διονυςίου καὶ Κράτητος καὶ Εὐκλείδου δητέον μοι, ἔπειτα 30 καὶ τὰ ἡμέτερα ταῦτα cαφῶc ἐκδιδάξοντι. Οὐδὲ τὰρ οὐδ' άβρὰ 115 τράπεζα μὴ μετὰ τροφής εὐδίαν, οὐδὲ γαλήνη μὴ μετὰ τρικυμίας 1 καὶ κλύδωνα οὐδ' ἡ ὡραιότης καὶ ἀρετὴ καὶ χάρις τοῦ λόγου cαφήν τοcοῦτον οἶδεν εὐφραίνειν, εἰ μὴ μετὰ τὴν κατ' ¿Εμπεδοκλέα μελάγκουρον, κατὰ δὲ Τζέτζην Τοῦλαν καὶ Κερκεςύραν περιεπεςτάτην ἀςαφείας καὶ μᾶλλον εἰ ςοφοῖς λόγοις αὐτὴ 5 έαυτη άντιβαίνουςα γίνοιτο ότὲ μὲν ἀρνίον, ότὲ δὲ τραγίον, ότὲ δὲ κόνδουρον ἀειδούριον, καὶ δὴ κριτικωτάταις ἠκροᾶςθε ταῖς ἀκοαῖς. Ο χορός φαςιν ὁ κωμικὸς εἰςήγετο τῆ ὀρχήςτρα, ήν καὶ λογεῖον καλοῦμεν, καὶ διαλεγόμενος μèν τοῖς ὑποκριταῖς μέτροις έτέροις, πρὸς τὴν ςκηνὴν ἑώρα τῆς κωμψδίας ἀπελ- 10 θόντων δὲ τῶν ὑποκριτῶν πρὸς τὸν δῆμον ὁρῶν, ἐκ τετραμέτρων ις τιίχους άναπαίςτους έφθέγγετο, καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο **ετροφή** εἶτα ἐτέρους ἐκκαίδεκα τοιούτους ἐφθέγγετο, καὶ ἐκαλείτο τούτο ἀντίςτροφος άπερ ἀμφότερα οἱ παλαιοὶ ἐπίρρημα ἔλεγον. Ἡ ὅλη δὲ πάροδος τοῦ χοροῦ καλεῖται παράβαςις. 15 "Αν οὖν ώς ἐκ πόλεως ἐβάδιζε πρὸς τὸ θέατρον, διὰ τῆς ἀρι**c**τερᾶς ἀψίδος ἔβαινεν, εἰ δ' ὡς ἀπ' ἀγροῦ, διὰ τῆς δεξιᾶς έν τετραγωνίζοντι τοῦ χοροῦ τύπω, πρὸς μόνους δρῶν τοὺς ύποκριτάς ων έξελθόντων ὁ χορὸς έπτάκις στρεφόμενος πρὸς άμφότερα τὰ μέρη τοῦ δήμου έώρα τὸ δ' έπτάςτροφον ὄρχημα 20 τοῦτο παράβαςις ἐκαλεῖτο τῷ γένει, καὶ ἡ πρώτη δὲ ὄρχηςις όμωνύμως τῷ γένει παράβαςις, τὸ τρίτον μακρὸν καὶ πνίγος, τὸ τέταρτον ψδή καὶ στροφή, τὸ πέμπτον ἐπίρρημα, τὸ ἕκτον

<sup>31.</sup> καὶ] δὲ cod. 32. εὔδειαν cod. [3. cαφήνεια? F. R.] [5. περιεπεστάτην, non περιεπιστάτην, cod. 20. ὄρχημα, non ὄχημα, cod.] 21. Ἡ μὲν οῧν πρώτη ὄρχησις κομμάτιον ἐλέγετο, ἡ δὲ δευτέρα παράβασις όμωνύμως τῷ γένει ἐκαλεῖτο codex Parisinus.

άμα άντψδή καὶ άντίςτροφος, τὸ δὲ ἕβδομον άντεπίρρημα. Ταυτί 25 μεν των ανδρων είτιν ωνπερ έφημεν κάνπερ ήμειτ τυντόμως καὶ ταῦτα καὶ caφεcτέρως εἰρήκειμεν, τὸ ἀρνίον δὲ καὶ τραγίον **c**κοπεῖτε. Τούτοις ή cτροφή καὶ ἀντίςτροφος ἀνωτέρω μὲν ἐπίρρημα ἀκαλεῖτο, νῦν δὲ ἡ ψδὴ καλεῖται καὶ στροφὴ τὸ δὲ μετ' αὐτὴν πέμπτον μέρος ἐπίρρημα, ἡ ἀντψδὴ δὲ καὶ ἀντί-30 στροφος, άντεπίρρημα δὲ τὸ ζ΄ μέρος : ὥςτε ςυμβαίνειν τὸ ἐπίρρημα πεντώνυμον γίνεςθαι, έχειν μεν την έαυτου κληςιν, καλείι εθαι δὲ καὶ ετροφὴν καὶ ἀντίετροφον ή δὲ ψδὴ κατ' αὐτοὺς 116 καλεῖται καὶ ετροφὴ ώς ἡ ἀντψδὴ καὶ ἀντίετροφος. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν οἱ κομψοπρεπεῖς ἐξηγηταὶ καὶ διδάςκαλοι οἷς εἴπου καν μιας λέξεως αβαςανίςτως ἐπείςθην, εύθὺς κατ' αύτοὺς άνηρτη-5 μένος μετέωρος ἰκρίων τοῦ ψεύδους ἀρίδηλος γέγονα, τόργοιςιν αίώρημα φοινίοις δέμας ώς ἄρτι ποτὲ τὴν ἔφηβον ἡλικὸν παςῶν καὶ τὸν αἰθέριον ἐξηγούμενος "Ομηρον, πειςθεὶς Ἡλιοδώρω τῷ βδελυρῷ, εἶπον cuνθεῖναι τὸν "Ομηρον ἐπὶ Πειcιcτράτου έβδομήκοντα δύο coφούς, ὧν έβδομήκοντα δύο εἶναι καὶ τὸν Ζηνό-10 δοτον καὶ ᾿Αρίςταρχον καίτοι τεςςάρων ἀνδρῶν ἐπὶ Πειςιςτράτου ςυνθέντων τὸν "Ομηρον, οἵτινές εἰςιν οὖτοι ἐπικόγκυλος, 'Ονομάκριτος 'Αθηναΐος, Ζώπυρος 'Ηρακλεώτης καὶ 'Ορφεύς Κροτωνιάτης - Ζηνοδότου δὲ χρόνοις ὑςτέροις ἐπὶ τοῦ Φιλαδέλφου αὐτὸν ἀνορθώς αντος, ἔπειτα δὲ πάλιν τοῦ ᾿Αρις τάρχου. βίβλους έξηγηςαμένοις πειςθείς, οίς καὶ οὖτοί φαςι τὰ αὐτὰ, εἶπον 'Ορέςτην καὶ 'Αλκηςτιν Εὐριπίδου καὶ τὴν Cοφοκλέους Ήλέκτραν είναι ςατυρικά δράματα, ώς ἀπὸ πένθους εἰς χαράν καταλήγοντα, καὶ οὕτω μέτροις καὶ λοιποῖς μου συγγράμμαςιν 20 γράφων ἐδίδαςκον, εως ἀναγνούς Εὐριπίδου πολλὰ δράματα εύρον καὶ ἔγνων τὰ cατυρικὰ δράματα τέρψεις θυμελικὰς ἀμιγεῖς καὶ γέλωτα φέροντα. Εῶ τοὺς πολλοὺς καὶ τοὺς λεξιγράφους Όμηρικούς, ἃ ήγνόηςαν εἴς τε λέξεις τινὰς καὶ ἱςτορίας καὶ έτερα καὶ τοῦ ποιητοῦ κατεψεύς αντο, ὥς περ καὶ οἱ προκείμενοι 25 ἄνδρες τοῖς περὶ τῶν ςκηνικῶν τῶνδε δραμάτων διδάγμαςιν,

<sup>26.</sup> δè] τε?
5. τόργοιςιν] Lycophr. 1080.
6. ήλίκον] Ita videtur esse in codice, e quo excripsi sic ήλιξ'. [13. κρωτονιάτης cod.]
22. Καὶ ἐῶ?
23. 'Ομ) cod

ώς ἀπ' αὐτῶν τῶν βίβλων ἐλέγχονται. ᾿Αλλὰ παρέντες τὰ περιττὰ ςαφῶς, ςυντόμως καὶ ἀληθῶς καὶ ὡς ὁ νοῦς ἔχει τῆς βίβλου ταῦτα ἐκθείημεν πᾶς δὲ ἀληθείας ἐρῶν κριτικωτάτως βαςανιζέτω τὸ ςύγγραμμα.

## ΙΙ. Έτέρα ἀρχή.

30

1. 'Αλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς καὶ Λυκόφρων ὁ Χαλκιδεὺς. 117 άλλὰ καὶ Ζηνόδοτος ὁ Ἐφέςιος τῶ Φιλαδέλφω Πτολεμαίω cuγωνηθέντες βαςιλικώς, ὁ μὲν τὰς τῆς τραγωδίας. Λυκόφρων δὲ τὰς τῆς κωμωδίας βίβλους διώρθωςαν, Ζηνόδοτος δὲ τὰς 'Ομηρείους καὶ τῶν λοιπῶν ποιητῶν. 'Ο τὰρ ἡηθεὶς βαςιλεὺς 5 Πτολεμαῖος, ή φιλοςοφωτάτη τῶ ὄντι καὶ θεία ψυχή, καλοῦ παντός καὶ θεάματος καὶ ἔργου καὶ λόγου τελῶν ἐπιθυμητής, έπει διά Δημητρίου τοῦ Φαληρέως και γερουςίων έτέρων άνδρῶν δαπάναις βαςιλικαῖς ἁπανταχόθεν τὰς βίβλους εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ήθροις , δυςὶ βιβλιοθήκαις ταύτας ἀπέθετο, ὧν τῆς 10 έκτὸς μὲν ἦν ἀριθμὸς τετρακιςμύριαι διςχίλιαι ὀκτακόςιαι, τῆς δ' ἔςω τῶν ἀνακτόρων καὶ βαςιλείου βίβλων μὲν ςυμμίκτων άριθμὸς τεςςαράκοντα μυριάδες, άπλῶν δὲ καὶ ἀμιςτῶν βίβλων μυριάδες έννέα, ως δ Καλλίμαχος νεανίςκος ων της αυλης ύςτέρως μετὰ τὴν ἀνόρθωςιν τοὺς πίνακας αὐτῶν ἀπεγράψατο. 15 ' Ερατοςθένης δὲ ὁ ἡλικιώτης αὐτοῦ παρὰ τοῦ βαςιλέως τὸ τοςοῦτον ἐνεπιςτεύθη βιβλοφυλάκιον. 'Αλλὰ τὰ Καλλιμάχου καὶ τοῦ Ἐρατοςθένους μετὰ βραχύν τινα χρόνον ἐγένετο τῆς cυναγωγής τῶν βίβλων, ὡς ἔφην, καὶ διορθώςεως, κἂν μετ' αὐτοῦ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου. Τότε δὲ cuyη-20 θροιςμένων άπαςῶν τῶν βίβλων τῶν Ελληνίδων καὶ ἔθνους παντός καὶ ςὺν αὐταῖς τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖνος ὁ ἀφειδής βαςιλεύς, ὢν ποταμός χρυςορόας, άλλ' έπταςτόμως ἐκρέων, τὰς ἐθνικὰς μὲν ὁμογλώςςοις ἐκείνων ἀνδράςι ςοφοῖς καὶ άκριβῶς έλληνίζουςιν εἴς τε γραφὴν ὁμοῦ καὶ γλῶςςαν Ἑλλάδα 25 μετήμειψεν, ώς καὶ τὰς 'Εβραΐδας δι' έβδομήκοντα δύο έρμη-

<sup>30.</sup> βίβλος άριςτοφάνους τζέτζην φορέους ὑποφήτην aser. man. 2. 11. οκτακόςιοι cod. 12. ςυμμικῶν cod. Fortasse probabilius fuerit ςυμμιτῶν. 16. δὲ om. cod. 19. μετ'] l. ἐπ'. 21. ἁπάντων cod.

νευτῶν Έβραίων coφῶν πεφυκότων καθ' έκατέραν διάλεκτον. Τὰς ἐθνικὰς μὲν οὕτω μετεποίηςε βίβλους τῶν Ελληνίδων δὲ βίβλων, ώς καὶ προλαβών ἔφην, τὰς τραγικὰς μὲν διώρθως δι' 30 'Αλεξάνδρου τοῦ Αἰτωλοῦ, τὰς τῆς κωμψδίας δὲ διὰ τοῦ Λυκόφρονος, διὰ δὲ Ζηνοδότου τοῦ Ἐφεςίου τὰς τῶν λοιπῶν ποιη- 118 τῶν. Τὰς Όμηρείους δὲ κατεξαίρετον πρὸ διακοςίων καὶ πλειόνων ένιαυτών Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ τῆς διορθώς εως Ζηνοδότου ςυντέθεικεν ςπουδή Πειςίςτρατος παρά των τεςςάρων 5 τούτων ςοφῶν ἐπὶ Κογκύλου, ὀΟνομακρίτου τε ᾿Αθηναίου, Ζωπύρου τε Ἡρακλεώτου καὶ Κροτωνιάτου ᾿Ορφέως. Οὕτω μὲν ἐν χρόνοις τοῦ Πειςιςτράτου τοῖς τέςςαρςι τούτοις ςοφοῖς αί Όμηρικαὶ συγγραφαὶ τεμαχίοις περιφερόμεναι συνετέθησαν καὶ βίβλοι ἐγένοντο χρόνοις δ', ὡς ἔφην, τοῦ Φιλαδέλφου 10 παρὰ τοῦ Ζηνοδότου ἀρθώθηςαν μετὰ δὲ Ζηνόδοτον ᾿Αριςτάρχψ πάλιν ὦρθώθηςαν τετάρτῳ ἢ ε ἀπὸ Ζηνοδότου τελοῦντι. Κἂν ὁ πεφυρμένος καὶ βδελυρὸς Ἡλιόδωρος, οὐκ εἰδὼς ὅτι ληρεῖ, φύρη καὶ πάντα ςύμμικτον κυκεώνα, μάλλον δὲ κοπρεώνα ποιή, έπὶ Πειτιτράτου τὸν "Ομηρον τυντεθήναι καὶ ὀρθωθήναι ληρῶν 15 παρὰ τῶν οβ, ἐπικριθῆναι δὲ πάντων τὴν Ζηνοδότου καὶ ᾿Αριcτάρχου cύνθεςίν τε καὶ διόρθωςιν, καὶ ἡμᾶς ἔτι νεάζοντας καὶ πρώτους ύπηνήτας τελούντας ἔπειςεν ούτως ἔτι που έξηγουμένους τὸν "Ομηρον, ὡς καὶ ἕτεροί τινες κομψοὶ καὶ αἰθεροβάμονες, οίς ἂν καὶ μέχρι μιᾶς λέξεως άβαςανίςτως ἐπείςθην, καὶ 20 μη έκ του κειμένου της παλαιάς βίβλου τὸ άληθὲς ἀπηκρίβωςα, κατ' ἐκείνους παραληρῶν ἐφαινόμην, ἀλλ' ἄπαξ καὶ δὶς ταὐτὸ παθών τῷ νεάζοντι τῷ πάθει μάθος ἐθέμην, καὶ τούτους μὲν ήγημαι κομψούς αἰθερίους, αὐτὸς δὲ ἐκ τῶν κειμένων ἀνθέων τῶν βίβλων ὥςπερ τις μέλιςςα φίλεργος ὁποῖα δυναίμην ςιμ-25 βλοποιώ, οἷμαι δὲ καὶ τῷ μέλιτι πολλούς διεκτρέφω. Κἂν μυῖαί τινες δυςτενείς, ώς οὐδὲ τῷ ἀττικῷ οὐδὲ τούτω ίζηςαι δυνά-

<sup>[30.</sup> διὰ τοῦ, non διὰ, cod.] 4. πειτιτρά cod. [11. ἢ ἐ<sup>π</sup> ἀπὸ cod. κἄν, non καὶ, cod. 15. τῶν ορλ΄ cod. ἐπικριθῆναι, non ἐπεκρ., ῦ cod.] 17. ἐτπ cod. 19. ἀβανίττως descripsi e codice. 20. βιβλίου cod. 21. τοῦτο cod. 26. δυςμενεῖς corr. δυςγενεῖς.

μεναι, ὅμως λάθρα ςὺν ὁμοτρόποις περιιπτάμεναι περιβομβοῦςιν ἀνήκουςτά τε καὶ παράληρα, ἀλλά μοι τόςον τροχάςαντι ἀναληπτέον πάλιν τοῦ λόγου τὰ καίρια.

- 2. Περὶ ποιητῶν πολλάκις ὑμῖν ἐδιδάξαμεν καὶ διαρκῶς ¹ ἕκαςτα ἐξεπίςταςθε, εἴδη τε τούτων καὶ τὰ γνωρίςματα τῶν κκηνικῶν τε τοὺς χοροὺς ἐκ πόςων ἀνδρῶν καὶ τί ἑκάςτῳ τὸ δῶρον, καὶ πῶς ἐφευρέθηςαν, καὶ ὅτι λέγονται δράματα καὶ οὐ γράμματα. ᾿Αλλὰ καὶ νῦν ἐπιδρομάδην τῶν κκηνικῶν ποιη- το μάτων τὰ καίρια διδακτέον μοι, ἵνα καὶ ψώραν ἐξηγητῶν ταῖς διαφοραῖς ἐκκαθάρωμεν, καὶ τὸ Διονυςίου τε καὶ Εὐκλείδου καὶ Κράτητος ςκολιῶς καὶ πεφυρμένως καὶ ἀπατηρήτως γραφὲν εἰς τὸ περὶ μερῶν κωμωδίας καὶ παραβάςεως εὐθυτάτως τε καὶ ἀφύρτως μετ᾽ ἐπιςτάςεως ςαφῶς παραςτήςωμεν κατά τε τὴν τὸ πρᾶξιν αὐτὴν καὶ τὸν νοῦν τῶν βιβλίων καὶ τὴν ἀλήθειαν. Καὶ δὴ πρῶτον ἀρκτέον μοι λέγειν τὰς διαφοράς.
  - 3. ή κωμωδία μεμιτμένον τοῖς εκώμμαςι εἶχε τὸν γέλωτα. ή τραγωδία πένθη καὶ τυμφοράς ή τατυρική δὲ ποίητις οὐκ ἀπὸ πένθους εἰς χαρὰν καταντᾶ, ὡς Εὐριπίδου 'Ορέςτης καὶ 15 "Αλκηςτις καὶ ἡ τοῦ Cοφοκλέους "Ηλέκτρα, ὡς κάμὲ οἱ ἀςκέπτως ληρούντες έξηγηταὶ καὶ γράψαι καὶ διδάξαι ήπάτηςαν, άλλ' άμιγη καὶ χαρίεντα καὶ θυμελικὸν ἔχει γέλωτα, οἷον Ἡρακλης πραθείς τῶ Ουλεῖ γεωργός δοῦλος ἐςτάλη εἰς τὸν ἀγρὸν, τὸν άμπελώνα ἐργάςαςθαι, ἀνεςπακώς δὲ δικέλλη προρρίζους τὰς 20 άμπέλους άπάςας νωτοφορήςας τε αὐτὰς εἰς τὸ οἴκημα τοῦ άγροῦ ψωμοὺς μεγάλους ἐποίηςε τὸν κρείττω τε τῶν βοῶν θύςας κατεθοινάτο καὶ τὸν πιθεῶνα δὲ διαρρήξας καὶ τὸν κάλλιςτον πίθον ἀποπωμώςας τὰς θύρας τε ὡς τράπεζαν θεὶς ἦςθε καὶ ἔπινεν άδὼν, καὶ τῷ προεςτῶτι δὲ τοῦ ἀγροῦ δριμὸ ἐνορῶν, 25 φέρειν ἐκέλευεν ὡραῖά τε καὶ πλακοῦντας, καὶ τέλος ὅλον ποταμὸν πρὸς τὴν ἔπαυλιν τρέψας τὰ πάντα κατέκλυςεν ὁ δοῦλος καὶ όρ . . . . . ὁ τεχνικώτατος γεωργός. Τοιαῦτα τὰ ςατυρικὰ δράματα, οὐχ οἷα γράφουςιν οἱ ἀςκέπτως ληροῦντες καὶ ἐμὲ

<sup>28.</sup> l. παρατροχάσαντι. 4. Litteras non satis cognoscere potui: fortasse καὶ διὰ τί. 10. παραστήσαιμεν cod. 22. τὸν] τῶν cod. 28. ὀργιάζει? [lacuna quinque fere litterarum.]

αὐτὸν ἀπατήςαντες. ᾿Αλλὰ ἡητέον καὶ τί τῷ βίῳ ταῦτα λυςι- 120 τελεῖ. Ἡ τραγῳδία λύει τὸν βίον ἡ κωμῳδία δὲ ςυνιςτᾳ θυμελικοῖς δὲ τοιούτοις οἱ ςάτυροι καθηδύνουςι. λυρικοὶ δὲ, οἱ καὶ κυκλικοὶ καὶ διθύραμβοι, ἢ ἤνουν κυδαίνοντες ἀθλητὰς ἀγῶςι τοςαῦτας ἢ ὕμνουν Διόνυςον ἢ καὶ ἑτέρους θεούς. Ἐπεὶ τοςαῦτα ςαφῶς ἡμῖν καὶ ςυντόμως ἐρρήθη, φέρε καὶ ὅπως ταῦτα τὰ δράματα ἐδιδάςκετο, διδακτέον μοι.

- 4. Πρώτον μὲν ἐν ἐαρινῷ καιρῷ πολυαναλώτοις δαπάναις κατεςκευάζετο ἡ ςκηνὴ τριωρόφοις οἰκοδομήμαςι, πεποικιλιωένη παραπετάςμαςι καὶ ὀθόναις λευκαῖς καὶ μελαίναις, βύρςαις τε παταγούςαις καὶ χειροτινάκτψ πυρὶ, ὀρύγμαςί τε καταγαίοις καὶ ὑπογαίοις, καὶ ὑδάτων δεξαμεναῖς εἰς τύπον θαλάςςης ταρτάρου ἄδου κεραυνῶν καὶ βροντῶν, γῆς καὶ νυκτὸς, οὐρανοῦ, ἡμέρας καὶ ἀνακτόρων καὶ πάντων ἁπλῶς αὐλάς τε οὐ μικρὰς εἶχεν ἐξειργαςμένας καὶ ἀψίδας εἰς τύπον ὁδῶν. Διὰ μὲν οὖν ἀριςτερᾶς ἀψίδος ἐχώρουν, ἂν ὡς ἐκ πόλεως ἢςαν ὁδεύοντες ὡς πρὸς ἀγροῦς καὶ θέατρα ἂν δὲ πρὸς πόλιν ὡς ἐκ θεάτρων ἢ ἀπ' ἀγροῦ, διὰ δεξιᾶς. Τοιαῦτα μὲν ἡ τῆς ςκηνῆς ἐργαςία.
- άπ' ἀγροῦ, διὰ δεξιὰς. Τοιαῦτα μὲν ἡ τῆς κκηνῆς ἐργαςία.

  5. Τὰ κκηνικὰ δ' ἀπ' αὐτῆς καλούμενα δράματα καὶ πρακτικῶς

  ἐτελεῖτο καὶ λογικῶς. Cύςταςις δὲ τούτων ὑπῆρχε τὰ τῶν ὑποκριτῶν πρόςωπα πρόςωπα δὲ τοῖς μὲν τραγικοῖς καὶ ςατυρικοῖς ἀνὰ δεκαὲξ ἦςαν ὁ κωμικὸς δὲ εἶχεν κδ · ἃ πρόςωπα ὑποκριτικὰ τῶν τριῶν κκηνικῶν ποιημάτων, τὰ οἰκεῖα τῷ καθ ' ένὶ αὐτῶν καὶ οἰκείῳ ἤθροιςμένως τι δρῶντα, χορὸς ἐκαλεῖτο.

  Διαιρεθεὶς δὲ ὁ χορὸς εἰς μὲν τμήματα δύο, ἡμιχόρια ἀνομάζετο, παραχρηςτικῶς δὲ καὶ χορός · εἰ δὲ εἰς ἕνα ἕνα ἐτμήθη καὶ μερικὸν, ὑποκριταὶ ἁπλῶς ἐκαλοῦντο κοινῷ τῷ ὀνόματι, διὰ τὸ μὴ δύναςθαι μιῷ κλήςει περιληφθῆναι, ὡς ὁ χορὸς καὶ τὰ ἡμιχόρια.

  Διαιροῦνται γὰρ τὰ μερικὰ ταῦτα εἰς πόςα; εἰς προλογίζοντας, οἰς ἄγγελον, εἰς ἐξάγγελον, εἰς καταςκόπους, εἰς φύλακας, εἰς ῆρωας, εἰς θεοὺς, εἰς ἄλλα μυρία. Τούτων οὖν τῶν προςώπων 121 τὸ ὅλον ἄθροιςμα, ὁ καὶ χορὸς ἐκαλεῖτο, εἰςελθὸν εἰς τὴν ὀρχήςτραν, ἣν ἔφαςαν καὶ λογεῖον τὴν δὲ εἰςέλευςιν ταύτην

<sup>2.</sup> τè cod. 3. οί cod. [9. οἰκοδωμήματι cod.] 14. ἀνακτόροις cod. [26. ἕνα καθ ᾽ ἕνα? F. R.]

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

ού μέλον έςτί μοι, ὅπως ἂν καὶ καλέςειας, εἴτε εἴςοδον, ἢ εἰτέλευτιν, ἢ ἐπήλυτιν, ἢ ἐπίβατιν, ἢ πάροδον ἢ παράβατιν, ἢ 5 άλλως πως τημαίνων ταὐτό — εἰςελθὸν οὖν καὶ παραβὰν εἰς τὴν ὀρχήςτραν τοῦτο τὸ ςύςτημα πᾶν, ὃ καὶ χορὸς ἐκαλεῖτο. πρὸς τοὺς ὑποκριτὰς λόγους ποιούμενον, τὸ πρόςωπον βλέπον εἶχε πρὸς τὴν ςκηνήν: ἐξελθόντων δὲ τῶν ὑποκριτῶν πρὸς τὸ τοῦ δήμου μέρος ἐςτρέφετο, ἢ τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριςτερὸν, καὶ 10 πάλιν ἀντεςτρέφετο πρὸς τὸ ἕτερον καὶ ἔλεγέ τι ἑκατέροις τοῖς μέρεςιν, εἶτα ἐξήρχετο, καὶ τέλος τὸ δρᾶμα ἐλάμβανε. Ταῦτα μέν ή ταν πρακτικά δ μέρη τοῦ δράματος, ή παράβαςις, ή ττροφή, ή ἀντίςτροφος καὶ ἡ ἔξοδος καὶ λογικὰ μέρη αὐτῆς δ, ἀντιπαράβαςις ήγουν πρώτως, δευτέρως πρόλογος, καὶ ἀντὶ τῆς 15 **ετροφής καὶ τής ἀντιετρόφου λόγια καὶ ψδὰς καὶ ἀντψδὰς ἢ** έπιρρήματα καὶ ἀντεπιρρήματα εἴποις, οὐ διαμάχομαι καὶ ἡ έξοδος ή ψδή καὶ τὸ ρήμα τοῦ δράματος τὸ ἐπιτελεύτιον, ἃ οἱ αἰθέριοι καὶ οὐρανοβάμονες λαλοῦςιν ὥςπερ λαλοῦςιν ἔχετε δὲ ταῦτα τῷ ἐαθέντι μοι προοιμίω, ἀλλὰ μακρὰν αὐτῶν ἀποτρέ- 20 χοιτε, μὴ καὶ ἀκοὰς ὑμῶν καὶ ψυχὰς λυμανθείητε. Ταῦτα μὲν τὰ δ μέρη πρακτικώς τε καὶ λογικώς τών δραματικών ποιημάτων ύπηρχεν, των δε λυρικών συγγραμμάτων τρία ήσαν τὰ μέρη, ττροφικόν καὶ ἀντιττροφικόν λόγια, ἐκάτερον ἑκατέρω ἰςαρίθμους ἔχον τοὺς ςτίχους, καὶ μέτρων τῶν αὐτῶν· πρὸς <sup>25</sup> τοῖς στροφικοῖς δὲ καὶ ἀντιστροφικοῖς τρίτον ἦν μέρος τὸ ἐπψδικὸν λόγιον, όμωνύμως καὶ ταῦτα λεγόμενα τοῖς έαυτῶν πρακτικοῖς, τῆ τε στροφῆ καὶ ἀντιστρόφψ καὶ ἐπψδῷ ἤτοι ἐξόδψ καὶ ἐξελεύς ει καὶ ἐπιλόγω. Καὶ γὰρ καὶ οἱ λυρικοὶ πρὸς ἑκάτερον μέρος τοῦ δήμου δρῶντες ἐφθέγγοντο τὰ ποιήματα, καὶ τέλει 30 122 τοῦ δράματος μέλλοντος παύεςθαι τὸν ἐπιμδὸν ἐπεφθέγγοντο. ήτοι την ύςτέραν ψδήν τε και τον ἐπίλογον, εἰς εὐχὰς τὸ πλειζτον αὐτὸν περικλείοντες. Προοίμιον δὲ τούτοις οὐκ ἦν, ώς ἐκείνοις, ὅτι ἄμα τῷ εἰςελθεῖν εἰς τὸ θέατρον πρὸς τὸν

<sup>[10.</sup> ἐςτρέφετο, non ἐςτέφ., cod.] 17. Ante καὶ prius, a quo nova pagina initium capit, alterum καὶ in extrema altera pagina add. cod. 27. ώμονύμως cod. 30. τοῦ δήμου] οὐδαμοῦ cod. [1. ἐπεφθέγγοντο, non ἐφθ.,cod.]

5 δήμον ετραφέντες ἄμα τὸ αὐτὸ ἔλεγον καὶ ετροφὴν καὶ προοίμιον. "Ενεκα μὲν τῶν εὐχαρίετων ταῦτα ἐγράφη μοι ἀποδρέπεςθε δὲ καὶ ὑμεῖς τούτων, γεννήματα ἐχιδνῶν καὶ ἀχάριετοι. Φάμενοι δὲ καὶ τὸ γένος τοῦ ποιητοῦ καὶ τὸν εκοπὸν τοῦ δράματος, χωρίεωμεν ἐπὶ τὴν τοῦ κειμένου εαφὴν καὶ εχολίων τοῦ τινῶν ἀναπλήρωειν.

Sequitur in codice γένος 'Αριστοφάνους, deinde Πλούτου ὑπόθεςις, tum versus tres

Βίβλος ἐγὼν εχεδίη πρωτόγραφος, αὐτὰρ ὁ Τζέτζης, Φαυλογράφος περ ἐὼν, πρωτογράφος ἔςκεν ἐμεῖο· Κύμβολα δ' εἰςοραᾶς πᾶς' ἀρίγνωτα τάδε:

quos tres fabulae Plutus, Nubes, Ranae (45-105) excipiunt. Schedae 106 priorem paginam Equitum argumentum et primi quinque ipsius fabulae versus occupant, in altera autem pagina versus Tzetziani leguntur, quibus argumentum Avium continetur, praemissis aliis quibusdam, quorum hoc est initium: ὄρνιθες δράμα κωμικόν Αριστοφάνους γραμματικός Βυζάντιος, οὖπερ Αριστοφάνης ἔγραψε τὴν ὑπόθεςιν, ἣ κεῖται τῷ βιβλίω. Τζέτζης τὸ δράμα τοῦτο δὲ θειάζει καὶ ἐξαίρει, ὡς Λυςιςτράτην, 'Αχαρνείς, Εἰρήνην τε καὶ ἄλλα. Scheda 107 saec. XV scriptura vacat: 108 r. in secundo Avium versu desinit; reliqua enim ista argumenti descriptio occupat: 108 v. commentariolos grammaticos continet. Quae quidem omnia ita, ut in codice perscripta sunt, apposui, ut in reliquas quoque, aut in plures certe quam in tres illas, a Tzetza scholia fuisse composita intelligatur: immo vix dubito quin in ipso codice, e quo Ambrosianus descriptus est, aut omnes aut plures fabulae extiterint, e quibus librarius, complurium poetarum carmina compositurus, eas quae maxime celebratae erant deprompserit. Et extant fortasse Avium scholia in 123 codice Vrbinate 141, quo usus est Kusterus (cf. eius praef. in Aristoph.). Neque enim erat, cur Otto Schneiderus de vett. in Aristoph. scholl. font., qui suo quidem iure, ut tunc

<sup>6.</sup> ἀποδρεπέςθεςαν cod. An voluerit ἀποδρεπέςθωςαν? 9. [ςαφήν: ef. p. 113, 3. 115, 3. F. R.]

res erat, Tzetzam omnibus Aristophanis fabulis operam dedisse negavit, ad solam Plutum huius codicis inscriptionem revocaret. Hunc autem Aristophanis commentatorem Ioannem fuisse, quoniam fuerunt qui de Isaaco fratre cogitarent, nunc ipsa illa, quae dubitationem moverat, de Homeri carminibus fabella ab Ioanne in Exegesi Iliadis p. 45 et 125 ed. Herm. prolata, hic vero (p. 116, 5 ώς ἄρτι ποτέ etc.) ab ipso correcta firmatur. Ceterum de ipsis scholiis rectissime iudicavit Kusterus, ea quae in iis legerentur maxima ex parte in editis ad Aristophanem scholiis αὐτολεξεὶ quoque occurrere. Nam si convicia quaedam et vanas iactationes, quibus egregie gaudet ineptissimus homo, resecueris, ita omnino cum scholiis a Kustero editis consentiunt Ambrosiana, ut pauca, quae novi aliquid contineant, invenerim, antiquiores autem auctores praeter veterum commentatorum, qui οί παλαιοί εχολιογράφοι vel οί παλαιοί dici solent, rarissime in auxilium vocati esse videantur.

Sed ut ad id quod propositum est redeam, duo vides esse procemia, quae cum non tam re quam verbis distent, tamen vix vereor, ne quis ex uno Tzetzae procemio alterum ab altero homine diverso modo concinnatum, et a tertio quodam, qui non nihil interesse inter priorem et secundam formam intellexisset, utrumque coniunctim positum esse existimet. Primum enim tam genuinum Tzetziani sermonis colorem prae se ferunt, ut excerpentis ex antiquiore commentario manum, qua multa, velut ea quae de Aristotelis discipulis deque Heliodoro et tragicorum poetarum interpretibus scripta sunt et scholia inepta in ineptos ipsius auctoris versiculos composita, aut omissa esse aut mutata expectaveris, alterutrum passum esse mihi non possim persuadere. Deinde in summa argumenti similitudine non solum quaedam utrumque sibi propria habet, ut in altero est grammaticorum antiquorum memoria et de Susa-124 rione historiola, in altero de satyrorum fabula et de scenae ornamentis disputatio, sed etiam in iis quae utrique communia sunt tanta verborum diversitas est, velut in ipso exordio de Ptolemaeorum bibliotheca, ut haec omnia ex uno quodam commentario deducta esse minime probabile sit. Quo fit, ut ipsum Tzetzam alio tempore aliter scholiis suis praefatum esse credam: e quibus praefationibus cum priorem posuisset librarius, postea alteram, quam in summa rerum intellexit praestantiorem esse, subiecit. Atque in simili argumento saepius se versatum esse ipse indicat his verbis p. 113, 7: περὶ ποιητῶν πολλάκις ὑμῖν ἐδιδάξαμεν καὶ περὶ τῆς ἀγοραίας καὶ ἀγυιατίδος κωμψδίας sqq.

Itaque cum duos habeamus Tzetzae commentarios, quorum summa est et cum iis quae e codice Parisino edidit Cramerus Anecd. Paris. I p. 3 sqq., repetiit Meinekius fragm. com. graec. II p. 1234 sqq., et in aliqua parte cum scholio Plautino a Ritschelio edito similitudo, quaeritur, quo haec tria vinculo inter se contineantur. Nam cum post editum Parisinum περὶ κωμφδίας grammaticum magna inter viros doctos nata sit dissensio, aliis ex illo ipso Plautinum scholium ductum esse confidenter affirmantibus, aliis e communi utrumque fonte derivatum, maiorem autem Plautini scholii fidem esse aientibus: a qua quidem lite excusatio nobis petenda est, si in simili argumento diutius, quam pro rerum exilitate par erat, versati esse videbimur: haec omnia iam facilius e codice Ambrosiano iudicatum iri speramus.

Atque de Parisino quidem grammatico difficilior quaestio. Nam si recte modo argumentati esse putabimur, erunt fortasse, qui tertiam Tzetzae praefationem illa disputatione contineri dicant. Cui sententiae praesidium peti potest cum ex iis Ambrosiani codicis verbis, quae in nostram partem modo interpretati sumus (quibus de forensi comoedia, id quod ab initio Parisini commentarii fieri videmus, alio tempore se exposuisse indicat scriptor), tum ex his Parisini grammatici verbis p. 1235 Mein. γέγονε δὲ τῆς μὲν πρώτης κωμψδίας 125 ἄριστος τεχνίτης οὖτός τε ἀριστοφάνης καὶ Εὔπολις καὶ Κρατῖνος, quae ad praefationem Aristophanis haec pertinere certo indicant. Accedit praeterea, quod Heliodori de Homero atque Pisistrato ineptias, quibus antea se in errorem inductum esse fatetur Tzetza, hic tanquam vera narratas esse videmus. At vero obstat Ambrosianorum prooemiorum comparatio, quorum

utrumque in aliqua rerum quae narrantur diversitate tamen eundem seguitur argumenti tenorem, ut initio a Ptolemaei curis facto per adumbratas comoediae aetates ad definiendas fabularum partes decurrat, cum in Parisino commentario primis capitibus ordo turbatus sit. Obstat deinde, quod nihil istarum adhortationum, quibus admoneri legentem et scriptoris inventa venditari videmus, hic legimus. Obstant denique adversariorum sententiae non solum sine ulla refutatione positae, sed etiam ita, ut ne a Tzetza quidem expectari poterat, obtruncatae et inter se commixtae. Quare cum non integrum Tzetzae commentarium, sed excerptum ex hoc a recentiore quodam grammatico nobis oblatum esse appareat: (nam ad Tzetzam haec quoque referenda esse, quamvis haesitarit Cramerus Anecd. Oxon. I p. 13, post Ambrosiani codicis testimonium nemo negabit:) eo usque progredi non dubito, ut praeter prima capita reliqua omnia aut ex ipso Ambrosiano libro aut ex iisdem certe prolegomenis, quamvis ex alio codice petita fuerint, ducta esse contendam.

Nam si recesseris ab iis, quae ante disputationem de Alexandrinis bibliothecis institutam posita sunt, reliqua ita comparata esse videbis, ut, quemadmodum ex utroque Ambrosiani codicis commentario, aliis omissis, aliis mutatis atque in brevius contractis, conflata sint, facile cognoscas. Initio enim a priore commentario facto mox ubi rem de Ptolemaei studiis hic indicatam potius quam explicatam vidit breviator, ad alterum pergit. Qua in re quod ipsam illam de Pisistrati curis Homericis fabellam acriter a Tzetza impugnatam temere ascivit, imprudentiae et negligentiae hominis omnino tribuendum est cum Ritschelio Corollar. p. 6; praesertim cum admo-126 dum probabile sit, omnem hanc de Alexandrinis bibliothecis et de studiis Pisistrateis narrationem, quam in prolegomena Aristophanea delatam esse iure miratus est Ritschelius de scholio Plaut. p. 37, ea sola de causa tam copiose hoc loco a Tzetza expositam esse, ut quavis occasione arrepta Heliodorum, cuius opinione se in errorem inductum esse modo intellexerat, redargueret suumque ipsius errorem corrigeret. Re-

vertitur deinde grammaticus ad priorem praefationem, ut antiquorum interpretum nomina inde transcribat et resectis inanibus verbis, omissis quae antea aliunde petita posuerat, quemadmodum comoedia per tres aetates mutata sit, exponat. Tum vero ex altera parte integrum caput tertium interponit, qua in re non inutile est scire capita et interstitia, quae fecimus, in codice rubris litteris distincta esse. Rursus autem ab eo prioris partis loco, in quo substiterat (I, 5), opere retexto ea quae de Dionysio, Cratete, Euclide scripta invenit non minus, quam ante de Heliodoro fecerat, corrumpit, eoque perturbatus ordinem quoque rerum invertit. Ita his ad finem perductis reliqua secundae partis capita, quae satis inepte et ita, ut hominis indolem prorsus pervideas, verbis γένοιτο δ' αν ςαφεςτέρα ή των τοιούτων διδαςκαλία ωδέ πως (p. 1241) annectit, suo modo in usum suum convertit. Nihil in his est, quod dubitationem relinquat, nisi quis forte, ut dicam quod sentio, brevem de comoedia Alcibiadis auctoritate mutata narrationem (p. 1239) aliunde petitam esse dicat, ut de quarto prioris partis capite nihil Parisinus grammaticus attigerit.

Sed ἀπορίαν movent prima codicis Parisini capita, quae in Ambrosiano partim desunt, partim tam diversis verbis, ut hinc petita esse non possint, concepta sunt. Atque illud est, quo intricatiorem hanc rem evadere dixi. Nam cum horum maximus sit et cum aliis nonnullis commentariolis, qui fabulis Aristophaneis in codicibus praefixi sunt, et cum Dionysii Thracis scholiis Bekk. Anecd. p. 747 sq., et vero etiam cum Tzetzae iambis Cram. Anecd. Oxon. III p. 340 sqq. consensus, dici nequit, quae inter has Byzantinorum grammaticorum scriptiones ratio intercedat. Quanquam quoniam hanc quoque 127 Parisini commentarii partem e prolegomenis Aristophaneis haustam esse vidimus, probabile sane est, aliam quandam Tzetzae scriptionem, quae in historia comoediae indaganda versabatur, sive ab ipso Aristophanis interpretationi praefixam, sive ab alio quodam grammatico in brevius contractam et in hoc loco positam extitisse, e qua non solum haec codicis Parisini pars, sed ea etiam, quae in simili argumento versantia

nunc in libris Aristophaneis leguntur, excerpta sint. Ipsum autem Tzetzam scholia Dionysiana secutum esse non sine probabilitate coniecit Ritschelius Coroll. p. 17, quamquam praecipuum huius opinionis fundamentum, quod in simili apud utrumque de Homeri carminibus narratione positum est, evertere conabimur. Nam Parisinum grammaticum a scholiasta Dionysii usurpatum esse, quae fuit Schneidewini sententia Ephem. Gotting. a. 1840 m. Iun. p. 950, minus veri simile est maxime propter verba ante citata γέγονε δὲ τῆς μὲν πρώτης sqq., quae in scholiis Dionysianis p. 749 magis integra habes sic: καὶ τῆς μὲν παλαιᾶς πολλὰ γεγόναςιν, ἐπίςημος δὲ Κρατῖνος ὁ καὶ πραττόμενος μετέςχον δέ τινος χρόνου τῆς παλαιᾶς κωμωδίας Εὔπολίς τε καὶ ᾿Αριςτοφάνης.

Haec igitur de Parisino commentario. Ad Plautinum autem scholium iudicandum cum praeter hunc iam bipertita codicis Ambrosiani prolegomena proposita sint, e quibus eius origo investigetur, de illis Parisinis quam incerta res sit, testis est eorum qui de hac re disputaverunt dissensio, nec minus diversa a latinis prior Ambrosianorum pars. Contra altera pars ita cum eo consentit, ut non sit iusta causa, cur hoc esse illud, quod se secutum esse latinus grammaticus fatetur, Caecii commentum negemus. Quanquam enim non ita graeca sequitur, ut verbum verbo reddat, tamen, ne dicam de sententiarum quam vides aequalitate, nihil est eorum, quae in latinis aliter quam in graecis dicta sunt, quod non possis Italo homini tribuere. Nam ut haec de Ptolemaeo Philadelpho qui mirum in modum favebat ingeniis et famae doctorum hominum 128 facile addere poterat, praesertim cum saepius regem ab auctore suo similiter laudatum esse videret, ita propter verba graecae artis poeticos libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt, pro quibus in graecis est unum διώρθως αν vocabulum, non opus est ut de alio fonte, qualem finxit Ritschelius Coroll. p. 20, cogitemus. Neque enim mirum, quod Italus, quem excerpsisse potius sua e graecis et toto commentario perlecto summam argumenti reddidisse, quam graeca verba transtulisse intelligis, pro διορθοῦν verbo, cuius vim nec intellexerat nec

uno vocabulo reddere poterat, alia substituit, quae cum άθροίζειν et cυναθροίζειν verbis postea positis, tum his maxime μετὰ βραχύν τινα χρόνον της ςυναγωγης τῶν βίβλων ώς ἔφην καὶ διορθώς εως indicata esse videbantur, nisi quod alterum de grammaticis, alterum de rege valere non animadvertit. Ea quae proxime sequuntur, in quibus e corrupto nomine phzxa, dum modo certius de codicis scriptura constaret, praestantiumque faciendum esse coniicias\*), non habent quo dubitationem moveant. Mox autem de Eratosthene et Callimacho non solum verbis sicuti refert et fuit praeterea qui idem asseveret adiectis suo arbitrio nexum sententiarum supplevit, sed etiam istum aulicum regium bibliothecarium non dubito quin e graecis νεανίςκος ὢν τῆς αὐλῆς, quae sane quid sibi vellent non poterat perspicere, petiverit. Admodum contraxit librorum barbarorum et curae Pisistrateae memoriam, ita tamen, ut quo modo graecum scriptorem per singula sequatur, bene perspicias. Denique quae Heliodori fabella relata et argumentis quibus a Tzetza impugnata erat indicatis in fine annotationis de Aristarchi aetate posuit, non corrupta illa quidem, sed e graecis verbis τετάρτω ἢ πέμπτω ἀπὸ Ζηνοδότου τελοῦνττι male ab Italo intellectis profecta esse vides.

Itaque cum alium habeamus graecum commentarium ali- 129 quanto propius quam illum Parisinum ad latinum accedentem, quem in Plautino scholio expressum esse probabile sit\*\*,

<sup>\*)</sup> Quod Bernhardyus in egregia censura libri Ritscheliani Annal. crit. Berol. a. 1838 m. Decemb. p. 828 coniecit et LXX, quamvis in eo verissimum, quod sequentem vocem senum non mutavit, non probabile esse nunc facile est intellectu. Ritschelii autem coniectura prehensa secum (de schol. Plaut. p. 16, ipsi improbata Coroll. p. 52) sola litterarum similitudine commendatur. [per alexandriam in compendio illo latere coniecit Eugenius Mehlerus Asciburgensis. (Vide nunc supra p. 172.) F. R.]

<sup>\*\*)</sup> Collegii Romani codices, in quibus est Plautinus liber e quo Ritschelius illud scholium descripsit, magnam partem ex aliis Iesuitarum collegiis, et multi quidem e superiore Italia Romam allati sunt. Quare si de patria et origine Plautini codicis certiores fieri possemus, id quod per eorum, qui illi bibliothecae praesunt, invidiam fieri nequit, inde fortasse cum quadam probabilitate colligeretur, Italum, qui scholia

ecquis est, qui Parisinum potius ex Ambrosiano excerptum ei praesto fuisse contendat? Imo sua quisque ratione Tzetzianis copiis usus est; qua in re cum maiorem fidem is expetat, qui graeca graece reddidit, at latinus accuratius auctoris sui vestigia pressit. Quo fit ut rem universam iudicanti optime fecisse videri debeat Ritschelius, quod quamvis acriter impugnatus Plautini scholii auctoritatem fortiter defendit eigue propter illa Parisina quidem, dum utriusque origo inuestigetur, fidem detrahendam esse negavit. Contra nunc etiam alium fontem circumspiciendum esse nego. Nam id omnino hac disputatione efficere volui, ut nec Parisinum commentarium nec scholium Plautinum iam sequendum, sed ad sola Tzetzae prolegomena e codice Ambrosiano edita, utpote genuinum illorum fontem, recurrendum esse ostenderem.\*) Nam ut paucis comprehendam quae dixi, ita prorsus sentio, Parisini περί κωμωδίας commentarii auctorem praeter prima capita, ex aliis quibusdam prolegomenis Aristophaneis petita, priore Ambrosiani codicis parte cum altera conglutinata negligentissime rem suam gessisse, scholiastam Plautinum autem alteram partem, eamque in iis quae inde petivit multo et copiosiorem et praestantiorem, secutum esse, non nulla autem, quae non satis intellexerat, suo arbitrio mutasse.

Restabunt nunc duae commentationis nostrae partes, altera ut quae sit Tzetzae in iis quae tradit auctoritas examinetur, 130 id quod iure Bernhardyus l. c. p. 824 de homine satis suspecto

in eo scripta composuit, ipsum Ambrosianum codicem ex superiore Italia, ut videtur, postquam e Graecia advectus est, nunquam delatum oculis usurpasse.

<sup>\*) [</sup>Nec aliud mihi persuaserunt quae contrariam in partem disputata vidi, velut a Bergkio (nisi fallit memoria) identidem: a Bernhardyo Hist. litt. gr. t. I p. 447 ed. alt., t. II, 1 p. 89, certis tamen argumentis nullis uso: item a Carolo Diltheyo, qui Analectis Callimacheis suis Bonnae a. 1865 editis hanc in fine 'sententiam controversam' Il subiunxit: 'Parisini περὶ κωμωδίας commentarioli et Tzetzae scholii in Aristophanem Ambrosiani non haec ratio mutua est, ut ex hoc illud sit derivatum, sed fluxerunt ambo e communi fonte.']

desideravit, altera ut numquid novi ex fontis, ad quem iam revocati sumus, integritate erui possit quaeratur. E quibus cum illud, quod ad testimoniorum auctoritatem pertinet, partim ex universa Tzetzae fide, omnibus nec sane immerito reprehensa, sed a nullo unquam accuratius examinata, partim e fontibus, quibus in hac narratione usus erat, iudicandum sit, prior locus, nisi argumenti amplitudo deterreret, vel ea de causa nunc omittendus erat, quod rei materiam mox novo libro e Vaticano codice edendo auctum iri accepimus.

De auctoribus autem, a quibus ea quae narrat petiverit, aliquam certe partem e bono et antiquo fonte derivatam esse, tum propter certam et a fabulosa inventione alienam narrationis naturam, tum propter idoneam singularum rerum inter se congruentiam communis erat omnium post editum Plautinum scholium sententia. Quae bona opinio quanquam graecis verbis in aliis fortasse minuitur, ut fieri solet in hoc genere, si universam testimoniorum indolem accuratius perspicere licet, augetur tamen in aliis. Antiquos enim auctores omnino ei praesto fuisse, sive integros ipsorum libros legit, sive excerptos ex illis cum nominis indicio commentarios habuit, testes sunt Dionysii, Cratetis, Euclidis atque Heliodori nomina. E quibus Dionysii nomen, iam antea simul cum reliquis e Parisino codice proditum, Meinekius fragm. com. graec. II p. 1240 ad Dionysii Halicarnassensis minoris μουςικής ίςτορίας libros XXXVI, de quibus cf. idem Mein. Hist. crit. com. p. 16, rettulit: nec profecto improbabiliter, praesertim cum in Tzetzae περί διαφοράς ποιητών versibus, a Cramero Anecd. Oxon. III p. 343 sqq. editis, ad versum 26 τὰ cκηνικὰ γράφοντες ἐμπεφυρμένως in margine codicis Meermanniani ascripta legantur haec διονύςιος ὁ άλικαρνας εὺς καὶ έτερος κατὰ τὸν τζέτζη. Quanquam, dum de huius notae origine constet, videndum, annon rectius de Dionysio Zopyro cogitaveris: quem criticam artem in Aristophanis fabulis factitasse cognovimus e schol. Av. 1297 Dind., ubi si recte emendavit Fabricius Bibl. graec. IV, 413 Διονύσιος καὶ Ζώπυρος, hunc esse Dionysium Phaselitam, cuius περὶ τῆς 'Av- 131 τιμάχου ποιήςεως liber in vita Nicandri citatur, coniicias. Quem altero loco posuit Cratetem celebrem grammaticum Pergamenum esse, recte censuerunt Meinekius l. c. et Muellerus Mus. Rhenani V (a. 1837) p. 358, minus recte tamen Meinekius fecit, quod ad ἀναγραφὰς δραματικὰς, quem librum inter historiae comicorum fontes recenset Hist. crit. com. graec. p. 13, eius memoriam referre videtur. Aegre enim adducor ut credam, huius modi de tragoediae comoediaeque partibus deque nominibus carminum choricorum disputationibus, quas et hic et in iambis l. c. eius auctoritati tribuit Tzetza, in tali libro locum fuisse. Frequens autem est eius in scholiis Aristophaneis memoria: cf. Schneider de vet. in Aristoph. schol. font. p. 88. Qui quanquam omnia ex eius de dialecto Attica libro petita existimat, sunt tamen, quae vix possunt nisi e scholiis in poetam conscriptis profecta esse, velut schol. Ran. 296, maxime vero quae schol. Eq. 959 additis verbis ούτως δ Κράτης ad eum referuntur. Ita enim non dubitandum quin recte scripserit pro οὕτω Cωκράτηc Valckenarius ad Eur. Phoen. 608\*). In his igitur annotationibus Cratetem non minus quam Dionysium ea quae Tzetza ad eos refert exposuisse arbitror. Euclidem denique de simili argumento ab eodem Tzetza Cram. Anecd. Oxon. l. c. impugnatum videmus: non videtur autem diversus esse ab illo quem Homeri scholia Lips. II. A 5 de versu Homerico disputantem introducunt. Nam ut in Homeri interpretatione versabatur, ita comicis quoque vel tragicis poetis operam dedisse, eaque occasione oblata de partibus fabularum exposuisse videtur: cf Muellerus Mus. Rhen. l. c.

Itaque de his tribus grammaticis cum invenerimus, ad eorum sive in tragicos sive in comicos poetas commentarios sententias a Tzetza improbatas revocari posse, quamvis sciam non temere de annotationum scriptione cogitandum esse, non videtur tamen casu factum esse, quod ἐξηγηταὶ καὶ διδά-

<sup>\*)</sup> Cratetem inter veteres Aristophanis interpretes numerari video a Bernhardyo Hist. litt. graec. II p. 994.

cκαλοι illi dicuntur p. 116, 2. Quod autem Heliodorum quoque inter antiquos, quibus Tzetza usus fuerit, fontes recensuimus, mirabuntur quibus de Byzantino Heliodoro, Dionysii Thracis scholiasta, persuasit Ritschelius de schol. Plaut. p. 147, Coroll. p. 9 sqq. Nam cum Heliodori nomine inscriptam in artem Dionysii annotationem, similem ei, quam sine nomine positam habes apud Bekkerum Anecd. p. 797, videret a Villoisonio Anecd. graec. II p. 123 e codice Marciano prolatam, in alio autem Dionysii scholio Bekk. Anecd. p. 767 et ex eodem Marciano codice Villois. II p. 182 eam quam ad Heliodorum Tzetza refert sententiam expositam animadverteret, hunc Bekkerianum interpretem ipsum Heliodorum eumque cum reliquis Dionysii interpretibus in Byzantinorum grammaticorum numero ponendum esse conclusit. Contra quam ratiocinationem quae Bernhardyus p. 832 sq. monuit, iis post editum graecum commentarium (illa enim de scholio Plautino disputata erant) nullam amplius vim tribuet vir egregius. Sed dubitationem excitat coniuncta antiquorum grammaticorum cum aetatis Tzetzianae homine memoria, et augetur magnopere dubitatio eo, quod sub finem prioris procemii λεξιγράφοι Ομηρικοί reprehenduntur: id quod non posse nisi ad Heliodorum pertinere ei, qui verba proxime antecedentia consideraverit, patebit. Revocamur igitur ad Heliodorum γλως cŵν Όμηρικῶν scriptorem, praesertim cum hunc cum Apione prae ceteris τοὺς γλωςςογράφους dictos esse sciamus: cf. Ritschelium de schol. Plaut. p. 142. At vero bonum et ab ipsius Aristarchi aetate, ut videtur, non ita longe remotum grammaticum, multorum quae Apollonius in lexico Homerico posuit auctorem, num ineptissima de Pisistrati curis Homericis cum Alexandrinorum studiis commixtis fabula dignum putabimus? Minime id quidem probabile, praesertim cum dubitem, num talis narratio, etiamsi minus inepta fuerit, in glossis Homericis locum habuerit: imo ne id quidem veri simile dicas illum librum ad Tzetzae aetatem propagatum esse. Sed praesto est alia scholiorum Homericorum collectio, qua Eustathium 133 usum esse novimus, ipsa quoque Heliodori et Apionis nomini-

bus nescio quo casu inscripta, sed a genuinis utriusque grammatici scholiis uno volumine comprehensis, ut docuit Lehrsius de Aristarcho p. 387—392, Quaest. epic. p. 2, prorsus diversa. Nam Heliodorum verum nomen esse, quamvis constanter Herodorum Eustathius scribat, persuadent Valckenarius de schol. Hom. Opusc. II p. 151 et Ritschelius de schol. Plaut. p. 143 et ind. schol. hibern. Bonnens. a. 1840 p. X [supra p. 119]. In his autem commentariis etsi multa procul dubio fuerunt, quae ab optimis auctoribus petita erant, quippe quos in iisdem fundamentis quibus codicem Venetum Iliadis inaedificatos fuisse idem Lehrsius demonstraverit, quid mirum, si in tam incertae aetatis libro, quem aut ab ambiguae fidei homine originem duxisse, aut noviciorum grammaticorum manus passum esse ipsa falsa auctorum inscriptio docet, illius historiolae locum fuisse credimus\*). Hunc igitur librum ut Eustathius ad Homerum interpretandum adhibuit, ita Tzetzam quoque, cum exegesin Iliadis scriberet, usurpasse atque ex eo et ad hunc et ad Eustathium praef. Il. A p. 5 et ad Dionysii interpretem istam fabulam propagatam esse arbitramur. Nec vero in eo offendendum est, quod solum Heliodori nomen posuit Tzetza. Similiter enim Eustathius p. 762, 9 et p. 786, 22 (cfr. Lehrsii Quaest. ep. p. 2) solum Apionem, p. 809, 3 autem τοὺς περὶ Ἡρόδωρον nominavit, cum de eodem libro utriusque nomine inscripto cogitaret. Facile autem propter celebrem antiquioris Heliodori memoriam inter λεξιγράφους hunc quoque interpretem referre potuit.

Sed horum quidem omnium sententias improbat Tzetza: 134 iis autem quae ipse narrat vis quaedam accedit inde, quod

<sup>\*)</sup> Pauca sunt, sed certa in iis, quae ex 'Απίωνος καὶ Ἡροδώρου ὑπομνημάτων libro Eustathius affert, indicia, fuisse in eo, quae non poterant ex Aristonici, Didymi, Nicanoris, Herodiani commentariis peti. Sufficiunt enim haec tria a Lehrsio indicata: Eustath. in Il. p. 47, 11 sqq., Graecos bis Troiam profectos esse, p. 157, 5 deam Ἦτην a Iove in montem Troianum iactam esse, p. 474, 38 quemadmodum Nestor aciem instruxerit. Quae cum in rerum materia explicanda versentur, aliunde atque ex illorum commentariis grammaticis ducta esse videntur.

antiquorum librorum auctoritatem se secutum esse gloriatur. Etsi enim haec p. 118, 23 έκ τῶν κειμένων ἀνθέων τῶν βίβλων et p. 119, 11 κατά τὸν νοῦν τῶν βιβλίων nec per se magni facio et de fabularum potius lectione quam de grammaticorum libris interpretor, tamen, quantum quidem ad primum caput, quod est de Ptolemaei Philadelphi bibliotheca et de Homeri carminibus, non contemnendum est, quod dicit p. 118, 20 ἐκ τοῦ κειμένου της παλαιάς βίβλου τὸ ἀληθὲς ἀπηκρίβωςα, praesertim cum τούς παλαιούς et in his prolegomenis et in ipsis scholiis antiquos grammaticos dicere consueverit. Hic autem antiquus liber, cuius se auctoritate niti profitetur, qui fuerit, non est cur vanis coniecturis assequi studeamus. Quanquam de Pisistrati curis non improbabiliter Ritschelius Coroll. p. 13 et Nitzschius Melet. de hist. Hom. II, 4 p. 17 ad Asclepiadem Myrleanum (v. Lehrsii Analecta) se revocarunt, quem ἐν τῷ έκτω βιβλίω των γραμματικών de Orpheo Crotoniata atque Pisistrato exposuisse ait Suidas v. 'Ορφεύς. De Ptolemaeo Philadelpho autem amplam coniiciendi copiam praebent grammaticorum de Museo libri, quos recenset Klippel de Museo Alex. p. 11—14.

Atque in his quidem iam subsistamus necesse est.

Reliqua, quae de fide scriptoris dicenda erant, sine ipsa 243 rerum disquisitione, quam, ne praeter modum cresceret commentatio, a nostro proposito alienam esse voluimus, iudicari nequeunt. Quanquam pauca de hoc quoque genere, quae cum iis quae de scholio Plautino disputavimus coniuncta sunt, exponere visum est. Nam quod dixi latini grammatici verba, quibus Zenodotum Ephesium cum Alexandro Aetolo et Lycophrone Chalcidensi poetarum libros in unum collegisse et in ordinem redegisse testatur, e graeco διώρθωςαν verbo ab ipso non intellecto et cum iis quae postea scripta vidit commixto originem duxisse, id nolo in eam partem quisquam accipiat, quasi quid illi praestiterint inde constare et corum quae de hoc argumento a summis viris disputata sunt vanitatem evinci existimem. Nam certum quidem illud, διορθοῦν verbum, pro

quo quod in priore commentario medium genus διορθοῦςθαι eademque de re ἀνορθοῦν et ὀρθοῦν positum est, nihili faciendum, in hoc grammatico genere eam constanter vim habere, ut de critica opera in emendandis libris posita dicatur: cf. quae de hoc usu collegit et explicavit Ritschelius Coroll. p. 19. Neque de alia significatione, si quis in hoc scriptore dubitationi locus relictus sit, cogitari posse inde apparet, quod horum grammaticorum opera et cum Aristarchea Homeri editione atque aliorum virorum interpretatione, cui illi funda-244 mentum suppeditaverint, in priore procemio componitur, et in altero cum Pisistrati curis Homericis, tum barbaris libris in graecum sermonem translatis ita opponitur, ut utrique negotio quodam modo similis fuisse dicatur. Itaque cum dubitari nequeat quin ita sibi rem finxerit Tzetza, regem, libris congestis, tribus celeberrimis quos secum haberet grammaticis munus imposuisse, ut poetarum libros (nam de prosae orationis scriptoribus quaerere non intererat Tzetzae) recenserent, si quid corruptum videretur emendarent et veram eorum scripturam restituerent, eosque ita inter se provinciam dispertivisse, ut Lycophro comoediis, Alexander tragoediis, Zenodotus epicorum et lyricorum poetarum carminibus operam impenderet: cum de Tzetzae inquam sententia omni ex parte constet, at hoc ita fuisse vix quisquam adducetur ut credat. Mihi certe persuasit Ritschelius Cor. p. 21 sqq. criticam tot poetarum editionem ab istis viris neque parari propter laboris paucorum annorum spatio conficiendi magnitudinem potuisse, neque in deficiente tantae rei apud posteros grammaticos memoria paratam esse. Welckeri autem interpretatio celeberrima, qua ad cyclum epicum, a Zenodoto constitutum, latini grammatici testimonium docte et subtiliter revocavit, vereor ne graecis verbis labefactetur potius quam adiuvetur. Contra hanc operam, qualiscumque fuit, cum Callimachi πίνακας conscribendi studio coniunctam fuisse, ut per se probabile est, ita nescio an ipse Tzetza indicaverit, cum dicat p. 117, 14 ως δ Καλλίμαχος νεανίςκος ὢν τῆς αὐλῆς ὑςτέρως μετὰ τὴν 

Καλλιμάχου καὶ Ἐρατοςθένους μετὰ βραχύν τινα χρόνον ἐγένετο της ςυναγωγης των βίβλων καὶ διορθώς εως. Id autem si quaeris quale fuerit, quod inter ipsam librorum collectionem et indicum compositionem medium intercedere debuerit, vix quicquam invenias quod magis probabile dicas, quam singula volumina, ita ut congesta erant, ab illis examinata et recognita fuisse, ut quid in uno quoque contineretur, intelligerent, num ad auctorem, cuius nomen ferebat, perti- 245 neret, utrum a bono librario diligenter et polite an vitiose et ita, ut novum exemplum parari oporteret, scriptum esset quaererent, et secundum haec omnia ordinem quendam constituerent. Haec enim non minus cum rerum natura quam cum indole illorum virorum, quorum unum quemque et in iis, quibus praefectus erat, litteris non mediocriter versatum fuisse, et grammaticae arti operam dedisse novimus (cf. Ritschelii Coroll. p. 24 sqq.; Meinekii Hist. crit. p. 10; Suid. v. Λυκόφρων et 'Αλέξανδρος), conveniunt. In illo autem negotio cum non solum titulorum, sed etiam ipsorum verborum emendandorum occasio data esset, qua pro suo quisque arbitrio uti poterat, sequitur id quoque quandam διόρθωτιν fuisse, quae a Tzetza, celeberrimorum Zenodoti studiorum memore, ita accepta est, ut, quod ab hoc in Homeri aliorumque poetarum carminibus fieri meminit, ad hoc negotium ab illo prorsus diversum et seiunctum transferret idemque duobus, quibus in eo munere sociis utebatur, temere tribueret. Atque ita factum esse ex his verbis apparet p. 110,9: ούτοι μέν τὰς ςκηνικὰς διωρθώς αντο βίβλους, ώς τὰς τῶν ποιητῶν ἐπεςκέψαντο ᾿Αρίςταρχοί τε καὶ Ζηνόδοτοι\*). Ceterum non est mirandum, quod latini gram-

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

15

<sup>\*)</sup> Nescio an in ἐπιcκέπτεςθαι verbo cum διορθοῦςθαι verbo, ita ut eandem utrumque vim habeat, coniuncto tenue quoddam antiquioris memoriae vestigium, quo sententia nostra confirmetur, haereat. Quanquam enim ad Zenodoteam Aristarcheamque Homeri editionem hoc verbum rettulit Tzetza, possis tamen coniicere, e meliore fonte, ubi iustis finibus trium grammaticorum munus circumscriptum fuerit, id petitum inque eo de hoc munere positum fuisse. Nam illud ipsum, quod rerum natura examinata probabile esse invenimus, ἐπιcκέπτεςθαι verbo optime

matici verba magis ad veritatem, de qua in summa rerum vides nobis convenire cum Ritschelio l. c., accedere videntur quam graeca, e quibus derivata sunt. Neque enim fieri poterat, quin eo verbo, quod proprium et certis finibus circumscriptum significatum in graeco sermone habet, deleto maiorem coniectandi locum latina verba, quorum alterum ne verum quidem de illis grammaticis est, relinquerent.

Alter autem locus qui a latino grammatico ita mutatus est, ut possint cuipiam meliora et ex alio fonte derivata substituta esse videri, ad Callimachum atque Eratosthenem pertinet, quocum coniunctus est is, qui est de librorum in Alexandrinis bibliothecis multitudine. Atque ut ab iis, quae de librorum numero scripta sunt, initium capiam, duae de hac re prolatae sunt sententiae, altera Ritschelii de schol. Plaut. p. 28, altera Bernhardyi p. 831. Quorum ille ita verba interpretatur, ut de interiore vel Regiae bibliotheca voluminum quidem commixtorum quadringenta milia vel βίβλων μέν ςυμμίκτων ἀριθμὸς τεςςαράκοντα μυριάδες universam et indiscretam omnium librorum copiam complecterentur, simplicium autem et indigestorum milia nonaginta vel άπλων δὲ καὶ άμις των βίβλων μυριάδες έννέα eam librorum partem significarent, quae exclusis binis ternisque unius scriptoris exemplis relinqueretur; quam distinctionem ad exterioris, quae in Serapidis templo erat, bibliothecae copias definiendas non adhibitam esse ait, propterea quod in ea singula tantum librorum exempla ex altera bibliotheca delata extiterint. Bernhardyus autem singulorum scriptorum libros iis opponi voluminibus voluit, quibus complures libri sive argumenti similitudine sive auctorum, de quibus dubitabatur, nominibus inter se coniuncti comprehensi essent. A quibus non dissen-

significari poterat. Sic enim dicebant de eo, qui rem, cui praeest, oculis perlustrat et examinat (Xen. oecon. 8, 15), unde posteriore aetate ad populi censum transferri solitum, ut Numer. cap. 1 de Iudaeorum censu saepius ponitur. Quanquam, quoniam incerta res est, noluimus ei nimium tribuere.

tire videtur Schneidewinus 1. c. p. 952, qui miscellos quos dicimus codices opponi simplicibus ait. Et prior quidem sententia ita comparata est, ut ea quae contra disputavit Bernhardyus I. c., a quibus sua defendit Ritschelius Coroll. p. 34 sqq., non impeditura essent quominus eam amplecterer, modo viam, qua ad verba apte accommodaretur, conspicerem. Nam cum latina verba, a quibus profectus erat Ritschelius, non sine artificio in eam quam posui sententiam deflecti queant, tum aperte adversantur graeca. Viderat hoc Ritschelius et auxilium petebat a Parisini codicis scriptura cuμμιγῶν, pro qua cυμμίκτων dici oportuerat, si varii vel mixti argu- 247 menti libros significari Tzetza voluisset. Nunquam enim hos cuμμιγεῖc, sed cuμμίκτουc constanter appellari. Largimur ex hoc usu recte colligi quod voluit ille, cυμμιγεῖς βίβλους ita dici, ut non singulorum librorum indoles multiplex, sed mixta condicio universorum tanquam cυμμεμιγμένων spectetur; largimur item pro corrupta in Ambrosiano codice cυμμικῶν voce cuμμιτῶν potius quam cuμμίκτων restituendum fuisse: scilicet non minore difficultate laborant ea quae opposita sunt άπλῶν δὲ καὶ ἀμιτρῶν. Nam ut ἀμιτρεῖτ vel ἀμιτρεῖτ, hoc est non mixti vel digesti, recte dicantur ii libri, a quibus alia, quae cum iis coniuncta erat, pars discreta esset, iidem quo iure simplices appellentur, aut cur minus apertum vocabulum, quod ne oppositi quidem cύμμικτος ratio poscebat, addiderit scriptor, non intelligo. Nam cum βίβλοι non ipsi scriptorum commentarii et carmina poetarum sint, sed volumina, quibus haec comprehensa erant (cf. Ritschelium de schol. Plaut. p. 27 et Ind. lect. hib. Bonn. a 1840 p. IX [supra p. 186]), ipsa volumina, propterea quod singula librorum quos continebant exemplaria erant, reliquis in hoc numero non computatis, simplicia dici nequaquam potuerunt. Itaque cum ea esse debeat άπλῶν et cuμμίκτων verborum vis, quae ipsorum voluminum naturam quodam modo tangat, maiorem probabilitatem ab hac parte habet altera sententia. Sed laborat ex alia parte, quod tantam eorum voluminum, quae diversorum scriptorum libros complecterentur, multitudinem extitisse nullo modo credi potest.

Quae res Bernhardyum, dubitantem praeterea de universa librorum copia, movit, ut quadringenta vocem in Plautino scholio corruptam putaret. In quo recte quidem illud, quod de numero dubitavit, siquidem quingenta fere milia voluminum a Ptolemaeo Philadelpho coacta esse non facile mihi patiar persuaderi: sed cum idem numerus in Ambrosiano codice redeat, non librariis, sed grammaticis, qui numerum optima ut apparebit auctoritate traditum auxerunt, erroris culpa tribuenda videtur. Itaque videndum, num ista interpretatio. 248 quam flagitare verba videntur, in aliam partem deflecti possit: quod ut assequamur, spem facit verborum, qui in Ambrosiano codice servatus est, nexus. Nam cum latinus grammaticus et ad Callimachi et ad Eratosthenis auctoritatem hoc de librorum numero testimonium rettulisset, graeca verba wc o Καλλίμαχος τοὺς πίγακας αὐτῶν ἀπεγράψατο certiores nos faciunt, nullas Eratosthenis in hac re partes esse, sed e Callimachi Tabulis tam numeri definitionem quam illam mixtorum et simplicium voluminum divisionem petitam esse. Male tamen accidit, quod exigua Callimachei libri memoria nobis relicta est, eaque ita comparata, ut quamcunque άπλῶν et cυμμίκτων verborum interpretationem excogitaveris, ab eo non alienam esse concedendum sit, siquidem nihil, quod ad volumina describenda spectaret, in indice librorum non apte positum erat. Ab altera autem parte dolendum est, quod, quemadmodum singuli libri voluminibus distributi fuerint (id enim hic agi apparet), satis certo definiri nequit.

Nam Herculanensia volumina, quae luculentissima in hoc genere documenta haberi solent, tum propter exiguum eorum quae e tanta multitudine explicata sunt, numerum, tum quia fragmenta potius quam libri continui sunt, minorem in hac re vim habent. Etenim modum aliquem voluminum fuisse inde apparet, quod exempla librorum inter duo volumina distributorum, ne indicatione quidem alterius partis constanter in titulo addita, non desunt: cf. n. 1423 Φιλοδήμου περὶ ἡητορικῆς δ τῶν εἰς δύο τὸ πρότερον ed. Oxon. I p. VI cuius libri altera pars est n. 1007 Φιλοδήμου περὶ ἡητορικῆς δ ib.

ΙΙ p. 1, et n. 1538 Φιλοδήμου περί ποιημάτων τοῦ ε τῶν εἰς δύο τὸ B I p. 6, quocum coniungendum est hoc n. 1425 Φιλοδήμου περὶ ποιημάτων ε. Vnde sequitur, in multis voluminibus, quorum aut prima aut extrema verba idoneo sententiarum vel principio vel fine carent, prorsus incertum esse, quid igne deletum, quid suapte natura imperfectum sit, ut ed. Neap. T. IV Polystrati de iniusto contemptu p. 2, ibid. IV sec. part. p. 1, ibid. VIII Philod. p. 1. Quanquam, cum in nonnullis voluminibus, etiamsi pars quaedam papyri restaret, 249 finis libri indicatus sit, ut ed. Neap. II p. 12 et 71 in duobus Epicuri de natura libris, et vol. III, quod duos Philodemi de vitiis libros in singulis quemque papyris perscriptum continet (cf. ibid. I Philod. de mus. p. 139, IV Philod. de rhetor. p. 45, VI Philod. de deor. vivendi rat. p. 81, VIII Philod. de philos. p. 37), confitendum sane est, hunc videri morem valuisse, ut singulis voluminibus libri responderent. Sed longe aliter res se habet in papyraceo Iliadis volumine ab Anglis in Elephantina insula reperto, quode vid. Phil. Mus. Cantabr. I a. 1831 p. 177 sqq. et Parthey de Mus. Alexandr. p. 81. Eo enim ultimi libri vicesimi quarti versus inde a versu 117, nulla sententiae conclusione ab iis quae praecedunt disiuncto, continentur, nec deesse quicquam testis est centenorum versuum numeratio litteris p' c' etc. ad v. 127, 137 etc. ascriptis indicata. Vnde apparet tum, cum iste liber scriberetur, eum fuisse morem, ut si quod opus ab ipso scriptore pluribus libris, qui uno volumine comprehendi non poterant, divisum esset, singulis voluminibus tantum, quantum chartae caperent, nulla illorum librorum ratione habita mandaretur. Quem usum cum in iis quoque libris, qui Alexandriam congesti erant, valuisse probabilius sit, quam alterum illum, quem in Herculanensibus voluminibus animadvertimus, non mediocriter augetur eorum voluminum numerus, quae cum binorum librorum partes complecterentur, mixta recte dicebantur. Libri enim ita dici solebant, ut non opus universum, sed singulae eius partes spectarentur. Cf. de his omnibus Ritschelium de bibl. Al. p. 26 sq. 30 sq. 123 sqq.

Atqui, ut redeam unde profectus sum, Callimachum in indice conficiendo prima unius cuiusque libri verba posuisse testatur Athenaeus VI, 244 A et XIII, 585 C. Quod cum non sit cur de universo opere potius quam de singulis, quibus distributum erat, libris accipiamus, maxime si fabulae quoque unius poetae hac ratione scriptae erant, praeterea autem voluminis initium indicandum fuerit, consectarium est, sim-250 plicium et mixtorum voluminum distinctionem in Callimachi Tabulis et fieri debuisse, et alicuius momenti fuisse, praesertim cum ita tantum intelligi posset, quid inter binorum voluminum materiam vel similitudinis vel dissimilitudinis interesset. Qua in re incertum relinquitur illud, si quando librorum divisioni cum librarii scriptura convenerit, num inter simplicia id volumen relatum sit, an mixtorum numero ascriptum. Pendet enim inde iudicium, num uni cuique volumini notam, qua aut simplex aut mixtum esse significaretur, ascriptam esse a Callimacho aut eos libros, qui per complura volumina pertinebant, seorsum positos et, cum maior voluminum pars mixta esset, hoc nomine inscriptos dicas. Alterius autem bibliothecae libri cur non ex hac bipertita divisione numerati fuerint, causa est haec, quia ad illos Callimachi indices non pertinebant\*).

<sup>\*)</sup> Omisi Plutarchi verba Anton. 58: Καλουίσιος δὲ Καίσαρος ἑταῖρος ἔτι καὶ ταῦτα τῶν εἰς Κλεοπάτραν ἐγκλημάτων ᾿Αντωνίω προὔφερε, χαρίσαςθαι μὲν αὐτῆ τὰς ἐκ Περγάμου βιβλιοθήκας, ἐν αῖς εἴκοςι μυριάδες βιβλίων ἁπλῶν ῆςαν. Nam cum ἁπλοῦς vocabulo de libris dicto certa, quae ubique valeat, significatio non insit, sed secundum id quod opponitur in diversas partes accipi queat, non video quod ab his verbis auxilium iure peti possit. Itaque in re incerta a certis testimoniis proficisci rationi consentaneum duximus, ut ab hac certe parte nostra sententia, quam scimus habere quo laboret, quodam modo commendaretur. Eadem autem de causa de Plutarcho nunquam non ambigua manebit interpretatio. Possumus enim numerum ex ipsa Calvisii oratione petitum non de voluminibus vel codicibus, sed de libris, qui, cum pluribus exemplis extarent, tamen tanquam singuli ab oratore numerati sint, dictum existimare. Contra si verba a Plutarcho addita esse et ad voluminum numerum pertinere putas, de numero minus accurate definito

Sed in his quidem minor est graecorum a latinis verbis 251 differentia. Magis enim recedunt ea quae ad Callimachi et Eratosthenis vitam spectantia posuit Tzetza. De quibus hanc sibi finxit sententiam, libris a Zenodoto, Alexandro, Lycophrone recensitis et in eum qui videbatur ordinem redactis, Callimachum atque Eratosthenem, qui iuvenes tunc in aula regia versarentur, suas suscepisse provincias, alter ut indices librorum componeret, alter ut bibliothecae praeesset. Nam quod Eratosthenem quoque in libris recensendis tribus grammaticis affuisse dixerat in priore procemio, improbare videtur in altero ἀλλὰ τὰ μὲν Καλλιμάχου sqq. Vix minus fabulosa haec dicas, quam quae de eodem argumento memoriae tradidit Vitruvius VII praef., castigata a Clintono fast. Hellen. III p. 387. Duplex enim inest error, primum quod Zenodotum ante Eratosthenem bibliothecae praefuisse Suidas v. Ζηνόδοτος refert, deinde quod Eratosthenes teste eodem Suida v. 'ξρατοςθένης tum, cum Philadelphus bibliothecam conderet, vixdum natus, ab Euergeta demum Athenis arcessitus est\*).

cogitari potest: qua sententia haud scio an rectius ἀπλῶc, quod aliis placuisse video, scribatur, ut sit ὡc ἀπλῶc εἰπεῖν. Denique ascribam Matteri verba 'Histoire de l'école d'Alexandrie' t. 1 p. 143 ed. 2: 'Notre Inconnu, qui a pu copier en cet endroit Callimaque ou un scoliaste de l'auteur du Musée, en venant faire une distinction formelle entre les volumes simples, ἀμιγᾶ, volumina simplicia et digesta, et les volumes commixtes, cuμμιγᾶ, semble expliquer le terme de βιβλία ἀπλόα qu'emploie Plutarque, dans le sens d'ouvrages dont le dépouillement est fait, dont l'integrité et l'authenticité sont arrêtées, dont toutes les pièces faussement attribuées à l'auteur ont été écartées par les Chorizontes, en un mot, qui ont passé sur la planchette, où, suivant Galien, on déposait les ouvrages examinés et dont enfin on ne comptait pas les doubles.' Opinionibus magis quam argumentis haec, sicut reliqua quae de hoc argumento idem scriptor commentus est, nituntur.

<sup>\*)</sup> Non erat cur huius narrationis fidem elevaret Bernhardyus Eratosth. p. VIII et 16, propterea quod per breve tantum tempus Eratosthenes Athenis commoratus esset. Nam quod huius sententiae argumentum posuit, Polemonem librum περὶ τῆς ᾿Αθήνηςιν Ἐρατοςθένους ἀποδημίας inscriptum composuisse (schol. Aristoph. Av. 11), quo eum omnino non fuisse in illa urbe ostenderet (cf. Strabo I p. 15), id ita potius intelli-

Itaque cum haud mediocriter infringatur Tzetzae fides, praesertim cum de Demetrio Phalereo non minus tempora confusa videamus (vide Ritschelium de schol. Plaut. p. 13), ab his tamen distinguenda sunt ea, quae antiquioris, quem ille 252 secutus est, scriptoris auctoritate nituntur. Hic igitur dubitari nequit quin et adolescentem fuisse Callimachum Philadelpho regnante scripserit et bibliothecae eum praefuisse nesciverit. Nam cum aliquid tamen ab eo scriptum fuisse necesse sit, unde mirum illud νεανίςκος ὢν τῆς αὐλῆς efficere potuerit Tzetza, tum nec ipse, si de bibliothecae praefecto quicquam compertum habuisset, in tali quidem argumento tacuisset, nec si dixisset, id omittere et in alia aberrare poterat Tzetza. Nihil autem refert de illo adolescentulo aulico, quem bibliothecario substitutum esse videmus, quaerere. Nam ut latinus grammaticus suae aetatis rem, cum ab eis quae narrantur non aliena esse videretur, suopte arbitrio intulit, ita ab ipso Tzetza factum esse puto, ut Byzantini imperii morem et nomen ad ea quae de Ptolemaeorum memoria scripta invenit transferret. Nam ipsum Callimachum tali honore functum esse, etiamsi eius aetate extiterit, Tzetzae quidem testimonio non facile credo. Sed cum illud primi et antiqui auctoris de bibliothecae praefectura silentium etiam diserti testimonii quodam modo vim hoc loco habeat, sequitur hoc munus, quod Plautini scholii auctoritate Ritschelius de schol. Plaut. p. 19 et Coroll. p. 29, rei probabilitate motus

gendum videtur, Polemonem tam acriter Eratosthenem de rebus Atticis disputantem castigasse, ut eum ne vidisse quidem Athenas contenderet: cf. Preller Polem, fragm. p. 86. Quare probabile potius, eum tum, cum Aristoni Chio philosopho Athenis operam daret, a tertio Ptolemaeo arcessitum esse. Cum quibus si quis ita Tzetzae narrationem concinnare velit, ut Eratosthenem puerum Alexandriam venisse, deinde geographicorum conscribendorum causa Graeciam peragrasse, illo absente Zenodotum bibliothecae praefectum esse, hoc autem mortuo illum iterum locum suum occupasse dicat, obstat tamen aetas Eratosthenis: qui cum teste Suida ol. 126 natus sit, quocum consentiunt reliqua de eius aetate testimonia a Bernhardyo p. XI composita, puerili aetate ad illud munus accessisset.

Bernhardyus Hist. litt. graec. I, p. 367 Callimacho tribuerunt, non sine gravi causa ad eum referendum esse. Non potuit autem alius ei locus assignari quam ut inter Zenodotum et Eratosthenem, quorum utrumque bibliothecae praefuisse tradit Suidas, medius intercederet. Atqui Zenodotus, quem Aristophanes Byzantius, sub olympiadem 130 natus (cf. Ritschelium p. 79), puer audivit, adolescens non amplius audire potuisse videtur (Suid. v. 'Αριστοφ.), ol. 133 vel 134 mortuus est. Nam cur ad ol. 135 eius vitam producat Clintonus Fast. Hell. p. 7, non video iustam causam. Hoc autem tempore cum Euergetes regnum susciperet (olymp. 133, 2), nihil obstat quominus Eratosthenem Zenodoto mortuo statim Alexandriam arcessitum bibliothecae praefectum esse dicamus. Quo simul hoc assequimur, ut cum novi regis imperium tum munus modo relictum aptam causam praeberet, cur Alexandriam Eratosthe- 253 nes vocaretur. Neque haerere debemus in eo, quod Callimachus illo honore si quis alius dignissimus homini peregrino postpositus sit. Poterat enim nescio quae causa esse, cur illud munus, quod quale fuerit ne compertum quidem habemus, aut ipsi non offerretur aut oblatum ab eo non acciperetur.

Quanquam hoc quidem, siquidem de Tabulis Callimacheis constat, iam exigui momenti est. Gravius enim illud, quod hoc testimonio erepto aliud de Callimachi aetate substituitur, quod quamvis tenue sit, tamen in incerta rei memoria haud contemnendum est. Nam cum certis documentis aetas viri non constituta sit, alii Zenodoto aliisque qui inde ab ultimis primi Ptolemaei annis floruerunt aequalem fuisse dixerunt, alii posterioribus, quorum etiam per Euergetae imperium gloria pertinuit, eum adiunxerunt. Quorum rationes ut perspiciantur et num quid momenti alterutri parti ex novo documento accedat intelligatur, reliqua testimonia et quae iis nituntur sententias examinari necesse est. Ad Zenodoti igitur aetatem, ut in recentioribus subsistam, Callimachum revocarunt Ritschelius de schol. Plaut. p. 86, qui ab ol. 114 usque ad ol. 135 eius vitam pertinuisse existimat, Heckerus

Quaest. Callim. p. 16 sqq., qui inter ol. 116 et 134 eam coercet, et ut videtur Clintonus Fast. Hell. III p. 15, qui usque ad ol. 137 eius aetatem producit: ab altera autem parte stant Bernhardyus ad Suid. p. 46, cum ol. 127 Callimachum admodum adolescentem fuisse dicat, et Droysenus Hist. hellenismi II p. 725, qui consentiente Bernhardyo Hist. litt. graec. II p. 1035 ab ol. 125 usque ad ol. 135 eum floruisse statuit. Antiquorum autem scriptorum testimonia, e quibus alius aliud fere prae ceteris secutus est, haec sunt.

- 1. Suidas Καλλίμ: 'επὶ δὲ τῶν χρόνων ἢν Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ παρέτεινε μέχρι τοῦ Εὐεργέτου κληθέντος Πτολεμαίου. Gellius N. A. XVII, 21: 'bellum adversum Poenos primum coeptum est' (u. c. 490=ol. 129, 1) 'neque diu post Callimachus poeta Cyrenensis Alexandriae apud Ptolemaeum regem celebratus est.' E quibus hoc certo colligitur, Callimachum Philadelpho regnante (123, 4—133, 2) celebrem usque ad Euergetae imperium vitam produxisse, hoc est ante ol. 139, 3 mortuum esse. Nam quod Weichertus de Apollonio Rhod. p. 22 propter παρέτεινε verbum primis illius imperii annis eum obiisse contendit, speciosius quam verius disputatum est. Nullam enim id vim habet, nisi ut finem, ultra quem non extendi debeat vita, constituat. Gellii autem verba eo inclinant, ut sub finem potius quam initio Philadelphi imperii Callimachus floruisse videatur.
  - 2. Arati vita II p. 432 ed. Buhl.: μέμνηται δὲ αὐτοῦ (᾿Αράτου) Καλλίμαχος ὡς πρεςβυτέρου οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐπιγράμμαςιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πρὸς Πραξιφάνην. Ib. I p. 4: γηραιῷ τῷ Κυρηναίῳ (ὁ Ἅρατος) ἐπεβάλλετο, παρ᾽ οὖ καὶ ἐπιγράμματος ἠξιώθη. E quibus cum ea tantum quae posteriore loco posui animadverteret Ritschelius p. 88, immerito Callimachum Arato natu minorem fuisse collegit. Recte enim Bernhardyus Annal. Berol. p. 839 concedente Ritschelio Coroll. p. 30 eum, qui hanc vitam scripsit, errasse (minus probabiliter enim errore ad librarium revocato γηραιός substituit Clint. Fast. Hell. III p. 7), et ex alterius testimonii fide natu minorem potius fuisse Callimachum contendit. Quare cum

Aratum nec post ol. 118 nec multis annis ante natum fuisse constet (cf. Ritschelium p. 88 et Clint. II p. 368), consequitur Callimachum non ante ol. 118 natum esse. E quo iudicanda sunt haec, in quibus cum antiquioris memoriae hominibus eius nomen componitur vit. Arat. I p. 3 ed. Buhl.: cuvήκμαςε δὲ ᾿Αλεξάνδρψ τῷ Αἰτωλῷ καὶ Καλλιμάχψ καὶ Μενάνδρψ (Νικάνδρψ coni. Ritschelius p. 86) καὶ Φιλητᾳ. Schol. Theocr. p. 809 ed. Kiessl.: ἰςτέον ὅτι ὁ Θεόκριτος ἐγένετο ἰςόχρονος τοῦ ᾿Αράτου καὶ τοῦ Καλλιμάχου καὶ τοῦ Νικάνδρου · ἐγένετο δὲ ἐπὶ χρόνων Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου.

- 3. Schol. Vict. Il. B, 234: οἱ περὶ Ζηνόδοτον πολυπίδακος διὰ τὸ Καλλιμάχου Κρηνέων τ' Εὐρώπη μιςγομένων ἕκατον. Schol. Eur. Rhes. 28: ἔνιοι δέ εἰςιν οἱ καὶ παρὰ τὴν αὐτὴν 255 (Εὐρώπην) ἀνομάςθαι τὴν ἤπειρον (φαςίν), καθάπερ καὶ Καλλίμαχος, Ζηνόδοτος δὲ ἀπ' αὐτοῦ. Quae cum Heckerus ad Actiorum librum a Callimacho iam ad senectutem vergente, ut ait, scriptum revocasset, Callimachum senem Zenodoto aequalem fuisse nec vitam ultra huius mortem duxisse collegit. Sed ut taceam quod de nominum corruptela cogitavit Bernhardyus Hist. litt. graec. II p. 1035, quoniam de eo quod ille posuit, non potuisse Zenodotum in critica arte exercenda a Callimacho argumenta petere, alium aliter iudicaturum esse video, nullam Zenodoti nomen cum Callimacho coniunctum argumentandi vim habet. Nam et ex alio Callimachi carmine iuvenili aetate scripto haec memoria petita esse potest, et ipsa Aetia ex Naekii ratiocinatione Mus. Rhen. II p. 519 [Opusc. II p. 36] ante Hecalen carmen (ab viro scriptum, non ab iuvene), composita ad senectutem referre vix licet. Omnino autem haec ita comparata sunt, ut ab iis non proficiscendum, sed e temporum ratione aliunde constituta res iudicanda sit. Itaque nihil inde colligitur, nisi Zenodoto vivo, hoc est ante ol. 133 clarum fuisse Callimachum.
- 4. Suidas v. ᾿Αριττοφάνης: μαθητὴς Καλλιμάχου καὶ Ζηνοδότου, ἀλλὰ τοῦ μὲν (Καλλιμάχου) νέος, τοῦ δὲ (Ζηνοδότου) παῖς ἤκουςεν. Itaque ut Aristophanem adolescentem institueret, ultra ol. 134 vitam provexerit necesse est.

- 5. Suidas v. Ἐρατοςθένης: μαθητὴς Καλλιμάχου τοῦ ποιητοῦ. Vnde, cum nesciamus cuius modi illa institutio fuerit, sive puerum Eratosthenem in vico Eleusinio eius scholis interfuisse, id quod minus probabile est, cum Weicherto l. c. dicis, sive Euergeta regnante ab eo nescio qua disciplina eruditum ponis, vix quicquam efficias, quam Callimachum Eratosthene natu maiorem, hoc est ante ol. 125 natum esse.
- 6. Apollonii vita p. 9 ed. Well.: Καλλιμάχου μαθητής το μὲν πρῶτον ςυνὼν Καλλιμάχψ τῷ ἰδίψ διδαςκάλψ, ὀψὲ δὲ ἐπὶ τὸ ποιεῖν ποιήματα ἐτράπετο. Suidas v. "Ιβις: ἔςτι δὲ ποίημα ἐπιτετηδευμένον εἰς ἀςάφειαν καὶ λοιδορίαν εἴς τινα "Ιβιν γενό-256 μενον ἐχθρὸν τοῦ Καλλιμάχου· ἢν δὲ οὖτος ᾿Απολλώνιος ὁ γράψας τὰ ᾿Αργοναυτικά. Nihil in his inest, cur Callimachum propter Apollonii, quae Eratostheni aequalis erat, aetatem diu post Euergetae imperii initium mortuum esse aut contendamus aut negemus. Nec plus proficimus eorum aetate, quorum praeterea aut praeceptor aut amicus fuisse dicitur, ut Heracliti Halicarnassensis Strab. XIV p. 656, Diog. Laert. IX, 17, Philostephani Cyrenaei Athen. VIII, 331 D, Istri Suid. "Ιςτρος, Hermippi Athen. XIII p. 589 C, al.

Itaque quae ex his, si certos numeros quaerimus, constant, haec sunt: mortuum esse Callimachum inter ol. 135 et 139, 3, natum nec ante ol. 118 nec post ol. 126. Iam autem accedit Tzetzae vel eius potius quem ille auctorem secutus est testimonium, quod Callimachum Philadelpho regnante adolescentem fuisse certiores nos facit. Cui cum non pugnantibus iis, quae aliunde constant, non sit cur fides abrogetur, sequitur annum natalem etiam ultra ol. 120 quaerendum esse, ut omnia bene secum composuisse nobis videamur, si inter ol. 121 et 139 eius vitam coercuerimus. Ad senilem autem cum provectus esse videatur aetatem (Stat. silv. I, 2, 253; Call. epigr. 22, 6; Hecker p. 18), nec mors nec natalis annus longe ab eo quem statuimus fine recedere potest. Contra hanc aetatis definitionem ea quoque, quae e Callimachi carminibus et fragmentis ad rerum publicarum memo-

riam solita sagacitate revocavit Droysenus, etiamsi sic, ut ipsi visum est, de omnibus constaret, non pugnarent.

Praeter expectationem accidit, ut, cum Ambrosiana prolegomena a Plautino scholio defendere studeremus, maximam partem eorum, quae de Ptolemaei Philadelphi bibliotheca et de grammaticis Alexandrinis tradita sunt, sub iudicium vocaremus. Illa autem quae sunt de Homeri carminibus deque fabularum partibus et scenae ornamentis, si quid ex his quoque utiliter colligi queat, quoniam aut omittenda sunt aut copiose tractanda, alii tempori et aliorum eruditioni relinquere praestat. Id unum addere libet, siquidem video futuros esse, qui de quarto illo Onomacriti, Orphei, Zopyri in componendis Homeri carminibus socio iam certius constitutum iri sperent, 257 eius nomen iam in illo libro, quo usus est Tzetza, corruptum neque ab hoc ipso intellectum fuisse. Cuius rei certum documentum est hoc, quod cum ἐπὶ praepositione conglutinatum in utroque procemio primo loco positum est. Itaque cum illud ἐπὶ ex antiquiore fonte derivatum esse videatur, eoque servato vix a vocali littera verum nomen incipere potuerit, vel hac de causa non probabiliter Bernhardyum Annal. Berol. p. 835 et Hist. litt. graec. II p. 68 de Euclo Cyprio cogitasse dicas. Eo autem erepto nisi quis alium aetatis Pisistrateae virum, id quod non facile fieri poterit, substituat, iis, quibus de legitimis graecorum nominum formis quaerere placet, res relinquenda est.

#### VI.

### Onomakritus von Athen.\*)

4 a Ueber diesen berüchtigten litterarischen Falschmünzer des Alterthums, wie er im Allgemeinen bezeichnet wird von Plutarch de Pyth. orac. 25 (IX p. 290), ist das älteste Zeugniss das des Herodot VII. 6. Er nennt ihn χρηςμολόγον τε καὶ διαθέτην χρηςμῶν τῶν Μουςαίου, und erzählt, wie er mit den vertriebenen Pisistratiden nach Susa gekommen und hier von jenen gebraucht worden sei, um den Xerxes zum Kriege gegen Athen zu bewegen. Früher aber, fährt er fort, sei Onomakritus selbst erst von dem Pisistratiden Hipparchus aus Athen verbannt worden, und zwar weil er in die Orakel des Musaeus eine eigene Weissagung (über den bevorstehenden Untergang der Lemnos benachbarten Inseln) einzuschwärzen gewagt habe, darüber aber auf der That ertappt worden sei von Lasus dem Hermionenser (dem Lyriker, der der Lehrer des Pindarus heisst und nach Arion der 'Erfinder' des Dithyrambus): während vordem Hipparch sich des Onomakritus selbst vielfältig bedient habe. Beim Xerxes nun

<sup>\*) [</sup>Aus Ersch u. Gruber's Allg. Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, Sect. III Th. 4 (1833) p. 4—6. Dieser kurze Abriss hier nur aufgenommen, weil er doch mehrfach eitirt worden. Eingehenderes seit der Entdeckung des Plautinischen Scholions (oben S. 35 ff.) s. theils in Eichhoff's Elberfelder Schulschrift 'de Onomacrito Atheniensi comm. I' 1840, theils, und in tieferm Zusammenhange gefasst, in Bernhardy's Gr. Litt. I p. 405 f. 410 f. 3 Ausg.; II, 1 p. 89 f. 363 ff. 2 Ausg. Dazu noch Giseke im Rhein. Mus. f. Phil. VIII (1851) p. 74 ff.]

sei ihm wieder ein grosses Gewicht beigelegt worden, worauf er dem Perserkönige Weissagungen ertheilt habe, aber weislich bloss die glückverheissenden, mit betrüglicher Uebergehung aller ungünstigen. — Offenbar zu früh setzen also sein Zeitalter\*) Clemens Alexandr. Strom. I p. 143, 51 Sylb. und Tatian adv. Graec. 54 p. 167 um die funfzigste Olympiade, wenn man diese Zeitbestimmung genau nimmt, ersterer noch dazu mit dem Zusatze κατά τὴν τῶν Πειςιςτρατιδῶν άρχήν, was schon Vossius bemerkte de vet. poet. temp. p. 23 (Amst. 1654) und Wesseling zu Herodot a. a. O.; vergl. auch Nitzsch de hist. Hom. I p. 163 und Lobeck Aglaoph. p. 331 b; um die Zusammenstellung mit Thales oder Thaletas, wovon unten, ganz zu geschweigen. — In der Herodotischen Erzählung liegt nun wenigstens zweierlei: 1) dass Onomakritus die Orakelsprüche, die unter dem Namen des Musaeus cursirten, gesammelt und geordnet habe; denn dieser Begriff des διατιθέναι und διαθέτης ist durch Lobeck p. 332 ff. hinlänglich festgestellt; 2) dass er sich bei diesem Geschäfte einzelne Interpolationen erlaubte. Dass aber Onomakritus 3) auch in weiterer Ausdehnung und auf selbständigere Weise 4b thätig war, und ganze Gedichte - chresmologischen oder andern Inhalts — verfertigte, mag zwar in dem Herodotischen Namen χρηςμολόγος (ganz falsch verstanden von Böttiger Kunstmythol. I p. 108) nur eine unsichere Gewähr finden (s. über den Begriff des Wortes Nitzsch p. 163 nach Lobeck p. 332. 978 f. und Passow zu Musaeus p. 36); abgesehen jedoch von Herodot ist es die vielstimmige Ueberlieferung des Alterthums. Und zwar spricht sich diese in der wiederholten Annahme aus, dass verschiedene unter dem Namen des Musaeus nicht nur, sondern auch des Orpheus verbreitete Dichtungen den Onomakritus geradezu zum Verfasser haben und von ihm jenen Sängern der Vorzeit untergeschoben seien. Οὖ τὰ εἰς 'Ορφέα φερόμενα ποιήματα λέγεται εἶναι und καὶ τούς μέν αναφερομένους είς Μουςαΐον χρηςμούς 'Ονομακρίτου

<sup>\*) [</sup>Darüber s. oben S. 37.]

είναι λέγουςι heisst es bei Clemens Alex. Strom. I p. 143. 50, 144, 2, und in ähnlichen Wendungen wird dem Onomakritus die Autorschaft der 'Orphischen' Gedichte beigelegt von Philoponus zu Aristot. de anima I, 5 p. 5 ed. Ald., Tatian a. a. O. und in einem Scholion zu Aristides Panath. p. 165 Jebb, womit in Verbindung zu setzen Sextus Empir. Pyrrh. hypotyp. III, 4 p. 135, adv. mathem. IX, 5 p. 620. Eusebius praep. evang. X, 4 p. 495. Ist gleich hier nicht überall von absichtlichem Betruge die Rede, indem Einige die Sache so darstellen, dass alte und ächte δόγματα des Orpheus selbst den Dichtungen des Onomakritus zu Grunde gelegen hätten und von diesem nur in metrische Form gebracht worden wären: so ist doch dadurch noch lange nicht die Auffassung von G. H. Bode gerechtfertigt, der (Orpheus poet. Graec. antiquiss. p. 91. 92) die sogenannten 'Orphischen' Gesänge dergestalt mit den Homerischen parallelisirt, dass er sie Jahrhunderte lang zwar nicht im Munde des Volks leben, aber im Besitz gelehrter Priester bis zur Zeit der Pisistratiden unschriftlich fortgepflanzt werden lässt, bis sie denn jetzt von Pherecydes gesammelt, von Onomakritus nur geordnet und zugleich mit denen des Musaeus interpolirt worden seien. - Aber wir sind gar nicht genöthigt, uns mit allgemeinen Angaben über Onomakritus als wirklichen Verfasser Orphischer Gedichte zu begnügen. Clemens zwar lässt uns hier im Stich, obwohl er in seinem Verzeichniss Orphischer Schriften mehrere andere Verfasser im Einzelnen namhaft macht; aber Suidas s. 'Oppeuc bezeichnet ausdrücklich 1) die Orphischen Χρηςμοί, Weissagungen, und 2) die Τελεταί, Weihelieder, als von Onomakritus herrührend. Wenn in den letztern auch begriffen gewesen sein soll eine Schrift über die Steinschneidekunst, 'Ογδοηκοντάλιθος genannt, so hat darin Lobeck p. 377 f. gewiss mit Recht eine Verwechselung vermuthet; ob auch in der Erwähnung der Xoncuoi p. 410, muss dahin gestellt bleiben. Auf Spuren der Theilnahme des Onomakritus auch an dem Orphischen Gedichte Φυςικά ist ebendaselbst aufmerksam gemacht p. 349. 757, vergl. 386. Ganz übergehen können

wir den sogenannten Orpheus Krotoniates des Const. Laskaris, als Verfasser von Άργοναυτικά, Δεκαετηρία u. a., da die Vermuthung, dass unter ihm eben unser Onomakritus versteckt 53 sei, völlig ins Blaue geht: s. Lobeck p. 357 f. Wenden wir uns lieber zu den noch rückständigen Zeugnissen des Pausanias, der des Onomakritus viermal Erwähnung thut. In I, 22, 7 spricht er von einem Gedichte (ἔπη) angeblich des Musaeus, welches er selbst vielmehr dem Onomakritus zuschreiben zu müssen glaubt, indem dem Musaeus mit Sicherheit nichts als ein für die Lykomeden gemachter Hymnus auf Demeter beigelegt werden könne (den er selbst 4, 1, 6 noch vor Augen hat). Sodann citirt er für mythologische Angaben noch dreimal den Onomakritus, 8, 31, 3 und 9, 35, 5 mit dem Zusatze ἐν ἔπεςιν, 8, 37, 5 ohne alle nähere Bestimmung. Aus diesen Stellen ist nun erstlich die Existenz ganzer Onomakriteischer Gedichte zu jener Zeit unzweifelhaft: wobei unentschieden bleibt, ob die zuletzt erwähnten ebenfalls unter des Orpheus und Musaeus Namen, oder unter seinem eignen von Onomakritus herausgegeben waren; im ersten Falle hätte Pausanias gleich das Resultat seiner Kritik, die er schon I, 22, 7 angedeutet hatte, in die unumwundene Nennung des Onomakritus gelegt, wie er denn ähnliche Andeutungen auch I, 37, 4 (τὰ καλούμενα 'Ορφικά) und I, 14, 3 gegeben hatte. Von besonderer Wichtigkeit wegen gemachter Folgerungen ist aber die Stelle des Pausanias im 9. Buche. Hier wird der Mythus, der die Chariten, mit Namen Euphrosyne Aglaia Thaleia, zu Töchtern des Zeus und der Eurynome macht, aus Hesiod angeführt, mit der Bemerkung, damit stimme überein Onomakritus ἐν ἔπεςιν. Eine übereinstimmende Angabe nun fand Adr. Heringa Observat. XI p. 85 in den unter dem Namen Orphischer Hymnen auf uns gekommenen metrischen Machwerken, hymn. 59 (60 Herm.): und so galt diess als Beweis, dass in Onomakritus der wahre Verfasser unserer Orphischen Hymnen gefunden sei, und diese Meinung erhielt um so leichter Eingang, als man eine Art Beruhigung fand auf dieser hübschen Mittelstrasse zwischen der Annahme

ächt Orphischer Abkunft und den nicht ganz abzuweisenden Spuren viel jüngerer Abfassung. So also Hemsterhuis zu Aristoph, Plut. 701, Blomfield zu Kallimach, p. 56, Böttiger Vasengemälde I, 2 p. 199, und Andere wie Snedorf, Mignot, Hancarville. Vgl. Ruhnken's Epist. crit. II p. 228. Eine Modification jener Meinung ist der Tiedemann'sche Versuch (Griechenlands erste Philosophen p. 83 ff.), die einzelnen Hymnen an verschiedene Verfasser auszutheilen, von denen einer Onomakritus war. Höchst seltsam ist nun aber jene Argumentation für Identität unserer Orphischen Hymnen mit den von Pausanias erwähnten Onomakriteischen Gedichten deshalb, weil auf dem Wege gesunder Kritik aus einer Vergleichung beider Stellen gerade das entgegengesetzte Resultat hervorgeht. Der Name Eurynome nämlich, auf den allein Alles ankömmt, steht gar nicht in dem Orphischen Hymnus, sondern Eunomia: damit ist man aber bald fertig gewesen und corrigirte ihn eben hinein. Oder auch, meinte Tiedemann p. 82, lasse Hesiodus und Pausanias sich aus Onomakritus corrigiren. Indem durch eigene Willkürlichkeit jene ganze <sup>5</sup> Identitätslehre ohne Weiteres über den Haufen fällt, mag ein anderer Gegenbeweis Lobeck's zweifelhaft bleiben: genug, dass durch seine eindringliche Würdigung eine byzantinische Abfassungszeit unserer Hymnen ausser Zweifel ist, eine Zeit, worauf unwidersprechlich hinweisen Wortbildung, Dialekt, die gänzliche Kenntnisslosigkeit griechischer Philosophen, Grammatiker, Mythologen, Antiquare in Betreff jener Denkmale, die doch des Seltenen, Eigenthümlichen und Abnormen so viel bieten, ihre Unbrauchbarkeit zu Zwecken des Cultus vermöge ihrer innern und äussern Beschaffenheit, die eines Zeitgenossen und Landsmanns der Pisistratiden ganz unwürdige, bis zum Erstaunen forcirte poetische Geschmacklosigkeit, endlich die thatsächlich spätere Entstehung gewisser mythologischer Vorstellungen. Zweifelhaft, wie angedeutet, mag es bleiben, ob nicht doch Pausanias alte ächte Hymnen des Orpheus habe unterscheiden können von nachgemachten Orphischen des Onomakritus? s. Lobeck p. 400. Alte von ihm für ächt gehaltene Hymnen des Orpheus hatte Pausanias selber gelesen und vergleicht sie mit den Homerischen 9, 30, 5. 27, 2: in Beziehung worauf eben Lobeck geltend macht, dass derselbe Pausanias jene Chariten-Genealogie ausdrücklich aus Gedichten des Onomakritus anführe, folglich bei diesen nicht habe können an Hymnen denken.

Es ist noch die Frage übrig, in welchem Verhältniss die Onomakriteische Mythenbehandlung zu der in dem Orphisch-Dionysischen Cultus recipirten Sagengestalt stand. Mit dem letztern wird aber Onomakritus in ausdrückliche Verbindung gesetzt von Pausanias 8, 37, 5 als cuνθέτης Dionysischer Orgien: worüber Lobeck p. 692 ff. Namentlich ist es aber die dort von Pausanias erwähnte Sage von der Zerreissung des Dionysos (Zagreus) durch die Titanen, welche dem Onomakritus ihre Gestaltung verdankt, während für eine ältere Existenz derselben ausser Vermuthungen nichts beizubringen ist: sodass demzufolge der Antheil, den Onomakritus an wesentlicher Umgestaltung und Erweiterung des überlieferten Orphischen Mythenkreises und Dionysischen Cultus hatte, ein bedeutender und ausgedehnter gewesen ist. Jene Vermuthungen hat gegen Lobeck auszuführen versucht K. O. Müller Prolegom. z. Mythol. p. 390 und ihm folgend Hoeck Kreta III p. 183 ff.

Zu dem oben besprochenen Interpolationsversuche des Onomakritus bei den Orakeln des Musaeus stimmt es nun recht wohl, dass in einem Scholion zur Odyssee (zuerst mitgetheilt von Porson zu Eurip. Orest. 5) ein Homerischer Vers, Od. XI, 604, als unächt und vom Onomakritus eingeschoben bezeichnet wird: denn an einen andern als den hiesigen lässt sich mit Porson doch kaum denken. Dass aus dieser vereinzelten Interpolation noch nicht auf eine vollständige Recension der Homerischen Gesänge zu schliessen sei (Lobeck p. 633), ist mit Recht bemerkt von Nitzsch Hist. Hom. I p. 164. [S. dagegen oben S. 39.]

Eine räthselhafte Notiz über einen Onomakritus findet sich noch bei Aristoteles, oder von wem Kap. 12 im 2. Buche der Politik [p. 1274, 25 Bekk.] herrühren mag. Nach Einiger Meinung, die aber dort im Allgemeinen verworfen wird, soll Onomakritus, aber Lokrer genannt und zugleich berühmter 6° Gesetzgeber, auf Kreta Gymnastik getrieben haben, als er in Ausübung der Mantik reiste; zugleich heisst er dort der Genosse des Thales\*). 'Die neue Promulgation der kretischen Gesetze durch diesen angeblichen Lokrer gebührt lediglich der Phantasie Sainte-Croix's Législation de Crète p. 351': Hoeck Kreta III p. 46.

<sup>\*)</sup> Mit welchem Rechte für den Thales Hoeck Kreta III p. 318 f. und Lobeck p. 315 den Thaletas substituiren, dessen Erwähnung allerdings erklärlicher wäre, weiss ich nicht zu sagen. Dass Hoeck überdiess den 'Lokrer' und den Athener Onomakritus identificirt, entbehrt jedes Haltes.

#### VII.

## Ode (Volkslied) der Griechen.\*)

Der Name Ode ist heutzutage zur Bezeichnung einer 320a bestimmten Form der lyrischen Gattung so stereotyp geworden, dass gewisse Poesien des Alterthums fast niemals unter anderm Namen erwähnt zu werden pflegen. Namentlich gilt dies von denen des Pindar, des Alcaeus und der Sappho, des Anakreon, und in der römischen Poesie vom Horatius. Fragt man nach der Berechtigung zu jener Gewohnheit, so kann dieselbe in doppelter Weise gedacht werden: entweder der historischen Beibehaltung eines antiken Sprachgebrauches, vermöge dessen die Ode parallel stände etwa dem Päan, dem Hyporchem u. s. w., und so gut wie diese 1) in der Geltung eines integrirenden Theiles der Lyrik aufgeführt würde; oder in einer congruenten und zweckmässigen Uebertragung der modernen Bezeichnung auf eine entsprechende Form der antiken Poesie. Zur Feststellung des Sprachgebrauchs ist das Wort ἀδή im Zusammenhange zu betrachten mit den verwandten Begriffen άςμα und μέλος, wie denn diese von den alten Grammatikern selbst zur wechselseitigen Erklärung gebraucht werden<sup>2</sup>). Befremdlich aber ist, dass

<sup>1)</sup> z. B. von Plutarch de musica p. 1134 C. 2) Suid. Zonar. Phavorin. v. ᾳςμα, Hesych. v. ψδαῖς und ψδή, Philemon p. 213. 215.

<sup>\*) [</sup>Aus Ersch und Gruber's Allgem. Encyklopädie Sect. III Th. 1 (1830) p. 320—324. — Vgl. jetzt W. Passow's Sammlung neugriechischer Volkslieder; auch C. Wachsmuth 'das alte Griechenland im neuen' (Bonn, 1864).]

dieselben Grammatiker mit Ausnahme des einzigen Suidas<sup>3</sup>) eine dritte Erklärung hinzufügen: űuvoc oder úuvwðía. Man könnte sich versucht fühlen, diese Erklärung für abstrahirt zu halten aus einseitig aufgefassten Stellen, wie eine Platonische<sup>4</sup>) ist, wo ἀδαί in Verbindung mit μέλη und χορείαι 320bund mit űuvor abwechselnd mehrfach wiederkehren; zumal da auch ἄςματα von Hymnen bei Pausanias und Lucian<sup>5</sup>) vorkommt, und bei Eustathius<sup>6</sup>) von Hyporchemen. Indess wird diese Vermuthung alsbald widerlegt durch die Ausführlichkeit, mit welcher der Grammatiker Philemon<sup>7</sup>) seine Erklärung dahin abgibt: 'Ode sey insgemein, in der Regel (ψε ἐπιτοπλεῖετον) vom Lobgesange auf Götter gesagt, obwohl dafür der eigentliche Ausdruck Hymnus sei, im Gegensatze zu Enkomion, dem Lobgesange auf Menschen.' So bestimmt dieses Zeugniss ist, so kann es doch seine eigentliche Gewähr erst erhalten durch den entsprechenden Gebrauch der Schriftsteller selbst. Lässt sich dieser dagegen, wie sich ergeben wird, nicht nachweisen, so wird die umständlichere Angabe des Philemon dahin zu deuten sein, dass sie gelten muss als von ihm selbst von seiner Zeit abstrahirt, in welcher Hymnen, wenn nicht das Einzige, doch ohne Zweifel das bei weitem Ueberwiegende waren, dem eine öffentliche Aufführung mit Gesang (δι' ἀδῆc) zu Theil wurde: daher die Benennung κατ' ἐξοχήν. Wahrscheinlichkeit erhält diese Annahme eben dadurch, dass die genannte Erklärung, so unzweideutig ausgesprochen, sich sonst nirgends findet,

<sup>3)</sup> An dessen Stelle tritt das Etymol. Gud. p. 576, und gewissermassen Eustath. ad Iliad. p. 1163, 55: Λίνος δὲ εἶδος ψδῆς — ἢ ὕμνου, ὡς καὶ ὁ παιὰν καὶ ὁ διθύραμβος. Cf. Procl. Chrestom. Exc. p. 381, 18 Gaisf. παιὰν τρόπος ψδῆς, 382, 9 εὑρεθῆναι — τὸν διθύραμβον — ἐν Κορίνθψ τὸν δὲ ἀρξάμενον τῆς ψδῆς — ᾿Αρίονα. 4) de leg. VII p. 799 A. B. E. 800 A. cf. Plutarch Quaest. sympos. I p. 615 B ψδὴ τοῦ θεοῦ. Von der Stelle des Athenaeus XIV p. 619 B, welche man ebenfalls als Beleg hieher ziehen könnte, wird weiter unten die Rede sein. 5) Paus. II, 30, 3. Luc. Encom. Demosth. vol. III p. 510. 6) ad Iliad. p. 9, 34. 7) p. 215 Os. Theilweise aufgenommen von Phavorinus p. 756.

sondern dem Philemon allein angehört. In den, möglicher Weise auf eine ältere Zeit bezüglichen, Glossen der angeführten Lexikographen aber braucht alsdann υμνος nur in seiner ursprünglichen, generellen Bedeutung gefasst zu werden — Gesang.

Es stehen aber nach dem Ergebniss einer sorgfältigern Erforschung des griechischen Sprachgebrauchs ἀδή (womit nach Stamm und Sinn àcha ziemlich zusammen fällt) und hédoc in dem Verhältnisse zu einander, dass ψδή das Gedicht ist, sofern es gesungen wird, μέλος das Gedicht, sofern es vollständige Tonsetzung erhalten hat. Indem nun diese letztere vom Standpunkte der griechischen Kunst in wesentlich nothwendiger Verknüpfung stand mit dem Begriffe des Lyrischen, so ist klar, warum man, um eine strenge und umfassende Bezeichnung lyrischer Poesie zn geben, stets μέλος sagte (mit seinen derivatis und compositis). Zwei Thatsachen können davon überzeugen. Plutarch in seiner Schrift über die Musik, so oft er auch lyrische Gedichte erwähnt, spricht doch nirgends von ψδαί, sondern nennt sie jedesmal μέλη. Eben so gebraucht Suidas in den Biographien der neun klassischen, so wie anderer namhafter Lyriker, wenn er zur Erwähnung der Hauptsache kommt, der Früchte ihrer dichterischen Thätigkeit, die ihnen eben Rang und Geltung anweisen, nie ψδαί, weil dieses in seiner einseitigen Beziehung weniger vollständig charakterisirt als μέλη. Daher auch μελοποιός der Name des lyrischen Dichters, nicht ωδοποιός. Gesungen aber wurden bei den Griechen alle lyrischen Gedichte, und zwar diese allein: da das ἄδειν epischer Gedichte und dergleichen von eigentlichem Gesange bekanntlich weit genug entfernt war; demnach konnte also auch die Benennung ἀδή genügen, um lyrische Gedichte im einfachen Gegensatze anderer Gattungen zu bezeichnen<sup>8</sup>), dann nämlich, wenn es nicht

<sup>8)</sup> Die Bemerkung im Etym. Magn. p. 690, 39: ψδὰς γὰρ οἱ παλαιοὶ τὰ ποιήματα ἐκάλουν — bestätigt sich durchaus nicht. Doch hat vielleicht der Grammatiker nur den Gegensatz von Gesang zu ποιήματα gedacht.

321ª darauf ankam, den Inbegriff der lyrischen Kunst in seinem ganzen Umfange scharf hinzustellen, sondern wenn der in μέλος eingeschlossene Begriff der musikalischen Composition als gleichgiltig für den augenblicklichen Zweck des Schreibenden in den Hintergrund treten konnte. In diesem Falle ist ganz synonym àcha und sogar von häufigerm Gebrauch. Sofern nun woń nicht ebenso den Begriff uédoc einschloss. wie mit diesem nothwendiger Weise ἀδή verbunden sein musste, so war es völlig consequent, solche Gedichte, die, ohne musikalische Composition zu erhalten, blos gesungen wurden, ἀδαί zu nennen, und niemals μέλη. In dieser engern Bedeutung, für welche sich wirklich eine Klasse von Gedichten findet, entspricht der ἀδή unser Lied. Aιcμα aber scheint in diesem zweiten Falle nur in der Weise für ἀδή zu stehen, wie auch ἀδή für μέλος, das Unbestimmtere, Allgemeinere (wenngleich in anderem Sinne auch wieder Speciellere) für das Bestimmtere. Besondere (nach verschiedenem Standpunkte Umfassendere). Unter diesen Gesichtspunkten erhält in einer Menge von Stellen, welche die Meinung einer principlosen Verwechselung jener Benennungen begünstigt haben, der Gebrauch derselben seine wahre Beziehung. Aus der im Vergleich zu ἀδή im engern Sinne weitern, im Vergleich zu μέλος partiellern, zugleich aber weniger bestimmten Bedeutung des Namens ἀδή rechtfertigt sich die Anwendung des Wortes zur Bezeichnung ganz verschiedener Formen der Lyrik. So heisst das Skolion, welches Proklus<sup>9</sup>) ausdrücklich als μέλος aufführt, anderwärts παροίνιος ἀδή 10), wie der Hymenaeus γαμήλιος ἀδή 11). Dahin gehören die Stellen des Plato, Plutarch und Späterer, in denen der Hymnus, der Päan, der Dithyrambus ἀδαί genannt sind 12). So konnte auch eine Klasse Sapphischer Poesien den Namen ἀδαὶ ἐπιθαλάμιοι führen, und Anakreon einmal ἀδοποιός 13) heissen, ohne dass

<sup>9)</sup> Chrestom. Exc. p. 384, 14 G. 10) Hesych. Suid. v. cκόλιον. 11) Eustath. ad Iliad. XVIII p. 1157, 16. 22. Philem. p. 173. Zonar. Ann. 16. 12) S. Ann. 3 4. Add. Poll. Onom. I, 38. 13) Theokrit

sie deshalb für Odendichter in unserm Sinne zu nehmen wären. Weil aber, wie früher angedeutet und alsbald auszuführen, ωδή allerdings auch eine bestimmte Klasse von Poesien umfasst, so ist es erklärlich, warum in den nachgewiesenen Beziehungen häufiger noch als ψδή die Bezeichnung ακμα gebraucht worden. Die Skolien heissen demnach ἀςμάτων γένος bei Plutarch 14) und παροίνια ἄςματα bei Pollux 15), und bei demselben der Hymenaeus γαμήλιον άςμα 16). Ebenso nennt Pausanias einen Pindarischen Hymnus, und andere Lucian 17), der auch die Hyporcheme (bei Proklus 18) ausdrücklich μέλος) als ἄςματα bezeichnet 19). "Αιςματα des Thaletas und Alkman erwähnt neben Päanen des Dionysodotus Athenaeus 20), so wie er die ἐρωτικὰ μέλη des Stesichorus kurz darauf ἄςματα nennt<sup>21</sup>). Derselbe Diagoras, der bei dem Scholiasten des Aristophanes 22) μελών ποιητής heisst, ist dem Suidas ἀςμάτων ποιητής; desgleichen anderwärts Alkman, 321b Kleobulus, Xenokrates u. a. 23), um sie überhaupt als Lyriker zu bezeichnen. Wenn aber auch, um lyrische Poesien in strengem Sinne zu nennen, μέλη gesagt werden musste, so ist es doch stehender Gebrauch, ein bestimmtes einzelnes Gedicht mit why anzuführen, z. B. bei den Pindarischen Scholiasten, und gerade dadurch mag sich die moderne Bezeichnung solcher Poesien als Oden festgesetzt haben<sup>24</sup>).

Der zweiten, engern Bedeutung der ψδή kömmt am nächsten unser Lied, Volkslied, als kunstloses Erzeugniss augenblicklicher Stimmung, Laune oder Begeisterung, fortgepflanzt im

Epigramm. 15 (Anthol. Gr. I, 198). Ganz allgemein ist bei Suidas v. 'Ανακρέων: βίος δὲ ῆν αὐτῷ πρὸς ἔρωτας παίδων καὶ γυναικῶν καὶ ψδάς. 14) Quaest. sympos. I p. 615 B. 15) VI § 108. 16) Poll. IV, 37. Zonaras p. 1767 erklärt ὑμέναιος ψδή durch ᾳςμα γαμητικόν. 17) Anm. 5. 18) p. 384, 7. 19) de salt. c. 16. add. Eustath. Anm. 6. 20) XV p. 678 B. 21) XIII p. 600 F. 601 A. 22) ad Ran. 323. 23) Hephaest. p. 66, 12 G. Diogen. Laert. I, 89. IV, 15. 24) Herodian in Villois. Anecd. gr. II p. 96 'Αλκμὰν ἐν δευτέρα ψδῆ. Schol. Apollon. Rhod. III, 158 ভΙβυκος ἐν τῆ εἰς Γοργίαν ψδῆ. Schol. Pind. zu Anfang fast jedes Gesanges.

Munde des Volkes, ohne den musischen oder chorischen Kunstaufwand der feierlichen Lyrik. Durch locale und temporelle Veranlassungen hervorgerufen, hat es von diesen selbst seine mannigfaltigen Specialbenennungen erhalten, die auf den grossen Reichthum der Griechen in dieser Gattung schliessen lassen. Ein Verzeichniss derselben gibt Athenaeus 25) in Excerpten aus Tryphon, Semus, Aristoteles, Aristophanes dem Grammatiker, Klearchus, Aristoxenus, Nymphis; und die Consequenz, mit der er für alle aufgeführten Arten den Namen ψδή braucht, ohne ein einziges Mal mit αcμα (geschweige denn dem ganz fremdartigen uéloc) zu wechseln, bürgt für die Allgemeingiltigkeit der aufgestellten engern Bedeutung des Wortes. Es hat sich aber das Volkslied in der Fülle und Lieblichkeit der althellenischen ἀδαί bis auf den heutigen Tag unter den Griechen erhalten, wovon man interessante Proben findet in der Eunomia von C. Iken und K. Th. Kind, Grimma 1827. Eine Nachweisung des Zusammenhanges zwischen dieser neugriechischen Poesie und ihrer antiken Grundlage ist von C. Fauriel versucht worden in dem Discours préliminaire 26) zu seiner Sammlung der Chants populaires de la Grèce moderne, Paris 1824. 25, und von Fr. Thiersch 'über die neugriechische Poesie, besonders über ihr rhythmisches und dichterisches Verhältniss zur altgriechischen', München 1828. 4.27) Aus einer Vergleichung des Athenaeus und Pollux ergibt sich die allgemeine Verbreitung solcher zum Theil wohl improvisirter, volksthümlicher Poesie 28). Fast alle Beschäftigungen des täglichen Lebens riefen ihre Lieder hervor: Epimylien, ἐπιμύλιοι ψδαί, gesungen beim Mahlen<sup>29</sup>); πτι-

<sup>25)</sup> XIV cap. 10 und 11 p. 618 C bis 620 B, excerpirt wieder von Eustath. ad Iliad. XXI, 280. Vgl. Pollux IV, 53—56. Hier sowohl als in den betreffenden Stellen der Lexikographen bedarf manches noch der Sichtung und Besserung, wovon hier nur die Resultate. 26) p. 102 ff. 27) besonders p. 34 ff. 28) Vgl. Ilgen Disquis. de Scolior. poesi p. XIV sqq., Casaubonus ad Athen. l. c. (vol. VII p. 359 sqq. Schweigh.) 29) Ein Beispiel noch bei Plutarch Conv. sept. sap. p. 176 D.

cτικά (daher πτιςμός) beim Brodbacken; έλινος, Weberlied 30); ἴουλος, Spinnerlied der Wollespinnenden 31); ίμαῖος, Lied der Frauen beim Brunnenziehen<sup>32</sup>); ἀλῆτις (ψδή), 322<sup>a</sup> Schaukellied, am Fest der Erigone; καταβαυκάλητις, Ammenlied (Wiegenlied)<sup>33</sup>); ἐπιλήνιος, Kelter-, Winzerlied 34); ποιμενικά, Hirtenlieder, und diese wieder βουκολιαςμοί 35) oder ευβωτικά; ἐρετικά, Schifferlieder, gesungen von den Ruderern; ferner ψδαὶ τῶν μιςθωτῶν τῶν ἐς τούς ἀγρούς φοιτώντων 36), und βαλανείων ωδαί, Tagelöhnerlieder und Badelieder oder Badestubenlieder. Endlich die Schnitter-, Drescher- und Erntelieder der Landleute<sup>37</sup>), mit Anklängen localer Mythe, in und ausser Griechenland: daher die von dem mythischen Object den Namen führenden Volkslieder, z. B. Λίνος, der berühmte Linosgesang, auch λινωδία, überhaupt das älteste Volkslied der Griechen 38), der Bῶρμος der Maryandyner, der Λιτυέρςης der Phryger 39), der Mavépuc der Aegypter, nebst andern 40), über welche

<sup>30)</sup> Schon Homer lässt die Kalypso singen während des Webens Od. V, 62, und die Kirke Od. X, 222 ff. 31) Wenn diese Angabe nicht vielmehr auf einer Corruptel oder einem Misverständniss beruht, da ĭouloc sonst ein Gesang auf die Demeter ist (Semus b. Athen. XIV p. 618 D. E, Pollux I, 38), und zwar nicht blos zum feierlichen Cultus gehörig, sondern bei der Ernte von Schnittern und Schnitterinnen gesungen, wie Eratosthenes beweist bei Schol. Apoll. Rh. I, 972: ή χερνήτις ἔριθος — καλούς ἤειδεν ἰούλους. 32) Ilgen l. c. p. XXII. XXIII. 33) Casaubonus fand es schon bei Theokrit Id. XXIV, 7 ff. βοτρύων θλιβομένων Poll. IV, 55. Auch der Λίνος kann hieher gehören, 35) Von einem Sikelischen βουκόλος Diomus erfunden nach Athen. XIV p. 619 A. 36) So Athen. ibid. Vgl. die χερνήτις ἔριθος des Eratosthenes, und Λιτυέρτης Anm. 39. 37) τκαπανέων ψδαί καὶ γεωργών Poll. I, 38. cf. IV, 54. 38) Homer II. XVIII, 569 nebst Schol., Hesiod bei Eustath. ad l. c. Cf. Pausan. IX, 29, 3. K. O. Müller's Dor. I p. 346, 7. s. Anm. 34. 39) ή τῶν θεριστῶν ψδή, Athen. p. 619 40) dem Klaggesang der Dolionen, dem Hylas der Myser und Bithyner, dem Phrygischen Karikon, dem Gingras (ἀδωνιαςμός): s. Müller a. a. O. Vgl. auch Orchom. p. 293. Doch haben die hier genannten nichts mit den γεωργοῖc zu schaffen, so wenig wie der jungfräuliche Liebesgram der Καλύκη und 'Αρπαλύκη ψδή: Athen. p. 619 D.E. s. n.

kürzlich des Weitern Welcker gehandelt hat, Allgem. Schulzeitung 1830 N. 2—5 [Kl. Schr. I p. 8 ff.]. Da der gemeinsame Ton dieser Lieder durchaus der Ton wehmüthiger Klage war, der Klage über die nothwendige Vernichtung alles jugendlich blühenden Lebens, so nennt Pollux 41) mit Beziehung darauf den Lityerses θρῆνος. Verschieden von diesem θρῆνος ist der ὀλοφυρμός des Athenaeus 42), Klaggesänge bei Todesfällen, bei der Leiche, der Beerdigung und am Grabe.

Den bisher aufgezählten sind aber als wahre Volkslieder noch anzureihen die von Athenaeus ausgelassenen Bettlerlieder, die εἰρεςιῶναι, χελιδονίςματα und κορωνίςματα 43). Die Eiresione war das Lied der Knaben, welche an den Festen der Pvanepsien und der Thargelien, einen mit Wolle (eiooc) umwundenen, mit Früchten geschmückten Olivenoder Lorbeerkranz (εἰρεςιώνη) tragend, von Haus zu Haus zogen, mit Wünschen für die Inwohner und Bitten um eine Gabe. Ein Liedchen dieser Art in drei Hexametern hat Plutarch erhalten und der Scholiast des Aristophanes 44). dann hiess Eiresione überhaupt Bettlerlied ohne jene localen Beziehungen, dergleichen eines unter den Homerischen Epigrammen (15) steht. Das Schwalbenlied (χελιδόνιςμα) 322b war ebenfalls ein Volkslied, womit Knaben, vor den Thüren umherziehend, auf Rhodos bettelten, gesungen im Boedromion auf die Wiederkehr der Schwalben und des Frühlings. Athenaeus hat ein längeres Gedicht dieser Art erhalten 45), in

<sup>41)</sup> Poll. IV, 54: ἤδετο δὲ ὁ θρῆνος περὶ τὰς ἄλως κατὰ τὸ θέρος. Cf. Hesych. v. Μαρυανδυνῶν θρῆνος. 42) p. 619 B. 43) Vgl. über sie Ilgen in den Opusc. var. philol. I p. 129 ff. 44) Plut. Thes. c. 22. Schol. Arist. ad Plut. 1055, s. daselbst Hemsterhuis; Etym. M. und Suid. s. v. In gleicher Weise wird bei den Neugriechen der Tag des heil. Basilios gefeiert. 45) Athenaeus VIII p. 360 B aus Theognis περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ θυςιῶν, nach dem Kleobulus zuerst den Gebrauch in Lindus einführte. Cf. Eustath. p. 1914, 44. Auch diese Sitte hat sich im heutigen Griechenland erhalten. — Die Form χελιδόνιςμα ist zwar nicht nachzuweisen, sondern nur χελιδονίζειν, χελιδονιςταί, ist jedoch so analog gebildet wie κορώνιςμα. Doch hat χελιδονιςμοί Eustath. p. 1914, 56 [fehlend im Thesaurus VIII p. 1435]. Der Name ist

einfachen (hyperkatalektisch anapästischen) Rhythmen beginnend und mit jambischen Trimetris (wie die Homerische Eiresione) schliesend. Aehnlich war das Krähenlied, mit welchem Bettler Gaben einsammeln gingen, angeblich für die Krähe, die sie in der Hand hielten <sup>46</sup>). Man findet ein solches κορώνιςμα in jambischen Skazonten bei demselben Athenaeus <sup>47</sup>). — Vereinzelte Spuren griechischer Volkslieder hat übrigens Welcker auch unter den Resten der Sapphischen Poesie zu finden geglaubt <sup>48</sup>). Entschieden gehören aber dieser Gattung manche Lieder unter der ungleichartigen Masse der Anakreontischen an: so dass für diese die Benennung Oden noch den meisten antiken Sinn hätte.

Gegen die durchgeführte Behauptung aber, dass ψδή die specielle Geltung unseres Liedes habe, lässt sich mit nichten der Umstand aufbringen, dass sich, wie früher angedeutet, auch die Benennung ἀςμα für einzelne der zuletzt aufgezählten Arten findet <sup>49</sup>). Der constante Gebrauch des Athenaeus in einem ausdrücklich jene bestimmte Klasse behandelnden Kapitel muss überwiegend sein über vereinzelte Stellen, in denen ἀςμα auf dieselbe Weise, wie anderwärts ψδή, einen generellen Begriff gibt. In diesem Sinne ist auch die bei verschiedenen Grammatikern wiederkehrende Zusammenstellung der in den Homerischen Gedichten erwähnten ψδαί zu fassen: womit nur eine Nachweisung der Anfänge der Lyrik überhaupt versucht

übrigens falsch erklärt von Casaubonus ad Ath. p. 360 B (vol. IV p. 659 Schweigh.). 46) Diess die richtige Erklärung von Casaub. ad p. 359 E (p. 652 Schw.). 47) VIII p. 359 E, aus dem Iambographen Phoenix von Kolophon. Unstreitig ist zu schreiben: μνημονεύοντά τινων ἀνδρῶν ἀγειρόντων τῆ κορώνη καὶ λεγόντων ταῦτα. Denn das Lied ist offenbar das κορώνιςμα selbst, und wenn auch die choliambische Form der Verse auf eine wörtliche Entlehnung aus dem ἰαμβοποιός Phoenix schliessen lässt, so kann doch dieser selbst das Lied seinen Iamben eingewebt haben, weshalb auch das φηςί p. 360 A keinen Anstoss geben kann. 48) In seiner Recension von 'Sapphonis fragm. ed. Neue' in Jahn's Jahrbb. [jetzt in Kl. Schr. I p. 117 ff. vgl. p. 237.] 49) z. B. ἱμαῖον ᾳςμα b. Suid. s. v.; ἐπιμύλιον ᾳςμα Aelian Var. hist. VII, 4; ἀλῆτις, ᾳςμα ταῖς ἐώραις παραδόμενον Poll. IV, 55; Βῶρμος Μαρυανδυνῶν ᾳςμα ib. § 54.

wird 50). Ein leicht zu beseitigender Einwurf ist auch dieser. dass in jener Hauptstelle des Athenaeus unter dem gemeinsamen Namen ωδαί einbegriffen werden ἴουλος, φιληλιάς, Oὔπιγγος, Gesänge auf Demeter und Persenhone, auf Apollo und auf Artemis 51), folglich, wie es auf den ersten Anblick scheint, Hymnen, d. i. μέλη. Was aber vom Iulus 323ª schon früher dargethan wurde 52), lässt sich nach einer Andeutung des Pollux 53) auch auf die φιληλιάς ἀδή ausdehnen. dass es nämlich kein öffentlicher Cultusgesang war 54). Will man nun dieselbe Annahme für den Upingos 55) nicht gelten lassen, so konnte doch darüber wenigstens die Ansicht der Spätern schwanken, gerade wie beim Iulos 56), und jedenfalls Athenaeus durch die von ihm vorher erwähnten Beispiele von Liedern, die von der besungenen Gottheit den Namen führen. verführt werden, den in dieser Hinsicht analogen Upingos hinzuzufügen. Ausserdem ist nicht zu übersehen, dass, was ursprünglich bewusstlose, alle Begegnisse und Situationen des Lebens unmittelbar durchdringende Naturpoesie war, im Verfolg durch einzelne Dichter Object der Kunst werden und zu einer Kunstform umgebildet werden konnte: also in der hiesigen Beziehung ein μέλος. So hat diesen Entwickelungsgang unter anderm der Sikelische Bukoliasmus genommen und der Kyprische Gingras 57). Dasselbe doppelte Gepräge muss

<sup>50)</sup> Schol. Ven. ad II. I, 473. Eustath. p. 137, 30. Philem. p. 214. Phavorin. p. 756. Wie unpassend und zum Theil albern die hier versuchte Eintheilung in fünf Klassen ist, bedarf keiner Auseinandersetzung. — Athenaeus, wo er absichtlich unbestimmt sprechen will, sagt ậcμα XV p. 696 B. 51) Ath. 619 B. 52) Anm. 31. Auch Δημητρίουλος und καλλίουλος, Semus b. Athen. p. 618 E. Vgl. Spanheim ad Callim. hymn. in Cer. init., Casaub. ad Ath. vol. VII p. 363 Schw. 53) IX, 122. 123, wonach die Worte, die dem Liede den Namen gegeben haben, ἔξεχ' ῷ φὶλ' ἥλιε, gesungen wurden bei einem Knabenspiele. 54) Auch würde es sonst Pollux I, 38 nicht unerwähnt gelassen haben. 55) Ueber ihn s. Spanheim ad Callimachi hymn. in Dian. 204. 56) Didymus bei Schol. Apoll. Rh. I, 972. 57) ταῦτα — μετ' ὀρχήςεως ηὐλεῖτο. Athen. XIV p. 618 C.

auch z. B. (schon der äussern Veranlassung nach) der Hymenaeus gehabt haben, als ψδή angeführt von Aristophanes dem Grammatiker <sup>58</sup>), wie sich denn unter jenem Gesichtspunkte auch andere Dunkelheiten aufhellen.

Ist nun auf historischem Wege für hellenische Poesie der Gebrauch des Namens Ode in modernem Sinne nicht zu rechtfertigen, so lässt sich auch eine rationelle Uebertragung der Ode, als einer Grundform der Lyrik überhaupt, auf griechische Lyrik weder an sich consequent, noch für die umfassende Behandlung der lyrischen Kunst der Griechen erschöpfend durchführen. Schon bei oberflächlicher Betrachtung müssen die sogenannten Pindarischen und die sogenannten Anakreontischen Oden als völlig heterogene Stücke erscheinen: mag man den Gegensatz der Ode zu andern Formen, wie etwa zum Dithyrambus, zum Liede und zum Hymnus, fassen wie man wolle. Vielmehr macht es dieses zufällige Herausgreifen einiger griechischen Namen augenfällig, wie bei der Aufstellung der Eintheilungsprincipe für die jetzt gangbaren Klassificationen nichts weniger als ein universeller Standpunkt eingenommen worden ist. Erschöpfend aber für die genetische Darstellung der griechischen Lyrik als eines gegliederten Organismus können jene modernen Rubriken selbst um deswillen nicht sein, weil sie bloss die aus dem grossen Schiffbruche der Zeiten geretteten Reste unterbringen können, nicht aber die zahllosen verlorenen Poesien griechischer Lyrik, weil uns eben die Kenntniss von diesen unter ganz andern Gesichtspunkten überliefert worden ist. Kann nun aber auch der mechanische Schematismus, wie ihn z. B. die Chrestomathie des Proklus 59) gibt, keineswegs genügen, so haben doch auf der andern Seite selbst diese Formen, weil sie sich geschichtlich gebildet haben, in gewissem Sinne ein unabweisliches Recht auf Anerkennung, und sind zum Theil als 323b Mittelglieder und Uebergänge wesentliche Momente, um die Geschichte der Poesie bei den Griechen im Zusammenhange

<sup>58)</sup> Nach Athen. p. 619 C. 59) p. 380 ff. Gaisf.

eines natürlichen, stufenweise fortschreitenden Entwickelungsganges zu begreifen. Dazu treten noch andere local und temporell begründete und deshalb wesentliche Gesichtspunkte ein, die a priori nimmermehr gefasst werden können; wie, um auf Weniges hinzudeuten, für gewisse Zeiten das für die Poesie selbst charakteristisch bedeutsame Verhältniss der Auletik und Kitharodik; sodann die durchgängige Entfaltung der Gegensätze griechischer Stammeseigenthümlichkeit; vor allem der Gegensatz der chorischen und der monodischen Lyrik, dieser als des Ausdrucks einer Einzelempfindung, jener als des Ausdrucks eines Gesammtgefühls, ausgesprochen durch eine Masse vereinter Stimmen. Die Ausführung solcher Gesichtspunkte muss einer Darstellung der hellenischen Lyrik selbst anheimfallen.\*)

Für die römische Poesie ist zwar bei der grössern Uebersichtlichkeit und dem einfachern Fachwerk ihrer Lyrik nicht dieselbe Verwirrung, Inconsequenz und Unvollständigkeit von dem für griechische Poesie für verwerflich erklärten Verfahren zu fürchten. Aber Bürgerrecht hat das Wort odu im Lateinischen niemals erhalten 60), da dem griechischen ψδή schon nach der Uebersetzung des Dionysius von Halikarnass 61) das lateinische carmen entspricht, ebenfalls mit überwiegender Hinneigung zum Begriff des Lyrischen. Daher die Ueberschrift der Horazischen Gedichte Odarum libri IV, die späterer Zeit ihren Ursprung verdankt, mit Recht gewichen ist der

<sup>\*)</sup> Eine ganz specielle Bedeutung hat ψδή erhalten in der technischen Sprache der Metrik. Ὠιδή und ἀντωδή werden bekanntlich genannt die beiden in ihren Rhythmen sich entsprechenden lyrischen Chorpartien, welche in Verbindung und metrischer Verschränkung mit dem ἐπίβρημα und ἀντεπίβρημα die zweite Hälfte der Parabasis der grie-

<sup>60)</sup> Selbst bei dem christlichen Verfasser der Elegie ad Philomelam V. 25 heisst es nur Gesang. *Odarium* in gräcisirender Rede bei Petron. Satir. c. 53. 61) Antiq. Rom. I, 31 p. 20 Sylb. 81 Reisk.: τὰς μὲν γὰρ ψδὰς καλοῦςι Ῥωμαῖοι κάρμινα.

ursprünglichen Carminum <sup>62</sup>), wie sie schon der alte Biograph des Horatius richtig hat.

chischen Komödie bilden <sup>63</sup>). Geläufiger sind für die genannten Theile die Ausdrücke cτροφή und ἀντίcτροφος <sup>64</sup>). Unrichtig ist die Angabe des Scholiasten zum Aristophanes <sup>65</sup>), wonach ψδή und ἀντψδή zu den vorher genannten noch hinzukommen, da mehr als sieben Stücke die Parabasis nie gehabt hat. Hephaestion <sup>66</sup>) hat statt ψδή den Namen μέλος.

Bei den Rhetoren heisst ψδή der geschmeidige Fluss der Rede, der durch das Ineinanderschmelzen zusammenstossender Vocale entsteht <sup>67</sup>). — Dass auch ein gesangähnlicher Vortrag ψδή genannt wird, ist eine naheliegende Anwendung des Wortes: gleichgiltig, ob eine fehlerhafte singende Monotonie bezeichnet wird, oder ein kunstmässiges Moduliren der Stimme, wie es das Theater erforderte <sup>68</sup>), mit 324<sup>a</sup> markirterer Hervorhebung der Accent-Höhen und Tiefen <sup>69</sup>).

<sup>62)</sup> S. z. B. Bentley praefat. ad Hor.; Chr. A. Klotz gegen Harduin, Lect. Venus. p. 51. 63) Hermann El. doctr. metr. lib. IV cap. 21. Add. Philem. p. 215. Phavorin. p. 756. 64) Poll. Onom. IV, 111. Argum. I Nub. Aristoph. (verwirrt). 65) ad Nub. 518. Richtiger der Biograph des Aristophanes p. XVIII, 20 Dind. 66) p. 132 Gaisf. 67) Demetr. de eloc. § 70. E. Ch. Th. Ernesti Lex. technol. Graec. rhetor. p. 390. 68) Philostratus bei Ernesti a. a. O. 69) = μέλος bei Dionys. Halic. de admir. vi Demosth. c. 48.

# VIII. Olympus der Aulet.\*)

Obgleich der Name des Olympus im Alterthume zunächst immer in Beziehung auf Musik gesetzt wird, so verräth es doch wenig Einsicht in das Wesen, wie in die Geschichte der griechischen Poesie, ihn von dieser letztern gänzlich loszutrennen und ausser Zusammenhang mit ihr zu erblicken: wie diess z. B. in G. H. Bode's 'Orpheus poet. Gr. antiquiss.' p. 120 gegen Clavier Hist. d. pr. t. d. Gr. I p. 76 geschehen ist, selbst wenn er nicht αὐλητής καὶ ποιητής μελῶν ausdrücklich hiesse bei Suidas, und seine ποιήματα genannt würden von dem sorgfältigen Plutarch de mus. p. 1137 B.

Um von Suidas auszugehen, so zählt derselbe drei verschiedene Olympus auf: einen ältesten aus Mysien vor dem trojanischen Kriege, den Schüler des Marsyas, Sohnes des Hyagnis, den er den Urheber der Flötenmusik nennt¹); einen zweiten, von dem nichts ausgesagt wird als die Verfertigung kitharodischer Nomen; und drittens Olympus den jüngern aus Phrygien, einen Auleten zur Zeit des Midas, Sohnes des Gordius, womit wenig mehr als gar keine Zeitbestimmung ge-333bgeben ist. Viel sicherer ist die Autorität des Plutarch, der in

<sup>1)</sup> Der Ausdruck τῆς κρουματικῆς μουςικῆς τῆς διὰ τῶν αὐλῶν erhält hinlängliche Gewähr durch das von Hoeck Gesammelte, Kreta I p. 226 f.

<sup>\*) [</sup>Aus Ersch und Gruber's Allg. Encyklopädie, Sect. III Th. 3 (1832) p. 333—337.]

der werthvollen Schrift über die Musik p. 1133 D. E nur zwei musische Künstler jenes Namens anerkennt, den alten Schüler des Marsyas, und einen jüngern, der aber von dem alten abstammte2), was indess nicht auf genealogische Abstammung bezogen zu werden braucht, sondern eben sowohl nur den Zusammenhang einer fortgesetzten Musikerschule andeuten kann. Zwei Olympus sind denn auch von Hoeck angenommen worden (Kreta I p. 224 f. III p. 354. 358). Mit dem jüngern fällt nun offenbar der zweite bei Suidas zusammen, wie aus der ihm beigelegten Kitharodik sofort klar werden wird. Die Genealogie des älteren aber: Hyagnis - Marsyas - Olympus<sup>3</sup>), wie sie Plutarch gibt p. 1132 E, vgl. 1133 D. E, ist durchaus die beglaubigtere im Alterthume: s. Muncker zu Hygin fab. 165, Brunck zu Aristoph. Equit. 9. Der einzige Apollodorus I, 4, 2 macht den Olympus zum Vater des Marsyas (vgl. daselbst Clavier, und Burmann zu Ovid's Metamorph. VI, 400).

Die Bedeutung der beiden Olympus für griechische Cultur beruht nun hauptsächlich auf dem durchgreifenden Gegensatze zwischen Kitharmusik und Auletik, der sich gleichmässig in Poesie wie in Cultus- und Stammverhältnissen offenbart. Die Kitharmusik, althellenischen Ursprungs<sup>4</sup>), insonderheit dem dorischen Stamme, dem Apollocultus und dem gesammten Apollinischen Sagenkreise eigenthümlich, entsprach diesen Beziehungen auf das Innigste durch die strenge Einfachheit und hohe Ruhe, die sie charakterisirte, und die sie zur Besänftigung der Leidenschaften, zur Erhebung des Gemüths und zur Er-

<sup>2)</sup> Im Verfolg der Schrift über die Musik kömmt zwar Plutarch wiederholt auf den Namen Olympus zurück, aber, was befremdlich ist, nirgends mit einer nähern Bestimmung, ob der ältere oder der jüngere gemeint sei. — Eine Verwirrung des Plutarch ist auch diess, dass der in der oben angeführten Stelle besprochene jüngere Olympus ὁ προειρημένος heisst, während doch vorher p. 1132 E ganz augenscheinlich von dem alten die Rede war.

3) Eigentlich heisst Olympus nur Schüler und Geliebter des Marsyas, was auf dasselbe chronologische Verhältniss hinausläuft.

4) S. Hoeck's Kreta I p. 225 f.

haltung eines harmonischen geistigen Gleichgewichts nach allen Zeugnissen des Alterthums durchaus geeignet machte. Den geraden Gegensatz<sup>5</sup>) dazu bildete die Auletik, wie sie als wesentlicher Theil aller orgiastischen Culte erscheint, mit unsteter Leidenschaftlichkeit das Gemüth bald zu wildem, glühendem Enthusiasmus aufregend, bald zu weichlicher Erschlaffung herabstimmend. Wie solche dem Sänger der Ilias kaum mehr als dem Namen nach bekannt, wenigstens gangbar unter den Hellenen zu jener Zeit durchaus nicht war (s. Schol. zu Il. XVIII, 495): so war ihr eigentlicher Ursitz Phrygien, das Vaterland des ältern Olympus. Und zwar ist es der älteste in jenem altphrygischen Musikertriumvirat, Hyagnis, von welchem die parische Marmorchronik (Ep. 10) ausdrücklich die Erfindung der Flöte als eine hervorstechende Thatsache berichtet, in Uebereinstimmung mit der cuvaγωγή τῶν περὶ 334ª Φρυγίας des Alexander, welchen Plutarch benutzte a. a. O. Den Marsyas und Olympus zusammen als Erfinder der Flöte nennt Strabo (X p. 324 Cas.), und dass überhaupt zwischen allen dreien die Tradition schwankte, zeigt Plutarch p. 1135 E. Vgl. Spanheim zu Kallimach. Hymn. auf Art. 245. — Wenn aber Alexander in unmittelbarem Zusammenhange damit erzählte, was bei Plutarch zu lesen ist: Olympus habe zuerst 'κρούματα' zu den Hellenen gebracht<sup>6</sup>), so ist es einerseits rein unmöglich, diess anders als von Saiteninstrumenten zu verstehen<sup>7</sup>); auf der andern Seite ist der Irrthum des Alexander von der Art, dass seine Entstehung nicht schwer zu errathen ist. Pratinas ist es, der die nöthige Scheidung zwischen dem frühern und dem spätern Olympus macht bei Plutarch (p. 1133 E), vom Alexander sagt es dieser keineswegs. Wenn also dieser Schriftsteller irgendwo Kitharmusik des

<sup>5)</sup> Am schroffsten ausgeprägt in dem Mythus des von Apollo geschundenen Marsyas; vgl. Böttiger im Att. Museum I p. 279 ff., Müller Dor. I p. 344. 6) Aus Plutarch scheint Clemens Alexandr. geschöpft zu haben Strom. I p. 132, 45 Sylb. 7) Hoeck I p. 227 ist nicht abgeneigt, dabei an Flötenmusik zu denken, was ohne nähere Bestimmung unerhört wäre.

jüngern Olympus erwähnt fand (was nach dem alsbald zu entwickelnden Zusammenhange sehr wohl möglich), selbst aber bei diesem Namen nur an den alten mythischen Phryger dachte, und zugleich doch, wie natürlich, von dem hohen Alter der Kitharmusik bei den hellenischen Stämmen überzeugt war, so konnte er kaum der falschen Combination entgehen, dass diese sie eben empfangen haben müssten vom Olympus.

Die Auletik des Olympus wurde nun in Phrygien nach der in der hellenischen Culturgeschichte überall wiederkehrenden Analogie in einer Art Künstlerschule durch Jahrhunderte fortgepflanzt; worauf unverkennbar hinweist der Ausdruck des Plutarch (p. 1133 D): "Ολυμπον αὐλητὴν ὄντα τῶν ἐκ Φρυγίας und ενα των ἀπὸ τοῦ πρώτου ολύμπου. Dahin gehört auch der Schüler des Olympus, Krates, p. 1133 E. In dieser Verbindung also werden wir auf den jüngern Olympus geführt, als das letzte oder eines der letzten Glieder in der Reihe der phrygischen Auleten, auf den sich die meisten musikalischen und rhythmischen Erfindungen und Verhältnisse zu beziehen scheinen, die dem 'Olympus' ohne nähere Zeitbestimmung im Einzelnen beigelegt werden, hauptsächlich von Plutarch. Was Hoeck III p. 358 zum Erweis des Gegentheils vorbringt, hält nicht Stich, da ja ein Zeugniss, welches den zweiten Olympus unter das Zeitalter des Terpander herabsetzte, mit nichten vorhanden ist.

So nöthig nun diese Feststellung und Scheidung der beiden Olympus war, um in die subjective Auffassung der Schriftsteller des Alterthums mit möglichst objectiver Erklärung einzugehen, so ist uns doch nunmehr ein viel weiterer Gesichtspunkt eröffnet; denn was auch immer Historisches an jenen Persönlichkeiten sein mag, für uns werden die Namen nach dem schon Dargelegten keine andere als repräsentative Bedeutung haben, und die Erwähnung eines jüngern Olympus uns nur als Bezeichnung einer spätern Periode der phrygischen Auletik gelten. Es wird sich aber als das Wesentliche dieser durch Olympus II bezeichneten Periode ergeben die Ver-334<sup>b</sup> söhnung des alten musikalischen Gegensatzes, die Vermitte-

lung zwischen der hellenischen Kitharistik und der asiatischen Auletik, die Aufnahme der bis dahin unbekannten Auletik in den Kreis der hellenischen Kunst: wobei gleichwohl immer das Verhältniss festzuhalten ist, dass Aulodik im Ganzen niemals zu solcher Allgemeinheit und Beliebtheit unter Hellenen gelangt ist, wie die nationale Kitharodik, trotzdem, dass sich im Laufe der Zeit (Ol. 48) selbst reine Auletik (ψιλὴ αὔλησις) geltend machen kounte. Vgl. Böckh de metr. Pind. p. 258.

Um zunächst auf die Eigenthümlichkeit der phrygischen Auletik näher einzugehen, so ist erstlich in Betreff der Harmonien oder Tonarten sicher, dass von den drei ältesten Harmonien der antiken Musik es die phrygische war, die dort zuerst und anfangs ausschliesslich geübt wurde. Wenn dies auch nicht aus Plutarch p. 1137 D. E und 1143 B zu ersehen wäre, so würden wir zu dem Schlusse schon durch den Namen ebenso berechtigt sein, wie sich durch ihn die dorische Harmonie als die älteste und alleinige ächtgriechische zu erkennen gibt, wovon O. Müller Dor. II p. 316 fg. Die sinnlich enthusiastische Kraft aber, welche die phrygische Tonart nach den Zeugnissen der Alten 8) in entschiedenem Gegensatze zu der ethischen Würde der dorischen charakterisirte, und der sie ihr überwiegendes Vorherrschen bei den Festfeiern aller Naturdienste verdankte, scheint sich erst in der weitern Entwickelung der phrygischen Auletik fixirt zu haben, nicht ursprünglich allgemein gewesen zu sein. Wenigstens macht Plutarch p. 1143 B aufmerksam darauf, wie in verschiedenen Gesängen die phrygische Tonart einen sehr verschiedenen Charakter haben konnte, einen von dem gewöhnlichen ganz abweichenden z. B. in dem Nomos des Olympus auf Athena. Der Nomos aber, der, überhaupt die älteste Dichtungs- und Gesangesform, auch dem Olympus beigelegt wird als eigenthümliche Compositionsform<sup>9</sup>), mochte

<sup>8)</sup> Bei Boeckh de metr. Pind. p. 239. 9) Nomen des Olympus im Allgemeinen erwähnt von Plutarch p. 1133 D. 1141 B und sonst, z. B. von Plato.

wenigstens nach den Begriffen, die uns der althellenische Nomos gibt, der lange Zeit nur hexametrisch war 10), phrygische Harmonie in ihrer später ausschließlich gewordenen Bedeutung und Eigenthümlichkeit gerade am allerwenigsten vertragen. Nächst dem angeführten Nomos auf Athena finden wir namentlich erwähnt vom Olympus einen auf Ares (Plut. p. 1141 B), einen νόμος άρμάτειος 11) (das. p. 1133 E) und von 'dem jüngern' den νόμος πολυκέφαλος<sup>12</sup>) auf Apollo (p. 1133 D). Weit mehr konnte das Aufregende und Begeisternde der phrygischen Tonart den μητρώοις zusagen, den Gesängen zu Ehren der Kybele, dergleichen ebenfalls dem Olympus beigelegt werden von Plutarch p. 1141 B. Wenn die Nomen des Olympus beim Schol. zu Aristoph. Equ. 9 θρηνητικοί heissen, so steht dies in völliger Uebereinstimmung mit der anderweitig beglaubigten Anwendung des Aulos vorzugsweise zum 3354 Trauerliede. S. Hoeck Kreta III p. 386 f. Daher also die komische Parodie eines olympischen Nomos durch μθ μθ u. s. w. bei Aristophanes.

So fest nun auch der Nomos als uralte Kunstform der phrygischen Auletik steht, so bedarf doch die Ansicht des Plutarch (p. 1133 E vgl. 1141 B), dass er durch Olympus zu den Hellenen verpflanzt worden sei, weniger einer umständlichen Widerlegung, als einer kurzen Abfertigung. Denn so viel ist ausgemacht gewiss, dass der Nomos als einheimisches Eigenthum der dorischen Cultussitze Delos, Kreta, Delphi (deren Repräsentanten die Hymnoden Olen, Chrysothemis, Philammon) ebenfalls uralt war, und zwar der kitharodische Nomos, welcher der älteren phrygischen Kunst gerade so fremd war, wie der altdorischen der aulodische des Olympus. Bloss sofern in einer spätern Periode der aulodische Nomos von Phrygien aus unter den Hellenen Eingang fand, kann der Angabe des Plutarch eine partielle Wahrheit beigelegt werden: nur dass eben der jüngere

<sup>10)</sup> Plutarch de mus. p. 1131 D. Müller Dor. I p. 349. 11) Vgl. Kleine zu Stesichorus p. 117. 12) Ueber ihn s. Boeckh Expl. Pind. Pyth. p. 345.

Olympus dann zu bezeichnen gewesen wäre. — Ausser der phrygischen Harmonie war es aber von den drei alten Harmonien auch noch die andere unhellenische, welche der Auletik des Olympus ihre Ausbildung verdankte, nämlich die lydische. Als Erfindung wird diese ihm geradezu beigelegt von Clemens Alexandr. Strom. I p. 132, 42 Sylb., wofür die erste Quelle offenbar Plutarch gewesen ist, der p. 1136 B die Sage gibt, Olympus habe zuerst ein Trauerlied auf Python Λυδιστί gespielt. Vgl. p. 1135 B.

Viel enger an die Persönlichkeit des Olympus, als jene allgemeinern Angaben in Betreff der Harmonie scheint sich die vorzugsweise wichtige Neuerung anzuschliessen, welche sich auf die Ton- oder Klanggeschlechter bezieht. Aus dem gewichtvollen Zeugniss des Aristoxenus gibt nämlich Plutarch p. 1134 E — 1135 die Nachricht, dass Olympus zuerst das enharmonische Tongeschlecht angewendet habe, da vor ihm nur das Diatonon 13) und das Chroma in Gebrauch gewesen sei, und weist selbst die Entstehung des erstern aus dem diatonischen im Einzelnen nach. Wunderlich ist es, wenn Forkel (Allgem, Gesch, der Musik Ip. 265) diese Nachricht deshalb glaubhaft findet, weil die Erfindung eines 'so unnatürlichen und unmelodischen's Klanggeschlechtes nur in den alleifrühesten Zeiten habe gemacht werden und Beifall finden können, womit denn auch die Angabe von 'heulenden' Melodien stimme, die er in dem ξυναυλίαν κλαύςομεν des Aristophanes findet! Galt doch vielmehr die Harmonia, d. i. das yévoc èναρμόνιον, in der Blüthezeit der hellenischen Kunst durchgängig für das schönste und männlichste von allen Tongeschlechtern. Auch hier aber lässt sich wieder ein Uebergang bemerken, indem das enharmonische Geschlecht von Olympus nicht sogleich in dem vollen Umfange, wie es später geübt ward, eingeführt wurde, sondern nur erst an-

<sup>13)</sup> Auch das Diatonon wird auf einen phrygischen Musiker, Agnes, zurückgeführt von Euseb. Praep. evang., dessen Worte Sylburg in den Clemens aufgenommen hat Strom. I p. 132, 45.

näherungsweise so, dass die Intervalle, die es mit dem diatonischen und dem chromatischen gemein hatte, aufgenommen, 335<sup>b</sup> die übrigen vermieden wurden. So Plutarch p. 1134—35 und dazu Burette Mém. de l'acad. des inscript. XIII p. 177 und Burney General History of Mus. bei Forkel p. 334—37.\*)

Nach drei Seiten hin war also durch die phrygische Auletik die Musik zu einer gewissen Abgeschlossenheit wenigstens ihrer wesentlichsten Elemente vervollständigt, erstlich durch die Entgegenstellung der Flötenmusik überhaupt gegen die hellenische Kitharmusik, insonderheit auch, wie es scheint, durch Aufstellung reiner Instrumentalmusik ohne Gesang (eigentliche Auletik); sodann durch die Ausbildung und Erweiterung des eigentlichen Tonsystems zu den drei nothwendigsten Tonarten sowohl als Tongeschlechtern. Es sind nunmehr die Zeitpunkte und Anlässe näher zu bezeichnen, unter welchen jene Kunstmittel, wie sie die phrygische Musik bot, allmählich Eingang fanden unter den Hellenen, woran sich alsdann die Berührungen anknüpfen lassen, welche umgekehrt die phrygische Kunst bei einmal eröffnetem Austausch von Seiten Griechenlands erfuhr. Den Vermittelungspunkt geben die hellenischen Colonien in Kleinasien. Denn während auf dem griechischen Festlande nur der religiöse kitharodische Nomos in alter Strenge und Einfachheit geübt wurde, so nahm wahrscheinlich sogleich der erste Fortschritt, welchen die metrische Kunst durch Hinzufügung des Pentameter zum Hexameter mit Kallinus dem Ephesier um den Anfang der Olympiaden machte, die phrygische Musik durch Aufnahme der Flötenbegleitung in Anspruch. Und so behielt die Elegie, später nach dem eigentlichen Griechenland verpflanzt, fortwährend zur Begleiterin die Flöte. Vgl. Böttiger's Aufsatz im Att. Mus. Bd. I. Um die zwanzigste Olympiade und weiter herunter war es der Ionier Archilochus, in dessen Poesie zwar unstreitig die

<sup>\*) [</sup>Jetzt s. Westphal's Metrik II, 1 (= Harmonie und Melopöie, 1863) p. 124—127. 297—302.]

Kithara das Vorherrschende war, bei dem sich aber doch schon bedeutende Spuren von Aulodik finden: s. besonders seine eigene Erwähnung des Aulos bei Athenaeus IV p. 180 E. Des Archilochus Blüthezeit berührt noch der Aeolier Terpander (Ol. 26-33), das Haupt der vom Pierier Orpheus ausgegangenen lesbischen Musikerschule. Wenngleich Terpander mit der kleinasiatischen Lyrik trotz der localen Nähe so gut wie in gar keiner Beziehung steht, wenngleich ausgemachter Weise seine namhaftesten Verdienste sich auf Kitharodik (nächst der blossen Kitharistik) erstreckten, wenngleich aulodische Bestrebungen ihm von Pollux IV, 9 geradezu abgesprochen werden, dem Olympus aber er von Plutarch p. 1134 E (vgl. 1133 F) auf gewisse Weise sogar entgegengestellt wird: so ist er für den Zusammenhang der phrygischen Auletik und der hellenischen Lyrik nichts desto weniger von einer ganz bestimmten Bedeutung. Er, der zuerst äolische und dorische Poesie vermittelte, indem er nach Sparta berufen, hier der Urheber der ersten musikalischen Katastasis wurde, war es, durch den das dorische Festland, bisher allein der Kithara gewohnt, die asiatische Flöte als Begleitung zur festlichen Darstellung des Nomos kennen 336<sup>a</sup> lernte <sup>14</sup>). Flötenbläser erwähnt bei dem Namen des Terpander unleugbar die parische Marmorchronik (Ep. 35), und wenn nach Böckh's trefflichem Ergänzungsversuch (bei Plehn Lesbiaca p. 161) das Verhältniss dabei dieses war, dass der kitharodische Nomos mit einer einfachen auletischen Begleitung versehen war, so ist dadurch zugleich ein sehr naturgemässer Uebergang des alten kitharodischen Nomos 15) in den spätern rein aulodischen gegeben, und die vollkommenste Rechtfertigung der angeführten Zeugnisse für eine über-

<sup>14)</sup> Als begleitendes Instrument zur Elegie mochte sie auch bei Tyrtaeus vorkommen; für Schlachtmusik kennt noch Alkman die Kithara. S. Müller Dor. II p. 334. 15) Hexametrisch, wie oben bemerkt. Vgl. Proklus Chrestomath. p. 382 an Gaisford's Hephaestion. Die mit kürzern Versen gemischten Hexameter bei Müller Dor. I p. 350 beruhten auf Misverständniss: s. II p. 377.

wiegend kitharodische Tendenz des Terpander 16). Was aber solchergestalt durch Terpander nur vorbereitet und eingeleitet war, konnte nach ihm durch Thaletas, den Gründer der zweiten Katastasis der spartanischen Musik, und seine Kunstverwandten Xenodamus, Xenokritus, Polymnastus, Sakadas vollständig durchgesetzt werden. Zwar nennt uns Plutarch p. 1132 C den Klonas, wenig später als Terpander (1133 A), der zuerst den rein aulodischen Nomos aufgestellt habe 17); allgemeine Aufnahme aber und regelmässige Anwendung bei den öffentlichen Festfeiern erhielt die Flötenmusik erst durch den Kreter Thaletas (um Ol. 40), der, selbst auf der einen Seite sich an die alte dorische Cultuspoesie des Chrysothemis anschliessend und zugleich Elemente des kretischen Naturdienstes in seine Kunst herübernehmend<sup>18</sup>), die Verschmelzung der asiatischen und hellenischen Kunst vollendete. Durch ihn erhielt der aulodische Nomos öffentliche Anerkennung, der sich seiner metrischen Form nach, die auf Hexameter und Pentameter beschränkt war, in nichts von der kleinasiatischen Elegie unterschied. S. Plutarch p. 1134 A. vgl. 1132 C. — Ueber die Verbreitung der oben besprochenen Tonarten und des enharmonischen Tongeschlechts, die mit der phrygischen Auletik selbst Hand in Hand gingen, in Griechenland selbst fehlt es uns im Einzelnen an Notizen, wiewohl im Allgemeinen nicht zu bezweifeln ist, dass sie mit der Aufnahme der Flöte gleichzeitig Eingang fanden. Und so finden wir für die Periode des Polymnestos und Sakadas (um Ol. 48) bei Plutarch p. 1134 A ausdrücklich die drei alten Harmonien, die dorische, phrygische und lydische, als die damals bekannten angeführt: so dass eine weitere Vermehrung zur Zeit noch nicht stattgefunden haben mag.

Es stand aber mit der kleinasiatischen Flötenkunst ferner eine Rhythmik von eigenthümlichem Charakter in enger

<sup>16)</sup> Auch die Sage, die den Terpander zum Erfinder der Elegie macht, findet hierin ihre Erklärung. S. Francke's Callinus p. 20. 17) Ueber den Ardalos des Plutarch (p. 1133 A) s. Müller's Dor. I p. 345 f. 18) Vgl. Hoeck Kreta III p. 344 ff. 365.

Verbindung, die durchweg auf Erweiterung und Vervielfältigung des Vorhandenen, auf Fülle und Beweglichkeit gerichtet war, und in Archilochus ihren Gipfel erreichte, während starres Festhalten an dem Hergebrachten in sehr 336 beschränktem Kreise für die althellenische (dorische wie äolische) Poesie charakteristisch war. Diesen Gegensatz repräsentiren nun durchgängig Terpander und Thaletas, von denen der letztere geradezu der Nacheiferer des Archilochus heisst bei Plutarch p. 1134 D: ein Verhältniss, welches umständlich ausgeführt ist von Hoeck, Kreta III p. 355 f. Unter den Neuerungen des Thaletas war aber eine, die nach Plutarch's Bericht nicht von Archilochus entlehnt war, sondern aus der Auletik des Olympus, welche Notiz nur durch die hier gegebene Darlegung in ihrem innern Zusammenhange verständlich wird. Es betraf jene Neuerung die Aufnahme des kretischen Rhythmus<sup>19</sup>) und seine damit in genauer Verbindung stehende Anwendung zu den zwei Gesangesformen, die durch des Thaletas kunstmässige Ausbildung nunmehr dem bisherigen Nomos zur Seite traten, nämlich dem Päan und dem Hyporchem. Dass der kretische Rhythmus aus der kleinasiatischen Lyrik des Olympus in die Poesie des Thaletas überging, erhält eine nicht verächtliche Bestätigung durch die Angabe, wonach auch der baccheische Rhythmus Erfindung des Olympus war, wovon man sich, wie Plutarch p. 1141 B hinzufügt, aus jedem alten Gesange überzeugen

<sup>19)</sup> Μάρωνα καὶ Κρητικὸν ῥυθμόν heisst es bei Plutarch a. a. O. Für das dunkele Μάρωνα emendirte Santen zu Terent. Maur. p. 99 und nach ihm Müller Dor. I p. 352 Παιῶνα, was Hoeck annahm Kreta III p. 355. Eine Erklärung dagegen hat Boeckh versucht de metr. Pind. p. 156, wonach wir auf den Sotadischen Ionicus geführt werden würden. — Die Conjectur Burette's aber a. a. O. X p. 250, nach welcher Plutarch selbst schon dem Archilochus kretischen Rhythmus beilegte, ist eine durchaus verunglückte, wenngleich von Hoeck p. 358 nicht ganz gemisbilligt. Das προκριτικόν bei Plut. p. 1141 A ist zwar noch nicht verstanden, lässt aber mit geringer Aenderung eine befriedigende Erklärung zu. [S. unten N. IX, 3.]

könne. Denn der Kretikus und der Baccheus gehören einem und demselben rhythmischen Geschlechte an. — Endlich ist noch aus späterer Zeit ein ganz individueller Einfluss des Olympus auf hellenische Kunst dieser, dass nach Plutarch p. 1133 F Stesichorus, als Dichter eines νόμος άρμάτειος, den Olympus, und zwar den alten, zum Vorbilde nahm, und weder den Orpheus noch Archilochus noch Terpander noch Thaletas. Inwiefern diess mit dem sonstigen Charakter der Stesichorischen Muse in Uebereinstimmung zu stehen scheint, diess darzulegen würde hier zu weit führen. Vgl. Kleine's Fragmentensammlung p. 117.

Wenn sich aus dem Bisherigen das Resultat herausstellt, dass der Einfluss der alten phrygischen Flötenkunst auf die hellenische Poesie ein sehr bedeutender und weitgreifender gewesen ist, so wäre es zu verwundern, wenn nicht bei so vielseitiger Berührung beider auch umgekehrt im Laufe der Zeit die asiatische Kunst manches von den Hellenen aufgenommen hätte. Dahin also sind alle Erwähnungen von Kitharodik, die in eine Beziehung zu dem Namen Olympus gesetzt werden, zu erklären, wobei dann nicht mehr an den alten reinphrygischen Musiker gedacht werden darf; aus diesem Verhältniss und aus der Uebertragung des den jüngern betreffenden auf den alten, erklärt sich der früher erörterte Irrthum des Alexander, sowie die Angabe des Suidas von seinem mittlern Olympus, 337a auch Plutarch's einseitiger Bericht von der durch Olympus bewirkten Einführung der nomischen Poesie in Griechenland. Ferner, dass Olympus bei Suidas ποιητής ἐλεγείων heisst, bezieht sich offenbar auf seine aulodischen Nomen, und ist viel zu flach gefasst worden von Forkel Gesch. der Musik p. 265, wie von Francke Callinus p. 30. Was aber die Kitharmusik betrifft, so kann sie nicht allzuspät in die phrygische Kunst Eingang gefunden haben, da Olympus nach Plutarch p. 1137 A. B sich der dreisaitigen bediente, die doch dem Tetrachord noch vorherging. Freilich wird diese Notiz sehr unsicher durch die Verbindung, in welche Plutarch den Olympus mit dem Terpander stellt, dessen historisch beglaubigtes Heptachord auch die τρίχορδα des Olympus in jener Stelle ziemlich verdächtig macht. Ob nun alle diese Spuren von Verbreitung hellenisch kitharodischer Musik, die auf den Namen Olympus, d. h. auf die Periode der mit Hellas in Berührung tretenden phrygischen Kunstschule, gehäuft sind, hinreichen, um Olympus den zweiten geradezu als 'den Hellenen Vorderasiens angehörig' zu bezeichnen, wie Hoeck III p. 354 gethan, mögen wir billig bezweifeln, selbst den nicht geringen Umstand mit in Anschlag gebracht, dass die oben angeführten Namen olympischer Nomen meist auf griechischen Cultus hinweisen.\*)

<sup>\*) [</sup>Aeusserungen, die sich auf Plutarch's Schrift de musica beziehen, erfahren jetzt begreiflicher Weise manche Modification durch die eingehenden Untersuchungen Westphal's in 'Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik' Abth. III (Breslau 1866), welche mir so eben während des Drucks vor Augen kömmt.]

## IX.

# Zur Geschichte der griechischen Metrik.\*)

## 1. Spondiacum des Terpander.

Terpander, bemerkt Müller Dor. II p. 377 Anm. 1, dich-277 tete auch 'Spondiaka in dorischer Tonart, wie das herrliche bei Klem. Al. 6 p. 658: Ζεῦ πάντων ἀρχὰ, πάντων ἡγῆτορ Ζεῦ, Coì πέμπω ταύταν ὕμνων ἀρχάν.'\*\*) Es wäre nicht überflüssig gewesen, die Herrlichkeit dieses Spondiakons einigermassen zu motiviren. Namentlich war wohl mit einem Worte anzudeuten, welchen Rhythmus denn eigentlich die Worte haben sollen; denn Spondeen geben ja als solche keinen Rhythmus, sondern nur ein Metrum. Aber auch die Abtheilung in einen elfsilbigen und einen neunsilbigen Vers kann doch unmöglich befriedigen, obwohl sie von Müller auch 278

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. I (1841) p. 277-302.]

<sup>\*\*\*) [</sup>Auch bei Arsenius p. 261 W. (Apostolius VIII, 29 c p. 434 L.). — Bergk Poet. lyr. ed. II p. 631 sah in den Worten paeones epibati, Rossbach-Westphal Metrik I (= Rhythmik, 1854) p. 100 trochaei semanti, während III (1856) p. 87 gegen Anapästen nichts eingewendet wird. Welchen Rhythmus Müller Gesch. d. griech. Litt. I p. 278 meinte, wenn er vom 'molossischen Versfuss' sprach, lässt sich nicht errathen. Dagegen bestimmt rhythmisirte Molossen und im Wechsel mit ihnen Spondeen (διπλοῖ, μείζους) hat neuerdings Bergk angenommen in 'Meletematum lyricorum spec. I' (Ind. sehol. aest. Hal. a. 1859) p. VII f.]

Plehn Lesbiaca p. 164 angenommen hat. Nur äusserlich und scheinbar ist die grössere Symmetrie der gewöhnlichen Abtheilung bei Sylburg p. 279 und Potter p. 784:

Ζεῦ πάντων ἀρχὰ, πάντων ἁγήτωρ Ζεῦ, coì πέμπω ταύταν ὕμνων ἀρχάν.

Ich wundere mich, dass sich Schneidewin im Delectus p. 238 mit ihr begnügt hat. Rhythmus und Metrum der Verse ergibt sich, sobald man erkannt hat, was ihnen grammatisch Noth thut. Es sind drei katalektische anapästische Dimetri, und so zu schreiben:

Ζεῦ πάντων ἀρχὰ, πάντων . ἁγήτωρ Ζεῦ, coì πέμπω ταύταν τὰν ὕμνων ἀρχάν.

Gerade für katalektische Anapästen hat die ältere Poesie die spondeische Form geliebt, namentlich für den Versschluss. Beweis sind in den lakonischen Embaterien des Tyrtaeus Verse, wie die von Dio Chrysostomus erhaltenen:

ἄγετ' ὧ Cπάρτας εὐάνδρου — δόρυ δ' εὐτόλμως πάλλοντες\*), μὴ φειδόμενοι τᾶς ζωᾶς· οὐ γὰρ πάτριον τᾶς Cπάρτας —,

oder der katalektische Tetrameter:

ἄγετ', ὦ Cπάρτας ἔνοπλοι κοῦροι, ποτὶ τὰν Ἄρεος κίναςιν bei Hephaestion p. 46 [50, 4 ed. 2] Gaisf., woselbst auch vom alten Aristoxenus, dem Selinuntier, ein ganz spondeisch schliessender Tetrameter angeführt wird:

τίς ἀλαζονίαν πλείςταν παρέχει τῶν ἀνθρώπων; τοὶ μάντεις. Vielleicht ist jener lakonische Tetrameter selbst auch aus lauter Spondeen gebildet worden, wofern dem Verse des Marius Victorinus p. 2560 P. (Gaisford Script. lat. rei metr. p. 153):

<sup>\*)</sup> πάλλοντες für βάλλοντες hat vor Thiersch auch Luzae verbessert bei Santen zu Terentianus Maurus p. 79.

Hispáni duri désciscunt a Rómanis victóres 279 ein historisches Vorbild zu Grunde liegt. Zu derselben Form gehört offenbar auch der Vers desselben Victorinus p. 2546 (134 G.)

Ite o parcae primores faustae nunc parcas ducentes, worin der Grammatiker ein (nicht existirendes) molossisches Metrum erkennen will. Eher könnte man die Worte baccheisch messen, mit Annahme langer Anakrusen (eine Messung, die wenigstens auf den Vers bei Dionysius de comp. verb. p. 222 Sch. ὧ Ζηνὸς καὶ Λήδας κάλλιςτοι ςωτῆρες anzuwenden sein dürfte); in Wahrheit aber haben sie, wie schon Hermann Elem. doctr. metr. p. 73 oder Epit. p. 43 gesehen, anapästischen Rhythmus: worauf selbst die von Gaisford aufgenommene Lesart ite o Spartae primores hinweist. Nur wird man zugeben müssen, dass entweder ein recht schlecht gebauter, weil cäsurloser, Vers als Mustervers gewählt worden, oder mit leichter Umstellung etwa so zu schreiben ist:

Ite ó Spartae primóres nunc fausté turmas ducéntes, oder was sonst statt parcas gestanden haben mag. — Ob auch eine dritte Form der Embaterien, bestehend aus einem katalektischen anapästischen Trimeter, welche aus Victorinus p. 2522 (104 G.) hervorgeht (vgl. Francke Callinus p. 133), mit spondeischem Schluss gebildet worden, lässt sich wenigstens aus dem dafür gegebenen Beispiele: Superat montes pater Idaeos nemorumque — nicht ersehen. — Uebrigens hat auf die hier besprochene Eigenheit der 'dorischen Dichter' (wohin sich auch noch die Alkmanische Bildung des Archebuleischen Verses bei Hephaestion p. 49 [54, 10] ziehen lässt) im Gegensatze zu den dramatischen schon Brunck zu Aristoph. Wespen 349 aufmerksam gemacht. In welchen Fällen und in welchem Masse auf die letztgenannten Dichter spondeische Ausgänge sowohl als ganz spondeische Verse übergegangen, ist eben so bekannt als hier fernliegend. Am nächsten kommen dem Eindruck der Terpandrischen Verse die in unmittelbarer Folge gesetzten spondeischen Paroemiaci der freiern Systeme (vgl. Reisig Coniect. p. 268), wie

18

280

δουλείας τᾶς οὐ τλατᾶς, τᾶς οὐ φερτᾶς. ὤ μοί μοι. χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως εἰς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους.

Ein historisches Bedenken kann der Gebrauch des anapästischen Rhythmus in der Poesie des Terpander nicht haben; man denke nur an die sogenannte erste Katastasis der Musik, die eben von Terpander (Ol. 33) in dem Lande ausgeführt wurde, in welchem der anapästische Rhythmus (der Embaterien) gewissermassen Nationalrhythmus war. Archilochus kennt ihn noch nicht: wovon das Nähere alsbald.

#### 2. Iambische Anakrusis.

Die allgemeinen Gesetze des anapästischen Rhythmus rücksichtlich der Vertauschung seiner metrischen Formen fasst Hephaestion p. 44 [47, 10] so zusammen: τὸ ἀναπαιτικὸν κατὰ πᾶςαν χώραν δέχεται ςπονδεῖον, ἀνάπαιςτον, ςπανίως δὲ καὶ προκελευτματικόν παρὰ δὲ τοῖς δραματοποιοῖς [καὶ ἴαμβον] καὶ δάκτυλον. Die eingeklammerten Worte stehen nur in einem Theile der Bücher, fehlen auch beim Scholiasten zu Aristoph. Plutus 486, und wurden deshalb und wegen der Unrichtigkeit des Zusatzes von Hermann de metris p. 291 und von Gaisford gestrichen. In den Elementis p. 369 dagegen nimmt sich der erstere ihrer wieder an, weil sie durch einen handschriftlichen Grammatiker der Berner Bibliothek und durch den Scholiasten des Hephaestion selbst p. 180 [192, 5] geschützt seien. In der That kann auch daran, dass Hephaestion den Iambus als stellvertretenden Fuss für den Anapästen annahm, gar nicht gezweifelt werden, da er ja p. 47 [51, 16] (vgl. 83. 86 [88, 4. 91, 5]) den Archilochischen 281 Vers 'Εραςμονίδη Χαρίλας\*) als Beleg beibringt und hier seine

<sup>\*)</sup> Bergk's Vermuthung de reliq. com. Att. ant. p. 8, Archilochus möge vielleicht Χάριλλε geschrieben haben, kann ich nicht theilen. Hephaestion p. 88 erkennt doch einmal die Abweichung des Kratinus (Έραςμονίδη Βάθιππε) von dem Versschema des Archilochus ausdrücklich

Behauptung ausdrücklich wiederholt, ja selbst die scheinbaren Anapästen in den Versen desselben Dichters: ἐρέω πολύ φίλταθ' έταίρων und φιλέειν cτυγνόν περ έόντα (vgl. p. 88 [92, 10]) durch Annahme der Synizesis auf Iamben zurückführt. 'Mirum est tamen' sagt Hermann 'eos hunc pedem a dramaticis poetis usurpatum dicere, quum istiusmodi versus etiam apud lyricos inveniantur, et Hephaestio ipse repertorem huius generis Archilochum perhibeat.' Allerdings ist diess auffallend; aber gerade darum sind die Worte καὶ ἴαμβον nicht sowohl auszuwerfen, als vielmehr umzustellen: cπανίως δὲ καὶ προκελευςματικόν καὶ ἴαμβον παρά δὲ τοῖς δραματοποιοῖς καὶ δάκτυλον, d. h. Dramatiker und Nicht-Dramatiker nehmen, wiewohl selten, den Proceleusmatikus und den Iambus an; den Daktylus aber die Dramatiker ausschliesslich. Vom Standpunkte des Grammatikers aus sind diese Bestimmungen so richtig und genau wie möglich; eine ganz andere Frage ist freilich, wie weit er an sich Recht hat. Ich habe es nie für möglich halten können, dass Verse, die eben nicht aus Anapästen und dessen stellvertretenden Füssen bestehen, anapästische hätten sein sollen. Soll ein Iambus nicht mehr für einen Iambus, sondern für eine ganz verschiedene Grösse stehen, woran soll man dann überhaupt noch erkennen, wo γένος ἴτον, wo διπλάτιον stattfindet? Weder daraus, dass an verschiedenen Stellen die Versformen

oder die ähnlichen

an, und auf der andern Seite sind ja alle übrigen aus Archilochus, und zwar wie es scheint aus einem und demselben Gedicht, angeführten Beispiele (s. Schneidewin Delectus p. 195) von derselben Form: \(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\til

-\_--- oder -\_----

vorkommen, noch daraus, dass beiderlei Bildungen im Frieden des Aristophanes 943 ff. mit einander verbunden sind, dürfte 282 sich das Gaisford'sche Schema p. 341 [II, 187]) vertheidigen, und der Hermann'sche Schluss ziehen lassen (Elem. p. 417): 'fortasse unus idemque versus est, apud lyricos et tragicos nunc iambicam, nunc anapaesticam anacrusin constanter servans, apud eos autem, qui plus sibi licere iudicarunt, utramvis promiscue admittens.' Denn warum wäre jene Verbindung verschiedener Verse anstössiger, als die eines daktylischen Schlussverses mit einem anapästischen, oder eines anapästischen mit einem daktylischen Systeme? welcherlei Beispiele Hermann ohne Bedenken anerkennt p. 382. 328. Schärfer unstreitig ist das wahre Verhältniss in den Hermann'schen Worten p. 416 bezeichnet: 'placuit grammaticis ad hoc genus etiam illa dactylica metra referre, quae iambicam anacrusin habent, Vgl. p. 592. Sicherlich sind die Archilochischen Verse daktylische mit dieser Messung: 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Formen hat für Pindarus Böckh nachgewiesen de metris Pind. p. 128 f. Nur wird es nicht genügen, diese iambische Anakrusis als etwas für den vereinzelten Fall Geltendes zu fassen; sondern so gut, wie der allgemeine Theil der Metrik von der Basis als einer durchgehenden Erscheinung handelt, wird er auch die einsilbige Anakrusis als ein Element aufzustellen haben, durch welches alle mit der Arsis beginnende Rhythmen modificirt werden.\*) Mit einziger Ausnahme natürlich des trochaischen: weil dieser durch Annahme jener Anakrusis seine eigene Natur aufheben und in sein reines Gegentheil umschlagen würde. Aber nicht nur reine (katalektische), sondern auch logaödische Daktylen haben die

<sup>\*) [</sup>Es ist genau dasselbe Gesetz, wie es durchgehends auch für die zweisilbige Basis gilt. Die in Rede stehende 'iambische Anakrusis' durfte vielleicht geradezu als einsilbige Basis bezeichnet werden. Natürlich vom Standpunkte der Hermann-Böckh'schen Metrik aus, die mir auch, was das Wesen der Basis betrifft, durch die neuere noch keineswegs überwunden scheint, mag die Anwendung des Namens als solchen auch noch so wenig antik sein.]

gedachte Anakrusis:  $= | _{ \perp \cup \cup } | _{ \perp \cup \cup }$  und  $= | _{ \perp \cup \cup } | _{ \perp \cup \cup \cup }$ , in zahlreichen Beispielen bei Gaisford z. Heph. p. 315 [148] ff. und Hermann selbst p. 420 f.; ferner kretische Verse = | 100 | 100 | ebenda p. 204 f.; nicht minder choriambische = | 1 00 | 1 00 | und noch längere Formen daselbst p. 432 f. 442. Gerade wie aber ein mit der Länge beginnender Vers: καὶ Πληιάδες, μέται δὲ, dem ionischen Rhythmus a maiore, dem die Worte an sich ganz und gar nicht widersprechen, mit Nothwendigkeit entzogen wird durch die Abwechselung mit dieser Form: δέδυκε μεν ά cελάνα, die Hephaestion ebenfalls als ionisch passiren lässt: so tritt völlig dasselbe Verhältniss ein in An- 283 sehung der in Einem Gedichte vorkommenden Verse Δήμητρι δὲ χεῖρας ἀνέξων und Ἐραςμονίδη Χαρίλαε. Eben so wenig haben ja die Grammatiker die Grundverschiedenheit der beiden Formen des Anakreontischen Metrums erkannt. — Endlich findet die besprochene iambische Anakrusis ausser den reinen Choriamben auch noch auf die abgeleiteten glykoneischen Formen ihre Anwendung: s. Hermann p. 555 f. und 563, wo derselbe Euripideische Vers, der p. 421 als logaödisch-anapästischer angesehen wurde: θοὰς | ἀκάτους | ἐπ' οἶδμα λίμνας, richtiger so gemessen wird: θο|ὰς ἀκάτους | ἐπ' οἶδμα λί|μνας. S. auch p. 567. — Eine Erscheinung, die unter denselben Bedingungen so regelmässig und durchgreifend wiederkehrt, hat wohl Anspruch darauf, nicht bloss gelegentlich erwähnt, sondern als ein Allgemeingültiges herausgestellt zu werden. Den Paeon I und Ionicus a maiore wird niemand dagegen anführen. — Hiermit fällt also der anapästische Rhythmus für die Poesie des Archilochus weg; zugleich ersieht man leicht, wie von der durch Archilochus eingeführten iambischen Anakrusis nur ein Schritt war zu der zweisilbigen Basis, die erst in der äolischen Lyrik zum Vorschein kommt. - Gleichgültig für unsern Zweck war es hier, dass die benutzten Archilochischen Versformen, wie aus Heph. cap. 15 hervorgeht, eigentlich nur die ersten Hälften längerer Asynarteten sind, deren zweiten Theil meist der Ithyphallikus bildet, einmal (Schneidewin Del. n. 80) auch die um eine Silbe kürzere Form ± - - - .

### 3. Neuerungen des Archilochus.\*)

Unter den Fortschritten, welche die metrische Kunst der Griechen durch Archilochus machte, führt Plutarch, oder wer sonst Verfasser der Schrift de musica ist (der ein tüchtiger Sachcommentar so dringend zu wünschen wäre), im 28. Kap. folgende Erfindungen des Parischen Dichters auf: πρώτω δὲ αὐτῷ τά τ' ἐπιψδὰ καὶ τὰ τετράμετρα καὶ τὸ προκριτικὸν καὶ τὸ προςοδιακὸν ἀποδέδοται καὶ ἡ τοῦ πρώτου (ἡρώου Salmasius) aŭencic. Hier hat es mit den epodischen Vers-284 verbindungen seine vollkommene Richtigkeit; desgleichen auch mit dem προcοδιακόν. Denn so viel sich aus den ziemlich unklaren, widersprechenden und zum Theil verderbten Berichten der alten Metriker abnehmen lässt, kömmt der Begriff des metrum prosodiacum gerade auf solche Versformen hinaus, die wir unter den Archilochischen Asynarteten wiederfinden.\*\*) - Auch das ἡρῷον ηὖξημένον, bei Victorinus hexametrum heroicum περιττοςυλλαβές genannt, bot keine Schwierigkeit, da sich darin der aus der daktylischen Tetrapodie und dem Ithyphallikus componirte (auch asynartetisch gebildete) Vers mit Sicherheit erkennen liess: worüber die Zeugnisse schon bei Liebel Archil. reliq. p. 31 f. not. h stehen. — Unter τὰ τετράμετρα verstand man nach geläufigem Sprachgebrauch trochaische Tetrameter; nur mit dem προκριτικόν wusste niemand fertig zu werden. Ziemlich wohlfeil war die Verbesserung κρητικόν, die Burette in seinem nunmehr veralteten Commentar (Hist. de l'acad. des inscript. T. X p. 250) vorschlug; doch nahm sie Wyttenbach an; auch Liebel p. 36 (dieser nicht ohne einige Citate für die kühne Behauptung: 'cuius (cretici) rhythmi apud auctores passim fit mentio') und Hoeck Kreta III p. 358 wussten nicht über sie hinauszugehen. Jene vermeintliche Verbesserung bringt aber

<sup>\*) [</sup>Seitdem wieder eigens behandelt, mit mehrfach abweichenden Entscheidungen, von Bergk in 'Meletematum lyricorum Spec. II' (Ind. schol. hib. Hal. a. 1859—60).]

<sup>\*\*)</sup> S. die unter 4. nachfolgende Erörterung.

selbst etwas historisch Falsches in den Text. Denn sehr gründlich ist der Bericht des Glaukos bei Plut. de mus. c. 10, wo von Thaletas, dem Begründer der zweiten musikalischen Katastasis in Sparta (um Ol. 40), ausgesagt wird: καὶ μάρωνα\*) καὶ κρητικὸν ρυθμὸν εἰς τὴν μελοποιίαν ἐνθεῖναι, οἱς ᾿Αρχί- 285 λοχον μὴ κεχρῆςθαι, ἀλλ' οὐδ' 'Ορφέα οὐδὲ Τέρπανδρον ἐκ γάρ της 'Ολύμπου αὐλής εως Θαλήταν φας τν έξειργάς θαι ταῦτα. Das Zeugniss ist so bestimmt wie möglich; auch steht, was den Archilochus betrifft, in den Fragmenten keine Thatsache entgegen. Wenn allerdings kretischer Rhythmus beim Alkman (Fr. 34 Welck. [29 Bgk]) vorkommt, so fällt doch dessen Zeitalter ohne Zweifel nicht mit dem des Archilochus zusammen, sondern ist von Hoeck a. a. O. p. 379 f. richtig um Ol. 42 angenommen worden. — Zwar folgt unter den Archilochischen Neuerungen in der ersten Plutarchischen Stelle, fast unmittelbar nach den hier behandelten Worten, noch ή τε τοῦ ἰαμβείου πρὸς τὸν ἐπιβατὸν παίωνα ἔνταςις καὶ ἡ τοῦ ηὐξημένου ἡρώου εἴς τε τὸν (Ι. τὸ) προςοδιακὸν καὶ τὸν (l. τὸ) κρητικόν. Allein wohl zu beachten ist hierbei, dass Plutarch diesen Theil seines Berichtes über Archilochus

<sup>\*)</sup> Der Zusammenhang des kretischen und paeonischen Rhythmus ist in geschichtlicher wie theoretischer Beziehung so eng, dass die Verbesserung des verderbten μάρωνα in παίωνα trotz der etwas abweichenden Schriftzüge ansprechen muss. Die Verbesserung hat vor Müller Dor. I p. 352, den Hoeck Kreta III p. 355 anführt, schon Santen zu Terent. Maurus p. 99 vorgeschlagen. - Kaum wird ein Gedanke Böckh's de metris Pind. p. 156 günstige Aufnahme finden können, wonach in dem 'Maroneus numerus' des Plutarch die Bezeichnung des ionischen Rhythmus a maiore läge, weil der berühmteste Vers dieser Gattung der Sotadeische, Sotades aber aus Μαρώνεια war. Abgesehen von so künstlichen Mittelgliedern und einigen andern Gründen. spricht gegen die Annahme jenes Rhythmus bei Thaletas der ganze, höchst einfache und naturgemässe, Entwickelungsgang der griechischen Rhythmik. — In Schol. Heph. p. 159 [171, 16] ist παιωνικός in ἰωνικός verderbt; μάρωνος ist in einer vita Homeri aus μαίωνος d. i. μαίονος geworden, s. Gaisford zu Proclus p. 469 [449 ed. II; Westermann Bioyp. p. 27].

keineswegs auf gleiche Linie stellt mit dem thatsächlich Ausgemachten, sondern abhängen lässt von ὑπ' ἐνίων (αὐτῷ ἀποδέδοται). Welche Glaubwürdigkeit aber diesen ἐνίοις zukomme, lässt sich daraus ermessen, dass sie auch τὸ ἐλεγεῖον hinzufügten, dessen Gebrauch vor Archilochus schwerlich in Abrede zu stellen ist. — Um ès mit einem Worte zu sagen, προκριτικόν ist aus προκρητικόν verderbt, und τὸ προκρητικόν Bezeichnung des trochaischen Tetrameter. Diese Combination (denn bezeugte Thatsache ist es allerdings nicht) beruht auf der Theorie der alten Metriker, wonach sie den trochaischen Tetrameter des Archilochus aus dem iambischen Trimeter und einem, diesem vorgesetzten, Kretikus herleiten:

Ausführlich beschreiben das Verfahren Terentianus V. 2280 ff.
p. 2434 P. und Marius Victorinus p. 2572 ff. (170 G.); auch in den Versen des Rufinus p. 2708. 9 (382. 3) ist es angedeutet: Creticon Archilochus supra caput addit iambi, und 286 Creticon Archilochus trimetro superaddidit ingens. Ist auch diese Herleitung eine sehr äusserliche, so ist sie doch nicht ganz unpraktisch, sofern in der That die Gesetze des iambischen Trimeter auf den andern Theil des in jener Weise zerlegten Tetrameter so consequent ihre Anwendung finden, dass mit dieser Bemerkung die Lehre von diesem Verse ziemlich abgethan ist.\*) Dasselbe gilt von dem trimetrischen

<sup>\*) [</sup>So und nicht anders war es gemeint, wenn ich in den Prolegomena zum Trinummus p. CCXXXII die Gesetze des trochaischen Septenars in der Weise erörterte, dass ich die Gesetze des iambischen Senars, der den Schluss jenes Septenars bildet, bequemer Kürze halber auf diesen übertrug. Da diess ein trefflicher Freund im Philologus V p. 85 anders aufgefasst hatte, benutzte ich eine passende Gelegenheit des Rheinischen Museums N. F. VII (1851) p. 622 f. zu folgender Ansprache 'An K. Lehrs in Königsberg':

Schon hatte ich selbst mir vorgenommen Ihnen, th. Fr., in diesem Museum die schweren Bedenken ans Herz zu legen, die mich hinderten Herrn Meissner's Takttheorie in demselben Lichte zu sehen wie Sie, dessen schützende Hand sie eingeführt. Da kam es denn ganz erwünscht, dass ein so musikkundiger Metriker und metrikkundiger

und tetrametrischen Skazonten des Hipponax, für welche Formen die Grammatiker das gleiche Verhältniss annehmen.\*) —

Musiker wie mein verehrter College [Heimsoeth] sich seinerseits angeregt fühlte einen Protest einzulegen, dessen Wirkung auf Ihre Ansicht zu erfahren mir, wie Sie denken können, nun ein Gegenstand des lebhaftesten Interesses ist. Sollte sie in keiner Weise eine umstimmende sein, so hätte ich allerdings den seltenen Fall zu bedauern, auch meine Meinung von der Ihrigen trennen zu müssen. Denn namentlich was die Selbstbeschränkung betrifft, mit der die auf den Sprachstoff angewandte Rhythmik d. i. die Metrik sich an den sprachlichen Massgrössen von kurz und lang hat genügen lassen und einer jeden mathematisch-musikalischen Bestimmtheit fern steht: so finde ich darin so schr meine eigene Ueberzeugung ausgesprochen, wie ich sie seit zwanzig Jahren gehegt und gelehrt, dass ich auch Ihnen, dem ich so viel zutraue, doch kaum diese Fähigkeit zutrauen kann, mich in einem solchen Cardinalpunkte zu bekehren. - Dieses zu sagen, und ohne weitere Motivirung zu sagen, wäre mir gleichwohl nicht Grund genug gewesen zu einer öffentlichen Ansprache, wenn ich nicht zugleich Gelegenheit suchte, in einem andern Punkte mich in ein besseres Licht zu setzen, als in dem ich Ihnen, vermuthlich nicht ohne meine formelle Schuld, erschienen bin, und nun wohl auch andern. Den trochaischen Septenar aus einem iambischen Senar, dem ein Kretikus vorgesetzt worden, rhythmisch erwachsen zu lassen - davon sage ich mit Ihnen 'unmöglich war dem so!' Nein, diess war nichts als eine (vielleicht doch nicht räthliche) Abbreviatur in meiner Darstellung, um so kurz wie möglich die factischen Erscheinungen im metrischen Bau des Septenars nackt in Reihe und Glied hinzustellen. Darf es aber einmal nur auf Mittheilung des Positiven, nicht auf rationelle Entwickelung ankommen, so weiss ich noch jetzt nicht einfacher und zugleich vollständiger die äussern Gesetze des römischen Septenars zur Uebersicht zu bringen, als indem ich sage: man trage alle Regeln des Senars auf den mit dem Senar gleichförmigen Schluss des Septenars über und füge dann nur noch die möglichen Verwandlungen des voranstehenden Kretikus hinzu: unter welchen letztern allerdings die Form ± - € - so gut ihre Stelle hat wie in wirklichem kretischen Metrum etwa einmal ein érgo nísi, quám si béne, vénit péte re. - Sollten wir uns hiermit nicht verständigt haben, wenn ich zum Ueberfluss hinzusetze, dass Sie nicht fester als ich überzeugt sein können von diesem rhythmischen Gange des trochaischen Tetrameter:

1hr F. R.'

<sup>\*) [</sup>Ganz analog ist das Verfahren, den iambischen Septenar zu

Von diesem Standpunkte aus kann nun der Ausdruck ποοκρητικόν sehr wohl gebildet worden sein; denn dass man unter dem Compositum mit πρό nicht nothwendig zu verstehen habe das was vor dem Kretikus ist, sondern auch das, vor dem der Kretikus ist, was vorn den Kretikus hat, scheint durch den Namen πρόβραχυς für einen aus ---bestehenden Fuss bei Diomedes p. 478 (437 G.) ausser Zweifel gestellt. Die ganze Benennung aber ist nicht wunderlicher. ja noch nicht einmal so wunderlich, als wenn ein aus Daktylen in Trochäen übergehender Vers ein erweiterter oder überzähliger heroischer Hexameter bloss darum genannt wird, weil aus diesem durch Einschiebung einer Länge vor der drittletzten Silbe jene Form auf dem Papiere allerdings entsteht. — Die Worte τὰ τετράμετρα in der Stelle des Plutarch werden sich nun ohne Bedenken als erklärendes Glossem für τὸ προκρητικόν ansehen lassen. Doch mag daneben eine andere Möglichkeit wenigstens erwähnt werden. Man könnte nämlich vermuthen, dass τετράμετρα verschrieben wäre statt τρίμετρα, damit gerade die berühmteste und unbestrittenste der Archilochischen Erfindungen, die Einführung des iambischen Rhythmus in die (kunstmässige) Poesie und seine Gestaltung zum Trimeter — der 'homerische' Margites kommt dagegen wohl kaum in Betracht — in solchem Zusammenhange nicht vermisst würde. Zwar hiess es schon im Vorhergehenden: ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Αρχίλοχος τὴν τῶν τριμέτρων όυθμοποιίαν προςεξεύρε u. s. w. Allein von den hier aufgezählten Erfindungen können die Worte πρώτω δὲ αὐτῷ τά τ' ἐπωδὰ — — ἀποδέδοται nicht wohl die einfache Fortsetzung 287 bilden, weil dazu theils ein καὶ vor τά τ' ἐπωδά erforderlich

behandeln als einen Senar, der am Ende um einen Amphibrachys oder Bacchius vermehrt ist:

<sup>010-010-010-10-5</sup> 

So lehrte schon Varro bei Diomedes III p. 514 (515 K.) und nach ihm die spätern lateinischen Metriker wie Marius Victorinus III, 12 p. 171 G.; und überhaupt ist dieselbe mechanische Herleitungsart für die verschiedensten Metra durchgehend.]

wäre, theils die beiden Reihen sich ohne Wiederholung ergänzen müssten. Das ist aber nicht der Fall; denn wenn in der ersten ή εἰς τοὺς οὐχ ὁμογενεῖς ῥυθμοὺς ἔνταςις steht, so sind ja in der zweiten τὸ προςοδιακόν und ἡ τοῦ ἡρώου αύξητις nur Species jenes Genus. Und ebenso ist in einer dritten Reihe, die mit den Worten ὑπ' ἐνίων δὲ eingeleitet wird, das τὰ μὲν λέγεςθαι παρὰ τὴν κροῦςιν, τὰ δ' ἄδεςθαι nur Ausführung dessen, was in der ersten im Allgemeinen ή περὶ ταῦτα κροῦςις genannt war; so wie nicht minder die in der dritten vorkommende ἔνταςις τοῦ ἰαμβείου πρὸς τὸν έπιβατὸν παίωνα καὶ ἡ τοῦ ηὐξημένου ἡρώου εἴς τε τὸ προςοδιακόν καὶ τὸ κρητικόν (s. oben S. 279) nur Unterabtheilungen der in die erste gestellten ἔνταςις εἰς τοὺς οὐχ ὁμογενεῖς ουθμούς sind. Es scheint also, dass der Verfasser der Schrift über die Musik dreierlei aus verschiedenen Berichten geschöpfte Angaben, von denen jede etwas Eigenthümliches, aber auch zum Theil dasselbe enthielt, einfach nebeneinander stellte, und eine in Eins verarbeitete Darstellung gar nicht geben wollte; denn dafür wäre sie allzu planlos und unlogisch.

## 4. Metrum prosodiacum.

Was sich über das, von Plutarch dem Archilochus beigelegte, προcοδιακόν\*) aus Hephaestion im 15. Kapitel des ersten Buchs und den Scholien dazu, aus den Scholien zu Aristophanes Wolken 653 und Vögeln 737, aus Marius Victorinus p. 2580 P. (180 Gaisf.), Plotius p. 2664 (300 G.), Aristides Quintilianus I p. 39 und seinem Uebersetzer Mar-

<sup>\*) [</sup>S. jetzt auch Fritzsche 'de numero qui κατ' ἐνόπλιον dicitur' im Ind. lect. hib. Rostoch. a. 1848—49, der daraus, dass ich hier keine Polemik eröffne, nicht auf Zustimmung zu manchen seiner stets mit starker Zuversicht vorgetragenen Behauptungen schliessen wird. Anders nach ihm Rossbach-Westphal Metrik III p. 84. 360. 386. 396. 494: denen theils zustimmt theils widerspricht Bergk Melet. lyr. Spec. II p. V ff. Rossbach's von Bergk citirte 'Commentatio de metro prosodiaco' ist mir nicht bekannt geworden.]

tianus Capella p. 197 Meibom, endlich Dionysius de comp. verb. p. 48 Sch. ermitteln lässt, läuft etwa darauf hinaus, dass die erste Hälfte des Verses daktylisch mit der iambischen Anakrusis, und zwar katalektisch in disyllabum oder auch (wenn diess nicht auf Misverständniss beruht) in syllabam, die zweite eine akatalektische, oder auch, wie sich anderweitig vermuthen lässt, katalektische trochaische Tripodie ist. Mit Ausschluss der letztern Vermuthung würde also das Schema dieses sein:

288

Für die zweite Vershälfte aber auch die um eine Silbe verkürzte Form ± , wenngleich ohne bestimmtes Zeugniss, anzunehmen, dürfen wir vielleicht um so eher wagen, als der Name προcοδιακόν, der zwar für den ganzen componirten Vers gebraucht wird, genau genommen doch nur der ersten Vershälfte zuzukommen scheint: worin denn der Grund zu suchen, dass der andere Theil der Zusammensetzung da, wo von dem metrum prosodiacum gehandelt werden sollte, meist nicht besonders berücksichtigt wurde. Auf jene verkürzte Form führen uns nämlich Fragmente des Archilochus, welche im Uebrigen mit Versen, die zur zweiten Hälfte den vollständigen Ithyphallikus haben, ganz oder fast parallel stehen. Neben

οὐκέθ' ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα κάρφεται γὰρ ἤδη kömmt vor der ähnliche Vers

ἀλλά μ' ὁ λυτιμελης, ὧ 'ταῖρε, δάμναται πόθος · neben

¿Εραςμονίδη Χαρίλαε, χρῆμά τοι γελοῖον der sehr ähnliche:

δολοφρονέουςα χειρί, τήτέρη δὲ πῦρ. —

Als verdächtig aber muss gleich von vorn herein eine dritte Form des ganzen Verses bezeichnet werden, d. i. von den aufgestellten die zweite, aber ohne Anakrusis. Denn sie findet sich nirgends als in der Beschreibung und dem selbstgebildeten Verse des Victorinus:

Carmina pulcra mihi || o boni sodales.

Die Worte des Grammatikers sind diese: 'dimetro autem anapaestico catalectico sive (d. h. oder aber) heroo penthemimeri si phalaecii colon, id est partem e tribus trochaeis seu
syzygiam eius adiunxeris, prosodiacum metrum efficies.' In
dem ersten Theile der Beschreibung liegt die obige erste und
Hauptform, vorausgesetzt nämlich eine lange Anakrusis:
obwohl das dafür beigebrachte Beispiel verderbt ist. Dieselbe
Form meint Plotius: 'prosodiacum hyporchematicum fit syllaba 289
et penthemimerico dactylico et syllaba, et tribus trochaeis:

Iam[que] arma virumque cano, iam || o beata Musa.'

die erste Vershälfte bezeichnet der Scholiast zu

Nur die erste Vershälfte bezeichnet der Scholiast zu den Vögeln als προcοδιακόν: wofern er wirklich, wie Hermann Elem. p. 593 vermuthet, den Vers des Aristophanes so las: νάπαις κορυφαῖς τ' ἐν ὀρείαις. Auch Hephaestion kennt, wenn ich die nicht allzuklare Stelle, die Hermann in den Elementa p. 590 ff. mit ein paar nothwendigen Verbesserungen hat abdrucken lassen, recht verstehe, nur die erste Form, indem er so misst und abtheilt:

und nun das προcοδιακόν als bestehend aus dem Ionicus a maiore und dem Choriambus definirt. Von einer iambischen Fortsetzung des ersten Theiles spricht er zwar nicht ausdrücklich; aber erstens thut es sein Scholiast mit Anführung des Verses:

ὦ δέςποτα, καὶ τάδε νῦν || ἄκουςον ἃν λέγω ςοι,

und zweitens lehrt der Zusammenhang, dass, wenn Hephaestion das bloss achtsilbige Beispiel αὐτὰ δέ cu Καλλιόπα vorbringt, diess nur der Versanfang sein soll, um daran die Verschiedenheit zu erläutern, die in Absicht der Cäsur des ganzen Verses zwischen Archilochus und den Komikern stattfindet: über welche Cäsur in der Kürze treffend Hermann Opusc. V p. 298 (gegen Raspe de Eupol. Πόλεςιν p. 106 ff.) gesprochen hat. Allerdings redet auch Hephaestion

von mehr als einer Art des προcοδιακόν, und zwar gerade wieder bei Gelegenheit jenes Verses (τοῦ προςοδιακοῦ ὂν καὶ τοῦτο εἶδος); aber damit ist nur die Doppelzeitigkeit der Anfangssilbe gemeint, indem sich Hephaestion die Zulässigkeit des zweiten Paeon für den Ionicus einbildete. Den Gegensatz bilden also die Worte τὸ ἐξ ἰωνικῆς καὶ χοριαμβικῆς, τῆς ίωνικής και βραγείαν την πρώτην δεγομένης, und τὸ έξ ίωνικοῦ καὶ γοριαμβικοῦ cuyκείμενον, wobei man hinzuzudenken hat τοῦ ἰωνικοῦ μὴ δεχομένου βραχεῖαν τὴν πρώτην. Daher denn Hephaestion bald darauf, wo er von dem zwiefachen Spondeus 290 zu Anfang spricht, oder vielmehr nach seiner Theorie vom Molossus statt des Ionicus, sogleich wieder ein um eine Silbe längeres Beispiel setzt: ἀςτῶν οἱ μὲν κατόπιςθεν. Wenn demnach in den Worten des Hephaestion eine deutliche Anerkennung der zweiten Form unseres Schema's nicht nachzuweisen ist, so scheint sie desto unzweideutiger in den Scholien zu Aristophanes Wolken zu liegen, wonach der ἐνόπλιος ό καὶ προςοδιακὸς καλούμενος ὑπό τινων (s. Hermann's Note p. 312 und Elem. p. 352) cύγκειται ἐκ cπονδείου καὶ πυρριχίου καὶ τροχαίου καὶ ἰάμβου. Denn in dieser verkehrten Silbenabtheilung

steckt ja nichts anderes als eine in syllabam katalektische daktylische Reihe mit (langer) iambischer Anakrusis:

Wenn dieselben Scholien auch die Beschreibung geben: καὶ ἔχει ἡυθμὸν ἐκ τριποδίας ἀναπαιστικόν (\_\_ | \_ \_ \_ \_ \_ \_ ), δς δέχεται πάντας τοὺς διςυλλάβους πόδας, so hat den zweiten Theil dieser Worte Hermann mit Recht nicht auf die anapästische Messung, sondern eben auf die obige Zusammensetzung von Spondeus, Pyrrhichius, Trochaeus und Iambus bezogen. Und daraus erklärt sich der Zusatz bei Victorinus p. 181 prosodiacum metrum efficies, quod semper a bisyllabo quolibet . . . . , wo denn die Lücke nicht mit Camerarius durch inchoatur, sondern etwa mit componitur oder constat

(zugleich mit Aenderung des a in e) auszufüllen sein wird. Misverständniss des Grammatikers, wenn nicht Schuld der Abschreiber, ist es dabei, dass diese Worte mitten in die Beschreibung des aus dem katalektischen anapästischen Dimeter gebildeteten Prosodiakus (= erste Form) gestellt sind.

Ein Beispiel nun von dieser zweiten Form des Prosodiakus findet sich unter den erhaltenen Fragmenten des Archilochus nicht. Und darum muss der Möglichkeit Raum gegeben werden, dass diese ganze Scholientheorie ebenfalls nur von Versen der ersten Form abstrahirt sei, indem fälschlich nach den acht, statt neun, ersten Silben abgetheilt, und dann iambisch, statt trochäisch fortgefahren wurde. Ein sehr naher Anlass dazu lag darin, dass gerade an jener Stelle 291 die Komiker, im Gegensatz zu Archilochus, die Cäsur (Diäresis) anzuwenden pflegten. Nimmt man hinzu, dass der Scholiast zu den Vögeln, der doch die in disyllabum katalektische Form vor sich gehabt zu haben scheint, hinzufügt: περί οὖ εἴρηται ἐν τἢ παραβάςει τῶν Νεφελῶν δράματος: so wird es immer wahrscheinlicher, dass in der That nur Eine Form des metrum prosodiacum existirt, und das dem obigen Schema beigesetzte Fragezeichen die Kraft eines dele habe.

Wie endlich Dionysius 'homo rei metricae male peritus' (Hermann El. p. 577) dazu gekommen ist, Priapeische Verse προcοδιακοί zu nennen, wüsste ich in der That nicht zu sagen, und eben so wenig mit der Theorie des Aristides Quintilianus hinlänglich aufs Reine zu kommen. Er sagt: γίνονται δὲ καὶ οἱ καλούμενοι προςοδιακοί. τούτων δὲ οἱ μὲν διὰ τριῶν ςυντίθενται, ἐκ πυρριχίου καὶ ἰάμβου καὶ τροχαίου, οί δὲ διὰ τεςςάρων, ἰάμβου τῆ προειρημένη τριποδία προςτιθεμένου οί δὲ δύο το τοῦ ἀπὸ μείζονος. Mit den beiden ersten Zusammensetzungen und ---- lässt sich gar nichts anfangen, um eine Analogie mit dem bisher über den Prosodiakus Ermittelten zu gewinnen. Schriebe man dagegen mit leichter Umstellung ἐκ πυρριχίου καὶ τροχαίου καὶ ἰάμβου, so gäben uns zwar auch diese drei Füsse noch nichts Genügendes, wohl aber liesse

sich die durch den vorgesetzten Iambus erweiterte Form d. i. auf die vorher als zweifelhaft bezeichnete Gestalt des Prosodiakus - 1 + - - | + - - | + . Unter dem Bakyeîoc, der éine Syzygie bilde, ist, wie Aristides p. 39 zeigt, \_\_|\_ oder \_\_ | \_ zu verstehen. Den bacchius ab iambo können wir nicht brauchen; der a trochaeo gibt mit dem Ionicus diese Silbenfolge: \_ \_ \_ \_ . Hierin kann liegen \_ | ¿ \_ \_ \_ | ÷. womit sehr nahe zusammentrifft der ἐνόπλιος ςύνθετος des Proclus, der nach Hermanns Emendation (Elem. p. 352) sich so darstellt: \_ < - \_ + - - - - - - , nach nicht-anapästischer Auffassung aber vielmehr \_ | ¿ > \_ | ± > > | &: wie denn der nach Hermanns Unterscheidung nicht mit dem Namen προσοδιακός 292 bezeichnete, sondern ganz abgesondert für sich stehende evóπλιος auf ganz ähnliche Auflösungen zurückgeführt werden kann: \_ | \( \cup \) = | \( \delta \) Vielleicht w\( \text{waren dann eben darum } \) die beiden Arten κατ' ἐνόπλιον doch nicht so wesentlich von einander getrennt, wie Hermann a. a. O. und in der Anmerkung zum Scholiasten des Aristophanes annimmt. Hephaestion übrigens p. 86 [90, 6] scheint doch auch die Vertauschung des Δου mit Δου anzuerkennen, wenn er sagt: δύναται δὲ κἂν ἀπὸ ἀναπαίςτου κἂν ἀπὸ δακτύλου ἄρχηται τὸ ἀναπαιςτικὸν ὡς ἰωνικὸν λελυμένον παραλαμβάνεςθαι, τοῦ έξῆς χοριάμβου γενομένου. Denn was hier ausgesagt wird, lässt sich gar nicht anders vereinigen, als dass man für die anapästische Messung des Prosodiakus, sei er nun in disyllabum katalektisch oder in syllabam: oul | tuirt die von Hephaestion selbst damit zusammengestellte our one of the control of the contro des Ionicus ansieht; sodann aber, den ersten Anapäst vertauschend mit dem \_ 4, in ähnlicher Weise auch die Auflösung der zweiten Länge des Ionicus gewinnt: \_\_\_\_; für welche beiden Schemata wir, daktylischen Rhythmus mit der Anakrusis annehmend, vielmehr zu setzen hätten die Formen obliebel in der Liebel in und alle voor liebel in.

#### Accentuirte Verse.

#### Politischer Vers.

Die Theorie des politischen Verses ist seit 1828, da der geniale K. L. Struve zuerst Licht in die dunkle Region brachte, Gegenstand wiederholter Besprechung geworden. Dennoch kommen einige, wie mich dünkt, unbestreitbare und dabei nicht unwichtige Bemerkungen noch immer nicht zu spät.

Die Struve'sche Entdeckung betrifft nach der einen Seite hin den Rhythmus und das metrische Schema des Verses, nach der andern das Grössenverhältniss der Silben. In der ersten Beziehung bestimmt er, was auch von niemand angefochten worden, den Vers als katalektischen iambischen Tetrameter mit der unveränderlichen Zahl von funfzehn Silben, zugleich 293 mit nothwendiger und niemals verletzter Cäsur nach dem vierten Fusse; behauptet jedoch daneben die Fähigkeit des ersten Diiambus (um nicht zu sagen 'Dipodie') in jeder Vershälfte, mit dem Choriambus vertauscht zu werden. In Ansehung des Silbenverhältnisses aber wird als Princip die Kraft des Accentes, mit Aufhebung aller prosodischen Quantität, dergestalt angenommen, dass zwar (im Allgemeinen) jegliche accentuirte Silbe für eine Länge gelte, keineswegs aber jede nicht accentuirte für eine Kürze. Denn da das iambische Versschema in der regelmässigen Abwechselung von Kürze und Länge besteht, so würden ja unter jener Annahme überhaupt nur zwei- und einsilbige Wörter zum Bau des Verses zu brauchen sein. Es wird also jene regelmässige Aufeinanderfolge von Kürze und Länge, die zugleich Thesis und Arsis sind, von dem iambischen Rhythmus an sich abstrahirt und als Norm übergetragen auf die Sprache an sich, d. h. auf das völlig prosodielose Material des Rhythmus, indem zu dem wirklichen Accent, der den ersten Anhaltpunkt angibt, hinzugenommen wird ein ideeller Accent. Denn darauf kommt hinaus das Gesetz: dass in jedem einzelnen Worte die der accentuirten Silbe unmittelbar folgende oder vorhergehende Silbe für accentlos und kurz gilt, dagegen die jedesmalige

(einschliesslich) dritte, vor- und rückwärts, wieder als accentuirt angesehen wird und nothwendig lang ist.

Diess ist die kurze Summe der Struve'schen Lehre, deren nähere Bestimmungen, Ausführungen und Beschränkungen (wie rücksichtlich der Enklitika, der Monosyllaba) aus der Schrift selbst 'Ueber den politischen Vers der Mittelgriechen' (Hildesheim 1828) entnommen werden mögen. Die Bedenken, die dagegen aufgestellt wurden, hauptsächlich von G. Kiessling in der Allg. Lit. Ztg. 1830, Mai, N. 92 und neuerdings von Henrichsen in der mit vielem Fleiss und einiger Breite verfassten Schrift 'Ueber die sogenannten politischen Verse bei den Griechen' (aus dem Dänischen von Friedrichsen, Leipzig 1839): diese Bedenken kommen im Wesentlichen auf folgende Punkte zurück. Erstlich erschien die Vertauschung des Diiambus mit dem Choriambus als etwas nicht nur Befremdliches, 294 sondern ausser aller Analogie Stehendes und durchaus Unerklärliches. Sodann galt als Hauptargument gegen die ganze Lehre die Nothwendigkeit, ihr zu Liebe eine nicht unbeträchtliche Zahl widersprechender Beispiele gegen die Handschriften, namentlich durch Umstellung, zu ändern: eine Nothwendigkeit, vor der Struve allerdings nicht erschrocken war. Dass durch eine vorzugsweise glaubwürdige Pariser Handschrift von Tzetzes Chiliaden 'keine einzige der von Struve des Accents wegen vorgenommenen Wortversetzungen bestätigt werde', bemerkte Dübner in Welcker's u. Näke's Rhein. Mus. f. Phil. IV p. 2 f. Endlich berief man sich auf die Theorie der Alten selbst, die freilich von entscheidendem Gewicht sein zu müssen scheint. Indess ist es nur ein einziges Zeugniss, welches sich direkt und mit einigermassen positiven Angaben über den politischen Vers äussert, das des Maximus Planudes in Bachmann's Anecdota Graeca I p. 97 ff. Es ist wahr, dass hier nicht die Struve'schen Gesetze ausgesprochen zu finden sind, sondern nur von schmählicher Barbarei und fast absoluter Gesetzlosigkeit, und ausserdem davon die Rede ist, dass in dem ganzen Verse nur zwei Betonungen, die eine gegen die Mitte, die andere am Ende beobachtet würden (p. 98, 27); aber die daraus von Kiessling p. 92 und dem trefflichen Spitzner, dessen Andenken mit dem Schreiber dieses zahlreiche dankbare Schüler segnen, in der Allg. Lit. Ztg. 1829, Juli, Erg. Bl. p. 630 gezogenen Folgerungen sind nicht haltbar. Die Hauptfolgerung ist diese: dass in der That für den politischen Vers kein anderes Gesetz gegolten habe, als dass im ersten Hemistichium die letzte oder drittletzte, im zweiten aber die vorletzte Silbe accentuirt sei: wofür sich etwas rationeller sagen liess, dass in jedem Hemistichium die letzte arsische Silbe den Accent haben müsse, und zwar im ersten den wirklichen oder ideellen, im zweiten um deswillen immer den wirklichen, weil es ja Wörter mit dem Ton auf der viertletzten Silbe im Griechischen nicht gibt. Diese Bestimmung unterscheidet sich nur durch ein Kleines von der alten Meinung, die seit Ducange (bei Gaisford zu Hephaestion p. 247 [II, 46] ff.) bis auf Ilgen (Hymni Hom. p. 656) und Mehlhorn (Anacr. Proleg. p. 32) gegolten hatte. Zu ihr zurückzukehren hiesse den Struve'schen Untersuchungen ein Minimum von Verdienst 295 zugestehen und die durch sie bewirkte Anregung der Hauptsache nach zu einer rein vorübergehenden Erscheinung machen. Gleichwohl wäre es doch ein gar wundersames Spiel des Zufalls, dass mit den Struve'schen Gesetzen Tausende von Versen völlig stimmten, die Zahl der nicht stimmenden dagegen im Verhältniss so gering wäre, dass sie eben nur als Ausnahmen von der Regel erschienen. War es denn anderseits undenkbar, dass Planudes die wahren Gesetze des politischen Verses selbst nicht gehörig kannte? um zuzugeben, dass er sie erschöpfend darstellen wollte. Muss im andern Falle die schimpfliche Regellosigkeit, über die er seinen Zorn ausschüttet, nothwendig von allen politischen Versen gelten, oder wollte der Grammatiker eben nur von den nachlässig und liederlich gearbeiteten sprechen, indem er die regelrecht gebauten anderer Poeten als sich von selbst verstehend voraussetzte? In der That ist es diese Frage, in welcher der Entscheidungspunkt liegt, und deren Beantwortung eine von

der bisher angenommenen sehr wesentlich verschiedene Auffassung der Stelle des Planudes bewirkt. Ihre Bejahung ist nämlich nicht nur zulässig, sie ist unabweislich nothwendig.

Man hat es keiner Aufmerksamkeit gewürdigt, dass Planudes im Verlauf seiner Rede p. 99, 20 darauf zu sprechen kömmt, dass sich auch dei den alten Dramatikern politische Verse fänden, nur dass sie neben der Herrschaft des Accents auch den Anforderungen der Prosodie genügten. Dafür gibt er sieben Beispiele: aus Euripides Or. 735, Aeschylus Pers. 155. 156, Sophokles Oed. Tyr. 1524. 1526, Aristophanes Plut. 288. 291 (nach Dindorf's Poetae scenici Gr.). Man wolle doch diese Verse genauer betrachten:

τυγκαταςκάπτοις ἂν ἡμᾶς κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. —
 ὧ βαθυζώνων ἄναςςα Περςίδων ὑπερτάτη,
 μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιὰ χαῖρε, Δαρείου γύναι. —
 ὧ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύςςετ' Οἰδίπους ὅδε΄
 καὶ μετὰ ςτίχον'

ὅcτις οὐ ζήλῳ πολιτῶν καὶ τύχαις ἐπιβλέπων. — ὡς ἥδομαι καὶ τέρπομαι καὶ βούλομαι χορεῦςαι. μιμούμενος καὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὶ παρενςαλεύων.

Es sind wahre Musterverse nach der ganzen Strenge der Struve'schen Theorie; das Ueberraschendste aber ist, dass selbst der Choriambus statt des Diiambus in V. 3. 4. 5 seine Bestätigung findet. Wird man diess etwa für Zufall halten wollen? Das wäre in der That ein Zufall einzig in seiner Art, dass unter 160 bis 170 Tetrametern (denn auf so viel belaufen sich jene Stücke der vier Tragödien und Komödien, aus denen die obigen Beispiele entnommen sind) gerade die sieben Verse herausgegriffen wären, welche mit nur noch zwei andern\*) die einzigen jener Norm wirklich entsprechenden sind. Wenn es dem Grammatiker nur darauf ankam, die Festhaltung eines zwiefachen Accentes, am Schluss jedes

<sup>\*)</sup> Orest. 739. Plut. 277:

η γάρ ἐςτιν ὡς ἀληθῶς τήνδ' ἀφιγμένος χθόνα; ἐν τῆ copῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα cou δικάζειν.

Hemistichiums, nachzuweisen, warum überging er denn ganze Reihen von Versen, wie diese:

μῦθον, οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὖς' ἀδείμαντος, φίλοι. ἔςτι γὰρ πλοῦτός γ' ἀμεμφής, ἀμφὶ δ' ὀφθαλμοῖς φόβος. εὖ τόδ' ἴεθι, γῆς ἄναςςα τῆςδε, μή ςε δὶς φράςαι. γης μ' όπως πέμψεις ἄποικον. τοῦ θεοῦ μ' αἰτεῖς δόςιν. -ποῦ 'ςτιν ἡ πλείςτους 'Αχαιῶν ἄλεςεν γυνὴ μία; ἴτ' ἐγκονεῖτε, cπεύδεθ', ὡς ὁ καιρὸς οὐχὶ μέλλειν —

und so noch Orest. 748, 759, 761, 777, 778, 780, 783, 793, 794. 796; Plut. 256. 258. 267. 276. 284. 312. Hier ist Wahl und Absicht nicht zu verkennen, und damit der Beweis geliefert, dass dem Planudes die strengen Gesetze des politischen Verses, welches sind die von Struve entdeckten, sehr wohl bekannt waren, und dass er nur eben sie und die sorgfältigern Schriftsteller nicht meint, wo er von der Beobachtung blos zweier Accente und von regelloser Willkür spricht. Bedarf es noch weitern Beweises, so gewähren ihn uns die eigenen Versuche des Planudes in dieser Versart, welche in Boissonade's Anecd. Gr. III p. 461 publicirt sind. Unter 32 Versen ist ein einziger, dem eine kleine Unregelmässig- 297 keit anklebt; alle übrigen bestehen (vom Begriff des Accentes aus) aus ganz reinen Iamben, mit häufiger Aufnahme jedoch des Choriambus zu Anfang jeder Vershälfte. Diese Vertauschung selbst, so ausgedrückt, musste freilich seltsam scheinen; sobald indess der ungelehrtere Ausdruck substituirt wird, dass an jenen Stellen den Iambus ein Trochaeus vertreten könne, haben wir eine sehr einfache Erscheinung, die um nichts anstössiger ist als die aus deutschen Iamben jedermann bekannte\*), z. B.

<sup>\*) |</sup>Zum Gegenstande sorgfältigster Untersuchung ist diese 'schwebende Betonung' der Schiller'schen Iamben (zumal in der Braut von Messina und im Tell) kürzlich gemacht von F. Zarncke 'Ueber den fünffüssigen Iambus' (Leipzig 1865) p. 67. 72. 76. 79. 81 f. 83 f. 86. 87. - Aber mit jener byzantinischen Barbarei oder mit dieser Schiller'schen Modernität (einer so individuellen Licenz, dass sich z. B. bei Lessing

Ihm soll ein ehrenvolles Denkmal werden: Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein.

Eine fernere Bestätigung der Struve'schen Behauptungen fand ich von jeher in den neugriechischen Volksliedern, welche, in ihrer metrischen Form eine unleugbare Fortsetzung der politischen Verse, den aufgestellten Gesetzen im Allgemeinen so consequent entsprechen (auch in Betreff des sogenannten Choriambus), dass die geringe Zahl widerstrebender Einzelheiten um so weniger in Anschlag kömmt, je unsicherer die Tradition und die schriftliche Fixirung jener Lieder der Natur der Sache nach sein muss. Denn die übergrosse Zahl der Synizesen, die solchen Volksliedern eigenthümlich, den politischen Versen so gut wie ganz fremd sind, hat mit dem, worauf es uns hier ankömmt, gar nichts gemein. da ja dadurch nur eine scheinbare Vermehrung der Silbenzahl, keineswegs irgend eine Modification der Accentgesetze eintritt. Die Vergleichung mit Belegen aus Fauriel und andern Sammlungen durchzuführen ist jetzt nicht mehr vonnöthen, da diesem Punkte von Henrichsen p. 72 ff. (vgl. auch dessen Schrift 'über die neugriechische oder Reuchlinische Aussprache' p. 43 ff. der deutschen Uebersetzung, Parchim 1839) hinlängliche Sorgfalt gewidmet worden.

und Goethe auch nicht ein einziges Beispiel findet) die traditionellen Aeschyleischen und Sophokleischen Beispiele Ἱππομέδοντος Παρθενοπαῖος ᾿Αλφεςίβοια zu parallelisiren, ja sogar einen angeblichen Euripideischen Trimeter wie

δακρῦόεςς' ἀνεῖςα πενθήρη κόμαν

zu rechtfertigen, das war ein starkes Stück, dessen man sich von Bergk (in einem Hallischen Programm von 1859, mit dem 'Rector et Senatus latinam orationem beneficii Marpergeriani lege habendam indicunt', p. 6—8) nicht hätte versehen sollen: vgl. Fleckeisen's Jahrb. Bd. 81 (1860) p. 510. Für die dortige Behauptung, dass dergleichen nicht 'ad pervagata metricorum praecepta redigenda', sondern 'ex rhythmicae artis legibus aestimanda', oder wie es auch heisst 'ex lyricorum carminum modulatione repetenda' seien, gestehe ich ein wissenschaftliches Verständniss nicht zu haben. Vgl. Nachtrag zu N. X dieses Bandes.]

Was endlich den von widersprechenden Beispielen hergenommenen Einwurf betrifft, so war Struve, der keine Ausnahme dulden wollte, allerdings zu weit gegangen. Es musste vor Allem an verschiedene Autoren, gewissenhaftere, sorglosere und ganz nachlässige, nicht derselbe Massstab gelegt werden; es mussten ferner auch bei den im Ganzen sorgfältigen die Ansprüche er- 298 mässigt werden, die wir in metrischer Beziehung an Dichter der klassischen Zeiten zu machen gelernt haben. Für diese, die neben kühnster Freiheit die strengste Gebundenheit der Form zu bewahren wussten, ein metrisches Gesetz aufstellen zu wollen, welches nicht viel seltener, als befolgt, auch nicht befolgt worden wäre, müsste für ein vollkommen unmethodisches und in sich nichtiges Beginnen gelten: obwohl auch dergleichen unsere Tage sehen. Ganz anders aber verhält es sich mit den Dichterlingen jener kläglich absterbenden Zeit, denen es, wie an jeder Spur künstlerischen Sinnes, so auch durchaus an zureichender Kraft und selbst ernstlichem Willen fehlte, Regeln, die sie sich selbst gesetzt, fortan auch mit unnachlassender Strenge aufrecht zu halten. Wohl aber kannten sie die Norm, deren Forderungen mehr als approximativ zu genügen sie zu schlaff waren; und diese ihnen in der Idee vorschwebende, in allen versificirten Stücken der byzantinischen Litteratur mehr oder weniger durchschimmernde Norm uns zum Bewusstsein gebracht zu haben, das ist Struve's unantastbares Verdienst. Ungefähr in diesem Sinne äussert sich mit Recht auch Henrichsen p. 61, vgl. 35.

#### Choliamben.

Der iambische Tetrameter war zwar die Hauptform, keineswegs jedoch die einzige Form accentuirter Verse im byzantinischen Mittelalter. Mit durchgehender Beobachtung des Accentes sind die sogenannten Anakreonteen bei Boissonade Anecd. Gr. III p. 456 ff. gemacht:

> εὶ πλειστάκις άμαρτήςας τοςαυτάκις ὑπεςχέθην ἀποςχέςθαι τῆς κακίας u. s. w.,

299

βιότου τρίβον δδεύειν. ὅπου λειμῶνες κομῶςιν:

über welche Verse Henrichsen p. 38 ungenügend spricht. So wenig sich in ihnen Berücksichtigung des Accents, wenn auch immerhin nur eine partielle, verkennen lässt, so wenig darf sie geleugnet werden bei derjenigen Versform, welche neben dem eigentlich so genannten politischen Verse, d. h. dem Tetrameter, die häufigste und gewöhnlichste war, d. i. beim iambischen Trimeter. Es liegt uns hier durchaus fern, näher einzugehen auf die prosodischen Verhältnisse dieses Verses; sehr schön hat schon längst derselbe Struve (in Friedemann's und Seebode's Misc. crit. II p. 637 ff.) dargethan, von welchen mässigen, an sehr bestimmte Bedingungen geknüpften Anfängen die Vernachlässigung der antiken Quantität anhob; wie aber von beliebiger Dehnung oder Kürzung der doppelzeitigen Vocale a, ı, v allmählich bis zur völligen Prosodielosigkeit, bis zur blossen Abzählung von zwölf irgendwie beschaffenen Silben fortgeschritten wurde, beweisen Verse wie diese:

κλώνοις κάθηται μονοςυλλάβου δένδρου. καὶ κατεςθίει μονοςύλλαβον θῆρα. Εκτον μὲν οὖν ἵςτατο, τὸ δὶς δ᾽ ἐλάλει. πεπηγμένον τάχιςτα καὶ πλῆττον ἄκρως. φρουρῶ μαχηςμῶν, φυλάςςω καὶ κινδύνων. αὐτοῦ δὲ ποςὶ ςυνταράςςεται γαῖα.

S. Boissonade a. a. O. p. 442 ff. Gern geben wir nun Henrichsen p. 29 f. 41 f. zu, dass auch auf diese iambischen Senare die Benennung 'politischer' Verse auszudehnen keine

historische Berechtigung vorliege, müssen aber desto entschiedener seiner Behauptung widersprechen, dass vom Einfluss der Accentuation in diesen Versen keine Spur und es nur Zufall sei, wenn 'bisweilen die Accente mit den Silben zusammentreffen, welche für lange gelten sollen.' Vielmehr stellt sich das Verhältniss so, dass zwar auch in den correctesten Iamben dieser Art niemals der Accent durchgängig, dagegen aber auch in den prosodisch verwahrlostesten niemals 300 gar nicht beobachtet worden ist. Eines nämlich ist den besten wie den schlechtesten gemein, unter sich und mit den wirklichen politischen Versen, wie auch mit den erwähnten Anakreonteen\*) gemein: der Accent auf der vorletzten Silbe. Mit dem vollsten Rechte findet Henrichsen p. 34 Struve's Meinung, dass diese durch Tausende von Versen durchgehende Eigenthümlichkeit zufällig sei, sonderbar; erklärt ist indess damit auch nichts. Soll aber eine so constante Regel nicht die allerseltsamste und unglaublichste Spielerei auf dem Papier sein, so bleibt gar nichts anderes übrig, als dass man diese Senare nicht für rein iambische, sondern für choliambische ansehe.\*\*) Dieses also

040404040440

ist das Schema, wonach gebaut wurden und zu recitiren sind unzählige versificirte Stücke der byzantinischen Zeit, z. B. die [meines Wissens unedirten] Verse des Tzetzes (cτίχοι τοῦ τζέτζου κλιμακωτοὶ ἐπιτάφιοι πρὸς τὸν βαςιλέα κυρ. μανουήλ):

<sup>\*)</sup> Derselben Analogie folgt in einem einzigen Beispiel auch der (politische) Tetrameter: in dem Anakreontischen Gedicht der Palatinischen Handschrift, welches bei Mehlhorn δ' ist. Diese Verse, in welchen weder der Accent am Schluss des ersten Hemistichiums, noch selbst die Cäsur, sondern einzig die Accentuation der vorletzten Silbe festgehalten wird, sind es, auf welche die ehemalige, unvollständige Definition des politischen Verses passen würde:

μύςτις νάματος ή Κύπρις ύμεναίοις κροτῶςα. καλλιτέχνα τόρευςον ἔαρος κύπελλον ἤδη.

<sup>(</sup>Anders H. Sauppe Rhein, Mus. N. F. II p. 449.)

ἄναξ βαςιλεῦ, coῦ πεςόντος οὐ φέρω, καὶ μὴ φέρων τὸ πάθος αὐτὸς δακρύω, καὶ δακρύων τὸ φίλτρον εἰς cè δακνύω, καὶ δακνύων τὴν πίςτιν αὖ ἐκταννύω ἐκταννύων τὴν πίςτιν u. s. w.

Von keiner andern Art sind auch die Verse, welche Ranke Comm. de Polluce et Luciano p. 5—7 in antike Trimeter umzugestalten und dem Zeitalter des Pollux selbst zuzuweisen sich vergeblich abmühte.

#### Lesbisches Müllerlied.

In Apel's Metrik I p. 329 kommt die naive Aeusserung vor: 'Wahrscheinlich würde man auch unter den griechischen Versen accentuirte antreffen, wenn man sie aufzufinden wüsste' (von alter Zeit gesagt). Merkwürdig genug, wenn hier man vergönne uns die 'politische' oder 'demotische' Redensart - die blinde Henne ein gutes Korn gefunden hätte. Freilich widerspricht es allen unsern Vorstellungen von hellenischer Art und Kunst, mit denen wir gross geworden sind, dass jemals in der Poesie der guten Zeit das prosodische Mass dem Accente hätte untergeordnet werden sollen: abgesehen natürlich von den vereinzelten Verlängerungen accentuirter Kürzen im alten Epos. Auf kein Zeugniss dürfen wir uns berufen: denn dass auf Stellen des Dionysius und Eustathius nur Misverständniss gebaut, hat Henrichsen p. 19 ff. zum Ueberfluss bewiesen. Keine Thatsache, so viel mir bekannt, liegt annoch irgendwo vor oder ist auch nur mit zweifelndem Mistrauen angeführt worden für ein Paradoxon jener Art. Allein — οὐδέν ἐςτ' ἀπώμοτον; wir haben uns von so Manchem nichts träumen lassen, was wir doch glauben gelernt, und eine vereinzelte kleine Entdeckung kann mehr nach sich ziehen. Unter den mancherlei Arten des Volksliedes nennt Athenaeus XIV p. 618 D die ἐπιμύλιος ἀδή, vgl. Pollux IV, 53. Eine Probe hat uns Plutarch Sept. sap. conv. c. 14 erhalten, ein paar Verse von artigster Zweideutigkeit, welche die

301

lesbischen Weiber auf den Pittakos sangen:

άλει, μύλα, άλει, καὶ γὰρ Πιττακὸς ἀλέῖ, μεγάλας Μυτιλάνας βαςιλεύων:

denn Μυτιλάνας statt Μυτιλήνας ist unerlässlich; dagegen man Köster de cantil. popular. Graec. p. 81 die Schreibung ἄλει im zweiten Verse gern erlassen hätte.\*) Bis nun jemand nach prosodischem Princip wirklich irgend ein Metrum in jenen Worten nachgewiesen haben wird, dürfte es keine üble Auskunft sein, nach dem Accent als Rhythmus unseres 302 lesbischen Müllerliedchens diesen anzunehmen, der ganz an den bequemen Gang unseres Drehorgeltaktes erinnert:

Uebrigens — οὖκ ἐμὸς ὁ λόγος: wofern ich mich recht erinnere, rührt die Bemerkung von meinem unvergesslichen Lehrer Reisig her.\*\*)

Der Uebergang von trochaisehem in iambischen Rhythmus geschieht so, statt erst mit dem dritten, schon mit dem zweiten Verse. (Aus den Nachträgen p. 640.) — Ungenau und mir kaum verständlich Bergk Poet. lyr. ed. II p. 1035.]

<sup>\*) [</sup>Im Gegentheil: da für ein lesbisches Volkslieden lesbischer Dialekt anzunehmen ist, so wird, um die aufgestellte Vermuthung zu halten, mit Aufnahme des Köster'schen ἄλει zugleich die kleine Umstellung zu verbinden sein:

καὶ Πίττακος γὰρ ἄλει.

<sup>\*\*) [</sup>Eine ziemlich geringschätzige Aeusserung Meineke's über diese Auffassung, die ich mich dunkel erinnere irgendwo gelesen zu haben, kann ich jetzt nicht wieder auffinden.]

## X.

# Der Parallelismus der sieben Redenpaare in den Sieben gegen Theben des Aeschylus.\*)

An Professor Fleckeisen.

Nur die freundliche Unermüdlichkeit deiner Mahnungen, Theuerster, bringt mich endlich — ἐκόντ' ἀέκοντί γε θυμφ — zur Lösung einer Zusage, die ich mich fast gewöhnt hatte als eine verjährte anzusehen. War es doch bereits im Jahre 1854, als sich mir in Vorlesungen über des Aeschylus Sieben gegen Theben die Beobachtung aufdrängte, deren schriftliche Mittheilung den Gegenstand jener Zusage bildete. Es war, wie dir bekannt, die Beobachtung, dass die sieben Berichte des Boten und die sieben Erwiderungen des Königs, die zusammen den eigentlichen Körper des

<sup>\*) [</sup>Aus Fleckeisen's Jahrbüchern für classische Philologie Bd. 77 (1858) p. 761—801 (nebst kleinen Berichtigungen ebend. 79 p. 96 und 81 p. 824). — Die abweichenden Ausführungen, welche dem hier entwickelten Grundgedanken von H. Weil in Fleckeisen's Jahrbüchern Bd. 79 (1859) p. 836 ff., sowie später in seiner Ausgabe der Septem (Gissae 1862), von W. Dindorf im Philologus 16 (1860) p. 193 ff., und von H. Keck in Fl. Jahrb. 81 (1860) p. 809 ff. vgl. 849 f. 853 ff. gegeben worden sind, müssen der vergleichenden Prüfung Dritter überlassen bleiben. Was sonst noch (so weit es zu meiner Kenntniss gekommen) über denselben Gegenstand veröffentlicht worden, widerstrebt mir, mehr noch aus andern als intellectuellen Gründen, zu sehr, als dass ich jetzt oder künftig näher darauf einzugehen mich versucht fühlte. Vgl. Otto Ribbeck in Fleckeisen's Jahrb. Bd. 85 (1862) p. 382 ff.]

Stückes ausmachen, vom Dichter schienen in eine bewusste Symmetrie gesetzt zu sein, dergestalt dass sich die zusammengehörigen Paare eben so regelmässig mit gleichen Verszahlen entsprächen, wie die kurzen Zwischenreden des Chores, durch die sie getrennt sind, und wie die Gegenreden zwischen Eteokles und dem Chor, die auf sie folgen. Wie ich das damals näher ausführte, ist zahlreichen Zuhörern bekannt und wird manches nachgeschriebene Heft bezeugen können. Ausführlich sprach ich es noch im Herbst 1855 mit unserm unvergesslichen Schneidewin in Gastein durch, und ein Blatt, auf dem ich ihm nach seinem Wunsche die Hauptpunkte aufzeichnete, damit er davon für seine Bearbeitung des Stückes nach Belieben Gebrauch machen möchte, wird sich noch in seinen Papieren vorfinden, wenn es ihm nicht auf den Irrfahrten seiner Heimreise abhanden gekommen ist. Der Grundgedanke nahm sein Interesse nicht weniger in Anspruch als das deinige. Ohne mein Erinnern stand euch ja sogleich die bedeutsame Reihe von Analogien vor Augen, in denen, was formelle Symmetrie betrifft, die griechische Tragödie eine reich gegliederte Stufenfolge von der strengen Nothwendigkeit antistrophischer Chorlieder bis zu dem freien Belieben dialogischer Stichomythie 762 offenbart: ein Wohlgefallen an Symmetrie, das allmählich immer mehr und in um so vollerm Masse ans Licht getreten ist, je weiter in unsern Tagen die Kritik der Tragiker Schritt um Schritt vorgedrungen ist, früher Uebersehenes beachtend, Verstecktes hervorziehend, scheinbar Gleichgültiges betonend, Absicht nachweisend in dem für zufällig gehaltenen. Und wo wäre ein besonnenes Suchen nach solcher Absicht berechtigter als eben bei dem Altmeister der Tragödie? - in innerlichster Uebereinstimmung mit dem Wesen aller altgriechischen Kunst, auch der bildenden, die einem hohen Masse von geistiger Freiheit ein eben so hohes Mass formeller Gebundenheit als Gegengewicht zu geben das Bedürfniss fühlte, und diesem Princip mit einem glücklichen Instinkt und einer Weisheit Rechnung trug, dass gerade auf der in-

nigen Verschmelzung dieser Gegensätze die vollendete Harmonie iener Kunst zumeist beruht. Wenn trotz des erhöhten Interesses, das unter solchem Gesichtspunkte die an sich sehr einfache Entdeckung zu gewinnen schien, euer Zureden mich nicht früher dazu brachte, sie meinem Versprechen gemäss für deine Jahrbücher auszuarbeiten — mit deren unter deiner Leitung von Jahr zu Jahr wachsender Trefflichkeit ja auch die Ehre der Mitarbeiterschaft wächst -, so will ich den Grund ehrlich gestehen. Es war mir einfach die Lust dazu verleidet, seit ich die Ueberraschung hatte zu sehen, dass mir in dem Osterprogramm des Lübecker Gymnasiums von 1856, welches seitdem unter dem Titel Beiträge zur Kritik von Aeschvlus Sieben gegen Theben' auch in den Buchhandel gegeben ist, ein früherer werther Zuhörer, Carl Prien, die Erörterung des ganzen Gegenstandes vorweggenommen hatte. Für die Sache konnte es ja freilich sehr gleichgültig scheinen, von wem sie einem theilnehmenden Leserkreise vorgeführt würde, und meinerseits (dieses Zeugniss wird mir schwerlich versagt werden) habe ich mich von dem Prioritätsehrgeize, der manches philologische Gemüth in Bewegung setzt, niemals sonderlich beunruhigen lassen, so naheliegend auch schon öfter der Anlass war; aber den Anreiz der Neuheit kann doch ein Thema auf diese Weise verlieren, und für die Lust oder Unlust, es aufzunehmen oder liegen zu lassen, gibt es ja doch keinen moralischen Zwang und keine Verantwortlichkeit. Indessen du hast anderseits auch Recht: 'duo cum faciunt idem, non est idem'; an Modificationen in der Durchführung des Hauptgedankens fehlt es allerdings nicht; und wer weiss, ob es nicht einer verschiedenen Darlegungsweise glücken könnte, da Beistimmung zu bewirken, wo diess der bisherigen nicht gelingen wollte, wie z. B. bei Robert Enger in diesen Jahrbüchern 1857 p. 52 ff., der freilich hier überhaupt einem Conservativismus huldigt, für den ich wenig Verständniss zu haben bekenne. Und so sei dir denn im folgenden dein Wille gethan, da mir die unfreiwillige Musse meines hiesigen Badeaufenthaltes gerade die

Zeit dazu vergönnt, freilich auch dagegen fast kein anderes Hülfsmittel als mein mitgenommenes Handexemplar mit seinen kurzen Randnotizen. Muss ich schon darum, wie es zugleich mein Geschmack ist, Polemik möglichst fern halten, so liegt mir am allerfernsten jeder Streit über mein und dein, und 763 mit Vergnügen erkläre ich im voraus nichts dagegen zu haben oder doch zu sagen, wenn einer für dieses oder jenes die Ehre der Priorität mit guten oder auch schlechten Gründen in Anspruch nehmen sollte. Auf ein Haar genau könnte ich ohnehin nicht mehr dafür einstehen, was und wie ich es mündlich vorgetragen, da ich, wie du weisst, leider nie so glücklich war es zu ausgearbeiteten Heften zu bringen, kurze Notate auf fliegenden Blättchen aber sich im Flusse freier Rede so oder so gestalten können. Und anderseits gestehe ich auch nicht einzusehen, warum mir das beneficium der curae secundae versagt sein sollte, vermöge deren ich, was ich bei erneuter Betrachtung glaubte besser machen zu können, einfach an die Stelle des früher Vorgetragenen treten lassen durfte.

Ohne die Annahme einiger Lücken sowohl als Interpolationen wird es freilich bei der vollständigen Durchführung des behaupteten Parallelismus nicht abgehen. Aber durch welches specifische Wunder sollte denn auch der Text des Dichters, dem funfzehn schicksalsreiche Jahrhunderte eingestandener Massen Wunden aller andern Arten geschlagen haben, gerade nur gegen jene zwei Verderbnissarten geschützt bleiben? Wenn nach Enger's Aeusserung namentlich die Annahme fremdartiger Einschiebsel bei Aeschylus etwas besonders Bedenkliches haben soll, so wüsste ich dafür weder Grund noch Beweis. Im Gegentheil, sind denn nicht gerade in unserer Tragödie, und gerade in der hier zur Sprache kommenden Partie derselben, Interpolationen, die für unzweifelhaft gelten müssen, längst aufgedeckt worden von solchen, denen der Gedanke an eine arithmetische Symmetrie unserer Reden so fern wie möglich lag? Hat nicht Vers 582 (ich zähle immer nach Hermann) schon seit Valckenaer den

Obelos, den er durch keine gekünstelte Vertheidigung wieder losgeworden ist? nicht Vers 554 seit Hermann's scharfem Blick? und hat sich nicht derselbe bei V. 495 ff. gedrungen gesehen, selbst der weitgreifenden Dindorf'schen Athetese Folge zu geben? Was will man aber mehr, als dass das Fehlen des V. 176 im Mediceus selbst den urkundlichen Beweis für dummdreiste Erweiterungen (doch wol byzantinischen Fürwitzes) darbietet? oder dass V. 260 ff. in derselben Textesquelle die Interpolation auch für den Ungläubigsten geradezu mit Händen zu greifen ist? Und zwar hier, nach einer immer und immer wiederkehrenden Erfahrung, zugleich in Verbindung mit Versausfall, den ich meine in dem jüngsten Bonner Sommer-Prooemium \*) zwingend genug nachgewiesen zu haben. Dieselbe Nöthigung, Ausfall von Versen zu vermuthen, empfand Dindorf's von keiner vorgefassten Meinung bestochenes Urtheil auch bei V. 531, Hermann's Gefühl vor 541; eine irrthümliche Versversetzung meinte derselbe V. 553 ff. zu erkennen, und bezeugt wiederum der Mediceus selbst V. 498 ff.

Also von dieser Seite darf wenigstens kein verfrühtes Mistrauensvotum unserm Vorhaben entgegentreten, wenn es sich nur sonst gehörig zu schützen weiss. Mit nichten ihm zu Liebe werden Lücken und Interpolationen behauptet, son-764 dern deren Gewissheit stand (gerade wie auch die von Umstellungen, deren es nur eben für diesen Zweck nicht bedarf) zum bei Weitem grössten Theile längst fest durch eine völlig unabhängige Exegese und Kritik des Einzelnen, als ganz andere Umstände erst jenes Vorhaben hervorriefen. Nur dass nun der Blick noch mehr geschärft ward in dieser Richtung, dass zwischen gleich berechtigten Möglichkeiten die Wahl sich da oder dorthin lenkte, dass insbesondere der muthmassliche Umfang einer Lücke, für den an sich jede Vorstellung frei stand, so oder anders bestimmt ward: nur das war zunächst der durchaus unverfängliche Spielraum, der dem neuen

<sup>\*) [</sup>N. XI dieses Bandes.]

Gesichtspunkte eingeräumt wurde; — erst dann und auf solcher Grundlage durfte ergänzungsweise ein Minimum ähnlicher Annahmen zur völligen Durchführung des nun schon nach fast allen Seiten hin gesicherten Gesichtspunktes selbst hinzutreten.

Es war aber der Weg, der mich zuerst auf meine Wahrnehmung leitete, nichts weniger als der des mechanischen Abzählens der Verse, obwohl auch er schliesslich zu demselben Ziele geführt hätte. Vielmehr war es ein unwillkürlicher starker Eindruck auf das Gefühl, welches, zuerst durch den Botenbericht über Tydeus und die Entgegenstellung des Melanippus in der Antwort des Eteokles, dann abermals durch den Bericht über Kapaneus und die Entgegenstellung des Polyphontes unbewusst in eine Stimmung harmonischen Gleichgewichtes versetzt, auf einmal wie einen plötzlichen Ruck empfing, als nun der Schilderung des dritten Feindes in 15 Versen eine kurz abgebissene Erwiderung des Königs von wenig mehr als der Hälfte folgte. Und derselbe Eindruck wiederholte sich beim Weiterlesen fast noch störender und gewaltsamer, als die fünfte, durch 24 Verse fortgesponnene Botenrede ihre Entsprechung in nur 13 Versen des Eteokles fand. Wie viel schicklicher - diese Empfindung drängte sich augenblicklich und unabweislich auf - wäre doch der Dichter verfahren, wenn er, was er ja ganz in seiner Gewalt hatte, einem wenigstens annähernden Ebenmasse einige Rechnung getragen hätte! wenn er den König, der das Interesse hat, jeder vom Feinde drohenden Gefahr eine in seinen Augen gleich gewichtige Aussicht auf Abwehr entgegenzusetzen, dieses Gleichgewicht auch in der Form seiner Erwiderung, quantitativ zugleich und qualitativ, ausdrücken und es so auf die Seele des Hörers wirken liess! Jetzt wird in der That einem solchen Eindruck geradezu entgegengearbeitet, indem der fühlbare und auffallende Abstand fast die Wirkung thut, als habe Eteokles, gleichwie eingeschüchtert von den vernommenen Schreckworten, kein recht zulängliches Mass von muthiger Zuversicht und entsprechender Wehrkraft in FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

Bereitschaft. Oder aus welchem absichtlichen Grunde sollte er den Schutz des Megareus und des Aktor weniger nachdrücklich hervortreten lassen als den Trutz des Eteoklus und des Parthenopaeus? Dass aber, um die Vorstellung des Bedeutsamen, Gewichtvollen zu erwecken, neben dem Gedankengehalt eben auch die räumliche Ausdehnung und Fülle als geeignetes Darstellungsmittel dient, lässt sich doch durch kein abstractes Räsonnement hinwegklügeln.

765

Da war es denn, dass solche Erwägungen, ziellos wie sie in ihrer Negation anfänglich waren, ihre erste und nächste Stütze fanden an einer anderweitigen, örtlich auf das Ueberraschendste damit zusammenfallenden Beobachtung, die längst gemacht, jetzt sich mit erneuter Stärke hervordrängte. Niemals hatte ich mich überzeugen können, dass V. 453 die Rede des Eteokles mit den Worten πέμποιμ' αν ήδη τόνδε, cùν τύχη δέ τω καὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων angehoben, und noch viel weniger, dass er V. 531 seine Antwort mit dem kaum verständlichen εὶ γὰρ τύχοιεν u. s. w. begonnen hätte. In beiden Stellen schien mir von jeher die Verbindungslosigkeit, ja Abgerissenheit in Sinn und Sprache das untrügliche Zeichen einer Lücke: und beide Stellen fallen gerade in jene zwei Königsreden, die durch ihre Disproportion den ersten störenden Anstoss gaben. Nun findet zwar Dindorf, der in der zweiten die Kluft der Gedanken und der Construction sehr wohl fühlte, hier zwei Verse hinlänglich, , um die fehlende Brücke zu schlagen, und man könnte vielleicht (ernstlich auch diess nicht) zugeben, dass dazu nicht mehr nöthig waren; aber gewiss ist jedenfalls, dass, wo die Thatsache eines Ausfalls aus äussern oder innern Gründen einmal feststeht, das Mass der Lücke, weil rein Sache des Zufalls, auf gar kein berechenbares Verhältniss von grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zurückgeht, mit andern Worten, dass es um kein Haar gewagter oder unstatthafter ist, an den Verlust von zehn als von zwei Versen zu glauben, wofern sich nur für die zehn ein passender Inhalt denken lässt.

Nun erst fing ich an zu zählen und fand in der ersten Botenrede 22, in der Antwort 20 Verse; im zweiten Redenpaare beidemal 15 Verse; im vierten auf Seiten des Boten wieder 15, auf Seiten des Eteokles zwar 20 Verse, von denen aber 6 Dindorf, 5 nach dessen Vorgange Hermann als unächt eingeklammert, so dass nur 14 oder 15 übrig blieben; im sechsten Redenpaare auf beiden Seiten 29, oder mit Abzug der zwei bei Hermann athetirten 28 Verse; beim letzten Paare endlich im Munde des Boten 22, in dem des Königs 24. Wenn durch dieses Verhältniss die aus allgemeinen Schicklichkeitsgründen gefasste Meinung, dass Aeschylus mit Bewusstsein nach einer gewissen Proportion gestrebt habe, über allen Zweifel erhoben wurde, so konnte ein kurzes Verweilen bei den einzelnen Zahlen gar nicht verfehlen, unverzüglich noch einen Schritt weiter zu führen. Denn welch wunderbarer und darum unglaublicher Zufall wäre es, dass eine nur ungefähre Proportion, die beabsichtigt worden, von absolutem Gleichmass sich durch so verschwindend kleine Zahlenabstände unterschiede, wie sie in den obigen paar Differenzen von 1 bis 2 Versen zu Tage liegen! Und von ihnen verschwindet noch dazu die erste sogleich ganz und gar, sobald die beiden Eingangsverse des Boten

> λέγοιμ' ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων ὥς τ' ἐν πύλαις ἕκαςτος εἴληχεν πάλον

von dem nachfolgenden Berichte in Gedanken abgetrennt und als einleitendes Vorwort zu allen sieben Reden und Gegenreden aufgefasst werden, in denen nun erst die beabsichtigte 766 Symmetrie zur Durchführung kömmt: gerade wie ja auch antistrophischen Systemen eine ausserhalb der Responsion stehende προψδός, und oft kurz genug, vorausgeschiekt wird.

Wären nun hiermit die in Betracht kommenden Momente erschöpft, so wären wir eigentlich am Ende; denn nach meinen Begriffen von Wahrscheinlichkeit wüsste ich nicht abzusehen, wie sich bei solchem Stande der Dinge ein Verständiger dem Glauben an die behauptete Symmetrie entziehen wollte, und

was überhaupt noch zu thun übrig bliebe als etwa zuzusehen, wo in dem siebenten Redenpaare zwei Verse entweder zu wenig oder zu viel stehen möchten. Indessen so einfach ist die Sachlage allerdings bei Weitem nicht; die unabhängig von unserm Ziele geübte Kritik lehrt vielmehr, dass namentlich im sechsten Redenpaare die jetzige Uebereinstimmung nur eine trügerische ist, und findet auch sonst noch so manchen Zweifel zu erheben oder zu beschwichtigen, ohne dessen Lösung ein gewisses Gefühl allgemeiner Unsicherheit nicht verschwinden würde, das der Glaubhaftigkeit des Hauptergebnisses nothwendig Eintrag thun müsste. Theils darum also, theils zur schärfern Bestimmung und Begründung der correspondirenden Zahlenverhältnisse selbst erscheint es unerlässlich, die einzelnen Reden der Reihe nach prüfend durchzugehen, wobei auch die beiden grossen Lücken schliesslich zu gebührender Besprechung kommen werden.

Das erste Redenpaar bietet, nach dem was über die zwei Einleitungsverse schon bemerkt worden, für unsern Gesichtspunkt gar keinen Anstoss dar. Doch mögen sogleich hier ein paar solche Punkte kurz berührt werden, die, wenngleich auf die eigentliche Frage ohne unmittelbaren Einfluss, doch geeignet sind uns das ganze Terrain, auf dem wir zu operiren haben, in seiner allgemeinen Beschaffenheit näher kennen zu lehren und uns so einen Massstab an die Hand zu geben, was überhaupt auf ihm gewagt werden darf oder muss, was nicht. Dahin gehört in der Rede des Boten die, wie ich glaube, allen sonstigen Versuchen vorzuziehende Herstellung von V. 374 f., welche, zur Hälfte nach Tyrwhitt's Vorgange, kürzlich Joseph Frey 'de Aeschyli scholiis Mediceis' (Bonnae 1857) p. 9 gegeben:

μάχης ἐρῶν, ἵππος χαλινῶν ὡς καταςθμαίνων μένει, ὅςτις βοὴν ςάλπιγγος εἴργεται κλύων.

Denn sie hat die doppelte Empfehlung für sich, dass der letzte Vers in dieser Gestalt ganz auf dem, nur richtiger interpungirten, Mediceischen Scholion beruht: ἵππος χαλινῶν οὕτως ἀςθμαίνει καὶ ςπεύδει ὡς καὶ ἵππος πολεμιστὴς κάλπιγγος ἀκούων καὶ ἐπιθυμῶν πολέμου. εἴργεται πρὸς τοῦ ἐπιβάτου (denn woher sonst das εἴργεται?), und dass sich die Entstehung des in den Text eingedrungenen ὁρμαίνει μένων sehr einleuchtend aus einer Dittographie des ersten Verses, καταςθμαίνει μένων, erklärt.

Nicht minder einleuchtend ist meines Erachtens am Schluss der Erwiderung des Eteokles V. 393 ff. die Nothwendigkeit <sup>767</sup> einer von mir vorgeschlagenen Umstellung:

αἰςχρῶν τὰρ ἀρτός, μὴ κακὸς δ΄ εἶναι φιλεῖ. Δίκη δ΄ ὁμαίμων κάρτα νιν προςτέλλεται εἴρτειν τεκούς μητρὶ πολέμιον δόρυ κπαρτῶν δ΄ ἀπ΄ ἀνδρῶν, ὧν "Αρης ἐφείςατο, ρίζωμ' ἀνεῖται, κάρτα δ΄ ἔςτ' ἐγχώριος, Μελάνιππος ἔρτον δ' ἐν κύβοις "Αρης κρινεῖ:

während die überlieferte Folge der Verse diese ist: cπαρτŵν δ' —, ρίζωμ' —, Μελάνιππος —, Δίκη δ' —, εἴργειν —. Denn offenbar wird doch mit cπαρτών u. s. w. die Begründung des Satzes Δίκη όμαίμων νιν προςτέλλεται, und zwar κάρτα προςτέλλεται, sowie die Erklärung des in prägnantem Sinne gesagten τεκούςη μητρί gegeben; und wollte man einwenden, dass doch dieser Satz sich auch als Folgerung aus dem erstern fassen lasse (obwohl man dann vielmehr Δίκη οὖν erwartete), so widerspricht ja dem das alsdann ganz fremdartig dazwischentretende ἔργον δ' ἐν κύβοις "Αρης κρινεῖ. Gerade diese Worte geben sich aber zugleich sehr unverkennbar als Abschluss der ganzen Rede kund; entweder mit solchem demüthigen Anheimstellen (wie ganz ähnlich in der sechsten Erwiderung V. 606 θεοῦ δὲ δῶρόν ἐςτιν εὐτυχεῖν βροτούς), oder mit der ausgesprochenen Zuversicht auf Rettung durch Götterhülfe (431. 497. 543) pflegt Eteokles auch sonst seine Reden zu schliessen. Ist aber dieses das Gedankenverhältniss der fünf Verse, so ist auch kaum zu glauben, dass es der Dichter nicht sollte in schlichtester Weise mit cπαρτῶν γὰρ ἀνδρῶν ausgedrückt haben, was freilich unmittelbar nach αἰςχρῶν γὰρ nicht mehr zu brauchen war und darum eben in cπαρτῶν δ' ἀπ' überging.

Im zweiten Redenpaare könnte ein Bedenken gegen die Gleichzahl nur etwa aus V. 407

πύργοις δ' ἀπειλεῖ δείν' ἃ μὴ κραίνοι τύχη

entnommen werden, wenn nämlich dieser Vers, der fast gleich-

lautend (πύργοις ἀπειλεῖ τοῖςδ' ἃ μὴ κραίνοι θεός) nach 529 wiederkehrt, nicht an letzterer, sondern eben an der ersten Stelle als unächt angesehen würde: wie diess, wenn ich mich recht erinnere, in der That geschehen ist. Eine unerwogene Uebertreibung ist nun allerdings die Behauptung, dass er an der unsrigen darum gar nicht fehlen könne, weil sich auf ihn das unmittelbar folgende θεοῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρςειν πόλιν καὶ μὴ θέλοντός φηςιν beziehe; denn diese Worte schlössen sich ja sehr wohl auch an das weiter vorhergehende an ὁ κόμπος οὐ κατ' ἄνθρωπον φρονεῖ, zu dessen Beweis sie gerade so gut dienen können wie zur Begründung der δειναὶ ἀπειλαί. Eher wäre für die Beibehaltung des Verses an hiesiger Stelle geltend zu machen die Unmöglichkeit, ihn an der spätern, so wie er jetzt steht, zu schützen; darum indessen ihn dort gänzlich zu verwerfen, wäre, wie sich zeigen wird, ebenfalls über das Ziel geschossen. Es ist aber meines Erachtens überhaupt kein genügender Grund vorhanden, hier mit einem 'entweder — oder' einzuschneiden; vorausgesetzt 768 dass der Vers dem Gedanken nach an zwei verschiedenen Stellen der Tragödie gleich tadellos ist, ist die Aehnlichkeit des Doppelgängers, so sehr sie unter andern Umständen die Annahme glossematischen Ursprungs begünstigen möchte, doch keinesweges hinreichend oder auch nur an sich gross genug, um an einer von beiden Stellen zu einem Verdammungsurtheil zu nöthigen: wenigstens so lange nicht, als man dem Dichter ohne Arg die gewiss viel ähnlichere Wiederholung zutraut, V. 47 gesagt zu haben θέντες λαπάξειν άςτυ Καδμείων βία, und V. 512 ή μην λαπάξειν άςτυ Καδμείων

βία —. Uns genügt für die Durchführung des symmetrischen Redenbaus, dass, wenn einer der beiden Verse einmal fallen müsste, diess später wäre und nicht hier.

Sonst wäre etwa noch zu bemerken, dass ich in V. 416 τοιῷδε φωτὶ πέμπε, τίς ξυςτήςεται

für πέμπε vielmehr γνῶθι darum vermuthen zu müssen glaubte — nach Anleitung von V. 631 γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖς —, weil πέμπε τίς zusammenconstruirt doch nun einmal nicht griechisch ist, ein πέμπε aber ohne alles Object, so dass τίς ξυςτής einen freien Satz bildete, eine sehr wunderliche, hier gar nicht motivirte Aposiopese gäbe. Schlecht und recht construirt braucht der Bote das Wort am Schluss seiner nächsten Meldung V. 451 καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον, und lediglich aus der Reminiscenz dieser Stelle ist es in die frühere gerathen. — Solcher Bezugnahme auf ähnlich gesagtes oder absichtlich in Entsprechung gesetztes verdankt auch in der Antwort des Eteokles die Stelle V. 421 ff. ihre jetzige Gestalt, die unmöglich für die ursprüngliche gelten kann. Der allgemeine Gedanke τῶν τοι ματαίων ἀνδράςιν φρονημάτων ή γλῶcc' ἀληθης γίγνεται κατήγορος soll hier in Anwendung auf den Kapaneus gesetzt werden. Das geschähe nach der Vulgate in dieser Weise:

Καπανεύς δ' ἀπειλεῖ δρᾶν παρεςκευαςμένος, θεούς ἀτίζων, κἀπογυμνάζων ςτόμα χαρὰ ματαία θνητὸς ὢν ἐς οὐρανὸν πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ' ἔπη.

An diesen seltsam zerhackten Satztheilen, deren innerliche Gliederung und gegenseitige Beziehung sehr wenig einleuchtet (wie denn namentlich das kahle δρᾶν παρεκκευακμένος wie in der Luft schwebt), nahm Hermann's Gefühl sehr mit Recht Anstoss. Aber sein vor θεοὺς hinzugefügtes ἃ gibt eine kaum minder verzwickte Construction, und die doch den erwarteten Sinn nichts weniger als einfach und klar hervortreten lässt: 'Kapaneus aber droht, auszuführen bereit die hochtönenden Worte, die er, die Götter misachtend und seine Zunge in eitlem

Jubel abarbeitend, dem Zeus gen Himmel sendet.' Was man verlangt, ist, wie auch poetisch ausgeschmückt, der Gedanke: 'als solchen Mann der μάταια φρονήματα gibt aber auch den Kapaneus seine eigene Zunge zu erkennen.' Um es kurz zu machen, Aeschylus schrieb, wenn nicht alles täuscht:

Καπανεὺς δὲ, δεινὰ δρᾶν παρεςκευαςμένος, θεοὺς ἀτίζων κἀπογυμνάζων ςτόμα u. s. w.

769 δεινὰ δρᾶν παρεςκευαςμένος ist hier so viel wie δν cù λέγεις δεινὰ δρᾶν παρεςκευαςμένον oder δν λέγεις δεινὰ ἀπειλεῖν mit ganz bestimmter Bezugnahme auf die Worte des Boten in dem vorhin besprochenen Verse 407 πύργοις δ' ἀπειλεῖ δείν' ἃ μὴ κραίνοι τύχη. Diese Worte also wurden hier, vollkommen angemessen, citirt, und daher ist ἀπειλεῖ in den Text gerathen, dadurch aber δεινὰ verdrängt worden.

Sparen wir uns einstweilen das dritte Redenpaar auf und wenden uns zum vierten, das nach der Gegenüberstellung des Hyperbius und Hippomedon, und ihrer Schildzeichen Zeus und Typhon, mit diesen sieben Versen schliesst:

κοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον.

τοιάδε μέντοι προςφίλεια δαιμόνων πρὸς τῶν κρατούντων δ' ἐςμέν, οἱ δ' ἡςςωμένων.
εἰκὸς δὲ πράξειν ἄνδρας ὧδ' ἀντιςτάτας,
εἰ Ζεύς τε Τυφῶ καρτερώτερος μάχη 'Υπερβίψ τε πρὸς λόγον τοῦ ςήματος

τοῦς τοῦς τὰνοιτ' ἂν Ζεὺς ἐπ' ἀςπίδος τυχών:

oder wie immer man die letzten Verse ordnen mag, für die schon der Mediceus zweierlei Reihenfolgen, im Text und am Rande, hat. Wer in so abscheulichem Flickwerk Worte des Aeschylus sehen kann, mit dem ist weiter nicht zu rechten noch zu reden. Während das Dindorf's in dieser Richtung sehr feiner (nur manchmal überfeiner) Spürsinn sicher erkannte, schnitt er einfach die letzten sechs Verse weg. Hermann dagegen begnügte sich mit der Streichung der vier letzten, deren Schicksal er aber ausserdem noch den ersten κοὔπω τις u. s. w. theilen liess. Ich glaube, keiner von beiden

hat ganz Recht, aber Dindorf mehr. Vor allem ist der Vers 496, mit seinem ausser den LXX in der ganzen Graecität nicht weiter vorkommenden προσφίλεια, nicht nur in jedem Falle sehr entbehrlich, sondern auch entweder fast unverständlich oder höchst anstössig. Jenes, wenn er den Sinn haben soll, den Dindorf nöthig befunden hat durch diese Uebersetzung zu verdeutlichen: 'sie dispertita gratia s. amicitia deorum est, ut Hippomedonti Typhoeus, Iuppiter Hyperbio favere videatur.' Und fast scheint ihn auch Hermann so gefasst zu haben, wenn er mit μέντοι nichts anzufangen wusste und dafür μέν τις setzte. Den Worten nach näher liegend, und gerade durch das μέντοι indicirt, ist es ohne Zweifel, den Vers nach der Absicht seines Verfassers mit Ironie gesprochen zu denken, mit Ironie nämlich gegen die sich unter einander selbst bekämpfenden Götter. Aber das gibt uns nicht nur einen hier ganz leeren Gemeinplatz, gerade so leer und nichtssagend wie V. 176 die Interpolation τοιαῦτά τἂν γυναιξὶ cυνναίων ἔχοις, sondern auch einen an sich und im Munde des Eteokles durchaus unpassenden Gedanken. An sich, weil es lächerlich wäre, den Typhon, dieses ἐχθρὸν εἴκαςμα βροτοῖς τε καὶ δαροβίοιςι θεοῖςιν nach V. 504, gleichwie als ebenbürtigen Gott mit Zeus auf eine Linie zu stellen; für Eteokles, weil dessen Sinnesweise, wie sie vom Dichter mit den schärfsten und consequentesten Zügen in grösster Absichtlichkeit charakterisirt ist, nichts fremder ist als Spott gegen die Götter. Muss also V. 496 ohne Gnade fallen, so ist 770 dagegen V. 497 ebenso gegen Dindorf, wie V. 495 gegen Hermann zu schützen, da beide in gleichem Masse nicht nur untadelig, sondern entschieden zweckmässig erscheinen. Denn wenn mit ihnen die Rede bündig und kräftig also schloss:

ξυνοίς ετον δε πολεμίους επ' άςπίδων θεούς δ μεν γάρ πυρπνόον Τυφῶν ἔχει, Ύπερβίω δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ' ἀςπίδος **c**ταδαῖος ἦςται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων. κοὔπω τις εἶδε Ζῆνά του νικώμενον. πρὸς τῶν κρατούντων δ' ἐςμέν, οἱ δ' ἡςςωμένων:

495

so kömmt mit dem vorletzten Verse ( $\tau$ ov für  $\pi$ ov nach Elmsley) die wesentliche Bedeutung der doppelten Schildzeichen zu ihrem vollständigen Abschluss in sich, im letzten zu ihrer Anwendung auf den vorliegenden Fall; und gerade diese beiden Momente sind es ja, welche in der breiten Verwässerung der angeflickten Verse für ein schwaches Begriffsvermögen auseinandergetreten werden.

Zählt man jetzt, so behält die Rede des Königs 15 Verse: gerade so viele wie der Bericht des Boten hatte. Im letztern ist es nur noch V. 469, der, weil nach meiner Ueberzeugung in seiner jetzigen Fassung nicht Aeschyleisch, zu einer Erörterung auffordert:

Ίππομέδοντος ςχήμα καὶ μέγας τύπος.

Ich habe niemals an ein so ganz und gar aus aller und jeder Analogie heraustretendes Ίππομέδων glauben können, um so weniger als zu dieser beispiellosen Anomalie (denn das vermeintliche Παρθενοπαĵος steht, wie sich zeigen wird, auf noch ungleich schwächern Füssen) auch nicht die allergeringste Nöthigung vorlag. Sicherlich hätten auch die Herausgeber des Aeschylus nicht daran geglaubt, wenn es nicht vor ihnen - Priscian gethan hätte (eine schöne Autorität in metrischen Dingen!), der mit dem Verse seinen 'trochaeus pro iambo' belegt. Als wenn wir es hier mit den flüssigen Bildungen einer noch nicht zu völliger Abklärung gelangten Urzeit zu thun hätten, wie etwa ἐπειδή oder φίλε κατίγνητε oder κρατερὸς Δῖώρης und dergl., und nicht vielmehr mit der zu so festen Normen durchgebildeten Prosodik der attischen Dichter! Zwar hat ohne Zweifel Priscian selbst sein Beispiel von einem ältern Gewährsmann, wie der Context seiner Worte ersehen lässt: 'quem [Aeschylum] imitans Sophocles teste Seleuco profert quaedam contra legem metrorum, sicut in hoc AApecíβοιαν ην ὁ γεννήςας πατήρ': obwohl es immer dahingestellt bleibt, ob eben auch das 'quem imitans' auf Seleukus zurückgeht. Aber sei es doch; auch des Seleukus Name beweist uns weiter nichts, als dass schon zu seiner Zeit so gelesen ward; hat sich doch auch ein Herodian, und gerade in metrischen Dingen, nachweisbar durch falsche Lesarten täuschen lassen. Wie es sich mit ᾿Αλφεςίβοιαν bei Sophokles verhielt, lässt sich in Ermangelung jedes nähern Anhalts nicht sagen; der Möglichkeiten sind mehrere.\*) Dass aber Aeschylus nicht so geschrieben, wie Priscian oder Seleukus las, lehrt schon die jede Vertheidigung ausschliessende Inconcinnität, 771 dass zur Bezeichnung des Helden zwei umschreibende Nomina neben einander stehen, von denen das eine ein Prädicat hat, das andere nicht hat. Beide erhalten zwar ein solches, wenn Porson's Hülfe angenommen wird, der zu Anfang des Verses den Ausfall eines μέγ' vermuthete: eine Hülfe, die als sehr schön und ansprechend gelobt worden ist. Aber was so auf der einen Seite gebessert wird, ist ja klärlich auf der andern um Vieles verschlimmert; denn wer wollte die völlig leere, ja geradezu sinnlose Tautologie ertragen, die in μέγα cχῆμα καὶ μέγας τύπος liegt, da sich doch in solcher Zusammenstellung die Begriffe cxη̂μα und τύπος ganz und gar decken? Dennoch ist der Weg zum Wahren durch Porson's Versuch richtig vorgezeichnet; seine Weiterführung geben die Mediceischen Scholien so einleuchtend wie möglich an die Hand: περιφραςτικώς δ Ίππομέδων, μέγας ὢν καὶ κάλλιςτον ἔχων ςχημα. Woher dieses κάλλιστον, wenn nicht der Dichter schrieb:

μέγ' Ίππομέδοντος ςχήμα καὶ καλός τύπος -?

Durch Verschreibung dessen, dem μέγα noch im Sinne lag, kam μέγας an die Stelle von καλὸς, und ward in Folge dessen das nun tautologische μέγα vorn fortgelassen. Oder aber das zufällig weggelassene μέγ ward als μέγα am Rande nachgetragen und dann, falsch bezogen, für Variante oder Verbesserung des καλὸς genommen.

Eine Kleinigkeit ist es ausserdem, dass V. 483 nicht kann gestanden haben ἥτ' ἀγχίπτολις πύλαιςι γείτων, und zwar ebenfalls weil es, wie man es auch wende und drehe, eine reine Tautologie bleibt. Es ist schon sehr lange her\*\*),

<sup>\*) [</sup>Siehe den Nachtrag am Ende dieses Aufsatzes.]

<sup>\*\*) [</sup>Jen. Lit. Ztg. 1830 Febr. p. 205.]

dass ich mittels eines einzigen Apostrophs die Hand des Dichters herstellte:

> πρῶτον μὲν "Ογκα Παλλάς, ἥτ' ἀγχίπτολις, πύλαιςι γείτον' ἀνδρὸς ἐχθαίρους' ὕβριν εἴρξει —.

In dem πύλαιτι γείτονα liegt die bestimmteste Beziehung auf das, was der Bote in seinem letzten Verse (481) gesagt hatte zu besonderer Auszeichnung des Hippomedon, φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται: während es z. B. von Kapaneus nur hiess πύργοις ἀπειλεῖ δεινά (407), von den andern nur einfach, welches Thor ihnen zur Bestürmung durchs Loos zugefallen, sogar in einem gewissen Gegensatz aber zur Situation des Hippomedon von Tydeus V. 358 ἤδη πρὸς πύλαιτι Προιτίτιν βρέμει, πόρον δ' Ἰςμηνὸν οὐκ ἐᾳ περᾶν ὁ μάντις. Hiernach ist eben so klar, wie wenig jener Vers 481 φόβος γὰρ u. s. w. verdiente verdächtigt zu werden, als anderseits wie schön und beziehungsvoll die Pallas Onka als ἀγχίπτολις mit der πύλαιτι γείτων ὕβρις zusammengebracht wird.

Drei Redenpaare unter sieben, mit so viel Sicherheit, als auf diesem Gebiete überhaupt möglich ist, genau correspondirend erfunden, und zwar ohne Annahme irgend einer Lücke, sind mir vollkommen genügend, um den Begriff des Zufalls auszuschliessen. Am nächsten an ein entsprechendes Gleichmass tritt von den übrigen Paaren das siebente heran. Den Ueberschuss von zwei Versen, den seine zweite Hälfte darbietet, könnte man sich einen Augenblick versucht fühlen am einfachsten durch Athetese von V. 651. 652 zu beseitigen:

η δητ' αν είη πανδίκως ψευδώνυμος Δίκη, ξυνούςα φωτὶ παντόλμψ φρένας.

Denn leicht möchte das Verhältniss der Dike zum Polynikes, das bereits acht Verse lang durchgesprochen war, hinlänglich abgeschlossen erscheinen mit dieser Argumentation: 'ja wenn die Dike auf seiner Seite wäre, möchte es sein; sie hat ihn aber in keiner Lebensperiode ihrer (funst gewürdigt: also wird sie ihm auch jetzt nicht beistehen.' Indessen hinderte doch auch nichts, die Argumentation noch fortzusetzen mit dem weitern Grunde: 'sie würde ja sonst aufhören Dike zu sein, würde ihre eigene Natur verleugnen', ohne dass dieser Gedanke, obwohl entbehrlich, nothwendig für eine müssige Erweiterung zu gelten hätte. Und dass diess wirklich die Intention des Dichters war, zeigt der Plural mit dem er fortfährt, τούτοις πεποιθώς είμι: denn dieser findet seine Rechtfertigung erst darin, dass Eteokles einen doppelten Schluss gemacht hatte, einen mehr äusserlichen von dem was erfahrungsmässig bisher geschehen, den andern von dem was die innere ratio mit sich bringe. Darum auch mit nichten η δητ' αν zu schreiben ist mit Hermann, weil mit dieser Fassung alles in eine einzige Argumentation zusammengezogen würde, der dann nothwendig ein τούτω πεποιθώς entsprechen müsste. — Ausserdem aber bietet die ganze Rede des Eteokles keinerlei haltbaren Verdachtsgrund dar. Denn für sehr wenig glücklich halte ich den Versuch, ihren Schluss anzufechten und von diesen fünf Versen

τούτοις πεποιθώς εἶμι καὶ ξυςτήςομαι αὐτός τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος; ἄρχοντί τ' ἄρχων καὶ καςιγνήτῳ κάςις ἐχθρὸς ξὺν ἐχθρῷ ςτήςομαι. φέρ' ὡς τάχος κνημίδας, αἰχμὴν καὶ πτερῶν προβλήματα

655

nur die drei ersten als Aeschyleisch stehen zu lassen, so dass τίς ἄλλος μ. ἐνδ. parenthetisch stände und ξυςτήςομαι αὐτός mit den Dativen des dritten Verses verbunden würde. An sich allerdings recht schlicht und einfach, was die Construction betrifft; aber auch dem Gedanken nach so hart und knapp abgebissen, dass das Gefühl, welches zum Beschluss sämmtlicher sieben Reden und Gegenreden eine besonders markirte Abgrenzung fordert, entschieden unbefriedigt bliebe. Und was hat man denn eigentlich auszusetzen an dem Gedanken: 'Fürst dem Fürsten und Bruder dem Bruder will ich als

Feind gegen Feind mich stellen'? Möglich dennoch, wir wollen es einräumen, dass έχθρὸς ξὺν έχθρῶ ςτήςομαι, womit etwas wesentlich Neues nicht gegeben, auch gerade keine sehr glatte Construction eingeführt wird, nur ein erklärender Zusatz war, der in den Text eindrang. Aber dann genügte es, irgend ein paar andere kräftige Begriffe, um die wir nicht verlegen wären, durch jene Worte verdrängt zu denken; ein Recht auch zur Verurtheilung des Folgenden würde uns aus der einen Interpolation noch keinesweges erwachsen. 773 Dieses resolute Geheiss des Königs, ihm die Kampfeswaffen zu bringen, womit in so drastischer Weise allen Weiterungen ein Ziel gesetzt, jede rückwärts liegende Brücke abgebrochen, mit scharfem Schnitt der Wendepunkt gezeichnet wird, in dem sich Wort und That, Vergangenheit und Zukunft scheiden, - ist das die Art solcher spielenden Zusätze, mit denen sich, über den im Texte selbst gegebenen Gedankeninhalt nicht hinausgehend, dilettirende Byzantinerhände zu vergnügen pflegen? Freilich wäre es abgeschmackt, wenn Eteokles nichts weiter verlangte als Beinschienen, und nur zu deren ausschmückender Umschreibung noch die Worte αἰχμῆς (nicht einmal αἰχμῶν) καὶ πετρῶν προβλήματα hinzuträten. Aber ist es denn eine so grosse Zumuthung, an ein αἰχμήν statt αἰχμῆς, sowie an πτερῶν statt πετρῶν, und ferner daran zu glauben, dass in der an kühnen Metaphern überreichen Sprache der griechischen Poesie, von deren Reichthümern uns gleichwohl nur so arme Reste gerettet sind, πτερά habe können von fliegenden Wurfgeschossen aller Art (βέλη) gesagt werden, Wurfspeeren und Schleudersteinen so gut wie Bogenpfeilen? Wohin sollte es kommen, wenn alle solche ἄπαξ εἰρημένα aus dem poetischen Lexikon zu streichen wären, und zumal dem Aeschyleischen? Noch nicht genug indess; wiederum hält man uns als neue Instanz entgegen, dass Beinschienen, Lanze und Schild, in dieser willkürlichen Unvollständigkeit von Rüstungsstücken, doch eine ziemlich unpassende Auswahl, ja noch mehr, dass überhaupt hier alle Ausrüstung nicht an ihrem Orte sei, weil Eteokles schick-

licher Weise schon bisher nicht als unbewaffnet könne gedacht werden mitten zwischen seinen bewaffneten Kampfgenossen. Beiden Einwürfen ist mit einer Antwort zu begegnen: ungewappnet soll er gar nicht, aber vollgewappnet braucht er auch nicht zu sein. Wie er war, vergegenwärtigen uns zahlreiche bildliche Darstellungen auf Vasen: um Brust und Leib den Schuppenpanzer und darüber die Chlaena; zur Seite das kurze Schwert, auf dem Haupte den Helm; Füsse und Beine nur in leichten Schnürstiefeln, die nicht bis zum Knie reichen; in der Rechten das Attribut seiner Macht, den Königsscepter. Das ist die Tracht, nicht Friedenskleid und nicht Schlachtkostüm, worin er, seit er mit V. 269 die Bühne verlassen, die Stadt durcheilt hat in bequemer Beweglichkeit, überall das Nöthige zur Vertheidigung vorbereitend, worin er auch V. 353 wieder auftritt, die letzten Anordnungen zum wirklichen Kampfe treffend. Erst als Theilnehmer an diesem selbst vertauscht er die leichte Fussbekleidung mit den schweren Erzschienen, den Friedensscepter mit Speer und Schild. Was soll er weiter? er ist eben fertig. Das Einzige kann fraglich bleiben, ob füglich προβλήματα im Plural gesagt werden konnte für den einen Schild; einigermassen fraglich freilich auch, ob die leichte Veränderung eines einzigen Buchstaben

κνημίδας, αίχμην και πτερών πρόβλημ' άμα

dem Vorwurf einer gewissen Mattigkeit entgehen werde.

Sehen wir jetzt zu, ob sich Handhaben, wie wir sie in der Rede des Königs vergeblich suchten, in der vorangehenden des Boten darbieten. In der That, man braucht sie nicht bis ans Ende zu lesen um einen Anstoss zu finden; 774 aber am Ende findet man den stärksten. Hier folgen sich erstens die Verse 630 ff.

τοιαῦτ' ἐκείνων ἐστὶ τάξευρήματα.

τὸ δ' αὐτὸς ἤδη γνῶθι, τίνα πέμπειν δοκεῖς.

ὡς οὔποτ' ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων

μέμψει' τὸ δ' αὐτὸς γνῶθι ναυκληρεῖν πόλιν

in so handgreiflich verkehrter Ordnung, dass meine Umstellung der beiden ersten wohl kaum auf einen Widerspruch stossen kann. Denn erst muss doch der Bote seinen Bericht über den siebenten Gegner abschliessen, ehe er von allen sieben Gegnern und Berichten im Ganzen sprechen kann. Zweitens aber ist dem Dichter die Wiederholung des cù b' αὐτὸς γνῶθι nach so kurzem Zwischenraum in keiner Weise zuzutrauen; und das wird durch Hermann's, auch an sich nicht hinlänglich motivirte Aenderung γνώθι ναυκλήρει πόλιν nicht besser. Man könnte den Sitz des Verderbnisses im ersten Verse suchen und diesen etwa so herzustellen meinen: καὶ τῶδε φωτὶ τνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖς. Allein einmal bleibt so die Entstehung des non unerklärt; sodann hat wohl gerade hier der Dichter nicht ohne Absicht in das αὐτός eine leise Vorandeutung dessen gelegt was hernach geschieht, dass nämlich Eteokles sich selbst als Gegenkämpfer stellt: endlich geschieht es auch an sich leichter, dass beim Abschreiben aus Versehen ein vorher dagewesenes wiederholt, als ein später folgendes vorweg genommen wird. Also wohl im letzten Verse ward durch die irrthümliche Wiederholung etwas verdrängt, was sehr füglich etwa dieses sein konnte im Gegensatze zu ἀνδρὶ τῶδε:

> τοιαῦτ' ἐκείνων ἐςτὶ τάξευρήματα. ὡς οὖποτ' ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων μέμψει τὸ ςὸν δ' οὖν ἐςτι ναυκληρεῖν πόλιν.

Aber jener Schlussvers des den Polynikes betreffenden Botenberichts cù δ' αὐτὸς ἤδη u. s. w. hat schwerlich so allein gestanden. Von den Worten — nicht einmal des Polynikes selbst, sondern der auf seinem Schilde dargestellten Dike: κατάξω ἄνδρα τόνδε, καὶ πόλιν ἕξει πατρώων δωμάτων τ' ἐπιστροφάς, wäre der Uebergang zu der Aufforderung cù δ' αὐτὸς γνῶθι ein überaus harter und unvermittelter. Mit entscheidendem Gewicht tritt aber hinzu, dass es überall ohne Ausnahme zwei Verse sind, in die der Bote seine schliessliche Mahnung an den König einschliesst. So V. 376 f.: τίν' ἀντι-

τάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλών κλήθρων λυθέντων προςτατεῖν φερέγγυος; V. 416 f.: τοιῷδε φωτὶ γνῶθι τίς ξυςτήςεται τίς άνδρα κομπάζοντα μὴ τρέςας μενεί; V. 451 f.: καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον πόλεως ἀπείργειν τῆςδε δούλειον ζυγόν. V. 480 f.: τοιούδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλακτέον φόβος γὰρ ήδη πρός πύλαις κομπάζεται. V. 576 f.: τούτψ coφούς τε κάγαθούς άντηρέτας πέμπειν ἐπαινῶ δεινὸς δς θεούς ςέβει. (Vom fünften Bericht wird unten die Rede sein.) Diese Regelmässigkeit lässt also auch an unserer Stelle die Annahme vollkommen gerechtfertigt erscheinen, dass hier mit der gestörten Ordnung ein Ausfall Hand in Hand ging. Unter 775 verschiedenen Möglichkeiten konnte der verlorene Vers z. B. so lauten:

> ούτως ὁ τοῦδε κόμπος εἰς ςὲ μαίνεται. ου δ' αὐτὸς ἤδη γνῶθι, τίνα πέμπειν δοκεῖς:

um nicht mit stärkerer Hervorhebung der Person εἰς cαυτὸν τελεί zu setzen, oder ohne alle Personalbeziehung etwas wie τοιόςδ' ὁ τοῦδε κόμπος οὐκ ἀναςχετός und was dergleichen mehr ist.

Zum Theil versteckter, aber nicht minder zwingend sind die Anzeichen einer zweiten Lücke im Vorangehenden. Man überlese doch einmal den ganzen Eingang dieser Rede im Zusammenhange:

> τὸν ἔβδομον δὴ τόνδ' ἐφ' έβδόμαις πύλαις λέξω, τὸν αὐτοῦ coῦ καςίγνητον, πόλει οίας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας, πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονί, 615 άλώς ιμον παιάν' ἐπεξιακχάςας, coì ξυμφέρεcθαι καὶ κτανών θανεῖν πέλας, ἢ ζῶντ' ἀτιμαςτῆρα τώς ς' ἀνδρηλάτην φυγή τὸν αὐτὸν τόνδε τίςαςθαι τρόπον. τοιαῦτ' ἀυτεῖ, καὶ θεοὺς γενεθλίους 620 καλεῖ πατρώας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν τῶν ὧν γενέςθαι πάγχυ Πολυνείκους βία.

Wen befremdet es nicht, dass die sowohl vorher (οἵας ἀρᾶται—) als nachher (τοιαῦτ' ἀυτεῖ —) mit so viel Gewicht erst an-

gekündigten, dann hervorgehobenen Drohungen des Polynikes

doch nicht einmal in einem freien und selbständigen Satze auftreten, sondern in der syntaktischen Fügung nur erst dem Relativsatze οΐας ἀρᾶται untergeordnet erscheinen? Indem so ihr eigentlicher Inhalt in die Ankündigung selbst gleichwie epexegetisch verflochten ist, kann ihre Bedeutung nicht anders als auf eine für das Gefühl sehr unbefriedigende Weise zurücktreten. Indessen diess kann man eben Gefühlssache nennen; Sache der unerbittlichen Logik dagegen ist ein anderer Anstoss, der in der Formulirung des Drohgelübdes selbst liegt. Was ist es eigentlich, das der Bote den Polynikes sagen lässt? Den Worten nach, wie sie nun einmal lauten, doch nichts anderes als dieses: 'er schwört, entweder zu sterben mit gleichzeitiger Tödtung deiner, oder' - nun doch unmöglich: 'wenn du leben bleibst', sondern vielmehr 'wenn er leben bleibt, dich nach Gebühr zu züchtigen.' Und diesem mit Recht erwarteten Gegensatz zu Liebe war es, dass man an V. 618 herumbessernd bald in ζῶντ' bald in τώc das Verderbniss eines auf den Polynikes zurückgehenden Nominativus Zŵv oder cŵc vermuthete, wie ich selbst früher that. Aber ist denn dieser formell richtige Gegensatz auch der sachlich angemessene? Ist denn das eigene Lebenbleiben oder Sterben für des Polynikes Intention die Hauptsache, und nicht vielmehr das Schicksal des Eteokles, das diesen als fallenden oder als lebend überwundenen treffen werde? Eine weit schärfere Auffassung des erforderlichen Gegensatzes war es somit, die an dem Accusativ ζῶντα festhielt, aber - denn das ist nun die unweigerliche Consequenz 776 — dann auch als die gegensätzliche Ergänzung zu ζώντα τίcαcθαι kein θανείν mit einem nebensächlichen Participium κτανών brauchen konnte, sondern den Begriff des Tödtens als Hauptsache verlangte: ἢ κτανεῖν ce ἢ ζῶντα τίcαcθαι. Und das war es ohne Zweifel, was Schütz, der manchmal ganz fein fühlte, καὶ κτανεῖν θανὼν πέλας wünschen liess statt des überlieferten καὶ κτανών θανείν πέλας. Aber für wirklich genügend kann selbst diess noch nicht gelten, wie

man sich alsbald überzeugt, wenn man sich zu einer umfassenden Betrachtung der Situation und der durch sie hervorgerufenen natürlichen Empfindungen erhebt. Vier mögliche Fälle gibt es überhaupt: entweder dass beide sterben; oder dass beide leben bleiben (und nur einer den andern überwindet); oder dass Polynikes leben bleibt und Eteokles stirbt; oder dass Eteokles leben bleibt und Polynikes stirbt. Dass den letzten Fall Polynikes in seinem zuversichtlichen Selbstvertrauen ganz ausschliesst aus dem Kreise der Möglichkeiten, ist vollkommen begreiflich: so gut wie er auch für den zweiten Fall dem Gedanken keinen Raum gibt, dass Etcokles der Sieger sein könne. Aber rein unverständlich bleibt, warum er auch den dritten Fall, dass er als Sieger den Eteokles überlebe, ausschliessen soll, wie er gleichmässig thut wenn κτανών θανείν und wenn κτανείν θανών gelesen wird. Alles, woran ihm liegt, ist Rache zu nehmen an Eteokles, sei es durch Vernichtung, sei es durch schmachvolle Verbannung. Den eigenen Tod kann er unmöglich als durch selbstverständliche Nothwendigkeit mit der Tödtung des Eteokles verbunden denken, sondern psychologisch verständlich nur in diesem Verhältniss dazu: 'entweder dich zu tödten, und müsste es auch mit eigenem Tode sein.' Diese Gedankennüance aber durch blosse Buchstabenveränderung zu gewinnen, möchte jeder Versuch vergeblich sein: geschweige dass so leichten Kaufs zugleich der vorher gestellten Forderung eines selbständigen Satzes für den Inhalt der κατεύγματα zu genügen wäre. Dagegen wenn der Dichter beispielsweise so geschrieben hatte:

οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας.
πύργοις δ' ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονί,
άλώςιμον παιᾶν' ἐπεξιακχάςας,
τοὶ ξυμφέρεςθαί [φηςιν, αὐτούργψ χερὶ
λελιμμένος] κτανεῖν ςε καὶ θανὼν πέλας,
ἢ ζῶντ' ἀτιμαςτῆρα τώς ς' ἀνδρηλάτην
φυγῆ τὸν αὐτὸν τόνδε τίςαςθαι τρόπον.
τοιαῦτ' ἀυτεῖ u. s. w.,

so lag es, wenn einmal im Archetypus unseres Textes von der Mitte des einen Verses zur Mitte des andern übergesprungen war, nahe genug, die nun zugleich unmetrischen und unsyntaktischen Worte coì ξυμφέρεςθαι κτανεῖν cε καὶ θανὼν πέλας auf die einfachste Weise zu dem Trimeter und der Construction zu bringen, die wir jetzt in dem καὶ κτανὼν θανεῖν πέλας vor uns haben; denn eine Dittographie wie

κτανεῖν θανὼν gehört ja zu den allergeläufigsten. Wie das 777 τώς, mit seiner hier vortrefflich passenden deiktischen Kraft, Anstoss geben und gar als tautologisch mit τὸν αὐτὸν τόνδε τρόπον erscheinen konnte, begreift man schwer; beide Ausdrücke haben ja gar nichts mit einander zu schaffen: 'oder dich, der ihm ein so beschimpfender Landesvertreiber geworden, in ganz derselben Weise (d. i. gleich schimpflich) mit Verbannung zu strafen.'

Die Anerkennung der hiermit nachgewiesenen zwei Lücken finde ich unvermeidlich, andere Lücken so wenig wie Interpolationen irgendwo indicirt, also die Zahl von gerade 24 Versen hinreichend gesichert, damit aber den Parallelismus des siebenten Redenpaares glaubwürdig dargethan. Zugleich wird aber, wie sich hoffen lässt, schon durch die bisherigen Erörterungen der herkömmliche Glaube hinlänglich erschüttert sein, dass sich in dieser Tragödie mit Besserungen im Kleinen auskommen lasse, weitergreifende Zerrüttungen in ihr keinen oder wenig Platz gegriffen hätten. Indem wir von der gegentheiligen Gewissheit hiermit Act nehmen, dürfen wir zugleich auf die wohlthätige Wirkung dieser Erkenntniss rechnen, dass man weiterhin nicht zu sehr zurückschrecke vor vermeintlichen Wagestücken, die doch nur innerhalb der Analogie aller bisherigen Operationen stehen. Von diesen letztern selbst — das wolle man nur nicht vergessen - ist keine einzige dem behaupteten Parallelismus zu Gefallen vorgenommen; alle blieben gleich nothwendig, auch wenn an diesen nie gedacht worden wäre.

Nicht anders verhält es sich mit dem allergrössten Theile

der Bedenken und Schwierigkeiten, die das sechste Redenpaar in besonders reicher Fülle darbietet. Wem es nur um die äusserlich scheinbare Durchführung einer 'Hypothese' (denn so wird man sie voraussichtlich trotz aller Protestation doch nennen) zu thun wäre, hätte es ja sehr bequem, sich an die jetzige Gestalt jener Reden zu halten, welche uns die schönste Symmetrie von je 29 Versen, oder mit Abrechnung der beiden Hermann'schen Athetesen (554, 582) von je 28 Versen entgegenbringt. Und doch müssen wir gerade diese anscheinend vollkommene Harmonie mit schonungsloser Hand zerstören, zunächst und hauptsächlich darum, weil die Erwiderung des Eteokles, sobald man näher zusieht, durch ganz unleugbare Interpolationen zu ihrer gegenwärtigen Ausdehnung angeschwellt ist. Eine solche Interpolation meinte schon Dindorf zu finden in dem ganzen Verse 594, aber dieses ohne alle Noth, wie ich glaube, und darum mit Unrecht. Richtig interpungirt (denn offenbar unrichtig hat Hermann die Worte βία φρενῶν, oder wie er nach den schlechtern Autoritäten schreibt, φρενών βία zu dem Vorangehenden gezogen) lautet die Stelle also:

οὖτος δ' ὁ μάντις — — — 590
— — — ἀνοςίοιςι ςυμμιγεὶς
θραςυςτόμοιςιν ἀνδράςιν, βία φρενῶν
τείνουςι πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν,
Διὸς θέλοντος ςυγκαθελκυςθήςεται. 595

Was aber, um kurz zu sein, wäre denn hier mit Fug einzuwenden gegen diese Uebersetzung: 'er, den frechzüngigen 778 Männern gesellt, die da thörichten Herzens trachten die weite Wegessendung wieder rückwärts zu wandern' (d. h. 'die sich einbilden, wohlverrichteter Sache in ihre ferne Heimat zurückzukehren'), 'wird, so Zeus will, mit ihnen zusammen hinabgerafft werden (zum Hades)'? Denn wer heisst uns denn mit Dindorf von der schlechten Lesart  $\pi \acute{o}\lambda iv$  auszugehen, die freilich zu lauter Abgeschmacktheiten führt,

während doch πάλιν nfcht nur im Mediceus steht, sondern auch vom alten Scholiasten gelesen ward? Was sich nämlich jetzt in den Mediceischen Scholien vorfindet, erst τοῖς ὁρμῶςι τῆ βία, dann ἐπὶ τὴν εἰς "Αιδην ἀποικίαν ἐλκυςθήςεται μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῆ εἰς "Αργος, das sind offenbar zerrüttete und durcheinandergeworfene Reste zweier verschiedener Erklärungen, deren eine, sehr verwunderliche, sich allerdings auf die Variante πόλιν zu beziehen scheint\*), die andere dagegen, der Hauptsache nach etwa so herzustellen: τοῖς ὁρμῶςι μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῆ εἰς [Θήβας, ἤγουν τὴν εἰς] "Αργος (κάθοδον), eben so deutlich auf die Lesart πάλιν geht. Die Länge des Weges wird aber hier hervorgehoben wie V. 527 ἔοικε μακρᾶς κελεύθου οὐ καταιςχυνεῖν πόρον, um zu der gewaltigen Kraftanstrengung die voraussichtliche Nichtigkeit des Erfolges in recht grellen Contrast zu stellen.

Eine andere Interpolation ist zwar, und ganz in der Nähe, nach meiner Ueberzeugung wirklich vorhanden, aber sie bleibt ohne Einfluss auf die Summirung der Verse. Nicht leicht werde ich mich nämlich überreden, dass der Vers, mit dem die Charaktertüchtigkeit des Amphiaraus geschildert werden soll, aus vier kahlen Prädicaten so mattherzig zusammengestoppelt worden sei, wie es in der Vulgate geschieht:

οὖτος δ' ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 590 ςώφρων, δίκαιος, ἀγαθὸς, εὐςεβὴς ἀνήρ, μέγας προφήτης, ἀνοςίοις τουμμιγείς u. s. w.

Das ist doch offenbares Flick- und Stückwerk, dessen einzelne Lappen noch dazu alle aus der Nachbarschaft zusammengeborgt sind: cώφρων aus V. 549, δίκαιος aus V. 579 (vgl. 586), ἀγαθός aus V. 576, εὐςεβής aus V. 583, vgl. 579.

<sup>\*) [</sup>Dieser Scholiast muss nämlich so interpungirt und construirt haben: βία φρενῶν τείνουςι πομπὴν, τὴν μακρὰν πόλιν μολεῖν Δ. θ. ςυγκαθελκυςθήςεται d. i. ςυγκ. ὥςτε μολεῖν εἰς τὴν μακρὰν πόλιν τουτέςτιν ἐπὶ τὴν εἰς "Αιδην (vielmehr doch ἐν "Αιδου) ἀποικίαν: so überaus thöricht das auch alles ist.]

Und ausserdem: kann denn ein einfaches ἀγαθός in dieser Sprache der Poesie 'wohlgesinnt' oder 'tugendhaft' bedeuten, und wäre es nicht vielmehr 'tapfer', wie eben erst in V. 576 coφούς τε κάγαθούς? handelt sich's aber hier um Tapferkeit? und wenn, wäre wohl die Tapferkeit passend zwischen zwei Eigenschaften der innern Gesinnung gerade in die Mitte gesetzt? Gewiss so wenig, wie auch der allgemeine Begriff der Tugend oder Güte (wenn man ἀγαθός so fasste) zwischen zwei specielle sittliche Eigenschaften wie δικαιοςύνη und εὐcέβεια. Von Aeschylus ist demnach der Vers sicher nicht; aber einfach ausfallen kann er doch darum keinesweges; eine Bezeichnung des sittlichen Wesens verlangt der Gegensatz und das tertium comparationis unweigerlich, und das gleich folgende μέγας προφήτης ist dazu nicht genug. Also ein Aeschyleischer Vers, der eben durch die jetzt dafür vorfindlichen Glosseme verdrängt worden, stand hier, ein Vers, mit 779 dem die cωφροςύνη und δειότης des Amphiaraus in irgend einer poetischen Wendung (z. B. nach Art von V. 574 f.) kräftig genug wird ausgesagt gewesen sein, dessen auch nur muthmassliche Gestalt indess errathen zu wollen reine Spielerei wäre.

Hingegen aber, wie war es möglich, dass dem Spürauge aller Herausgeber die Verse 583—589 haben entschlüpfen können, mit denen der vorangeschickte allgemeine Satz όμιλίας κακής κάκιον οὐδέν also exemplificirt wird:

ἢ γὰρ ξυνειςβὰς πλοῖον εὐςεβὴς ἀνὴρ ναύταις θερμοῖς καὶ πανουργία τινὶ ὅλωλεν ἀνδρῶν ςὺν θεοπτύςτῳ γένει, ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράςιν δίκαιος ὢν ἐχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοςιν ταὐτοῦ κυρήςας ἐκδίκως ἀγρεύματος, πληγεὶς θεοῦ μάςτιγι παγκοίνῳ ᾽δάμη.

585

Wann hat man erstens erlebt, dass zwei demselben Zweck dienende Vergleiche mit 'entweder — oder' aneinandergereiht werden? Indessen dafür wäre gleich Rath geschafft, sobald

man nur das erstemal n vào schriebe. Aber was sollen uns hier überhaupt zwei Vergleiche, von denen der zweite, weit entfernt mit etwas Nachdrücklicherm eine Steigerung, oder mit etwas Concreterm eine lebendigere Veranschaulichung geben, ganz im Gegentheil nur eine Abschwächung und Verflachung mit sich führt? Und zwar darum, weil das erste Bild ein weit individuelleres, schärfer begrenztes, demnach plastischeres ist, das zweite ein viel generelleres, mehr in die Breite und Weite gehendes, darum uncharakteristischeres. Und nicht einmal die Empfehlung einleuchtender Naturwahrheit an sich hat es. Dass eine frevelhafte Schiffsmannschaft zur Strafe ihrer Ruchlosigkeit von den Göttern durch Schiffbruch zu Grunde gerichtet wird, und der zufällig in ihre Gesellschaft gerathene Rechtschaffene mit ihr, ist ein Hergang, der im natürlichen Laufe der Dinge liegt, und keine Seltenheit. Dass aber gleich eine ganze Stadt, weil aus lauter ungastlichen und gottvergessenen Einwohnern bestehend, ohne dass man erfährt wie, zu Grunde gehe sammt einem Einzelnen, der, man erfährt wieder nicht warum und wie so, als Gerechter unter ihnen lebt, das ist doch in der That ein seltsamer, weder im Kreise des Gewöhnlichen noch des Wahrscheinlichen liegender Fall; was aber nicht leicht verständlich ist durch sich selbst, wie soll das den Zweck eines guten Bildes, ein Anderes verständlich zu machen, erfüllen? Und nun, noch näher besehen, selbst wenn man die Zulässigkeit eines Doppelvergleichs, und dieses Doppelvergleichs, einen Augenblick zugäbe, wäre dann wenigstens die formelle Gestaltung der Sätze eine schickliche und anstosslose? Sie ist vielmehr so mangelhaft, dass sie eher eine Misgestaltung zu heissen verdient. Gehört dv, wie Hermann will und wie es das Natürlichste ist, zu δίκαιος, so bleibt für den Eingang dieses Satzes, da wo wir im ersten Gleichniss ein ξυνειςβάς πλοίον haben, gar nichts übrig als das nackte ξὺν πολίταις ἀνδράςιν; verbindet man das aber mit ὤν, so 780 ist dieses ξύν — ὤν, gegen das malerische ξυνειςβάς πλοῖον gehalten, über die Massen matt und abfallend. Gründe genug, meine ich, um uns die Ueberzeugung zu geben, dass wir es hier mit der spielenden Erweiterung eines müssigen Versmachers zu thun haben, dass sich Aeschylus mit dem einen einfachen, schlagenden, rund in sich geschlossenen Bilde weise begnügte, und dass, wie es fast Regel ist in solchen Fällen, das Aechte und Unächte theilweise durcheinander gerathen ist. Für die Scheidung können auf den ersten Anblick mehrere Wege angezeigt scheinen; nachdem ich sie alle durchprobirt, stehe ich nicht an mich nach Abwägung sämmtlicher Momente für die nachstehende Auseinanderlegung zu entscheiden. Aechte Verse sind:

| η γαρ ξυνειςβάς πλοίον εύςεβης άνηρ | 583 |
|-------------------------------------|-----|
| ναύταιςι θερμοῖς καὶ πανουργία τινὶ | 584 |
| ταὐτοῦ κυρήςας ἐκδίκοις ἀγρεύματος  | 588 |
| πληγείς θεοῦ μάςτιγι παγκοίνψ δάμη. | 589 |

ἐκδίκοιc hat Prien gut verbessert; sowohl ἐκδίκωc als ἐνδίκωc in strictem Sinne ist zu viel gesagt und gegen die Intention des Redenden; ἐνδίκωc aber nach Hermann'scher Erklärung müssig und bedeutungslos. Interpolation aber ist:

| ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράςιν δίκαιος ὢν | 586 |
|------------------------------------|-----|
| έχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοςιν  | 587 |
| όλωλεν ανδρών εύν θεοπτύετω γένει. | 585 |

Zwar kann es scheinen, dass die zwei Schlussverse der ächten Fassung, wie sie hier angenommen worden, an einer gewissen Ueberfüllung leiden, und leicht möchte daher jemand auf den Gedanken kommen, die Vergleichung lieber mit ταὐτοῦ — ἀγρεύματος, ὅλωλεν — γένει abzuschliessen, den Vers πληγεὶς — 'δάμη aber zum Endverse der Interpolation zu machen. Indessen dazu ist letzterer doch zu gewählt in Bild und Ausdruck, während die Verfertigung eines so einfach componirten Verses wie ὅλωλεν — γένει, sammt seinen gar nicht lieblichen Wiederholungen ἀνδρῶν nach ἀνδράςιν, θεο(πτύςτψ) nach θεῶν, cùν nach dem eben in ganz gleicher Beziehung und Construction dagewesenen ξύν, einem imitirenden Byzantiner glaublich genug zugetraut

werden mag. Und Gedrängtheit der Begriffe bis zur Ueberfülle ist ja doch nicht unaeschyleisch.

Wenn hiernach die Rede des Eteokles zum Schaden der vorausgesetzten Symmetrie um drei Verse verkürzt erscheint, so bietet zwar eine noch schärfere Prüfung der interpolirten Stelle anderseits auch wieder einigen Ersatz für diesen Verlust, aber allerdings keinen quantitativ ausreichenden. Nicht ohne Verwunderung sehen wir nämlich einen der als ächt erkannten Verse von jedem Bedenken bisher freigeblieben, den V. 584 ναύταιςι θερμοῖς καὶ πανουργία τινί. Dass das keine vernünftige Ausdrucksweise sei, fühlte Arnaud, mit seinem plumpen Verbesserungsvorschlage καὶ πανούργοιςίν τιςι. Zwar Blomfield führt uns einen Schwarm von Beispielen vor, in denen 'res pro persona' oder 'abstractum pro concreto' 781 gesetzt sei, und Hermann belobt ihn; sieht man aber näher zu, so passt kein einziges. Niemand leugnet, dass man plenum exiliis mare sagen könne und gesagt habe (Tacitus) für exulibus. Wer aber hat je gelesen plenum profugis et exiliis? Auch wir sagen ohne Bedenken: 'wer einen Bund schliesst mit der Ungerechtigkeit, hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er mit ihr zugleich untergeht.' Aber kann man darum auch sagen: 'wer mit Frevlern und Ungerechtigkeit einen Bund schliesst'? und nun gar 'wer mit Frevlern und Ruchlosigkeit dasselbe Schiff besteigt'? oder vielmehr noch individueller: 'wer mit hitzköpfigen Schiffsleuten und mit Ruchlosigkeit zusammen ein Schiff besteigt'. Wem vor solchem Deutsch graut, sollte sich doch auch einem θερμοῖς καὶ παγουργία nicht gefangen geben, weil es überliefert ist. Vielleicht hätte man die Besserung sehr nahe und einfach in einem ναύταιςι θερμοῖς εἰς πανουργίαν τινά, oder in noch treuerm Anschluss an das Ueberlieferte εἰς πανουργίαν τιςί. Der Gedanke liesse so nichts vermissen; dass sie θερμοί, heissblütig, hitzköpfig sind, begründet an sich noch keine Schuld, sondern erst dass sie es zu einer Uebelthat sind, dergleichen bei ναῦται, die z. B. als Piraten gedacht werden, nahe genug liegt. Aber dennoch — die Verwandlung eines

καὶ in εἰc, obgleich es ja auch an solchen Beispielen nicht fehlt, ist mir doch zu stark gegenüber einem mildern Wege, auf dem wir dasselbe erreichen. Denn die begriffliche Ergänzung, deren das einfache θερμοί bedarf, lässt sich ja eben so gut, wie durch eine nähere Bestimmung mit eic, auch durch ein hinzugefügtes zweites Prädicat bewirken, von dem καὶ πανουργία τινί nur der unvollständige Rest zu sein braucht. Ich weiss es ja wohl, wie sehr die herrschende Meinung vor jeder Annahme einer Auslassung zurückzuschrecken pflegt, und wie weit sie entfernt ist, diese Annahme jemals für ein gelinderes Auskunftsmittel zu halten als jede Buchstabenvertauschung und Wortveränderung. Aber ich kann mir nun einmal nicht helfen: Jahrzehnde lang fortgesetzte unbefangene Beobachtung dessen, was bei der successiven Fortpflanzung der alten Texte vor Anderm zu geschehen pflege, hat mir je länger je mehr die Ueberzeugung aufgedrängt und befestigt, dass unter allen Verderbnissarten der Ausfall von Worten und Sätzen diejenige ist, die einen unverhältnissmässig grössern Spielraum gehabt hat, als ihm die Gewöhnung der heutigen, auf die Herstellung jener Texte gerichteten Praxis einräumt. Und wenn die speciellere Wahrnehmung, dass insbesondere bei Dichtern nichts häufiger ist, als dass Lücken mit Interpolationen und Transpositionen Hand in Hand gehen und durch sie hervorgerufen sind, auch hier mehrfache Belege schon gefunden hat und neue weiterhin finden wird, so fehlt es eben auch in unserer Stelle nicht an solchem Indicienbeweis. Eindringen des angesetzten Flickwerks und dazu die Verstellung des Verses ὄλωλεν u. s. w. war, wenn ich nicht sehr irre, Schuld, dass ein Aeschyleischer Vers ausfiel, der sich etwa so exemplicifiren lässt in Verbindung mit seinen Nachbarn:

> ἢ γὰρ ξυνειςβὰς πλοῖον εὐςεβὴς ἀνὴρ ναύταις θερμοῖς καὶ πανουργία τινὶ [προςςχοῦςι τὸν γοῦν ἐν φρενῶν δυςβουλίαις,]

ταὐτοῦ κυρήςας ἐκδίκοις ἀγρεύματος πληγεὶς θεοῦ μάςτιγι παγκοίνῳ 'δάμη. ο ὕτως ὁ μάντις u. s. w.

Denn dieses οὕτως empfindet jeder als kräftiger und bündiger denn das gewöhnliche οὕτος δ', ja als das was allein an seiner Stelle ist, wo die Anwendung einer allgemeinen Wahrheit auf den besondern Fall gemacht werden soll. Und so eben hatte ja der Mediceus von erster Hand vor der schlechten Correctur in ὁύτος (sic).

Jetzt haben wir auf dieser Seite 27 oder (ohne 582) 26 Verse; auf der andern aber sind es 29 oder (ohne 554) 28. So sehr wir diese 28 verringert wünschen müssen, so können wir doch gewissenhafter Weise nicht umhin, auch in dieser Botenrede noch eine Lücke anzuerkennen, sie also im Gegentheil leider noch zu vergrössern. Zwei Hauptkreuze haben in dieser Rede die Herausgeber mit gutem Grunde gepeinigt: erstens die Beziehung der nach der urkundlichen Fassung im Munde des Amphiaraus gehäuften Scheltprädicate V. 553—556:

κακοῖςι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, μέγιςτον Ἄργει τῶν κακῶν διδάςκαλον, Ἐρινύος κλητῆρα, πρόςπολον φόνου, κακῶν τ' ᾿Αδράςτω τῶνδε βουλευτήριον ·

555

und zweitens die Gestalt und Construction der drei auf den Polynikes bezüglichen Verse 557—559:

καὶ τὸν còν αὖθις πρόςμοραν ἀδελφεὸν ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν, δίς τ' ἐν τελευτῆ τοὔνομ' ἐνδατούμενος, καλεῖ —.

560

Die getrennte Behandlung beider Probleme führt nicht zu einer befriedigenden Lösung; nur wenn das Verderbniss als ein durchgehendes, beiden Theilen gemeinsames gefasst wird, ergibt sich das Wahre (oder Wahrscheinliche): und zwar auch hier wieder weil Interpolation, durch sie bewirkt Ausfall, und durch beide veranlasst Versetzung neben und durch

einander gehen. Den ersten fördernden Blick that Hermann, indem er erkannte 1) dass μέγιστον (was heisst das?) "Αργει τῶν κακῶν διδάσκαλον nichts als glossematische Dittographie ist von κακῶν ἀδράςτῷ τῶνδε βουλευτήριον, 2) dass die jetzt auf den Tydeus gehäuften Schmähworte auf diesen gar nicht alle passen. Aber so glücklich dieser Blick war, ein so unverkennbares Zeichen der Nichtvollendung seines Aeschylus (wie so vieles andere) ist es, wenn wir nun als seine Meinung lesen, sämmtliche Prädicate möchten dem einen Polynikes zuzuweisen sein. Und doch kann nichts gewisser sein, als dass ἀνδροφόντης ebenso nur auf den Tydeus passt, wie Ἐρινύος κλητήρ nur auf den Polynikes. Das erste ist an sich klar, weil wir von einem Mord des 783 Polynikes rein gar nichts wissen, vom Tydeus aber sehr genau, dass er eben wegen Blutschuld aus Kalydon flüchtig nach Argos kam. 'Epıvúc aber ist, so schlechthin gesagt, überhaupt nur verständlich, wenn die über der ganzen Handlung unseres Stückes waltende, durch den Oedipodeischen Fluch in Bewegung gesetzte Erinys des thebanischen Königshauses gedacht werden soll. Diese ist, auch ohne weitern Zusatz, hinlänglich angedeutet, wenn entweder der Sprechende Eteokles ist, oder, falls ein anderer, wenn vom Geschlechte des Oedipus, vom Geschicke Thebens die Rede ist. Hier redet ja aber Amphiaraus, und er redet von Argos, und ist auf den Polynikes noch gar nicht zu sprechen gekommen; meinte er aber eine auf Argos bezügliche Erinys, so blieb diess eben, ohne irgend eine nähere Bestimmung, ein ganz vager und darum unverständlicher Ausdruck. Hiernach ist das vom Kritiker einzuschlagende Verfahren so unzweideutig wie möglich vorgezeichnet: wir lassen dem Tydeus, was nothwendig des Tydeus ist (V. 553); wir nehmen ihm, was nur des Polynikes sein kann (V. 555); wir geben aber dem Polynikes nicht noch hinzu, was, der Sache nach beiden mit gleichem Rechte zukommend, dem Tydeus schon deshalb verbleiben muss, damit nicht dessen allzu gekürzte Prädicate in Misverhältniss zu dem πολλά kommen. Ich meine den

V. 556 κακῶν ᾿Αδράςτω τῶνδε βουλευτήριον; denn obgleich allerdings als hauptsächlichen Verleiter und unmittelbaren Ueberreder zum Kriege die Sage ausdrücklich den Tydeus hervorhebt, so würde doch natürlich an sich nichts hindern. einen so weiten Begriff wie βουλευτήριος auch auf den Anstifter selbst, in dessen Interesse sich Adrastus zum Zuge entschloss, anzuwenden. - Während sonach mit der Entfernung des einen, an falsche Stelle verschlagenen Verses 555 auf Seiten des Tydeus alles in Ordnung ist, auch jener Vers an seinem richtigen Platze vor δίς τ' ἐν τελευτῆ nun zum erstenmal diese Verbindung mit τε grammatisch verständlich macht, kann doch auf Seiten des Polynikes damit noch keinesweges alles in Ordnung gebracht sein. Wo immer wir etymologischen Namensspielen begegnen, wie sie die specifische Liebhaberei der griechischen Tragiker so gern anwendet, stets finden wir sie, wo nicht vollständig erschöpft, doch so weit ausgeführt, dass die ominöse Deutung klar und bestimmt hervortritt. So wenig wie z. B. V. 809 blos gesagt ist οῦ δῆτ' ὀρθῶς κατ' ἐπωνυμίαν ὤλοντ' ἀςεβεῖ διανοία, sondern die ἐπωνυμία wirklich nachgewiesen wird mit dem Zusatz [κλεινοί τ' ἐτεὸν] καὶ πολυνεικεῖς, so wenig genügte hier das abgerissene und in der Luft schwebende τοὔνομ' ἐνδατούμενος: es musste, wenn auch in der kürzesten Andeutung, hinzutreten, was für ein Begriff, zutreffend und anwendbar auf die Situation der Wirklichkeit, durch das ένδατεῖτθαι herauskomme. Wenn irgendwo, so ist uns sicherlich hier ein Vers verloren gegangen. Das Ganze gestaltet sich nach allem diesen etwa so:

'Ομολωίς ν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος κακοῖς βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα 553 κακῶν τ' ᾿Αδράςτψ τῶνδε βουλευτήριον. 556 καὶ τὸν ςὸν αὖθις εἰς ὁμόςπορον κάςιν 557 ἐξυπτιάζων ὅμμα, Πολυνείκους βίαν, 558 Ἐρινύος κλητῆρα, πρόςπολον φόνου,

784

δίς τ' ἐν τελευτῆ τοὔνομ' ἐνδατούμενος [πολυςτενάκτων νεικέων ἀρχηγέτην] καλεῖ·

559

560

(oder τοιούδε νείκους πολυκανούς άρχηγέτην und dergleichen mehr.) Wenn die Prädicate des Polynikes ohne Artikel stehen, die des Tydeus V. 553 mit ihm, so ist diess aus der Verschiedenheit der Construction vollkommen verständlich; wie seiner in V. 555 das einfache καλει nicht bedurfte ('er nennt ihn Rufer der Erinys, Schergen des Mordes und ... Hadersanstifter'), so ist er vorher ganz an seinem Orte: 'er schilt den Tydeus mit vielen Schmähungen, als den, der da Blutschuld auf sich geladen' u. s. w.\*) Auch dass ihn das zweite Prädicat πόλεως ταράκτορα hat, das folgende in V. 556 nicht hat, ist eben so sehr in der Ordnung; beide Aussagen bilden ein Ganzes, das als solches dem ἀνδροφόντης parallel steht: 'er hat den Adrastus zur bösen Unternehmung verleitet und dadurch die Stadt Argos in Verwirrung gestürzt', oder wenn man lieber will, 'er hat die Stadt in Verwirrung gestürzt, indem er den A. übel berieth'. Denn warum in aller Welt soll man bei der πόλις an Theben denken müssen, wie Einige behauptet haben? Ist es doch Amphiaraus, der spricht, und natürlich zunächst im Interesse seiner heimatlichen Stadt, als welche ja ihm, dem mit Adrastus verschwägerten, Argos gelten musste. — Wenn das δία τ' ἐν τελευτή mit Hermann in δυςεκτέλευτον verwandelt werden

<sup>\*)</sup> Damit soll nicht geleugnet werden, dass auch bei den Prädicaten des Polynikes der Artikel stehen konnte; aber er musste es nicht. Auch das war möglich und nicht unpassend, Έρ. κλητῆρα, πρόςπολον φ. ohne Artikel zu setzen und dann den aus der Paronomasie hergeleiteten Hauptbegriff, in dem die Vorwürfe des Amphiaraus culminiren, mit dem Artikel folgen zu lassen: 'den wahren Urheber des ganzen bejammernswerthen Haders'. Wem das besser gefällt, der kann sich den ausgefallenen Vers z. B. so denken: τὸν πολυδακρύτων νεικέων ἀρχηγέτην, oder wenn man die uncontrahirte Form nicht gelten lassen mag, τὸν τοῦδε νείκους πολυκανοῦς ἀρχηγέτην oder dergleichen.

müsste, so wäre die Reihenfolge der Verse so umzuändern: έξυπτιάζων —, δυςεκτέλευτον —, πολυςτενάκτων —, Έρινύος —, καλεῖ —: schon an sich nicht gerade zum Vortheil der Symmetrie. Denn dieser entspricht es in unserer obigen Anordnung vortrefflich, dass das eine wie das andere mal ein aus zwei prägnanten Prädicaten knapp gegliederter Vers (τὸν ανδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα und 'Ερινύος κλητήρα, ποόςπολον φόνου) Fortsetzung und Abschluss findet in einem ausgeführteren Gedanken, der den Kern der Sache gibt: nämlich die Schuld der Herbeiführung des Krieges dort durch verleitenden Rath, hier durch die Erhebung ungerechter Ansprüche. Aber die Ueberlieferung des V. 559 ist mir auch ganz unanstössig, sowohl in dem δις ἐνδατούμενος, 785 welches ja gerade wie bifariam dispertiens gesagt ist, als in dem ἐν τελευτῆ. Wie die πολλὰ κακά, die Amphiaraus vom Tydeus aussagt, in Wirklichkeit doch keinesweges gedacht werden sollen als blos aus den zwei Versen τὸν ἀνδροφόντην — und κακῶν τ' ᾿Αδράςτω — bestehend, eben so ist ja 'Ερινύος κλητήρα, πρόςπολον φόνου blos beispielsweise gesetzt als Symbol einer längeren Rede im Sinne dieser Prädicate: und darum konnte sehr wohl folgen, dass Amphiaraus diese seine Rede 'schliesslich' gekrönt habe mit dem Trumpfe 'würdig der Bedeutung seines Namens sei Polynikes verfahren'. — Was den in den Handschriften schwer verderbten Vers 557 betrifft, so ist mir von den zahlreichen Herstellungsversuchen, die gemacht worden sind oder gemacht werden können, stets als der durch Einfachheit in jeder Beziehung befriedigendste erschienen der älteste von Hermann, dem ich gefolgt bin, als der am wenigsten glückliche der jüngste, so gekünstelte wie unklare, von demselben Hermann. Was ich mich sonst noch erinnere von Besprechungen der ganzen Stelle gelesen zu haben, ist mir alles in hohem Grade verfehlt vorgekommen; nichts aber verfehlter als das ganz ins Blaue gehende wilde und wüste Einherfahren in Francisci Ignatii Schwerdt zu Münster 1856 erschienenen 'Quaestiones Aeschyleae criticae'.

Wir sind so auf 29 Verse für die Rede des Boten gekommen, während die des Königs nur 26 hat. Wer sein philologisches Gewissen nicht in der nothwendigen strengen Zucht hielte, könnte sich vielleicht durch den Wunsch, zum Gleichmass zu gelangen, bestechen lassen, um durch Vertheidigung von V. 582 die Königsrede auf 27, durch Streichung des V. 565 den Botenbericht auf 28 zu bringen. Jene Sünde auf mich zu laden habe ich niemals auch nur die Versuchung gefühlt; in Betreff der zweiten gestehe ich ein und das andere mal eine schwache Stunde gehabt zu haben, weil ich lange Zeit mit dem ganzen Verse so gar nichts anzufangen wusste. Aber immer und immer wieder sagte ich mir, dass doch solche Rathlosigkeit im Grunde die allerschlechteste Rechtfertigung für ein Verdammungsurtheil sei; dass für glossematischen Ursprung der Ausdruck im Einzelnen, μητρός τε πηγήν τίς καταςβέςει δίκη; viel zu gewählt erscheinen müsse; dass auch für das Gefühl ohne einen weitern Vers an dieser Stelle eine merkliche Lücke in der Gedankenreihe entstehe. Wollte man aber sein hiesiges Erscheinen etwa aus einer beigeschriebenen Parallelstelle herleiten, so wäre dagegen zu sagen, dass er schwerlich durch irgend einen andern Zusammenhang verständlicher werden konnte als er hier ist. Man wird es uns erlassen, des Nähern nachzuweisen, dass μητρός hier weder das Vaterland bedeuten noch auf die Iokaste gehen, πηγή weder Ismenos oder Dirke sein noch von Thränen verstanden werden könne, und was ähnlicher Abgeschmacktheiten mehr sind. Der einzige gesunde Gedanke ist in der That der von Hermann in Schutz gegenommene: 'quae iustitia fontem maternum exstinguet?' Aber durch kein Interpretationskunststück wird man es ermöglichen, dass μητρός πηγήν in dem Sinne 'den Mutterquell' griechisch werde, statt des dann unweigerlich erforderten μητέρα πηγήν, so wenig wie man μητρόπολις, was 786 man zu vergleichen keinen Anstand genommen, auflösen kann in μητρός πόλις statt in μήτηρ πόλις. Täuscht nicht alles, so ist μητρός nichts als eine schief gerathene Erklärung,

oder aber einzelner Rest einer etwa so beschaffenen Erklärung: τὴν ἐκ τῆς μητρὸς γένεςιν τίς δίκη (oder δίκη) λυμανεῖται; und Aeschylus selbst schrieb vielmehr so:

ἢ τοῖον ἔργον καὶ θεοῖςι προςφιλές, καλόν τ' ἀκοῦςαι καὶ λέγειν μεθυςτέροις, πόλιν πατρώαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς πορθεῖν, ςτράτευμ' ἐπακτὸν ἐμβεβληκότα. γονῆς\*) δὲ πηγὴν τίς καταςβέςει δίκη; πατρὶς δὲ γαῖα cῆς ὑπὸ ςπουδῆς δορὶ άλοῦςα πῶς ςοι ἔύμμαχος γενήςεται;

565

Zweierlei ist es was, mit wohl berechneter und berechtigter logischer Scheidung, Amphiaraus dem Polynikes entgegenhält: einmal die Impietät, die in der Feindseligkeit gegen die eigene Geburtsstätte liegt; sodann, auch abgesehen von der sittlichen Rücksicht, die Unklugheit, auf die spätern Sympathien des gewaltthätig bezwungenen Vaterlandes zu rechnen. — Es genügte sogar, dass über γονῆc nur ein τῆc ἐκ τῆc μητρόc übergeschrieben war, um die Entstehung der jetzigen Lesart verständlich zu machen.

Noch eine Stelle gibt es aber in diesem Redenpaare, die uns für eine wirklich stattgehabte Verwirrung einen positiven Anhaltspunkt gewährt. Und zwar müssen wir zu diesem Zweck nochmals zur Erwiderung des Eteokles zurückkehren. In ihr ist noch ein Vers, der, wie er jetzt steht, jeder Erklärung spottet, nämlich 600:

φιλεί δὲ cιγάν ἢ λέγειν τὰ καίρια.

Auf den Amphiaraus bezogen, von dem bis V. 599 die Rede war, hat er gar keinen Sinn und Verstand, weil er jeden logischen Zusammenhang vernichtet. Denn das folgende ὅμως δ' ἐπ' αὐτῷ φῶτα, Λαςθένους βίαν, ἐχθρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν gibt doch eben nur zu demjenigen einen Gegensatz, was vor V. 600 gesagt war:

<sup>\*) [</sup>Eher wohl bracthc, oder noch besser trophic de phyth. Vgl. V. 16 yh te mytri filatath troph, V. 646 out' en trophicin u. S. W. (Nachtrag aus Bd. 81 (1860) p. 824).]

δοκῶ μὲν οὖν cφε μηδὲ προςβαλεῖν πύλαις, οὐχ ὡς ἄθυμος, οὐδὲ λήματος κάκη, ἀλλ' οἶδεν ὥς cφε χρὴ τελευτῆςαι μάχη, εἰ καρπὸς ἔςται θεςφάτοιςι Λοξίου.

Indem man das fühlte, nahm man zu φιλεî nicht den Amphiaraus als Subject, sondern den Loxias; aber dieses so unglücklich als möglich. Erstlich wissen wir nichts davon, dass das Orakel, wenn einmal befragt, zuweilen auch geschwiegen und gar nicht geantwortet habe, wenn es nicht das Rechte zu antworten gewusst. Zweitens aber ist es auch nicht im Geringsten der Beruf des Orakels, das Zeitgemässe, Passende, Zweckmässige, oder wie man sonst τὰ καίρια übersetzen will, zu sagen, sondern vielmehr τὰ πιστά, ἀληθῆ, ἔτυμα, ἀψευδῆ, was die überall wiederkehrenden Ausdrücke sind. Der Vers geht offenbar weder auf den Amphiaraus noch auf den Apollo, sondern gehört zu der unmittelbar darauf beginnenden Charakteristik des Lasthenes, aus der er 787 nur fälschlich an seine jetzige Stelle verschlagen ist. Verschlagen nämlich vom Ende dieser Charakteristik, die ursprünglich so gelautet haben muss:

σμως δ' ἐπ' αὐτῷ φῶτα, Λαςθένους βίαν, 601 ἐχθρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, γέροντα τὸν νοῦν, ςάρκα δ' ἡβῶςαν φύει, ποδῶκες ὅμμα, χεῖρα δ' οὐ βραδύνεται παρ' ἀςπίδος γυμνωθὲν ἀρπάςαι δόρυ 605 φιλεῖ δὲ ειγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια.

Gesagt aber ist dieser letzte Vers mit deutlicher Beziehung auf den von dem Boten wegen seiner Weisheit hochbelobten Amphiaraus, von dem gleichwohl so viel pathetische Reden angeführt wurden. Denn diesem unnützen Redenhalten und vermessenen Redenführen zeigt sich Eteokles überall abgeneigt, und hebt mit Vorliebe den Gegensatz seiner thebanischen Kämpfer hervor. So dem Tydeus gegenüber vom Melanippus V. 391 στυγοῦνθ' ὑπέρφρονας λόγους, dem Kapaneus gegenüber vom Polyphontes V. 428 κεὶ στόμαργός ἐστ'

22\*

άγαν, dem Parthenopaeus gegenüber vom Aktor V. 535 άνηρ ἄκομπος, χείρ δὲ δρά\*) τὸ δράςιμον, vgl. V. 537 γλώς καν ἔςω πυλών βέουςαν. Mehr als jenes φιλεί δὲ ςιταν ἢ λέτειν τὰ καίρια war nun allerdings nicht nöthig, um den Abschluss θεοῦ δὲ δῶρόν ἐςτιν εὐτυχεῖν βροτούς folgen zu lassen. Aber wenn uns einmal, aus anderweitigen Gründen, drei Verse irgendwo fehlen, ohne dass doch eine nothwendige Lücke des Gedankens irgendwo nachzuweisen ist, so wird uns immer der Anhaltspunkt einer ermittelten Versverstellung erwünscht genug sein, um die schon so oft erneute Erinnerung, dass Transposition und Ausfall Hand in Hand ging, daran zu knüpfen und zu unserem Nutzen zu verwenden. Unpassend wenigstens war hier gewiss nicht ein Zusatz etwa dieses Inhalts: ὥςτ' ἐλπίδα εἶναι καὶ τοῦτον τὸν ἀντηρέτην, καίπερ φοβερώτερον ὄντα τῶν ἄλλων διὰ τὴν αὐτοῦ δικαιοςύγην, οὐχ ύπέρτερον ήμων ἔςεςθαι. θεοῦ δὲ δώρον u. s. w. Oder wenn man meint, dass zu diesem Gedanken der Raum von zwei Versen vollkommen ausreichte, warum konnte nicht noch ein weiterer vorhergehen, z. Β. φιλεί δὲ cιτάν ἢ λέγειν τὰ καίρια, μηδε cχολάζων ceμνά μηκύνειν έπη —? Wofern nicht, was doch auch denkbar, durch die vorher besprochenen Glosseme cώφρων, δίκαιος, άγαθός, εὐςεβης ἀνήρ (591) nicht ein, sondern zwei ächte Verse verdrängt wurden. Es ist nicht unsere Schuld und kann keinen Einwand gegen das Princip unseres Verfahrens begründen, dass es der Möglichkeiten mehrere und für eine exclusive Entscheidung zufällig kein Kriterium gibt.

Nachdem uns einmal das sechste Redenpaar fast so lange beschäftigt hat, wie das erste, zweite, vierte und siebente zusammengenommen, so sei es auch gleich noch von einem letzten Bedenken befreit, obwohl diess auf die Zahlensymmetrie keinen Einfluss hat. Unmittelbar auf die Scheltworte

<sup>\*) [</sup>δὲ δρῷ mit Haupt für das unhaltbare δ' ὁρῷ der Ueberlieferung. Das von mir früher (Sched. crit. p. 31) in Schutz genommene δ' ἐρῷ Reisig's ist aufzugeben, weil dann Aeschylus sicher τοῦ δραςίμου geschrieben hätte.]

gegen Polynikes lässt Amphiaraus in Beziehung auf seine eigene Person diese Verse folgen im Munde des Boten:

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χθόνα, μάντις κεκευθὼς πολεμίας ὑπὸ χθονός. μαχώμεθ' οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον. τοιαῦθ' ὁ μάντις ἀςπίδ' εὔκυκλον νέμων πάγχαλκον ηὔδα' ςῆμα δ' οὐκ ἐπῆν κύκλῳ.

788

570

Hier hat man V. 569 und 570 umstellen wollen, um dieses Gedankenverhältniss zu gewinnen: μαχώμεθ' οὐκ ἄτιμον έλπίζω μόρον, μάντις κεκευθώς πολεμίας ύπὸ χθονός. Also erst darin soll Amphiaraus die Ermuthigung zum Kämpfen, erst darin die Befriedigung seines Ehrgefühls finden, dass er nach seinem Tode als prophetischer Daemon fortleben werde? Als wenn im Kampfe fallen wie gewöhnliche Sterbliche ἄτιμον wäre, und die Aussicht auf eine anderweitige Auszeichnung nach dem Tode das Geringste gemein hätte mit dem Begriff der Kriegerehre! Worauf es allein ankam zur Ergänzung und Motivirung der Selbstaufforderung μαχώμεθα, das war die Zuversicht 'tapfer und mit Ehren zu fallen', und gerade das ist es, was mit οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον vollständig gegeben ist: während im Gegentheil die Tröstung mit den göttlichen Ehren der Zukunft fast wie eine Apologie der Feigheit aussähe. Ist dem aber so (und kaum kann es anders sein), so tritt freilich die Wiederholung in den Versschlüssen χθόνα — χθονός, die durch die Umstellung wenigstens einigermassen versteckt wäre, doppelt lästig hervor. Wiewohl mir, aufrichtig zu sprechen, auch durch den dazwischen geschobenen Vers der Anstoss wenig gemildert wäre, da ich bekennen muss nicht den Glauben zu theilen, dass sich die alten Dichter ohne alle Noth solche testimonia paupertatis ausgestellt hätten. So manches der Art sich auch zu finden scheint, bei schärferer Prüfung schwindet es mehr und mehr. Z. B. gleich im Nächstfolgenden mochte man dem Aeschylus ein εὔκυκλον — κύκλῳ in zwei Versen hinter einander zutrauen, so lange man unbeachtet liess, dass der

789

Mediceus von erster Hand εὔκηλον ἔχων hat statt εὔκυκλον νέμων, was erst die zweite Hand mit einem γρ am Rande gibt. Mit Recht hat Donner in jener Spur εὐκήλως ἔχων als das Wahre erkannt, in trefflichem Gegensatz zu den Ausdrücken, welche bezeichnend für andere Heerführer gewählt sind, wie δινήςαντος V. 471 für Hippomedon, ἐνώμα V. 523 für Parthenopaeus. Nicht minder trügerisch sind sonstige Beispiele, wie sie zum Schutz ähnlicher Wiederholungen Blomfield hier angesammelt hat. Wie glücklich das néver - μένων V. 374. 375 jetzt beseitigt ist, was schon Hermann nicht ertrug, wurde bei der Besprechung des ersten Redenpaares erwähnt. Das unerträgliche φιμοί δὲ cupíζουςι βάρβαρον τρόπον und nach nur einem dazwischentretenden Verse ἐςχημάτιςται δ' ἀςπὶς οὐ ςμικρὸν τρόπον 444. 446 tilgte schon Schütz durch seine auf V. 457 gestützte Verbesserung βάρβαρον βρόμον, wofür vielleicht noch ansprechender jüngst νόμον empfohlen wurde von Prien. Das sicher nicht Aeschyleische θεών — θεοίςιν 258, 259 ist durch die von mir kürzlich gegebene Behandlung dieser vielverderbten Stelle verschwunden. [S. u. N. XI.] Und so stehe ich denn auch an der unsrigen nicht an dem Dichter so gerecht zu werden:

> ἔγωγε μὲν δὴ τόνδε πιανῶ γύην, μάντις κεκευθὼς πολεμίας ὑπὸ χθονός.

Recapituliren wir jetzt den Stand der Untersuchung, so weit sie bisher vorgeschritten ist. In vier Redenpaaren, wie deren Bestand durch eine von jeder vorgefassten Meinung unabhängige Kritik festgestellt wurde, fand sich der vermuthete Parallelismus von selbst vor. In einem fünften war er bis auf einen Defect von drei Versen vorhanden. Ich denke demnach, es war nicht zu viel gesagt, wenn im Eingange behauptet wurde, es sei nur ein Minimum, das, ohne anderweitige Beweggründe, lediglich zu Gunsten der gesuchten Symmetrie angenommen werde. Und, wohl zu merken, ist diess nicht nur die erste, sondern gewissermassen auch die letzte Annahme dieser Art. Denn ich kann nicht wohl zu-

geben, dass damit auf einer Linie stehe, was über die zwei noch rückständigen Paare zu urtheilen ist. In beiden sind die Königsreden, wiederum ganz abgesehen von allem Parallelismus, entschieden lückenhaft; für die Zahl der ausgefallenen Verse gibt es an sich gar keinen bestimmtern Massstab, sondern alle Möglichkeiten sind offen; warum sollte es also eine stärkere Zumuthung sein, an die Zahlen zu glauben, die denen der Botenberichte gerade entsprechen, als an jede beliebige andere? Unsere Aufgabe wird daher, ausser der Beweisführung für die Lücken selbst, wesentlich die sein, das richtige Mass der Botenberichte kritisch festzustellen, um danach wenigstens die Ziffern der auf der andern Seite anzunehmenden Ausfälle zu präcisiren, wo eine Bestimmung des Inhalts nur aus der Ferne vergönnt ist.

Verhältnissmässig ziemlich einfach erledigt sich das dritte Redenpaar. Unmöglich konnte hier Eteokles seine Entgegnung mit den Versen anheben:

πέμποιμ' ἂν ἤδη τόνδε, cùν τύχη δέ τψ' καὶ δὴ πέπεμπται, κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων,

Μεγαρεύς, Κρέοντος ςπέρμα, τοῦ ςπαρτῶν γένους. Denn erstens, was heisst τόνδε? Will man es etwa auf den Megareus beziehen? Aber man übersetze dann wie man wolle: 'ich sende wohl den da, und hoffentlich mit Glück; und schon ist er gesendet, nämlich Megareus', oder 'und so ist denn hiermit Megareus gesendet, der da - 'u. s. w., oder 'und so ist denn hiermit ein den κόμπος in der Faust tragender gesendet, nämlich Megareus' -, um schnell inne zu werden, dass es in allen Fällen eine verkehrte, durch nichts motivirte Ordnung bleibt, den Namen erst im zweiten der beiden Sätze nachzubringen, welche vermöge des gemeinschaftlichen Verbalbegriffs πέμπειν wesentlich auf Eins hinauskommen und nur formell durch die rhetorische Pointe des zweiten verschieden werden. Das Einfache, was man erwartet, wäre ohne Zweifel: 'ich sende wohl diesen hier, den Megareus, und nicht ohne Hoffnung; und somit ist denn ein

in alle Wege tüchtiger abgesendet.' Nach dem τόνδε im Anfange, womit doch auf den Anwesenden schon hingezeigt würde, hinkt das Μεγαρεύς Κρέοντος ςπέρμα so ungeschickt 790 nach, dass es fast klänge wie ein 'ihr müsst aber wissen, dass der Mann Megareus heisst.' Und darin wird auch im Wesentlichen nichts anders, wenn die Worte cùν τύχη δέ τω nach Hermann's Vorgange mit dem Folgenden verbunden würden. Möglich indessen, dass auch niemand das τόνδε so genommen, dass man es vielmehr zurückbezogen hat auf den Begriff φερέγγυον in den letzten Worten des Boten καὶ τῶδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον πόλεως ἀπείργειν τῆςδε δούλειον ζυγόν. Aber dann hat man dem Pronomen einen Gebrauch beigelegt, der völlig ungriechisch ist, da τόνδε nur auf einen Subjectsbegriff gehen kann, nicht auf einen Prädicatsbegriff, für den es nothwendig τοῖον, τοιόνδε, τοιοῦτον heissen musste. Hierzu kömmt nun aber zweitens der allgemeinere Anstoss, dass Eteokles überhaupt nicht so mit der Nennung des thebanischen Kämpfers gleichwie mit der Thür ins Haus fallen kann. Ueberall knüpft er den Beginn seiner Antwort an das, was der Bote vom feindlichen Heerführer ausgesagt hatte, verweilt zunächst eine Zeit lang dabei, und macht dann erst den Uebergang zur Entgegenstellung seines Thebaners: erst mit dem elften Verse in der ersten Erwiderung, ebenfalls mit dem elften in der zweiten, mit dem - wir wissen nicht wievielsten in der fünften, mit dem zwanzigsten (oder 21en) in der sechsten, wiederum mit dem zwanzigsten in der siebenten. Selbst in der vierten, wo der Name des Thebaners am weitesten nach vorn gerückt ist, gehen doch drei noch nicht auf ihn bezügliche Verse voraus: und diese Anordnung ist hier ganz besonders motivirt dadurch, dass der Bote die vom Hippomedon drohende Gefahr mit seinem Schlussverse φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται dringender gemacht hatte als jede andere, so dass sich diessmal Eteokles, an diese Warnung anknüpfend, ausnahmsweise sogleich zur Vertheidigung jener πύλαι wendet: πρῶτον μὲν "Όγκα Παλλάς —. Ύπέρβιος δὲ —. — Was nun vor V. 453

in dem verlorenen Eingang stand, ist wohl so ziemlich zu errathen. Auf eine förmliche Ausdeutung des feindlichen Schildzeichens in entgegengesetztem Sinne, wie sonst, wird Eteokles zunächst nicht eingegangen sein, weil dieses Schildzeichen am Ende der Rede V. 459 f. zur Verwendung kömmt. Aber er wird vorweg der Drohung in V. 450 ώς οὐδ' ἄν "Αρης cφ' ἐκβάλοι πυργωμάτων begegnet sein und die auf dieses Gottes Hülfe gesetzte thörichte Zuversicht Lügen gestraft haben; und was lag dafür näher als die Berufung auf das uralte Schutzverhältniss des παλαίχθων "Αρης (V. 101), auf das schon V. 125 der Chor sein Gebet Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φύλαξον κήδεςαί τ' έναργῶς gründete? Er muss sodann (oder dabei) den κόμπος des Eteoklus ausdrücklich, und zwar mit Anwendung dieses Wortes selbst, verdammend hervorgehoben haben, wodurch die eigentliche Kraft der vom Megareus gesagten Worte κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων erst recht fühlbar und fasslich wurde. Denn eben diese Worte stehen jetzt so unvermittelt, dass sogar aus ihnen geradezu ein drittes Argument für die Unvollständigkeit der Rede zu entnehmen war, wenn wir es zu den zwei geltend gemachten noch bedurft hätten. In dem ganzen Bericht des Boten kömmt kein κόμπος des Eteoklus zur wirklichen Erwähnung; 791 er ist allerdings in den von ihm berichteten Thatsachen implicite enthalten; aber wir verlangen den Begriff selbst zur Motivirung des weiterhin mit ihm gemachten pointirten Gegensatzes. Ich meine, hiermit ist bereits Stoff genug gegeben, um sechs in Aeschyleischem Stil gehaltene Verse zu füllen: und so viel brauchen wir, damit die neun Verse der Königsrede den funfzehn des Botenberichts gleich werden. Denn der letztere selbst bietet uns ein so wohl abgerundetes Ganze, dass zu einem Zweifel an seiner vollkommenen Integrität keinerlei Grund gegeben ist. — Wohl aber bleibt uns noch ein Zweifel an der Integrität der Worte, wie sie zu Anfang der Königsrede überliefert sind. War hier, welche Fassung man auch dafür ausdenken möge, das Vertrauen auf den Beistand des Ares,

zugleich die Verachtung der leeren Prahlereien des Eteoklus vorausgegangen, so muss es ein dritter Gedanke sein, von dem wir in den Worten πέμποιμ' ἂν ἤδη u. s. w. den grammatischen Schluss haben, und diess kann kein anderer sein als dass Eteokles sagte: 'den rechten Mann zur Abwehr dieses Feindes, zur Beschämung seiner übermüthigen Drohungen — getraue er sich wohl zu senden.' Aber so treten uns für das Verständniss eines τόνδε dieselben Schwierigkeiten entgegen, wie sie oben für den Fall der Lückenlosigkeit nachgewiesen wurden. Der Unterschied ist nur, dass sie dort keine Lösung fanden, hier sie leicht und nahe haben. Es muss heissen: \* \* \* πέμποιμ' ἂν ἤδη τῶδε, nämlich dem Eteoklus.

Zu diesem πέμποιμ' ἄν kann nun das folgende Perfectum καὶ δὴ πέπεμπται in keinem andern Verhältniss stehen, als dass es auf ein 'er ist schon gefunden' hinauskomme, gleichsam 'und hiermit (dass ich es ausgesprochen) ist er schon so gut wie entsendet.' Denn in Wirklichkeit ist doch noch keiner der thebanischen Kämpfer bereits abgesendet, sondern diess geht eben erst in Folge dieser Scene vor sich. Der klärliche Beweis dafür liegt in den regelmässigen Futuris oder auf die Zukunft hinweisenden Wendungen sowohl des Boten, τίν' ἀντιτάξεις V. 376, γνῶθι τίς ξυςτήςεται 416, πέμπε τὸν φερέγγυον 451, πέμπειν ἐπαινῶ 577, γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖς 631, als des Eteokles selbst, ἀντιτάξω 389, πέμποιμ' ἂν an hiesiger Stelle, ἀντιτάξομεν 602. Wenn also ein einziges mal ein Präteritum steht, V. 429 ἀνὴρ δ' ἐπ' αὐτῷ, κεὶ **c**τόμαργός ἐςτ' ἄγαν, αἴθων τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, so stände es an sich frei, auch dieses, ganz wie unser πέπεμπται, im Sinne einer rhetorischen Figur aufzufassen, welche den augenblicklichen Entschluss des Königs als eine bereits erfüllte Thatsache vorwegnähme: 'ihm ist (sei) hiermit Polyphontes entgegengestellt.' Aber es gibt doch daneben noch eine andere Erklärung. Mit der Gewissheit, dass die thebanischen Kämpfer noch nicht abgesendet, ausgerückt sind, sondern eben erst jetzt dazu befehligt werden, steht durchaus nicht in Widerspruch die Vorstellung, dass Eteokles

schon vorher seine Wahl getroffen hatte, die er nur jetzt erst verkündigt. Er erklärte ja diese Absicht selbst, als er V. 265 die Bühne verliess mit den Worten έγω δ' ἔτ' ἄνδρας έξ, ἐμοὶ ξὺν έβδόμω, ἀντηρέτας ἐχθροῖςι τὸν μέγαν τρόπον εἰς έπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών, und eben mit dieser Thätig- 792 keit hat man sich die Zwischenzeit bis V. 349 ausgefüllt zu denken. Nur gilt es hierbei genau zu unterscheiden. Das εἰς ἐπτατειχεῖς ἐξόδους ist keinesweges von den einzelnen Thoren zu verstehen, sondern nur von ihrer Gesammtheit; was Eteokles bisher gethan, war nur die Auswahl seiner sechs Mitanführer und ihre Bestimmung zur gemeinsamen Stadtvertheidigung; ihre Vertheilung an die einzelnen Thore ist dasjenige, was erst in unserer langen Botenscene vorgenommen wird. Erst durch den Boten erfährt er ja, welches Thor jeder argivische Führer in Angriff nehmen wird, und kann danach den geeignetsten Gegner bestimmen; vor allem aber erfährt er jetzt erst, dass zur Bestürmung des 'siebenten' Thores Polynikes anrückt, kann also auch jetzt erst dieses Thor für sich selbst wählen. Ist aber dieses das Sachverhältniss, so steht nun auch nichts entgegen, τέτακται wörtlich zu nehmen 'er ist bestellt, beordert', aber nicht πέπεμπται. Hiermit ist aber zugleich das Verständniss gewonnen für einen auf den ersten Anblick sehr auffallenden Aorist, nämlich das ἡρέθη V. 486 vom Hyperbius gesagt: 'er ward (von mir) erwählt als einer der sieben Führer', wird aber nun erst gerade dem Hippomedon als Gegner gestellt für das Onkäische Thor, weil er, den Zeus auf seinem Schilde führend gegenüber dem Typhon des Hippomedon, dazu wie prädestinirt erscheint. Die Worte ἀνὴρ κατ' ἄνδρα τοῦτον ήρέθη können demnach nicht die engste Begriffsverbindung geben sollen: 'er ward zu dessen Gegner erkoren', sondern heissen in ihrer gedrängten Kürze nur 'er ward erwählt, um nun jetzt als Mann' (dieses ἀνήρ im Gegensatz zu der eben genannten Göttin Pallas) 'diesem Manne stehen zu können.'\*)

<sup>\*) [</sup>Hiergegen Bücheler im Rhein, Mus. XV p. 303 ff.]

Ich habe mich dieser etwas ins Kleine (hoffentlich nicht ins Kleinliche) gehenden Erörterung nicht entziehen zu dürfen geglaubt, nicht nur weil Klarheit auch im Kleinen sein muss, wenigstens bei uns Philologen, sondern auch um eine sehr verschiedene Auffassung des καὶ δὴ πέπεμπται abzuweisen. mit der zugleich das τόνδε allerdings nicht unverträglich wäre. Es ist diese, dass, sobald Eteokles mit πέμποιμ' αν ήδη τόνδε den Megareus bezeichnet habe, dieser mit seinem Gefolge abziehe und nun Eteokles mit Wahrheit sagen könne καὶ δὴ πέπεμπται. Dass nun Megareus so auf den Wink eines einzigen Verses, wie auf ein erhaltenes Commandowort (was doch in dem Optativ nicht einmal liegt) dienstmässig abschwenke mit seiner Mannschaft, ohne auch nur die Nennung seines Namens abzuwarten, der gleichwohl nun nach seinem Abmarsch sammt Charakterbelobungen ausführlich nachfolgt, und dass er das ganz allein so thue, während alle übrigen die sie betreffende Rede des Königs mit würdigem Anstand bis zu Ende hören und dann erst abgehen: — das alles ist zu lächerlich, um dabei länger zu verweilen. Ich erwähne es auch eigentlich nur, um auf diesen Anlass mich über die zu Grunde liegende Vorstellung auszusprechen, dass überhaupt die thebanischen Heerführer mit dem Könige zugleich in dieser Scene anwesend seien auf der Bühne. Es ist diess eine Vorstellung, die in neuerer Zeit viel Gunst gefunden hat und namentlich von allen unsern Uebersetzern 793 mit Liebhaberei ausgemalt wird. An sich hat es ja nun allerdings etwas Bestechendes, sich den König in grossem kriegerischen Geleite, seine Unterfürsten in strahlendem Waffenschmuck zu denken und durch ihre persönliche Erscheinung den grossen Entscheidungskampf wie im Voraus vergegenwärtigt zu sehen; und auch mit der Neigung und Art des Aeschylus steht decoratives Schaugepränge in gutem Einklang. Aber dennoch: fragen wir nach den Gründen und nach der Zweckmässigkeit einer solchen Annahme. Beweise aus den Worten des Dichters für die Anwesenheit gibt es nicht, seit mit Beseitigung des τόνδε in V. 453 der letzte gefallen ist;

denn dass V. 389 έγω δὲ Τυδεῖ κεδνὸν 'Αςτακοῦ τόκον τῶνδ' ἀντιτάξω προςτάτην πυλωμάτων statt des überlieferten τόνδ' die Concinnität des Gedankens selbst erfordere, sah schon Grotius. Anderseits geben die Worte des Dichters auch nirgends einen Gegenbeweis. Denn weit über das Ziel hinausgeschossen war es, wenn dieser darin gefunden wurde, dass V. 353 keiner Begleiter des Eteokles Erwähnung geschieht. Als wenn es dort nicht vollkommen genügte, dass der Chor die Ankunft der beiden Hauptpersonen ankündigte, auf deren Dialog die ganze weitere Entwickelung der Handlung beruht: von der einen Seite des Angelos, von der andern des Königs, mochte dieser Gefolge hinter sich haben oder nicht haben. Fehlt es sonach an directen Beweisen, so sind wir desto mehr auf die indirecten angewiesen, und diese sprechen, so viel ich sehen kann, nur gegen die Anwesenheit der thebanischen Führer. Unmöglich kann es bedeutungslos sein, dass in den etwa hundert Versen, in denen Eteokles, die sechs Botenmeldungen beantwortend, seine sechs Stadtvertheidiger namhaft macht und nach ihren Eigenschaften schildert, keine einzige auch noch so leise Anspielung auf ihre Gegenwart vorkömmt, dass ihm nicht die fast unwillkürliche Andeutung eines τῷδε, τόνδε, dass ihm nirgends eine Wendung entschlüpft, mit der er - ich will nicht einmal sagen, einen der Thebaner selbst anredete, sondern nur etwa auf dessen Anwesenheit den Boten anspräche, z. B. mit einem ον βλέπεις u. dgl. Als Absicht wäre eine solche absolute Enthaltung undenkbar, weil in ihrem Grunde vollkommen unverständlich, als Zufall ausserhalb alles Wahrscheinlichkeitscalculs fallend und darum unglaublich. — Hiermit ist zwar der Gegenstand noch nicht erschöpft; ich breche indess ab, da es sich mit ihm nur um ein Parergon handelt, auf das wir durch das Wörtchen τόνδε geführt wurden. Uebrigens gibt es ein falsches τόνδε noch in einer dritten Stelle unserer Reden, nicht von einem Thebaner, aber vom Polynikes gesagt V. 612: τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ' ἐφ' ἑβδόμαις πύλαις λέξω. Vorher war vom Polynikes noch keine Rede gewesen; dass er dem Boten etwa sichtbar

sei und von ihm gleichsam gezeigt werde, daran ist nicht zu denken; somit hat τόνδε keinen Sinn. Sinn gäbe cτάντ' ἐφ' ἐβδόμαις πύλαις: wem eine gelindere und sonst gleich gute Verbesserung glückt, wird uns sehr willkommen sein.

Wir kommen zum letzten Redenpaare, dem fünften. Es ist zwar Hermann, der hier im Anfang der Erwiderung des Eteokles alles in Ordnung findet; aber Gründe müssen 794 mehr gelten als Respect. Und deren vereinigt sich eine zu starke und geschlossene Phalanx, um es möglich erscheinen zu lassen, dass Eteokles so begann:

εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦςι πρὸς θεῶν, 531 αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοςίοις κομπάςμαςιν, ἢ τἂν πανώλεις παγκάκως τ' ὀλοίατο. ἔςτιν δὲ καὶ τῷδ' u. s. w.

Der zuerst ins Auge springende ist, dass τύχοιεν und φροvoûct kein Subject haben. Was hilft es zu sagen, 'die Feinde' seien zu denken, wenn sie eben nicht genannt sind? Und zwar nicht nur hier nicht genannt, auch unmittelbar vorher nicht genannt, ja selbst mittelbar vorher in der ganzen vierundzwanzig Verse langen Rede des Boten weder genannt noch mit irgend einem pluralischen Ausdruck auch nur angedeutet. Sodann: wohin gehört der Vers αὐτοῖς — κομπάcμαcιν? mit seiner jetzt wie in der Luft schwebenden Stellung zwischen zwei Sätzen, deren jeder sich gegen seine Gemeinschaft gleich sehr sträubt. Von poovoûci wäre er durch die Worte πρὸς θεῶν, die doch nothwendig zu τύχοιεν gehören, auf die unnatürlichste Weise getrennt, abgesehen davon dass αὐτοῖς unverständlich bliebe; mit τύχοιεν πρὸς θεών verbunden müsste er bedeuten in Folge ihrer κομπάcματα', was weder Stil noch griechischer Stil ist. Zu dem Folgenden dagegen gezogen gibt er zwar den besten Gedanken, aber nur nicht den Partikeln η ταν vorangestellt, die doch die Spitze des Satzes führen müssen. Also hat man so, wie es dann die Construction verlangt, umgestellt, nämlich V. 533 vor 532: was zuerst, wenn ich mich recht erinnere, Döderlein vorschlug, auch Dindorf annimmt. Von Hermann muss es Wunder nehmen, dass er die Umstellung ausdrücklich verwirft und doch die Erklärung des jüngern Scholiasten gutheisst, der eben sie zu Grunde liegt: ἀπολέςθειεν ἂν ςὺν αὐτοῖς ἐκείνοις κομπάςμαςι πανώλεθροι καὶ παγκάκως. Auch wir müssen diese Aushülfe, gegen die an sich nichts einzuwenden, vorläufig gelten, demnach das von diesem Verse entnommene Argument für jetzt fallen lassen. Sogleich rückt aber ein neues ein, das an die Partikel γάρ anknüpft. Was soll uns diese hier, wenn eben rein nichts vorausgeht, worauf sie zu beziehen? Da das nur in der mit εἰ γάρ gebildeten Wunschformel möglich wird, so haben denn alte und neue Erklärer gewetteifert, ei γάρ als εἴθε γάρ und den ersten Vers als selbständigen Satz für sich zu fassen: 'wenn doch sie selbst träfe, was sie gegen uns im Sinne führen; traun dann möchten sie mitsammt ihren Prahlereien schmählich verderben.' Aber hat man denn gar nicht gefühlt, dass das die unerträglichste Tautologie ist? Sie liegt freilich noch klarer zu Tage, wenn ei als Bedingungspartikel genommen und in ἢ τἂν der Nachsatz anerkannt wird, wie es allerdings dem ersten unbefangenen Blick als das Einfache und Natürliche erscheinen wird. Aber auch wenn  $\epsilon i = \epsilon i \theta \epsilon$  ist, das innere Gedankenverhältniss bleibt ganz dasselbe, da dann doch der Inhalt des Wunschsatzes in Gedanken supplirt und stillschweigend zum Bedingungssatze für den nachfolgenden Hauptsatz gemacht wird, wie das schon unser 'traun dann' zeigt, noch ausdrücklicher aber die schon erwähnte Scho- 795 liastenerklärung: εἴθε γὰρ τύχοιεν παρὰ τῶν θεῶν ὧν καθ' ήμων φρονούς, τουτέςτιν άπερ ήμιν ἀπειλούς αὐτοὶ πάθοιεν: καὶ ὄντως ἂν, εἰ γένοιτο τοῦτο, ἀπολέςθειεν u. s. w. Was ist es denn nun aber, das die Argiver gegen die Thebaner im Sinne führen? Doch nichts anderes als sie zu verderben, und zwar, so viel an ihnen liegt, πανωλέθρους παγκάκως τε. Wenn also das nicht idem per idem ist, was man jetzt den Eteokles sagen lässt, so ist es nichts. Und doch ist noch ein starkes Argument übrig, das, wenn alle bisherigen auf

sich beruhen blieben, ganz allein hinreichte, die vorgebrachten Erklärungen umzustossen. Denn allen gemein ist die Auffassung des εἰ τύχοιεν ὧν φρονοῦςι in dem Sinne 'wenn sie selbst das träfe, was sie sinnen'. Aber wie in aller Welt kömmt τυγχάνειν dazu, vielmehr dieses heissen zu sollen als das, was es vermöge seiner einfachen und natürlichen Bedeutung wirklich und allein heisst: 'wenn sie erreichen, wonach sie trachten', nämlich uns zu verderben. Wenn diese Bedeutung so wesentlich anders gewendet sein sollte, dass sie gerade den umgekehrten Sinn herbeiführte, so musste doch eine solche Absicht des Dichters, um verständlich zu werden, mittels irgend eines näher bestimmenden Zusatzes hervortreten, allermindestens doch durch ein hinzugefügtes αὐτοί, was der obige Scholiast sehr wohl fühlte, wenn er αὐτοὶ πάθοιεν setzte. Genügen könnte indess auch diess nicht; und wenn, so steht es eben nicht da. — Die Consequenz beider zuletzt entwickelter Argumente ist, dass der erste Vers überhaupt in gar keiner Verbindung mit den folgenden gestanden haben kann, also nicht nur vor ei yap eine Lücke anzunehmen ist, sondern auch nach diesem Verse etwas ausgefallen sein muss. Was etwa, ist beispielsweise (und auf mehr kömmt es nicht an) nicht schwer zu sagen. Vorausgehen mochte ein Tadel der frevelhaften Vermessenheit der Feinde, und die Anerkennung der ewigen Gerechtigkeit der Götter, in der die Bürgschaft liege für den Nichterfolg der erstern. 'Denn' konnte nun folgen 'wenn die Argiver die Verwirklichung ihrer bösen Absichten von den Göttern erlangten', «so würden ja diese das Recht preisgeben und das Unrecht schützen; da sich nun noch dazu die Argiver an den Göttern selbst (βία Διός V. 512 f.) versündigen» 'eben durch jene ihre ἀνότια κομπάτματα, so werden sie, meine ich, rettungslos zu Grunde gehen.' Zwei Verse genügten für diesen Inhalt, obwohl es mehr gewesen sein können. [Vgl. unten S. 358.]

Ein oder zwei Verse müssen sodann in derselben Rede zwischen 540 und 541 verloren gegangen sein: was Hermann zuversichtlicher aussprechen durfte, als er mit seinem 'nisi versus ante hunc excidit' gethan. Denn wie diese Stelle jetzt lautet:

ος οὐκ ἐάςει γλῶςςαν ἐργμάτων ἄτερ ἔςω πυλῶν ῥέουςαν ἀλδαίνειν κακά, οὐδ᾽ εἰςαμεῖψαι θηρὸς, ἐχθίςτου δάκους, εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀςπίδος. 540 ἔξωθεν εἴςω τῷ φέροντι μέμψεται, πυκνοῦ κροτηςμοῦ τυγχάνους᾽ ὑπὸ πτόλιν —,

ist der Uebergang mit ἔξωθεν unerträglich hart, da nicht 796 nur jede Verbindungspartikel fehlt, die durch Porson's ἣ 'ξωθεν εἴcω nicht genügend, durch Hermann's ἔξωθε δ' εἴcω in bedenklicher Weise ersetzt würde, sondern auch der störendste Subjectswechsel einträte, ohne in der grammatischen Form irgendwie angedeutet zu werden. Es ist mir längst nicht zweifelhaft gewesen, dass nach ἀcπίδος die Sphinx selbst als Subject eingeführt wurde, und dass die Auslegung des feindlichen Sinnbildes überhaupt nicht in so abgerissener Kürze, sondern mit der erwünschten Deutlichkeit etwa so gegeben war: 'diese εἰκών selbst aber wird, wie ich vertraue, weit entfernt ihre Wirkung von innen nach aussen zu üben nach der Absicht des Trägers, vielmehr auf diesen von aussen nach innen Schmach werfen.'

Wenden wir uns jetzt zur entsprechenden Botenrede, so finden wir sie durch beträchtliche Verwirrungen ziemlich complicirter Art namentlich in ihrem Schluss entstellt, der nach der Ueberlieferung in seinem ganzen Zusammenhange dieser ist:

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτψ

ςάκει, κυκλωτῷ ςώματος προβλήματι,

Cφίγγ' ἀμόςιτον προςμεμηχανημένην
γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔκκρουςτον δέμας·
φέρει δ' ὑφ' αὑτῆ φῶτα Καδμείων ἕνα,
ὡς πλεῖςτ' ἐπ' ἀνδρὶ τῷδ' ἰάπτεςθαι βέλη.

ἐλθὼν δ' ἔοικεν οὐ καπηλεύςειν μάχην,

FR. ΒΙΤSCHELLI ΟΡUSCULA I.

μακράς κελεύθου δ' οὐ καταιςχυνεῖν πόρον, Παρθενοπαῖος 'Αρκάς. ὁ δὲ τοιόςδ' ἀνήρ, μέτοικος ''Αργει δ' ἐκτίνων καλὰς τροφάς, πύργοις ἀπειλεῖ τοῖςδ' ἃ μὴ κραίνοι θεός.

530

Fangen wir am Ende an, so ist der Vers πύργοις ἀπειλεῖ hier weder passend noch genügend. Nicht passend: erstens weil es für das Motiv, welches mit "Αργει ἐκτίνων τροφάς gegeben wird, viel zu schwach ist, dass er Böses bloss drohe, statt dass er es ins Werk setzen werde; zweitens weil nicht fehlen durfte, was er drohe, so wenig wie es V. 407 fehlt; drittens weil ja die wirkliche Drohung des Parthenopaeus schon längst erwähnt und ihrem Inhalte nach mitgetheilt war V. 512, so dass einerseits dahin auch der Wunsch ihrer Nichterfüllung gehörte, anderseits ihre nochmalige kahle Erwähnung achtzehn Verse später sehr bedeutungslos nachhinkt. Nicht genügend: weil nach einer schon oben gemachten Bemerkung der Bote jeden seiner Berichte mit einer zwei Verse füllenden Aufforderung an den Eteokles, auf die rechte Gegenwehr Bedacht zu nehmen, abschliesst: dergleichen hier weder mit zwei noch mit einem Verse gegeben wäre. Ferner aber: gehen wir weiter zurück, so treffen wir schon wieder auf einen Sprung im Wechsel der Subjecte, der eben so unvermittelt ist wie in dem eben besprochenen Falle. Zu φέρει V. 524 ist die Sphinx das Subject; mit ἀνδρὶ τῶδε ist der Kadmeer bezeichnet; und nun soll man zu dem unmittelbar folgenden έλθων ἔοικεν wieder den Parthenopaeus verstehen: eine Unklarheit, die auch für die Freiheit der dich-797 terischen Rede zu viel ist. Zu alle diesem kömmt nun endlich die unerhörte Prosodie des Παρθενοπαĵος 'Αρκάς in V. 528, die nicht einmal, wie das vermeintliche Ίππομέδων, die Scheinautorität eines Priscian oder Seleukus für sich hat: obwohl der in dieser Beziehung gemachte Schluss ex silentio ein sehr trügerischer ist bei den alten Grammatikern. - Sollen nun so gehäufte Anstösse glaubhaft beseitigt werden, so führt natürlich eine zerstückelte Behandlung der einzelnen nicht zum Ziele, sondern die gemeinschaftliche Wurzel aller dieser Verderbnisse ist aufzuspüren und aus ihr heraus ein, so viel möglich, mit einem Schlage wirkendes Heilverfahren abzuleiten. Und dazu bietet sich glücklicher Weise hier, wenn irgendwo, der sicherste Weg dar. Vermisst man denn in dem ganzen langen Berichte des Boten von V. 507 bis 527 gar nichts? Weiss denn jemand, von wem in diesen einundzwanzig Versen eigentlich die Rede ist? versteht er, was mit dem ὁ δ' ἀμὸν, οὔτι παρθένων ἐπώνυμον φρόνημα - ἔχων gemeint ist? hat es einen Sinn, so lange in völligen Räthseln zu sprechen und den Zuhörer in gänzlicher Ungewissheit zu lassen, in welchen Brennpunkt er alle die zerstreuten Züge zu sammeln habe? Und nun sehe man doch zu, welche Antwort auf diese Fragen uns diejenige Instanz gibt, in der wir den eigentlichen Leitstern unserer Wissenschaft zu erkennen haben: die Analogie. Wie verfährt der Bote sonst in seinen Meldungen? Er beginnt V. 356: λέγοιμ' ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, ὥς τ' ἐν πύλαις ἕκαςτος εἴληχεν πάλον. Τυδεύς μεν ήδη πρός πύλαιςι Προιτίςιν βρέμει —. Er fährt fort V. 403: τούτω μεν ούτως εὐτυχεῖν δοῖεν θεοί. Καπανεύς δ' ἐπ' Ἡλέκτραιςιν εἴληχεν πύλαις —; sodann V. 438: καὶ μὴν τὸν ἐντεῦθεν λαχόντα πρὸς πύλαις λέξω· τρίτψ γὰρ Ἐτεόκλψ τρίτος πάλος —; V. 467: τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας έχων "Ογκας 'Αθάνας, ξύν βοή παρίςταται, μέγ' Ίππομέδοντος εχήμα καὶ καλὸς τύπος —; V. 549: ἕκτον λέγοιμ' ἂν ἄνδρα εωφρονέετατον ἀλκήν τ' ἄριετον, μάντιν, 'Αμφιάρεω βίαν —; V. 612: τὸν ἕβδομον δὴ, ετάντ' ἐφ' έβδόμαις πύλαις, λέξω, τὸν αὐτοῦ ςοῦ καςίγνητον —. Καπη etwas klarer sein, als dass auch Parthenopaeus nicht erst am Ende, sondern am Anfang der Rede mit Namen genannt war? Das heisst aber, an der Stelle, wo zugleich von den Drohreden des Parthenopaeus berichtet wird, zu denen, wie wir oben sahen, der an sich tadellose, aber an seinem jetzigen Platze unhaltbare Vers πύργοις ἀπειλεῖ τοῖςδ' ἃ μὴ κραίνοι θεός gehört. Kaum wüsste ich eine zuverlässigere Herstellung als die dieses Redenanfangs:

| ούτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω,       | 507 |
|----------------------------------------------|-----|
| πέμπταιτι προςταχθέντα Βορραίαις πύλαις      | 508 |
| τύμβον κατ' αὐτὸν Διογενοῦς 'Αμφίονος,       | 509 |
| * * παρθενοπαῖον ᾿Αρκάδα.                    |     |
| πύργοις δ' ἀπειλεῖ τοῖςδ' ἃ μὴ κραίνοι θεός. | 530 |
| ὄμνυςι δ' αἰχμὴν, ἣν ἔχει μᾶλλον θεοῦ        | 510 |
| cέβειν πεποιθὼc ὀμμάτων θ' ὑπέρτερον,        | 511 |
| ἦ μὴν λαπάξειν ἄςτυ Καδμείων βία             | 512 |
| Λιός.                                        |     |

798 Als Ausfüllung des vierten Verses ist vieles denkbar, z. B. ἥβη πρέποντα, oder cuθέντ' ἄπωθεν u. dgl. Den V. 530 könnte man entbehren; aber er macht den ganzen Hergang des Verderbnisses vortrefflich deutlich, indem er mit seinem Nachbar zugleich aus Versehen ausgelassen und am Rande nachgetragen, später sich zufällig allein rettete; δέ nach ὄμνυςι steht natürlich, wie so oft (auch V. 615), für γάρ. Aus den nun am Schluss der Rede übrig bleibenden Elementen ist jetzt mit vieler Wahrscheinlichkeit diese Folge und Gestalt von Versen zu gewinnen:

| φέρει δ' ύφ' αύτῆ φῶτα Καδμείων ἕνα,         | 524 |
|----------------------------------------------|-----|
| ώς πλεῖςτ' ἐπ' ἀνδρὶ τῷδ' ἰάπτεςθαι βέλη,    | 525 |
| [βληθέντα τοῦ φέροντος.] ὁ δὲ, τοιόςδ' ἀνήρ, | 528 |
| μέτοικος "Αργει δ' ἐκτίνων καλὰς τροφάς,     | 529 |
| έλθὼν ἔοικεν οὐ καπηλεύςειν μάχην,           | 526 |
| μακρᾶς κελεύθου δ' οὐ καταιςχυνεῖν πόρον.    | 527 |
| SK SK SK SK SE SE SE                         |     |

\* \* \* \* \* \* \*

Indem zur Erklärung des ὁ δὲ ganz richtig übergeschrieben wurde Παρθενοπαῖος ᾿Αρκάς, entstand der jetzige Vers 528. Zu Parthenopaeus als Subject wird die Rede zurückgewendet durch βληθέντα τοῦ φέροντος, welche Worte, wie sie einerseits nach sehr geläufigem Hergange durch das eindringende Glossem verdrängt wurden, so anderseits nicht wenig zur Veranschaulichung des auf dem Schilde angebrachten Reliefbildes und der Absicht, der es dienen sollte, beitragen; denn

über die technische Beschaffenheit dieses Bildes hat Hermann vollkommen richtig geurtheilt. μέτοικος "Αργει, zusammen den Begriff 'argivischer Schutzbürger' bildend, konnte eben darum das δέ hinter sich haben; das Verhältniss dieses Verses zum vorigen ist einleuchtendermassen dieses: 'er aber, an sich ein solcher' (d. h. so zu fürchtender, wie ich ihn geschildert habe), 'als argivischer Metoeke aber noch ausserdem zu besonderm Pflegedank verpflichtet'. Mit den Asterisken am Ende tritt kein neues Wagniss hinzu; es ist eben eine und dieselbe Lücke, die neben dem Anfang der Königsrede auch den Schluss des Botenberichts umfasste, nämlich die zwei nothwendigen Verse zur Mahnung an den Eteokles, die für dieses Thor und diesen Gegner erforderliche Massregel zu ergreifen.

Die Rede des Boten ist uns so auf 27 Verse angewachsen, ist aber zugleich in ihrem ganzen übrigen Bestande so Aeschyleisch, dass sie zu keiner Verdächtigung irgend eines weitern Verses einen Anhaltspunkt gewährt. Nehmen wir nun auf der andern Seite, wie oben geschah, für die Lücke nach ei γὰρ — θεῶν ungefähr zwei Verse, für die vor ἔξωθεν εἴςω ungefähr eben so viel an, so fehlen uns, da wir hiernach nur 13 + 2 + 2 haben, ungefähr 10 Verse, die vor  $\epsilon i \gamma \dot{\alpha} \rho$ τύχοιεν ausgefallen wären. Was sie enthielten, wer will es mit Zuversicht behaupten? Aber was sie enthalten konnten, hat man ein Recht annähernd nachgewiesen zu verlangen. Die ungewöhnliche Jugend des Parthenopaeus, der Liebreiz seiner Bildung, die μακρά κέλευθος konnten den Eteokles zu augenblicklichen Sympathien anregen, die freilich sogleich 799 wieder werden aufgewogen sein durch das Gedächtniss seiner Schuld. Aber es konnte ihm diess zugleich Anlass werden, um auf die Schuld der argivischen Fürsten, zu einem so ungerechten Unternehmen sich zu verbünden, im Allgemeinen einzugehen und aus dieser Schuld ihren Untergang zu weissagen. Diess wäre wenigstens durchaus nichts Müssiges, im Gegentheil etwas sehr sinnvoll und in Aeschyleischem Sinne die Entwickelung der Handlung Motivirendes. Irgendwo im Stück

müssen wir in der That, damit die künftige Katastrophe gerechtfertigt und als Folge einer innern Nothwendigkeit erscheine, die moralische Verschuldung sowohl des Polynikes als seiner Genossen nicht blos obenhin, sondern ausdrücklich, wenn auch in bündigster Kürze dargelegt und nachgewiesen wünschen. In Betreff des Polynikes geschieht dies von V. 557 bis 567: und zwar ist es mit feinster Berechnung vom Dichter so veranstaltet, dass nicht Eteokles, der selbst so sehr Partei ist, diesen Nachweis gibt, sondern dass er dem weisesten, leidenschaftslosesten, gerechtesten Manne, dem Amphiaraus in den Mund gelegt wird. Von den übrigen Fürsten kam bisher noch kein ausdrückliches Wort der Art vor; in allen acht Reden und Gegenreden, die vorausliegen, findet sich (nachdem V. 356 mit λέγοιμ' ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων die allgemeine Einleitung gegeben war) nicht ein einziger Plural, der auch nur den Begriff der Feinde gäbe. Hier nun, in dieser fünften Gegenrede, erscheint dieser Begriff zum erstenmal in τύχοιεν — φρονοῦςι — ὀλοίατο: ist also hiermit nicht so gut wie bewiesen, was oben [S. 352] nur vermuthet wurde? — Wem es dennoch weder Beweis noch annehmliche Vermuthung scheinen sollte, nun der mache es mit seinem eigenen Gewissen aus, ob er nach so viel zusammenwirkenden Thatsachen und Spuren eines vom Dichter absichtlich durchgeführten Parallelismus es über das Herz bringe, die Anerkennung desselben daran scheitern zu lassen, dass in einem lückenvollen Stück einmal eine Lücke von zehn Versen ohne einleuchtende Ausfüllung bliebe.

Der gefundene, wenigstens für meine Ueberzeugung gefundene Parallelismus weist uns jetzt für die sieben Redenpaare folgende Verszahlen auf: 20, 15, 15, 15, 27, 29, 24. Ist es wahrscheinlich, kann nun jemand fragen, dass der Dichter, wenn er einmal Parallelismus wollte, diesen nicht ganz durchgeführt und auch die Redenpaare unter sich gleich gemacht hätte? (oder wenigstens in eine symmetrische Responsion gesetzt, wie wir sie beispielsweise hätten, wenn die

Verszahlen etwa diese wären: 24 15 15 15 27 27 24)?

Aber, erwidern wir zunächst, Strophe und Gegenstrophe entsprechen sich ja auch, ohne dass sich die Strophenpaare entsprächen. Was zwang überhaupt den Dichter, aus einer relativen Symmetrie sofort eine absolute zu machen? da doch ein Princip nicht gleich zu Tode geritten werden muss. Im Gegentheil, konnte er nicht mit einer berechneten Ungleichmässigkeit bestimmte Wirkungen erreichen wollen, die ihm 800 verloren gingen, wenn alles über einen Leisten geschlagen wurde? Für rein zufällig kann es wohl bei einem Dichter, der - wenn einer - nil molitur inepte, nicht gelten, wenn dreimal hinter einander die Zahl 15 sich wiederholt, dann aber mit einem allerdings starken Sprunge zu 27 aufgestiegen wird; in diesem Abstande, weil er sich der Empfindung nicht verbergen lässt, muss Absicht sein, oder er wäre ungeschickt. Einigermassen lässt sich nun auch meines Erachtens den Intentionen des Dichters durch aufmerksame Erwägung nachkommen. Im Allgemeinen ist ein Princip der Steigerung leicht herauszufühlen, aber ein durch kleine Modificationen absichtlich beschränktes. Die feindlichen Kämpfer zerfallen in zwei Gruppen: die bedeutungsvollere, die drei letzten umfassend, bildet den Schluss, die vergleichsweise weniger bedeutungsvolle, aus den vier ersten bestehend, macht den Anfang. Diese vier haben alle gemein mit einander, dass es masslos grimme, ungeschlachte Recken sind, ohne sich im Wesentlichen eben viel von einander zu unterscheiden, so dass es aller Kunst des Dichters bedurfte, ihre Gestalten nur so weit zu individualisiren, wie wir an zweiter, dritter und vierter Stelle mit je 15 Versen den Kapaneus, Eteoklus, Hippomedon individualisirt finden. Vor ihnen hat Tydeus nur das voraus, dass er der κακῶν ᾿Αδράςτῳ τῶνδε βουλευτήριος ist: und diesem Vorrange ist dadurch Rechnung getragen, dass er ihnen vorangestellt und dass er mit fünf Versen mehr bedacht wird, wodurch zugleich ein fühlbar nachdrücklicheres Exordium gewonnen wird und ohne Zweifel gewon-

nen werden sollte. Eine wesentlich verschiedene Figur tritt an fünfter Stelle auf: keiner der im Kampf ergrauten Krieger, sondern ein blutjunger, bildschöner Ritter, fast abenteuerlich herangezogen aus den unzugänglichen Bergschluchten Arkadiens, und doch an Tapferkeit und vermessenem Trotz den erprobtesten Helden ebenbürtig. Dieser interessante Contrast genügte, dass ihn der Bote am Parthenopaeus mit einer gesteigerten Verszahl wirksam hervorhob. Aber der Dichter erreicht damit noch einen andern Zweck: er erhält den Spielraum, um nun, nachdem bereits fünf feindliche Führer vorgeführt sind und einen Gesammteindruck machen, den Eteokles sich auch zu einer Gesammtbetrachtung erheben zu lassen über den moralisch-rechtlichen Standpunkt und die Erfolgsaussicht des feindlichen Unternehmens (die Richtigkeit unserer obigen Vermuthung [S. 358] vorausgesetzt): und erst damit empfindet jetzt der Hörer die vollständige Berechtigung eines so viel längern Verweilens, welches sonst nur als willkürliche Unterbrechung eines begonnenen Ebenmasses wirken würde. Abermals eine von allen vorigen völlig verschiedene Erscheinung ist an sechster Stelle die des weisen Sehers Amphiaraus, schon an sich mindestens eben so gewichtvoll den bisherigen fünf gegenüber, als es die des Parthenopaeus nach den ersten vier war, noch gewichtvoller dadurch, dass in seinen Mund das moralisch-rechtliche Urtheil über den Anstifter des ganzen Unternehmens, den Polynikes, gelegt wird. Es entspricht dieser innern Bedeutung, dass im äussern Mass der Reden von der 801 schon erreichten Höhe nicht herabgestiegen werden durfte: denn dass sie sogar um zwei Verse gesteigert wird, werden wir billiger Weise nicht betonen, da ein so verschwindender Unterschied kaum wahrnehmber sein konnte. Hiermit ist der Gipfelpunkt erreicht. Die Vorführung des Polynikes selbst und die persönliche Gegenüberstellung des Eteokles ist wieder in etwas knapperer Fassung gehalten, um mit der Raschheit und der Unbeugsamkeit des Königsentschlusses zugleich die Grösse des Moments und die Nähe der Entscheidung gleichwie durch ein Zusammenpressen der Gefühle dem Hörer nahe zu bringen.

Waren diess ungefähr die poetischen Motive, von denen sich Aeschylus bei der Anordnung und Gestaltung dieser ganzen Scene leiten liess, so hört nun auch jede Verwunderung auf über die befremdliche Ordnung d. h. Unordnung in der Aufzählung der sieben Thore Thebens. An welchem Thore jeder einzelne Kämpfer seinen Stand hatte, das fand Aeschylus, in festen Zügen ausgeprägt, in der längst litterarisch durchgearbeiteten Sage vor, der er folgte; in welcher Reihe er sie aufzählen wollte, war Sache seiner eigenen Wahl, und es war weder sein noch ist es unser Schade, wenn er dabei, ohne irgendwo gegen die historische Wahrheit zu verstossen, doch lieber den psychologischen Dichter als den belehrenden Topographen bewähren wollte.

Ich bin am Ende: so weit man ohne Bücher und Citate zu Ende kommen kann. Manches Nebensächliche bei Seite lassend habe ich nur erst einmal die Hauptgedanken in einem Zuge zu Papier bringen und mir gleichsam von der Seele schreiben wollen. Eine Anzahl von Anmerkungen, die dieses und jenes Einzelne weiter begründen oder ausführen sollen, behalte ich mir vor dir noch nachträglich von Bonn aus zugehen zu lassen.\*) Unterdessen soll mich's freuen, wenn dir, lieber Freund, von meinen Entwickelungen, wo nicht Alles, was ja zu hoffen argivische Vermessenheit wäre, doch Einiges, und nicht das Unwichtigste, Freude macht; denn der beste Lohn, den man vom Druckenlassen hat, ist ja doch der, dass man seine gelehrten Siebensachen (solche sind es κατ' ἐπωνυμίαν diessmal in Wahrheit) in Gedanken als Briefe an theilnehmende und empfängliche Freunde schreibt.

Bad Aachen, im April 1857.

<sup>\*) [</sup>Es war dabei namentlich auch eine nähere Begründung des oben über die Reihenfolge der sieben Thore Gesagten beabsichtigt: eine Untersuchung, die ich gelegentlich an anderm Orte mitzutheilen gedenke.]

## Nachtrag zu S. 315.

['Aλφεςςίβοιαν hat, ohne weitere Begründung, Nauck geschrieben Trag. graec. fragm. p. 254 (wie man ja früher auch ein Ἱππομμέδοντος, Παρθεννοπαιος annahm); dagegen sich der Schreibung mit einfachem Consonanten wieder angenommen und die metrische Verlängerung des kurzen Vocals behauptet hat Dindorf Soph. fragm. (ed. Oxon. vol. VIII) p. 175, mit Hinzufügung des (ebenso schon von Hermann beurtheilten) Choephorenverses 1046: φαιδχίτωνες καὶ πεπλεκτανημέναι. — Meine Ueberzeugung von der gänzlichen Unstatthaftigkeit dieses Standpunktes habe ich schon oben S. 294 angedeutet. Ich glaube nicht, dass wir jemals zu der Erkenntniss einer streng gesetzmässigen Prosodie und Metrik der Griechen, wie wir sie seit Bentley, Dawes, Porson, Hermann u. a. gewonnen haben und uns ihrer heutzutage zum Segen unserer Wissenschaft erfreuen, gelangt wären, wenn von jeher drei oder vier vereinzelte handschriftliche Ueberlieferungen singulärer Art genügt hätten, um vermeintliche Thatsachen zuzulassen, welche die Regel (und zwar ohne ersichtlichen rationellen Grund) geradezu aufhöben: — ein Verhältniss übrigens, welches genau ebenso für die Erforschung der sprachlichen Gesetze, namentlich der Syntax zutrifft. Oder meint man wirklich, dass wir jetzt über den Gebrauch oder Nichtgebrauch des Spondeus, des Daktylus, des Anapäst bei Tragikern und Komikern so einig wären wie wir Gottlob sind, wenn man diese Versfüsse eben so hätte behandeln wollen wie den in Rede stehenden Trochäus? Woher also dieser Widerspruch der Methode? Das oft gedankenlos geschmähte Verfahren der Induction bleibt doch zur Ermittelung eines Gesetzes unser wesentlicher Er-

kenntnissweg, und die methodische Skepsis das Hauptschutzmittel gegenüber der anerkanntermassen so vielfach getrübten Ueberlieferung. Mehr als vereinzelte handschriftliche Ueberlieferungen zweifelhafter Art sind doch aber im gegebenen Falle die drei oder vier Beispiele nicht, welche kurz zu lang machen sollen, gleichgültig ob die Alteration des Aechten von jüngerm oder älterm Datum ist. Und mehr als ein etwas älteres Datum dieser Art beweisen doch schlechterdings die paar ausdrücklichen 'Zeugnisse' nicht, auf die man sich mit so vielem Gewicht zum Schutze der heutigen Handschriften beruft. Niemand kann ja im Ernst glauben, dass, weil im zwölften Jahrhundert Tzetzes φαιοχίτωνες im Anfange des Trimeters bei Aeschylus las und diess natürlich nach seiner und seiner Zeitgenossen Weise in harmlosester Unschuld als trochaeus pro iambo auffasste, daraus der geringste Beweis dafür zu entnehmen sei, dass 17 Jahrhunderte früher der Dichter so geschrieben. Aber freilich der Aristarcheer Seleukus, und Heliodorus aus dem Priscian sein Citat des Seleukus ohne Zweifel entnommen hat (trotz Westphal's Widerspruch, Metrik II, 2 p. 142), sind um 13 bis 14 Jahrhunderte ältere Zeugen als Tzetzes. Als wenn uns aber nicht längst aus lehrreichsten Scholien bekannt wäre, welche Varianten und, was mehr besagt, welche unzweifelhafte Corruptelen bereits den Alexandrinern in den von ihnen gebrauchten Exemplaren vorlagen! Oder war das etwa keine Corruptel, wenn Heliodor (Prisc. p. 1329 P. 428, 26 K.) aus den zwei Versen:

> ' Ερμῆ, φίλ' ' Ερμῆ, Μαιαδεῦ, Κυλλήνιε, ἐπεύχομαί τοι, κάρτα γὰρ κακῶς ῥιγῶ —

die unglaubliche und von niemand (weder Welcker noch Meineke noch Bergk) geglaubte Lehre zog, dass Hipponax reine und choliambische Trimeter durch einander gemischt habe? Oder hat bis jetzt irgend jemand daran gezweifelt, dass Heliodor (Prisc. p. 426, 23 K.) thörichter Weise in einem Verse desselben Hipponax (τοὺς ἄνδρας τούτους — wie er dann auch weiter lautete) einen Spondeus im zweiten, einen Dak-

tylus im vierten Fusse annahm und als gewollte Regelwidrigkeit auffasste, oder sind nicht, bei aller Abweichung im Einzelnen, Hermann, Meineke, Bergk (s. Keil's Anm.) durchaus einverstanden, dass der Metriker sich nur durch eine verderbte Handschrift täuschen liess? Ist es anders, wenn selbst ein Herodian (Bekker's Anecd. III p. 1185) behauptete, der Dativ uucí habe ausnahmsweise die paenultima lang, und dieses (wie man aus der nachfolgenden Widerlegung seiner widersprechenden Gegner erkennt) mit einem Verse der Myobatrachomachie (260 ed. Baumeister, Gottingae 1852) bewies, in dem wir noch heutzutage die unzweifelhaften Corruptelen ny δέ τις έν μυςὶ Πτεριδάρπαξ (oder Μεριδάρπαξ) έξοχος ἄλλων und ην δέ τις έν μύεςςι νέος παῖς ἔξ. ἄ. (s. Wachsmuth Rh. Mus. XX p. 183) in den Handschriften vorfinden? vgl. 'de Oro et Orione' p. 85. — Warum also (um anderes Aehnliche zu geschweigen) gerade nur in dem einen Falle, wo es sich um Ίππομέδων und ᾿Αλφεςίβοιαν handelt (denn Παρθενοπαΐος bezeugt ja nicht einmal jemand, und selbst Dindorf lässt es aus anderweitigen Gründen der Kritik fallen), inconsequenter Weise so schwierig und buchstabengläubig sein, nur um eine aus aller Regel heraustretende und dazu an sich selbst unbegreifliche Gesetzlosigkeit aufrecht zu halten? durch mystische Redensarten, wie dass 'ihre Wahrscheinlichkeit in der Geschichte des Senars liege', wird sie doch wahrlich nicht begreiflicher.]

## XI.

## De Aeschyli in Septem adversus Thebas versibus 254—261 disputatio.\*)

Dies ut diem doceat, novo exemplo volumus eos vestrum, III cari commilitones, cognoscere qui scholis Aeschyliis per hanc hiemem coram vobis habitis interfuerunt. Ibi quae de illis versibus exposuimus qui sunt in Septem adversus Thebas a 254 ad 261 ed. Herm., ea quoniam secundis curis, quarum nobis otium haec Saturnaliorum hilaritas Rhenana facit, haud leviter posse emendari intelleximus, non esse committendum existimavimus ut novi inventi expertes essetis. Vt autem, quid rei agatur, ceteris quoque patefiat si qui in has pagellas oculos conicere voluerint, primum quidem Eteoclis sermonem illum ex Godofredi Hermanni exemplo, quo iterato a nobis uti in interpretando consuevimus, transcriptum infra posuimus.

έγὼ δὲ χώρας τοῖς πολιςςούχοις θεοῖς,
πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπιςκόποις,
Δίρκης τε πηγαῖς ὕδατί τ' Ἰςμηνοῦ λέγω,
εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως ςεςωςμένης,
μήλοιςιν αἱμάςςοντας ἑςτίας θεῶν,
ταυροκτονοῦντας θεοῖςιν, ὧδ' ἐπεύχομαι
θήςειν τρόπαια, δαΐων δ' ἐςθήματα
260

<sup>\*) [</sup>Procemium Indicis scholarum aestivarum Bonnensium a. CICIOCCCLVII. — Non sine utilitate cum nostris conferentur quae de eisdem versibus nuper disputata sunt multis nominibus disparia, de quibus vide Ottonem Ribbeckium sine ira et studio existimantem in Fleckeiseni Annal. philol. t. 85 (a. 1862) p. 378 sqq. Sanioris iudicii criticum G. Dindorfii praefatio editionis quintae Teubnerianae (a. 1865) prodidit p. LVI sq.]

τοιαῦτ ἐπεύχου μὴ φιλοττόνως θεοῖς κτλ.

Et in his illud quidem, quod pro librorum scriptura ΟΥΔΑΠΙCΜΗΝΟΥ praeclara praeclari auctoris emendatio, Iacobi Geelii [ad Eurip. Phoen. p. 151], ὕδατί τ' Ἰςμηνοῦ suscepta est. meministis omni ex parte a nobis laudari. Recte enim contra Guilelmum Dindorfium, qui reprobata quam prius probaverat Ludovici fratris coniectura ὕδαςί τ' ιν Geelianae simillima ipse ὕδατά τ' Ἰςμηνοῦ λέγω suadebat, Carolus Prienius dixit Annal. phil. et paed. vol. LXVIII (a. 1853) p. 9, longe aliam esse rationem monstrans conlati a Dindorfio exempli Aeschylii Prom. 88 sqq.: ŵ δίος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί, ποταμών τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων άνήριθμον γέλαςμα, παμμητόρ τε γή, καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ήλίου καλώ, ἴδεςθέ μ' -: ubi nec λέγω positum est, sed multo significantius καλῶ, et certo consilio Solis potissimum omnituentis invocatio cum vi quadam intenditur. Ismeni autem mentio nec caussa nec ratio perspicitur cur vel maiore vel minore cum pondere quam ceterorum numinum appellatio fiat. Ergo vel hanc ob rem nihili esset quod ab ipso Prienio cum 1. s. s. tum Musei nostri Rhenani vol. IX p. 239 propositum est οὐδ' ἄπ' Ἰςμηνὸν λέγω, etiamsi non accederet, quod nec praepositionis ista tmesis defensionem patitur, nec omnino ea qua ille voluit significatione 'Ismenum excludo, praetereo' graecum est ἀπολέγω Ίςμηνόν, nec si esset, dignum Aeschylo. Videturque nunc ipse Geelii є́рµαιον probare in Symbolis criticis Lubecae nuper editis p. 38. Qui autem λέγω vocabuli usum quendam parentheticum eundemque epexegeticum huc ascivit Antonius Lowinskius eiusdem Musei vol. XI p. 305 sic verba poetae instaurare sibi visus: Δίρκης τε πηγαῖς, οὔθατ' Ἰςμηνοῦ λέγω, non cogitavit (alia ut mittam) id contrario potius ordine dicendum fuisse οὔθαςί τ' 'Ιςμηνοῦ, Δίρκης πηγάς λέγω: talis enim ratio est Aeschyliorum illorum ut άλω δὲ πολλὴν, ἀςπίδος κύκλον λέγω in hac fabula, vel κέντημα γλώς της, ςκορπίου βέλος λέγω in Xantriis.

Atqui languidum esse et supervacaneum reliquis additum λέγω uterque sensit. Et profecto languet, si 'dico' vel 'inquam' vertitur: non languebit, ubi ἐμφατικωτέρως aequare 'indicendi, declarandi, pronuntiandi' notionem putabitur; ut enim saepissime illud vim hortandi iubendive induit, ita nihil impedit quominus etiam promittendi vovendique potestatem communicet. Verum sic fatendum est sane in unius constructionis continuitate ἐκ παραλλήλου positum ἐπεύχομαι verbo non mediocriter offendere. Non offendit quidem Hermannum: sed hunc ipsum in ea caussa non audiendum esse facile est ad demonstrandum. Quam enim excusationem tutandae codicum memoriae in v. 265 adhibuit, ubi non percepisse editores ait eximiam vim iracundae orationis in illis quae sunt έγω δ' ἐπ' ἄνδρας ξε ἐμοὶ ςὸν έβδόμω ἀντηρέτας έχθροῖςι . . . εἰς ἐπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω, eandem illum veniam huc transtulisse consentaneum est. Et tamen nihil esse evidentius potest quam pridem repressa ea iracundia, qua in pavidas contumacesque virgines invectus erat antea, iam totum in eo regem esse ut placata mente (τοῦτ' ἀντ' ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι ςέθεν), sed imminentis periculi gravitate graviter permota graves tranquillasque preces fundat compositaque oratione vota nuncupet. Ei igitur animi affectui convenienter quem ad modum non illud, quod artificiosiore acumine Hermannus excusare studuit, sed hoc potius dicere Eteocles videbitur, quod non egens excusatione maximam commendationem simplicitatis habet: έγω δ' ἔτ' ἄνδρας εξ έμοι τὸν έβδόμψ e. q. s. (nec enim dignum cui immoremur v Burtoni Blomfieldique commentum έγω δέ γ' ἄνδρας): ita ab eadem regis condicione iterata in λέγω et ἐπεύχομαι verbis vovendi notio non poterit non aliena iudicari. Quod si ita est, haud immerito, in utrum locum aliquid suspitionis cadat, quaeretur.

Non poterit autem, qui ad vim simplicis veritatis non prorsus occalluerit, ullo modo gravissimas, quibus ipse versus 259 obnoxius est, dubitationes vel dissimulare vel monstratas infitiari: quae sunt numero quattuor. Nam primum quis post

τοῖς πολιςςούχοις θεοῖς et ipso proximo versu έςτίας θεῶν molestissime iteratum θεοῖειν aequo animo ferat? In cuius locum si cum Blomfieldio πα̂cιν substituas parum per se plausibile a concinnitate sententiae, at ita qui tandem, cum profecto cυνώνυμα non sint μηλοςφαγείν et ταυροκτονείν, hoc potuisse sine copula adici credamus? praesertim cum in promptu esset καὶ βουθυτοῦντας dicere, id quod commode nuper Robertus Engerus admonuit Annal, phil. et paed. vol. LXXV (a. 1857) p. 48. Itaque utrique incommodo ut occurreret, ταυροκτονοῦντάς τέ con Prienius commendabat, ob id laudatus a Ludovico Schillero in Diariis Monacensibus vol. XXXIX p. 27: non mehercule sententiae quicquam vel ponderis vel gratiae addens addito, quo facillime caremus, dativo. Vt haud paullo venustius, qui hariolari vellet, potuerit ταυροκτονοῦντάς τ' ἀςμένως ἐπεύχομαι θήςειν κτλ. conicere. Nam Bothianum quidem ταυροκτονοῦντάς θ', οἷςιν ὧδ' ἐπεύχομαι ne intellegi quidem potest nec graece loquentis potius quam balbuttientis est. Verum tertia offensio haec accedit quod omnino, qui omissa personae significatione ταυροκτονοῦντας ἐπεύχομαι θήςειν dici potuerit, non perspicitur: id quod sane etiam ad αίμάς coντας participium pertinet. Nec enim scholiasta Mediceus morandus: qui cum λείπει ήμας, ήμας ἐπεύyougi adnotavit, non quod abest tantum, sed quod deest dixit. Rursus igitur praesto esse Hartungius confidenterque ταυροκτονοῦντας θ' ἡμας ὧδ' (sic) reponere, forma invecta minime Aeschylia, neglecta autem virtutis poeticae aestimatione, unde quartum argumentum petimus. Omnino enim, si non essent reliquae offensiones omnes, tam exiliter subiectum ταυροκτονοῦντάς τε vel etiam καὶ βουθυτοῦντας negaremus ab Aeschylo profectum esse. Recte se habiturum erat μηλοςφαγούντας ταυροκτονούντάς τε: item recte aliquanto ornatiore dicendi specie μήλοις ταύροις θ' αίμάς τοντας έςτίας θεών vel quod eodem redit μήλοιςί θ' αίμάς τοντας έςτίας θεών ταύροιςί τε: fortasse etiam μηλοςφαγούντας ταύροις θ' αίμάς τοντας ές τίας θεών vel ταυροκτονούντας μήλοις θ' αίμ. €. θ. condonari potuit, quamquam hoc non valde placet: sed a graviore et exquisitiore genere descendere ad tenuius et ieiunius, id vero poeta dignum non est.

Tot igitur tamque graves dubitandi caussae cum unum eundemque versum communem sedem habeant, vix poterit nostra sententia in temeritatis crimen incurrere, qui de interpolatoris fraude suspicetur. Nam non sane liber tali culpa is videbitur, qui non tantum tam bonum versum vereque VI Aeschylium, qualis ille est μήλοιτιν αίμάτοτοντατ έττίατ θεῶν, licentius damnavit duce Blomfieldio, sed suomet consilio in eiusdem supplicii societatem etiam duobus proximis adscitis nihil reliqui fecit ex tralaticia ubertate praeter haec satis macilenta frusta:

εὖ ξυντυχόντων καί πόλεως ςεςωςμένης λάφυρα δάων δουρίληφθ' άγνοῖς δόμοις ςτέψω πρὸ ναῶν πολεμίων ἐςθήματα.

Quae quibus aliis incommodis laborent, infra apparebit: nunc unum hoc quaerimus, quo iure quave probabilitate ipsorum sacrificiorum sponsio ab Eteoclis voto segregetur, prorsus ea ad rerum condicionem sollemnemque in eo genere consuetudinem apposita? Sed μήλοις sane ut dedita opera etiam ταύρων mentio accederet, nec profecto per se ulla necessitas fuit et eo minus caussae inventum, quo certiore grammaticorum testimonio constat ipso μήλων nomine boves comprehensos esse παρὰ τοῖς ἀρχαίοις: de quo veterum observationes ab Augusto Nauckio compositas habetis Aristophanis sui p. 197 sqq. Itaque hoc qui aut non meminisset aut exposite et aperte declarandum putaret, ad maiorem scilicet magnificentiam sacrificii notionem adducturus facile eum versiculum confingebat, quem manifestum est conflatum esse e Sophoclii ταυροκτονείν verbi recordatione adsumptisque e superiore versu θεοίτιν, ex paullo inferiore ἐπεύχετθαι vocabulis: hoc autem postremo ne satis commode quidem, nisi fallimur. Nolumus in eo haerere morosius quod, etsi 'precari' et εὔχεςθαι et ἐπεύχεςθαι dictum esse constat, tamen ad 'vovendi' notionem ipsum verbum compositum omnino non est a tragicis poetis

translatum praeter hoc unum exemplum. Quod ut potuisse tamen fieri largiamur, at omnium minime commode fatendum est eo loco fieri, ubi paucis post versibus eodem ἐπεύχεςθαι verbo chorus non 'vovere', sed 'precari' iubeatur: ἐπεύχου μὴ φιλοςτόνως θεοῖς. Quo ut etiam augetur fraudis suspitio, ita in hac ipsa fabula satis vobis constat non deesse exempla simili sedulitate adsutorum pannorum h. e. non a librariis potius adsutorum, quam a doctiore aliquo lectore profectorum, qui nimirum ingénio indulgeret suo ludibundaque manu quid vires possent experiretur.

Expulso importuno additamento, quod non est mirum interpolatorem accommodasse ad eum quem scriptum repperisset αίμάς coντας accusativum, sequitur ut hoc ipso quid fiat quaeratur, quippe quod supra viderimus sine huâc dici prorsus non potuisse. Atque hic quidem viam veritatis apertissime vetus scholiasta monstrat, non is qui λείπει ἡμᾶς adscripsit, sed longe illo et praestantior et ut facile apparet antiquior, cuius in Mediceo codice quantivis pretii verba haec sunt: έςθήμαςιν έςθήματα άναθήςω πρὸ τῶν ναῶν τὰ λάφυρα. Ε quibus primum hoc intellegitur, talem interpreti scripturam VII ante oculos fuisse, qua non ad Thebanos universos, sed ad unius Eteoclis personam voti susceptio referretur: nam pro λέγω θής ειν etsi satis commode ponere ἀναθήςω potuit, at pro λέγω ήμας θήςειν profecto non potuit non αναθήςομεν. Quo accedit quod singularis numeri non minus aperto indicio est quod subsequitur cτέψω verbum, de quo suo loco dicetur. Haec igitur eam vim habere intellegimus, ut Aeschyliam verborum constructionem non aliam nisi hanc fuisse coarguant: ἐγὼ δὲ λέγω μήλοιςιν αίμάςςων έςτίας θεῶν θήςειν —. Nec fere plus quam unius litterae mutationem nobis sumimus, cum a poetae manu hoc esse profectum conicimus:

μήλοιτιν αίμάττων τόθ' έττίατ θεών θήτειν —:

quod uno evanido semicirculo sic scriptum AIMACCONTOCECTIAC cum sententia careret, facile videri potuit in αίμάς coντας

έcτίαc corrigendum esse. E quo fonte constructionis perversio gravissima manavit.

Ad proxima pergimus ut, quid tandem sit quod effecturum se Eteocles polliceatur, patefiat. Nimirum primum θήςειν τρόπαια, praeterea autem spolia opima templis affixurum hostium vestimenta. Et de tropaeis intellexit etiam unus scholiastarum: παρατηρητέον ὅτι οὐδέπω ἦν ἡ τῶν τροπαίων όνομαςία κατὰ τὸν Ἐτεοκλέα. ὥςτε ἀνεβίβαςε τὰ κατὰ τὸν χρόνον ὁ Αἰςχύλος. Sed ea tamen interpretatio omnis quominus fidem inveniat, caussae obstant gravissimae. Nam primum quidem cum etiam tropaea non aliunde nisi e spoliis hostilibus fiant, mirum est horum mentionem, seiunctam ab ipsorum tropaeorum promissione, in altera tantum parte bipertitae enuntiationis fieri, omninoque satis ornatae in hac parte orationi praemitti tam exilibus verbis elatam θής ειν τρόπαια notionem. Non minus autem praeter rationem, ubi δαΐων δ' ἐςθήματα verbis ad alterum membrum enuntiati transitur, a spoliorum in templis figendorum cogitatione seiuncta est sacrificiorum sponsio, quae tamen apparet multo etiam aptius illuc quam ad tropaea pertinere sub dio fieri solita in campo aperto. Et ut hoc incommodum mutata δè in τε particula facile vitetur, tamen longe evidentissimum argumentum hoc restat, quod constanti loquendi usu 'tropaeum statuere' cum ceteris scriptoribus etiam poetae tragici ίcτάναι τροπαΐον dixerunt (ut mittam ὀρθοῦν, ἐγείρειν), non τιθέναι. Animadvertit hoc Marklandus in Supplices Euripidis v. 657, tribus is quidem τιθέναι verbi exemplis memoratis, sed quorum primum petitum e Choephoris v. 762 άλλ' εἰ τροπαίαν Ζεὺς κακῶν θήςει ποτέ, ubi vel τρόπαιον vel τρόπαια male suadebat Porsonus, prorsus hinc alienum sit: alterum in Helena Euripidis v. 1380 ώς βαρβάρων τρόπαια μυρίων χερὶ θήςων addito χερί differat: tertium Aristophanis in Lysistrata v. 318 non θείναι sed θέςθαι praestat genetivis sociatum δέςποινα Νίκη ξυγγενού τῶν τ' ἐν πόλει γυναικῶν τοῦ νῦν παρεστῶτος θράςους θέςθαι τροπαῖον ἡμᾶς. Quae cum ita sint, denuo praesto est salutis administer scholiasta, non is qui de troVIII paeorum instituto commentatus est, sed iam supra nobis laudatus, quem non θήσειν τρόπαια, sed θήσειν ἐσθήματα vel λάφυρα coniunxisse ex ipsis eius verbis manifestum est: ἐσθήματα ἀναθήσω πρὸ τῶν ναῶν τὰ λάφυρα. Non legit igitur ille ullam ante ἐσθήματα particulam, sed una constructione continuatam talem enuntiationem, qualem et verborum et sententiae simplicitas commendat ut quod maxime:

μήλοι το αίμάς των τόθ' ές τίας θε ων θής ειν τροπαΐα δαΐων ές θήματα

h. e. nuntia victoriae me facturum vestimenta hostium. Vbi, ut in adiectivo, multo etiam certius quam in substantivo προπερισπαστέον secundum veterum magistrorum praecepta, de quibus contemptius quam par erat Elmsleius existimavit in Heraclidas v. 403. Adiectivum non in illis tantum Euripidiis habetis Ζηνὸς ὀρθῶςαι βρέτας τροπαῖον et Διὸς τροπαῖον ἵστασαν βρέτας Phoenissarum v. 1251. 1473, quorum vim esse ambiguam sentitis, sed imprimis huc apposito exemplo Electrae v. 1174 τροπαῖα δείγματ' ἀθλίων προσφαγμάτων. Pro substantivo autem haberi coeptum in Aeschylio versu τροπαῖα effecit ut vel δὲ vel τε particula intrusa novam structuram proximorum verborum comminiscerentur, plane ut huius fabulae versu 340 factum est in πικρὸν δ' ὄμμα verbis: quos versus una cum strophicis cum olim diximus\*) tum nunc credimus sic emendandos esse:

κορκορυγαὶ δ' ἀν' ἄςτυ προτί θ' ὁρκάνα πυργωτά πρὸς ἀνδρὸς δ' ἀνὴρ δορεὶ καίνεται.

παντοδαπός δὲ καρπός χαμάδις πεςὼν ἀλγύνει κύρςας πικρὸν ὄμμα θαλαμηπόλων.

Nisi quod, qui accuratissime exaequatam syllabarum responsionem expetat cum Engero l. s. s. p. 51, poterit fortasse δόρατι pro δορεί.

<sup>\*) [</sup>In Diariis litt. Ienensibus a. 1830 m. Febr. p. 204.]

Superest ut gravissimas turbas si possimus componamus, quibus extremos versus et intumuisse et dehisse certum est. Qui cum vulgo tales legerentur:

θής ειν τρόπαια, πολεμίων δ' ἐςθήματα, λάφυρα δαΐων δουρίπληχθ' ἁγνοῖς δόμοις,

ex paucissimis codicibus, sed inter eos Mediceo, hi prodierunt, quos ex ipso Mediceo transcriptos ab Ottone Ribbeckio nostro infra posuimus:

θής ειν τρόπαια. πολεμίων δ' ἐςθήμαςι λάφυρα δαΐων. δουρίπληχθ' άγνοῖς δόμοις τ τ ἐςθήματα.

ubi et τα versu primo, et tertio τ secunda manu supra IX scriptum est ab eademque θ' adiectum in δουρίπληχθ': disiecta autem membra sive poetae sive interpretis vel interpunctio prodit facta post τρόπαια, post εκθήμακι, post δαΐων. Hinc igitur quod Hermannus effecit ab initio a nobis perscriptum qui placere ipsi potuerit aegre assequare: tam insuavi construendi duritie ex obliqua oratione in rectam transitur a θής ειν infinitivo ad ςτέψω, pro quo tamen in promptu ςτέψειν erat: reliquas offensiones ne iteremus antea satis disceptatas. Nisi quod praeclaro sane acumine δουρίπηχθ' e nihili memoria librorum eruit pro eo quod Porsonus in Euripidis Hecubam v. 482 proposuerat δουρίληφθ'. Vnum autem illi vitium non tantum cum Guilelmo Dindorfio commune est, cuius scripturam supra perstrinximus p. VI [369], sed etiam cum Roberto Engero nostro, qui nova via ingressus hanc nuper speciem Aeschyliorum verborum 1. s. s. p. 48 commendavit:

> ἐπεύχομαι θήςειν πρόναα πολεμίων ἐςθήματα λάφυρα δάων δουρίπηχθ' ἁγνοῖς δόμοις.

In qua primum laudandum est, quod non posse ferri τροπαίων notionem intellexit: alterum hoc, quod unam continuam esse

horum omnium constructionem pervidit: improbanda autem cum alia tum illud, quod non minus profecto ταυτολόγα sunt πρόναα et δουρίπηνθ' άγνοῖς δόμοις quam apud Hermannum Dindorfiumque δ. άγνοῖς δόμοις et πρὸ ναῶν verba. Rursus autem cum solo Dindorfio alterum ταυτολογίας exemplum participat etiam minus tolerabile, quod cernitur in λάφυρα δάων et πολεμίων ἐςθήματα vocabulis: sibi autem propriam hanc culpam, quod minime vulgarem cτέψω vocis usum sibi persuasit interpolatori deberi. Quo accedit quod prorsus immerito nobis videtur illud in Hermanno criminari, quod is non ferenda libidine alia ex aliis Medicei codicis versibus suscepta in unum contulerit: quasi non longe frequentissimo usu hoc ipsum eveniat, ut promiscue in codicibus conglutinatis scriptorum interpolatorumque verbis illud unum spectandum sit, ut quid suapte natura dignum esse scriptore, quid sapere interpretem videatur, acriore iudicio dispiciamus. Hanc igitur normam secuti primum πρὸ ναῶν interpretamentum esse illorum quae sunt δουρίπηχθ' άγγοῖς δόμοις pronuntiamus: deinde πολεμίων interpretamentum δαΐων nominis: contra non concedimus eandem rationem esse έςθήματα et λάφυρα notionum. Nam etsi illud quidem fere poeticum tantum est, at hoc nec frequentatum prosae orationis scriptoribus nec ab ipsis tragicis poetis ullo pacto alienum novimus. Velut in eadem prorsus caussa θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καθ' 'Ελλάδα δόμοις ἐπαςςάλευςαν ἀρχαῖον γάνος ipse Aeschylus dixit Agamemnonis v. 556 (ἐπαςcάλευςαν quidem convenienter ei quod est δουρίπηκτα), similiter idem λαφύροις δώμα κοςμήςει πατρός huius fabulae v. 460, item cè παγχρύςοις εγώ ςτέψω λαφύροις Sophocles Aiace 92, alia vel Sophoclia vel Euripidia ne nunc cumulex mus. Vt recte sane, quam diu aut ἐςθήματα aut λάφυρα scripsisse Aeschylus putabitur, illud aliquanto etiam dignius poeta habeatur, id quod verissimo iudicio Hermannus sensit, rectius tamen neutrum eodem indignum credatur. Ita igitur segregatis a genuinorum societate apertis interpretamentis quae relicta sunt tamquam sua sponte in versus formam tam commode et concinne coeunt, ut ne posse quidem alium ordinem inire videantur:

θής ειν τροπαῖα δαΐων ἐςθήματα, ττέφων λάφυρα δουρίπηχθ' ἁγνοῖς δόμοις.

Postquam enim generalius illud dixit τροπαῖα δαΐων ἐςθήματα, iam qui id instituturus sit ut indices cladis vestes hostiles evadant, accuratius explicat: 'hastis eas sacris domibus affigens spolia.' Haec autem Aeschylia quo modo in eum quem codices exhibent tumorem creverint, licebit tam planum facere, nihil ut ad demonstrationis integritatem desiderari videatur. Etenim e communi fonte turbae omnes hoc repetendae sunt, quod et priori versui vel potius utrique et posteriori aliquid explicationis adscriptum erat, quorum illud quaedam sui vestigia etiam nunc reliquit in laceris truncatisque scholiis libri Medicei, alterum prorsus intercidit. Quae potuerunt velut talia esse: ἀναθήςω πρὸ τῶν ναῶν τὰ τῶν πολεμίων ἐςθήματα ἤγουν τὰ λάφυρα, et cτέψω τοὺς ναούς λαφύροις ήγουν τοῖς τῶν πολεμίων ἐςθήμαςιν: in quibus ad amussim numerabis quotquot vocabula in trium versiculorum speciem conflata Mediceus codex praebet, ne ἐcθήμαcιν quidem dativo excepto, quem qui expediret vel unde natum diceret nemo criticorum habuit. Nec profecto caussa latet, cur illarum alteram explicationem interpres addendam putarit. Nam cum usitate sane non cτέφεςθαι λάφυρα dicantur, sed res quaepiam cτέφεςθαι λαφύροις, ut in eadem caussa ὅπλοις ςκύλοις τε Φρυγῶν δοριθηράτοις, οἷςιν ᾿Αχιλλέως παῖς Φθιώτας cτέψει ναούς apud Euripidem est Troadum v. 576, item apud alios poetas τύμβον λοιβαῖς καὶ χλιδαῖς, νέκυν χοαῖς, πάτραν ἐνάροις ετέφειν aliaque non parvo numero parilia, non inutiliter ad idem genus revocari visum est quod longe rariore usu Aeschylus posuit cτέφων λάφυρα 'stipans spolia': cuius usus nunc non aliud exemplum in promptu est praeter illud in hac fabula v. 49: μνημεῖά θ' αὐτῶν τοῖς τεκοῦςιν ἐς δόμους πρὸς ἄρμ' 'Αδράςτου χερςίν ἔςτεφον.

Atque hic finem imponeremus disputationi nostrae, nisi nimis confinis alia labes esset, quam non animadversam criticis non dubitamus quin poetae verba traxerint. Quid enim esse dicamus quod illis quos tractavimus versibus hi continuantur:

τοιαῦτ' ἐπεύχου μὴ φιλοςτόνως θεοῖς, μηδ' ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμαςιν.

Vbi sive 'precare' sive 'vove' verteris ἐπεύχου, nihili erit quae XI prodit sententia. Voverat quidem Eteocles, sed ea voverat quae ipse pro se solus praestiturus erat: non potuit, si saperet, vel eadem vel talia vovere etiam virgines iubere, a quarum personis illa erant alienissima. Et satis in principio orationis, quae utrorumque officia essent, his verbis discriminaverat: εὔχου τὰ κρείςςω (h. e. saniore ratione precare) Συμμάχους είναι θεούς κάμων ἀκούςας εὐγμάτων (h. e. votorum) ἔπειτα cù ὀλολυγμὸν ἱρὸν εὐμενῆ παιάνιςον h. e. sollemne genus bene compositae precationis funde, oppositum id quidem subitariis ac tumultuariis quibus antea indulserant lamentis, vel quod eodem redit φιλοςτόνοις ματαίοις κάγρίοις ποιφύγμαςιν. Ergo 'precare' est ἐπεύχου. Verum additum τοιαῦτα qui poterit non ad proxima quae praecedunt, in quibus tamen nulla precandi mentio facta, sed ad illa referri a quibus ipsius voti Eteoclei intervallo separatum est? Aut igitur omnia fallunt aut non integram codices regis orationem servarunt. Nec ignorant, qui aliquem usum habent huius artis, quam saepe, ubi semel gravius turbari coeptum est in veterum libris, mirimodis mixta ea ipsa duo genera corruptelae habeantur, quorum alterum lacunis, interpolatione alterum continetur. Velut hau dubie illius versus interpolatio qui est in hac fabula 176: τοιαῦτά τἂν γυναιξὶ cυνναίων ἔχοις, sociam habuit alius senarii iacturam, quem non improbabiliter posse talem fuisse Dindorfius coniecit: τοιγάρ προφωνώ πᾶςιν ἡςύχως ἔχειν. Hine igitur consectarium esse hoc volumus, ut a voti susceptione sua ad chori cohortationem Eteocles tali fere modo transierit: τοιαῦτ' ἐγὼ μὲν εὔχομαι, cὸ δὲ μὴ φιλοςτόνως ἐπεύχου. Et ut aliquid exempli ludamus, iam integram orationem pro virili parte a nobis reconcinnatam accipite qualem infra scripsimus:

ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολιςςούχοις θεοῖς
πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπιςκόποις,
Δίρκης τε πηγαῖς ὕδατί τ' Ἰςμηνοῦ λέγω,
εὖ ἔυντυχόντων καὶ πόλεως ςεςωςμένης,
μήλοιςιν αἰμάςςων τόθ' ἑςτίας θεῶν
θήςειν τροπαῖα δαΐων ἐςθήματα,

τοίαῦτα [τἀμὰ προςδέχοινθ' ὁρκώματα.
cừ δ' οὖν] ἐπεύχου μὴ φιλοςτόνως θεοῖς,
μηδ' ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμαςιν
οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγης τὸ μόρςιμον.

Vel si males τἄμ' ἂν προςδέχοινθ'. Quae cum ab his excipiuntur:

ἐγὼ δ' ἔτ' ἄνδρας εξ ἐμοὶ ςὺν έβδόμψ ἀντηρέτας ἐχθροῖςι τὸν μέγαν τρόπον εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών, 265

eidem cú pronomini, quo Eteocles ad suum illud ἐγὼ δὲ ΧΙΙ χώρας κτλ. atque ad τἀμά respexerat, nova oppositione iam alterum ἐγὼ δὲ refertur: 'ego autem praeterea' e. q. s.

<sup>\*) [</sup>Horum omnium nihil servandum esse Bernhardyus Hist. litt. gr. II, 2 p. 262 (ed alt.) sibi persuasit praeter haec: Ἐγὰ δὲ χώρας — ἐπικόποις, Εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως εξεωμένης, Ετέψω τροπαῖα πολεμίων ἐεθήματα, Λάφυρα δαίων δουρίπηχθ' ἁγνοῖς δόμοις: non ille offensus valde languida πολεμίων et δάων notionis repetitione. — Maiora molitus editionis suae p. 32 sq. Weilius vereor ut multis persuasurus sit. Nec aliter de Maur. Schmidtii coniecturis sentiendum videtur ad v. 254—256. 265 spectantibus, quas Diurna gymnasiis Austriacis destinata t. XVI (1865) p. 572 exhibent: quo adde Mus. Rh. XIX (1864) p. 628.]

## XII.

# Caroli Reisigii emendationes in Aeschyli Prometheum.\*)

V. 1 scribe τηλοῦρον pro vulgato τηλουρόν. Nominum enim in συρος terminatorum oxytona sunt quae ducuntur ab όρᾶν, ut οἰκουρός, κηπουρός: contra quae ab nominibus, barytona. Ergo cκίουρος notandum et "Αρκτουρος, ab οὐρά: item ἄγχουρος, πρόςουρος, ὅμουρος, ab ὅρος. Quem ad modum autem πρόςουρος est pro πρόςορος, ita primitus et ionice fuit

<sup>\*) [</sup>Praemissae 'Apparatus critici et exegetici in Aeschyli tragoedias', Halis Saxonum editi a. 1832, volumini I a p. XIX ad XXXII. -Schwetschkii enim, bibliopolii Gebauerii possessores, cum Apparatui illi a semet edito aliquid accedere novae dotis vellent, facile a me impetrabant ut e Reisigii de Prometheo scholis academicis, quibus ipse per hiemem a. 1826 et 1827 non sine industria interfuissem, ea excerperem inque latinum sermonem conversa proponerem, quae utilius cum doctis hominibus communicari quam sempiterna oblivione obrui viderentur. Quibus etsi hodie, in tanta studiorum Aeschyliorum mutatione, non idem atque olim pretium est, tamen quoniam eo quo tum prodierunt loco propemodum delituerunt, hoc deberi praeceptoris incomparabilis memoriae visum est, ut hac data occasione novam in lucem protraherentur.] Selectae sunt eae emendationes, quae nec alibi essent ab ipso Reisigio propositae, nec in solis scripturae discrepantiis editorumque sententiis diiudicandis [vel grammaticis rationibus explicandis] versarentur. Harum igitur brevem indiculum subiecimus sine rationum expositione, cruce reprobatas scripturas, probatas asterisco notantes. [Versuum numeri sunt Wellaueriani.]

τηλέορος = τηλοῦρος. Vtrumque huius vocis accentum, et pravum et verum, novit Hesychius.

V. 49 Stanleii quidem  $\epsilon \pi \alpha \chi \theta \hat{\eta}$  mirere placere doctis hominibus potuisse. Offensioni est ignotum tragicis vocabulum, quibus usitatum  $\dot{\alpha} \chi \theta \epsilon i \nu \dot{\alpha} c$ . Sed gravius hoc, quod irridendi ista acerbitas nec cadit in Roboris ferreum pectus, et vero aliena est ab nexu sermonum. Irridenti enim Robori non est cur non potuerit respondere Vulcanus: at οὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχει. Extremum aliquod argumentum erat proferendum, quod expugnari non liceret. Tale autem hoc est:

άπαντ' ἐκράνθη, πλὴν θεοῖτι κοιρανεῖν.\*)

κραίνειν de fati necessitate, de Iovis decretis habes apud XXII Euripidem Electr. 1248. Frequens autem veteribus monitum, cuius vim nullum superaret argumentum, cτέργειν τὰ κρανθέντα, ut est Eur. Orest. 1021. Sed ne quis ex scholiastae notatione πάντα ἐκ μοιρῶν δέδοται perfectum tempus coniciat fuisse positum, consimilem discrepantiam animadvertat v. 653: τέθαλπται] ἐξεκαύθη. Aoristus autem est narrantis, ut post debellatos Titanas a Iove cuncta sint disposita ac constituta.

V. 66 alaî coniunge.

V. 155 rationibus in censura editionis Wellauerianae [Ephem. litt. Ienens. a. 1824 m. Febr. p. 229] expositis consentanea est haec emendatio:  $\dot{\omega} c \, \mu \dot{\eta} \, \tau \iota c \, \theta \epsilon \dot{o} c \, \tau o \hat{\iota} c \dot{o} \, \dot{c} \, \dot{\pi} \, \epsilon \gamma \dot{\eta} \, \theta \epsilon \iota$ .

V. 188 conicere licet sic scriptum antiquitus fuisse: τὸ δίκαιον ἔχων Ζεύς. ἀλλ' ἔμπας οἴω πάλιν αὖ μαλακογνώμων —:

quod non nimium recedit ab vicinis syllabis.

Bestimmt ist Alles ausser'm Götterregiment, Vertit autem ἐτάχθη [ac debebat saltem ward pro ist],

<sup>\*)</sup> Eandem in sententiam B. A. Toepelmannus vertit Comm. de Aeschyli Prometheo [Lipsiae a. 1829] p. 85:

V. 248 Victorii θνητούς τ' ἔπαυςα, quo spectat etiam γ' aliquot librorum prorsus ineptum, sic potest defendi, ut continuare Prometheus orationem eis voluisse statuatur, quae propter interiectam chori interrogationem libera oratione subiciuntur v. 252, hunc fere in modum: αὐτοῖς τε πῦρ ὤπαςα.

V. 252 μέν τοι disiunctim scribendum.

V. 265 aut τὸν κακῶς πράςςοντ' scribendum cum Stanleio, quoniam qua nota ας terminatio saepe significatur a librariis, non dissimilis ea est apostropho: aut de glossemate in proximis cogitandum. Non enim in huius modi transitu requiritur δὲ particulae ligamentum:

πράςςοντας αὐτὸς ταῦθ' ἄπαντ' ἠπιςτάμην. Quod Elmsleius coniecit, εὖ δὲ ταῦθ' —, non satisfacit; personae enim significatio exspectatur.

V. 343 non contemnendum est θέλοις, quod apud Robortellum et quibusdam in codicibus legitur: ita enim sententia nexa ex solo loquentis arbitratu est, plane ut εἰ καί particulae positae sunt Platonis Phaedri § 143.

tamquam Promethei verba: ab Oceano potius proferuntur eo consilio, ut si fieri possit Atlantis et Typhonis exemplis mitigetur inexorabilis adhuc Promethei atrocitas. Documento

V. 347 — 372. Non sunt haec prioribus continuanda

autem illa exempla sunt eorum quae dixerat v. 318. 319. Quodsi cum verbis Oceani: τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου γλώς τὰπίχειρα γίγνεται — haec conferuntur (v. 360): XXIII δς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων κομπαςμάτων, dubitari nequit quin Promethei ὑψηγορία notetur: quod si secus esset, in semet ipse inveheretur Prometheus. Nec animi ista commotio nisi in Oceano misericordia tacto satis intellegeretur, nec fervens adeo et imaginibus redundans orationis genus, maxime a v. 367, in Prometheum conveniret, cui iam non est otium aliena mala lamentandi. Vaticinium autem illud quidni Oceanus potuerit a matre comperire? Praeterea mirum, qui ex incitatissimo impetu placidum subito ac sedatum v. 373 exeat orationis flumen. Atqui si verum fateamur, ne si Oceano quidem priora tribuuntur, ut sunt tribuenda,

satis apte versu 372 oratio insistitur: desideratur enim cohortatio quaedam, cuius quidem caussa protulerit ille fratris et Typhonis exempla. Quodsi ea, quae intercidisse ante v. 373 videntur, velut ab his inciperent:

proclivis erat ad verba cù δ' οὐκ e. q. s. aberratio.

Ante v. 383 rursus intercidisse unum versum, quo sic fere Oceano poterat responderi: 'Ορῶ—, docet intermissa cτιχομυθίας constantia.

V. 426 sqq. Fundamenti loco habendum ὑποςτενάζει, cum propter auctoritatem librorum, tum quod de prosa oratione petitum est ὑποβαςτάζει. Ita autem εθένος non habet quo referatur. Quod enim Wellauerus cogitat de figura quam εν διὰ δυοῦν dicunt, de eo multimodis fallitur: ita enim nec τε ponere licet pro καί, nec praemittere attributivum nomen: deinde βάρος dicendum erat de caelo, non εθένος: praeterea ne sic quidem, quam instituerit grammaticam verborum structuram, intellegitur. Scripturae discrepantia notata nulla est, praeterquam quod Ἦπλα θ' reperitur apud scholiastam. In eo autem vocabulo ipsa corruptela cernitur, emendandusque Aeschylus sic est:

"Ατλαντος αἰὲν ὑπείροχον ςθένος κραταιὸν οὐράνιόν τε πόλον νώτοις : ὑποςτενάζει.

Quae una cum superioribus vertere licet in hunc modum:

Vorher nur sah ich schwerbedrängt allein einen andern Titanen gebändigt durch fesselnde Schmach der Eisen, des Atlas stets überragende mächtige Kraft, und des Himmels Rund auf seinen Schultern: darunter seufzt er.

Vno vocabulo conclusa sententia eadem est vi posita atque in Sophoclis Oed. Col. v. 1060 άλώς εται.

V. 430 ξυμπίτνων scribendum.

XXIV

V. 494 καὶ μακρὰν ὀcφύν etsi nemini offensioni fue

runt, tamen quo modo longitudine videatur insignis esse spina sacra, vix dicas. Certissima autem verba sunt Menandri in eadem re versantis [apud Athenaeum IV p. 146 E, Fragm. p. 50 Mein.]: τὴν ὀσφὺν ἄκραν, quibus via significatur ad emendanda Aeschylia. Sic enim scriptum fuit:

κνίςη τε κῶλα ςυγκαλυπτὰ χἄμ' ἄκραν ὀσφύν πυρώςας —.

V. 530 animum offendit πόρον de flumine positum simpliciter, in tanta praesertim emendandi commoditate, qua Homericum illud ρόον non mediocriter commendatur. Simillima superiora v. 139 ἀκοιμήτψ ρεύματι πατρὸς Ὠκεανοῦ.

V. 542 verba ἰδίᾳ γνώμη emendaturo auxilium petendum ex scholiastae explicatione: ἐν ἰδίᾳ γνώμη καὶ αὐθαιρέτως. Quae si contenduntur cum scholiastae verbis ad Soph. Antig. 875: αὐτόγνωτος] αὐθαίρετος καὶ ἰδιογνώμων, certa ratione ducimur ad pristinam versus formam hance:

#### αὐτογνωμόνως ςέβει.

αὐτογνωμόνως rite atque ordine factum ab αὐτογνώμων bono vocabulo nihil habet offensionis praeter correptam ante γν vocalem: cuius tamen licentiae exempla quaedam Aeschylia ac Sophoclia pridem notata Porsoni ad Hecubam v. 302.

V. 545 dupliciter interrogatur ποῦ τίς ἀλκά; Stephano placebat vel ποῦ τις vel εἰπέ που τίς: parum enim accurata Wellaueri narratio.

V. 576 ex librorum scriptura et comparatione antistrophae consequens haec est emendatio:

ιὼ ιώ, ποι ποι, ὦ πόποι, πη μ' ἄγουςι —.

ποῖ et πῆ coniuncta habes e. c. in Eur. Hecuba v. 1066 (1047). Cretico molossum respondere non potest demonstrari; praeterea πῶ πῶ πῶ coniunctio sine exemplo.

V. 601 scribe κέντροις ὶὼ φοιταλέοιςιν, synizesi efferendum: similiter atque in Euripidis versu apud Seidlerum de vers. dochm. p. 38 μανιάδος φοιταλέ-ου φεῦ φεῦ μόχθων.

V. 609. Perpolitur versus recepto Elmsleii praeclaro invento et servata ultima χρὴ vocis littera:

παθεῖν, τί μῆχαρ ἢ τί φάρμακον νόςου;

Ita ad amussim respondet strophico, a Wellauero demum XXV temere corrupto.

V. 645 diversa scriptura, etiamsi non recipienda, at quae exstitit tamen olim, latuit in πεύcοιcθε Robortelliano, h. e. πευcεῖcθε, ut est infra v. 990 πευcεῖcθαι. Vide Fischerum ad Well. II p. 428, Brunckium ad Hippol. 1104.

V. 648 si terminatio probatur epica, adsciscendum Homeri exemplo etiam  $\omega$  est  $\pi \omega \lambda \epsilon \acute{\nu} \mu \epsilon \nu \alpha \iota$  verbi: qua quidem forma eodem poeta iure eademque utitur vi atque εἰcοιχνεῦcι v. 122.

V. 656 πρός πατρός notandum.

V. 680 proxime ad verum accedit Spanhemii ἀκτήν (ad Callim. hymnum in Pall. v. 46). Sed ipsum verum videtur hoc esse:

Λέρνης τ' ἐς ἀκτήν —.

Pindarus Ol. VII, 60: Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς.

V. 709 sqq. Ad expediendos Ius errores non satis est lacunam statui post v. 793. Manifestae enim praeterea narrationis turbae sunt inde a v. 719, si accurate comparentur v. 736. 737. Ac pro certo quidem et explorato illud habendum est, minime in Caucaso vinctum esse Prometheum Aeschylium, sed in rupibus Europaeis, ad ipsos Asiae fines. Deinde hoc est tenendum, eum esse v. 736 narrationis nexum, ut palude Maeotide separari Asia et Europa cogitentur a poeta: quocum convenit Herodoto, qui in utriusque confinio collocat Tanaim. Eadem igitur palus Maeotis significatur v. 792 όταν περάςης ρείθρον ήπείρων όρον, quibus continuatur interrupta v. 737 narratio. Summa autem nunc regionum perversio oritur eo, quod prius quam permeatus sit Bosporus Cimmerius atque Maeotis palus, ad Caucasum perventura et Amazonas Io dicitur. Ne quis autem in occidentali Bospori Cimmerii parte Caucasum et Colchidem poni arbitretur: ab eius modi ignoratione istarum rerum non potuit poeta non alienus esse, qui verissime cum Asiae et Europae terminos constituerit, tum ab Caucaso meridiem versus Amazonas collocarit, quemque apertum est in Asia cogitare, non in Europa situm Caucasum et Colchidem. Quoniam autem quae aliis de caussis post v. 793 statuenda est lacuna facit ut de uno codicis folio lacero vel quo modo cumque corrupto cogitandum sit necessario, veri non est dissimile, alieno in loco, cum denuo compingeretur ille liber, insertum illud folium esse. In quo si ea perscripta essent, quae nunc leguntur a v. 719 ad v. 730, planissime, quo modo ex proprio loco suo huc potuerint transferri, intellegitur. Pristinus igitur ordo hic fuit:

XXVI

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόςπλατοι ξένοις. 718 ἰςθμὸν δ' ἐπ' αὐταῖς ετενοπόροις λίμνης πύλαις. 731 Κιμμερικὸν ἥξεις —,

hic autem inde a v. 792:

| δταν περά <b>c</b> ης ρείθρον ἠπείρων δρον |        |
|--------------------------------------------|--------|
| πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοςτιβεῖς,         | 793    |
| ήξεις δ' ύβριςτὴν ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον,   | 719    |
|                                            | 720729 |
| αὖταί c' όδηγήςουςι καὶ μάλ' ἀςμένως.      | 730    |
| * *                                        |        |

πόντου περώςα φλοίςβον, έςτ' αν έξίκη e. q. s. 794

Ita itinere geographicis rationibus prorsus consentaneo Io a Prometheo pervenit ad Scythas per Bosporum Cimmerium usque in Caucasum: quo transcenso meridiem versus progreditur in Colchidem Amazonum terram, a quibus porro ducitur in eas terras, quarum nomina propter lacunam illam interciderunt: videntur tamen eae Asiae regiones fuisse, quae in eadem re commemorantur in Supplicibus. Quoniam autem duo sunt Bospori ab Ione appellati, Thracii quidem mentio fit eo versu, qui post lacunam primus est: πόντου περῶcα φλοῖcβον, id quod pridem vidit I. H. Vossius. Immerito enim Welckerus obloquitur, cui non satis apta πόντου appellatio videtur. Nam quem ad modum ipsum Bosporum Cimmerium

poeta vocat v. 733. 735 αὐλῶνα Μαιωτικόν, cuius ille pars est: quoniam, priusquam permeabatur ab Ione, peculiari nomine carebat communique Maeotidis nomine comprehendebatur: ita prorsus Thracius quoque Bosporus, ab virgine nondum transcensus, poetae pro parte Ponti Euxini est, cuius quidem propria appellatio cum fuerit Πόντος, nihil Vossii ratione esse potest simplicius. Sed in eo idem fallitur, quod ῥεῖθρον illud v. 792 Phasidem interpretatur, utpote in Prometheo soluto in Asiae et Europae confiniis collocatum; de palude Maeotide non licet dubitare propter evidentiam versuum 733—737. — δέ particulam v. 719 expungat, qui non patiendam duxerit in apodosi.\*)

V. 728 τραχεῖα Πόντου Cαλμυδηcία γνάθος: de Ponto enim Euxino agitur.

V. 759 ἔςτιν scribendum necessario, pro ἔξεςτιν.

V. 761 immerito Blomfieldio reprobatum, quod est in aliquot codicibus: πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ. Cf. v. 923 ἐπ' αὐτὸς αὑτῷ, v. 276 πρὸς ἄλλοτ' ἄλλον. Vide Comm. crit. in Oed. Col. 849.

V. 795 quod Brunckius posuit auribus gratificans: ὅπου — Αἱ Φορκίδες, eleganti iudicio nititur. Articulum si qui libri omitterent, placere posset ἵνα — Φορκυνίδες. Sed nihil mutandum.

V. 901 quod multorum tulit assensionem, Schuetzii μέγα, XXVII explodendum est non una de caussa. Sola superstructum est Aldinae scriptura μεγάμω, quae quam sit infirmum fundamentum, cum ex tenui illius libri auctoritate intellegitur tum ex relicuorum codicum simul et scholiastae consensione, qui tuentur γάμω. Praeterea mirum quantum infringitur vis sententiae: multo enim fortius est δαπτομέναν quam μέγα δαπτομέναν. Denique non potest ab horum verborum iudicatione

<sup>\*) [</sup>Hanc de Ionis erroribus disputationem Reisigianam cum ab aliis neglectam video tum a dissertationum duarum Bonnensium scriptoribus, quarum altera P. I. Meyeri 'Aeschyli Prometheus vinctus quo in loco agi videatur' prodiit a. 1861, altera Bern. Fossii 'De loco in quo Prometheus apud Aeschylum vinctus sit' a. 186?.]

seiungi, quod sequitur proximo versu, πόνων. Quod cum nec sententiam nec structuram grammaticam planam haberet, insigni levitate ab editoribus quibusdam prorsus est expunctum, nec πόνων solum, sed etiam γάμων in stropha v. 895. Non est autem neglegendum, in Aldina legi δ' ἀπτομένην, in uno autem Vauvilliersii codice γάμο: quae ubi recte coniunxeris, pristinam horum versuum formam hanc habes:

ταρβώ γὰρ ἀςτεργάνορα παρθενίαν εἰςορῶς Ἰοῦς γάμον ἁπτομέναν δυςπλάνοις "Ηρας ἀλατείαις πόνων.

Sententia haec est, ut Io dicatur, quod attinet ad nuptias cum Iove suas (γάμον), alligata, adstricta esse miseriis, άπτομένα πόνων h. e. nexa e miseriis: eodem comparandi genere, quo v. 580 de eadem re positum est πημοναῖς ἐνεζευγμένον, et de Prometheo ἀνάγκαις ὑπεζευγμένον v. 108, vel apud Sophoclem γάμων ἐνέδηςεν ἄτα Oed. Col. 517, ut Homerica mittantur pervulgata. με syllaba scripturae Aldinae orta est ex μο terminatione superscripta illa γάμψ dativo.

V. 903—908. Difficillimam hanc tragoediae particulam redintegraturo tenendum hoc est, omne hoc carmen choricum necessario esse antistrophicum. Etenim cum duo sint, ex quibus certum iudicium fiat de carminibus non ab universo choro communiter cantatis, aut repetitio earundem sententiarum, aut diversarum repugnantia: tum hac quidem cantiuncula, quae est a v. 903 ad 908, nihil fere prolatum vides, quod non priore illo carmine (v. 889-899) item comprehensum sit. Nam quae in priore stropha effertur nuptiarum commendatio aequalium, eadem hic redit ab initio; quod autem in antistropha Iovis aliorumve deorum detestantur amorem, id hic fit verbis μηδὲ κρειςςόνων e. q. s. Ergo, quando quidem nullum hic locum ea ratio habet, ut singulis personis distribuatur oratio, consequitur non ad easdem chori personas posse haec, de quibus agimus, pertinere, a quibus priora illa (v. 889 sqq.) cantata sunt, sed alteri hemichorio esse hanc partem, alteri autem attribuendam priorem. Quae cum manifesto sit antistrophica, idem cadere in v. 903 sqq. debet. Praeterea reputanda haec sunt. Non in numeris solum et singulis quibusdam pedibus vestigia antistrophicae responsionis XXVIII deprehenduntur, sed etiam in sonorum similitudine et lusu syllabarum, v. 903. 906. Deinde ipsa versuum trium priorum sententia obscurior est, quam ut mendorum suspitionem procul habere possis. Vt autem in sententiis non desideretur quicquam, tamen indigni Aeschylo sunt inconcinni versuum numeri, quales v. 903 sq. habemus, et prorsus intolerabilis ictus, qui est in ultima syllaba ὅτι vocis. Denique non sunt praetermittendae librorum discrepantiae v. 901 initio et 905 fine haud sane exiguae.

Atque eorum quidem, quibus stropha contineatur necesse est, haud facilis expeditio est. Quod enim ab Schuetzio construuntur sic: ἐμοὶ οὐ δέδια, ὅτι ὁ μὲν ὁμαλὸς γάμος ἄφοβός ἐςτιν, id cum ab lingua falsum est, quoniam Latinorum est non Graecorum struendi genus δέδιά μοι, tum ab sententiae ratione. Haec enim talis potius exspectatur: 'mihi non timeo, quia nullas nisi aequales nuptias appeto.' Nec magis, quod Arnaldo placuit, ὅτε satis facit: 'mihi cum — eveniet'; ita enim supervacaneum aut ἄφοβος est aut οὐ δέδια. Delendae sunt autem priores litterae ἐμοὶ pronominis, ortae fortasse ex supra scripta hemichorii nota 'HM. Ita versus exit ictuum elegantia sane quam commendabilis:

#### οῖδ' ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος.

Nunc rursum haeremus in οὐ δέδια verbis, quibus tam praefracte positis non potuit continuari oratio: οὐδὲ certe desideratur. Intercidisse autem aliquid antistropha docet: quod quale sit, indidem colligas, quando qui in ἄπορα πόριμος cernitur syllabarum lusus, eundem probabile est locum habuisse in stropha. Qua in re aliquis usus est eiusdem codicis Regii, cuius ope v. 901 emendabatur. Documento enim est illius scriptura οὐδὲ διανομὴ δέ, intercidisse aliquid inter δέδια et μηδὲ, quod esse Δῖα videtur: quem ad modum βούλευμα τὸ Δῖον legebatur v. 622, τὸ Δῖον ὅμμα v. 657, cτόμα

 $25^{*}$ 

τὸ Δῖον v. 1035. Similiter v. 162 in NOC corruptum est ΔΙΟC in uno codice. Geminanda praeterea  $\overline{\delta \epsilon}$  syllaba est, et où lenissima mutatione convertendum in  $\delta \tau \iota$ , in proximis autem adsciscenda certa Hermanni emendatio, ut ad pristinum nitorem sic omnia revocata sint:

ότι δὲ δέδια Δῖα· μηδ' ἄφυκτον κρειστόνων θεῶν ἔρως ὄμμα με προτδρακείη.

V. 912 non est de nihilo, quod apud Robortellum omissum τ' est. Nec enim ferri hic potest, quia quod adnectitur copula, θρόνοι, non adauget vel amplificat ambitum prioris notionis, sed pars est tyrannidis. Constructio verborum haec est: τυραννίδος ἐκβαλεῖ ἄιςτον θρόνων.

V. 930 cύ θην scribendum. Recte in Iliadis VIII v. 448 Wolfius οὐ μέν θην —.

V. 951 disiungendae sunt particulae: καὶ ταῦτα μέν τοι.

V. 972 prorsus non habet quo referatur: ut dubitari nequeat quin post v. 971 interciderit unus Mercurii versiculus, quo ille ὕβριν exprobrarit Prometheo.

V. 984 scholiastae, ut videtur, non legerunt cωφρονεῖν, sed φρονεῖν potius. Alter enim — τοῦ Διὸς καταφέρη, inquit, ὥςπερ οὐκ εἰδὼς ὅτι ςοῦ μείζων ἰςχύει: alter autem ad v. sq.: καλῶς λέγεις μὴ φρονεῖν ἐμέ· εἰ γὰρ ἐγὼ ἐφρόνουν e. q. s. Forsitan igitur pro οὔπω cωφρονεῖν poeta scripserit οὐκ ὀρθῶς φρονεῖν, ut est v. 1002 ὀρθῶς φρονεῖν. Etiam v. 1014 φρόνηςις redit, non cωφροςύνη.

V. 995 quod est in parte librorum mss., λευκοπτέροις νιφάςι, apertum est praestare vulgato λευκοπτέρψ νιφάδι.

V. 1023 offendit  $\tau$ 01 in simplici narratione non alibi usurpatum. Cuius etsi facilis mutatio est in co1, praestat tamen quod in uno Regio legitur:  $\Delta$ 10c  $\delta$ '  $\xi \tau$ 1, hac sententia positum: reditui in lucem tuo accedet etiam illud.

V. 1031 cum construi possit dupliciter, aut ἀμφὶ κνεφαῖα βάθη Ταρτάρου, aut εἰς κνεφαῖα ἀμφὶ Ταρτάρου βάθη, tamen difficilem utraque ratione explicatum habet ἀμφί praepositio.

Prius illud non potest esse simpliciter ad Tartari profunda; nam Homericum illud ἀμφ' ἄλα ἔλαι ἀλαιούς, quod sie esse usurpatum videtur, re vera dictum est ita, ut ad litus, quod est circa mare, propelli Achivi cogitentur: de marginibus autem Tartari aliena ab hoc loco cogitatio est. Neque vero, ubi cum genetivo ἀμφί struitur, in aliam partem usquam valet, nisi ut translata significatione sit wegen. Nam in Homericis Iliadis XVI, 825 μάχεςθον πίδακος ἀμφ' ὀλίγης tantundem est ac de fonte, propter fontem contenderunt, ut potirentur eo, non circum fontem, quam in partem Vossius vertit. Nisi igitur sine exemplo voles hic dictum esse ἀμφὶ Ταρτάρου, corrigendum est κνεφαῖά τ' ἀμφὶ Τάρταρον βάθη h. e. in Tartaro circumcirca vel per Tartarum, ut ἀμφὶ ἄςτυ Iliadis XI, 706 in urbe in omnes partes.

V. 1059 ut arte et ratione emendetur, ab eis librorum scripturis proficiscendum est, quae, quoniam relicuarum ex illis origo patet, fundamenti loco sunt habendae. Eae haec sunt:  $\epsilon i \delta$   $\epsilon \dot{\nu} \tau \nu \chi \hat{\eta}$  et  $\epsilon i \tau \dot{\alpha} \delta$   $\epsilon \dot{\nu} \tau \nu \chi \hat{\eta}$ . Gliscente demum corruptela oriebatur  $\tau o \hat{\nu} \delta$ ,  $\epsilon \dot{\nu} \tau \nu \chi \epsilon \hat{\iota}$ ,  $\dot{\alpha} \tau \nu \chi \hat{\eta}$ . De quibus autem syllabis libris convenit tantum non omnibus, h. e.  $\nu \chi \eta$ , eae servandae sunt tenaciter: relicua instauranda in hunc modum:

#### ἔτι δὲ ψυχή τι χαλά μανιῶν.

χαλφ futuri forma est: sententia autem horum simul et proximorum haec:

> Vorsätz' und Reden unsinnigen Hirns kann hören man wohl in solcherlei Art: denn was fehlt ihm um nicht wahnwitzig zu sein? Doch es wird nachlassen von Wuth noch das Herz.

Ex ψυχή sat constat quomodo factum τυχη sit: vid. Porso ad Med. 553: nec relicua quibus modis varias in partes paullatim sint corrupta, potest cuiquam esse obscurum. ἔτι particula eadem ratione accipienda, qua v. 909 ἢ μὴν ἔτι Ζεύς e. q. s. — Quod autem attinet ad Porsonis inventum, εἰ μηδ' ἀτυχῶν —, id quidem non uno argumento coargui potest. Nec enim satis plena comparatione diversitatis scripturae

XXX

nititur, nec ἀτυχεῖν vocabulum in poeticum sermonem cadit, (non magis quam Blomfieldii ἀτυχής); praeterea multo fortius est, non restringi vesaniae opprobrium. Wellaueri denique symbola εἰ τῆδε τύχη τί χαλᾳ μανιῶν; non modo supervacaneum prorsus et contortum additamentum efficitur, sed ne graecum quidem illud. Quod enim de ἐπεί valet, ut interrogandi vocabulo subnectatur fere γάρ significans, id non item cadit in εἰ particulam.

| 77  | 0   | /TIT 11 \ 9: 2/a          | T 100 * 0 0 / 1 1 00                    |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------------------|
|     |     | (Well.) * ἄβροτον         | V.136 * φεῦ φεῦ (vid. ad v.98)          |
| -   | 6   | * ἀδαμαντίνων δεςμῶν      | •                                       |
|     |     | έν άρρήκτοις πέδαις       | μ' οἵψ                                  |
| -   | 12  | * cφῷν                    | - 145 * ὁμίχλα                          |
| -   | 16  | * cχεθεῖν                 | - 146 * ἐcιδούςα                        |
| -   | 17  | † εὐωριάζειν              | - 148 * ταῖςδ'                          |
| _   | 21  | † θεῶν                    | - 152 * "Aιδου                          |
| _   | 28  | † ἐπηύρου                 | - 154 * ἀλύτως ἀγρίοις                  |
| -   | 34  | * φθέγξει                 | - 156 † ἐγεγήθει                        |
| -   | 42  | * ἀεί τι καὶ              | - 157 † κίνυγμα τάλας (cum              |
| ~   | 51  | * τοῖς δ' ἔτ' οὐδὲν (cf.  | Elmsleio in censura ed.                 |
|     |     | Eur. Iph. T. 934)         | Blomf. cf. Eur. Hec. 930)               |
| _   | 53  | * ἐλινύοντα               | - 163 * τιθέμενο <b>ς</b>               |
|     | 56  | * θεῖνε, παςςάλευε        | - 172 * καί μ' οὔτι (ef. Gais-          |
| *** | 59  | * πόρους                  | ford. ad Heph. p. 279)                  |
| -   | 87  | * τέχνης                  | - 201 † ἕδρης                           |
| _   | 93  | † αἰκείαι <b>cιν</b>      | - 208 † ἀμοχθὶ                          |
| _   | 98  | * φεῦ φεῦ (cf. Schol.     | - 213 * χρείη, δόλψ δὲ τοὺς             |
|     |     | ad v. 136 et var. script. |                                         |
|     |     | v. 124)                   | - 215 * τοπάν                           |
|     | 112 | † τοιῶνδε                 | - 217 * προ <b>ς</b> λαβόντα            |
|     |     | * θεόςυτος                | <ul> <li>- 223 † ἀντημείψατο</li> </ul> |
|     |     | * εἰςοιχνεῦςιν            | - 235 * δ' ἐτόλμης' ἐξελυςά-            |
|     |     | * ἄντρων μυχὸν, ἐκ δ'     |                                         |
|     |     | έπληξέ μου τὰν θεμερῶ-    |                                         |
|     |     | πιν αίδω                  | - 240 * ἀλλὰ νηλεῶc                     |
|     |     | 1,17 0,10 00              | a 20 Million Fifther                    |

| V.246 | † ἐλεεινὸς               | V.419 | † ύψίκρημνον οἳ          |     |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| - 259 | † δόξει δέ; πῶc;         | - 424 | † ἀκαμαντοδέτοις         | XXX |
| - 262 | * ἄθλων                  | - 432 | * άγνορύτιον             |     |
| - 271 | † καίτοι (cf. Soph. Phi- | - 434 | * μήτοι                  |     |
|       | loct. 385)               | - 436 | * προς έλούμενον (spiri- |     |
| - 274 | † πίθεςθε                |       | tus loco digammae: cf.   |     |
| - 280 | † θῶκον                  |       | Hesych. et Stob.)        |     |
| - 281 | † ὀκρυοέ <b>cc</b> η     | - 440 | * πήματα                 |     |
| - 295 | * cυμπράccειν            | - 441 | * τοπρίν                 |     |
| - 309 | † γίνωςκε                | - 447 | * χρόνον                 |     |
| - 326 | * ἐὰν δύνωμαι (sed Ar.   | - 448 | . 49 * κοὔτε — οὐ        |     |
|       | Ran. 644 (659 Df.) πŵc   | - 458 | * cυνθέςεις              |     |
|       | intercidit)              | - 459 | * μνήμην θ' — ἐργάνην    |     |
| - 330 | † δθούνεκ'               | - 463 | * γένοινθ', ύφ' ἄρμα τ'  |     |
| - 337 | † μηδαμῶς μ'             | - 470 | * φρενών : Πλανά, κα-    |     |
| - 340 | † ἐπαινῶν οὐδαμῆ         |       | κὸς δ'                   |     |
| - 345 | † εἵνεκα                 | - 475 | * πόρους                 |     |
| - 350 | * ὤμοιν                  | - 477 | * οὔτε                   |     |
| - 353 | * έκατογκάρανον          | - 478 | * οὐδὲ                   |     |
| - 354 | * πᾶςιν δς προὔςτη       | - 479 | * πρίν γ'                |     |
| - 365 | * ἰπούμενος              | - 481 | * ἐξαμύνονται            |     |
| - 369 | * λευρούς γύας           | - 488 | * εὐωνύμους              |     |
| - 371 | † θερμῆς                 | - 511 | * φυγγάνω                |     |
| - 378 | * ὀργῆς νοςοῦςίν εἰςιν   | - 514 | * Έρινύες                |     |
|       | † προμηθεῖςθαι           | - 515 | * ἄρ' ὁ Ζεὺς             |     |
| - 386 | † τἀπλάκημ'              | - 518 | * อบัห ฉิง อบิง          |     |
| - 395 | * τὰν                    | - 529 | * ΄Ωκεανοῦ               |     |
| - 398 | * δακρυςίςτακτον ἀπ'     | - 538 | * δερκομένα              |     |
|       | † ραδινών                | - 539 | * διακναιόμενον          |     |
| - 401 | * ἀμέγαρτα γὰρ τάδε      | - 547 | * ὀλιγοδρανίαν           |     |
|       | Ζεύς 'Ιδίοις             |       | * ἀντόνειρον (cf. He-    |     |
| - 404 | * θεοῖς τοῖς πάρος ἐν-   |       | sych., Fischer. ad Well. |     |
|       | δείκνυςιν                |       | IV p. 103. — Bentl. ad   |     |
| - 406 | * μεγαλοςχήμονα          |       | Men. p. 108. Brunck.     |     |
|       | ἀρχαιοπρεπη ετένουςα     |       | ad Aristoph. Plut. 225.  |     |
| - 412 | * θνατοί                 |       | 1132. Pors. ad Orest. 9. |     |
|       |                          |       |                          |     |

- 650 † εὐδαῖμον - 661 \* Δωδώνης

- Etym. M. p. 477, 13. V.665 \* ἀςήμους Herodian. π. μ. λ. p. 36, - 683 \* ἀφνίδιος (cf. Coniectan. p. 292) 29. — † Bentl. epist. ad Hemsterh. p. 54 Lips.) - 704 † ξαυτήν V.555 \* λουτρά καὶ - 714 \* άλλὰ γυῖ άλιςτόνοις (c. Hermanno) - 557 \* ιότατι - 718 \* πρόςπλατοι - 558 \* ὅτε τὰν δμοπάτριον άγαγες 'Ηςιόναν - 719 \* ύβριςτὴν - 566 \* με τὰν τάλαιναν - 738 \* eic - 567 \* ἄλευ' ὰ δὰ Φοβοῦςα - 758 † ἐκπέςοι - 768 \* τόδε (cf. Comm. crit. - 572 \* κυναγετεῖ in Oed. Col. 1024) - 574 † όττοβεῖ - 772 \* πρίν γ' ἔγωγ' ἂν ἐκ - 577 \* τηλέπλανοι πλάναι - 578 \* παῖ, τί ποτε ταῖςδ' δεςμών λυθώ (cf. Schol. et v. 479) - 583 † πυρί με φλέξον - 587 \* ἄδην (vel ἄδην) - 780 \* δυοίν - 588 \* γεγύμνηκαςιν — ὅπα - 783 - ἐκλύςοντά με - 590 † XOPOC \* φθέγμα - 823 † ก็มเง - 592 \* Ἰναχείας - 831 † γάπεδα - 837 \* μέλλους ἐςεςθαι (τῶν - 599 \* θεόςυτον δε προςςαίνει ς τι;) - 603 \* "Hpac - 840 \* παλιμπλάγκτοιςι - 612 \* ὅπερ - 620 \* πᾶν γὰρ ἂν - 842 \* κεκλήςεται (cf. v. 733) ΧΧΧΙΙ - 627 † ἃ δεῖ γενέςθαι, ταῦτα - 843 \* πᾶςιν καὶ γενήςεται [cf. Her-- 851 \* θιγών manni Opusc. II p. 84] - 855 \* πεντηκοντάπαις - 631 \* θράξαι - 869 \* δυοίν - 632 \* μᾶccoγ ὧν (c. Her-- 879 \* ἐλελεῦ ἐλελεῦ - 889. 90 \* ην, "Oc πρώτος έν manno; cf. Soph. Oed. R. 862. Philoet. 1227) γνώμα - 640 \* ώς τάποκλαῦςαι κάπο-- 909 † αὐθάδη φρονῶν δύραςθαι († Huschk. - 919 \* χερεὶ πύρπνοον † πυρ-Anal. p. 57) πνόον - 927 \* τρίαιναν αἴχμητιν Πο-645 \* αἰςχύνομαι

cειδώνος (c. Hermanno;

cf. Pind. Pyth. I, 8)

V. 930 † — Διός; (Schol.) V. 976 \* τυμφοράς

- 933 † τῶνδ' ἔθ' ἕξει

- 936 \* τοῦδ' ἔτ' ἀλγίω (c. Elmsleio in cens. edit. Blomf.)

- 937 \* ὧδ' οὖν (cf. Schol.)

- 947 \* θεούς, ἐφημέροις

- 949 \* ἄνωγέ ς'

- 952 † αὐθέκαςτα

- 960 \* κοιρανοῦντ'

- 965 \* ἀνι**ς**τορεῖς

- 973 \* πράγμαςι

- 975 \* καὶ τὰ δ' ἐν

- 990 \* πευςείςθαι

- 1010 † μαλθάςςει κέαρ Λιταῖc (cf. v. 379)

- 1015 † μεῖον εθένει (cf. Schol. et Soph. O. C. 924)

- 1021 † πετραία δ' άγκάλη

- 1039 sqq. \* ἄνωγε — πείθου

- 1062 † ποι

- 1073 \* à 'yù

- 1083 \* χθών ςεςάλευται - c. Hermanno.)

## XIII.

## De cantico Sophocleo Oedipi Colonei.\*)

Quo quod praeclarius monumentum artis habetur, eo fere impensius vel leviore labe liberum nostro iure optamus. Quapropter operam perdidisse non videbimur, si nobilissimo cantico illi, quo patriae urbis laudes Sophocles in Oedipo Coloneo v. 668 sqq. ed. Brunck. persequitur, quasdam maculas absterserimus, leviculas illas quidem ex parte, fatemur, sed tamen pristinum nitorem non nihil infuscantes. Continebimus autem nos in praesens in altera stropha et antistropha, quarum haec in antiquiore Laurentiano, et a prima quidem manu, species est:

ἔστιν δὲ οἷον ἐγὼ γᾶς ἀςίας οὐκ ἐπακούω 695 οὐδ' ἐν τᾶι μεγάλαι δωρίδι νάςωι πέλοπος πώποτε βλαςτὸν φύτευμ' ἀχήρητον αὐτόποιον, ἐκχέων φόβημα δαΐων, ὅ τᾶιδε θάλλει μεγίςται χώραι, 700 γλαυκᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίας τὸ μέν τις οὔτε νεαρὸς οὔτε γήραι ςημαίνων ἁλιώςει χειρὶ πέρςας ὁ γὰρ εἰςαιὲν ὁρῶν κύκλος

<sup>\*) [</sup>Prooemium Indicis scholarum aestivarum Bonnensium a. CIDIOCCLXII.]

705 λεύςει νιν μορίου διὸς γ' ά γλαυκῶπις ἀθάνα. άλλον δ' αίνον έχω ματροπόλει ταιδε κράτιςτον δώρον τοῦ μεγάλου δαίμονος εἰπεῖν αύχημα μέγιςτον, 710 εὔιππον εὔπωλον εὐθάλαςςον. ὦ παῖ κρόνου, ςὰ γάρ νιν εἰς τόδ' εἷςας αὔχημ' ἄναξ ποςειδὰν, ἵπποιςι τὸν ἀκεςτῆρα χαλινὸν πρώταιςι ταῖς δ' ἔκτιςας ἀγυιαῖς. 715 ά δ' εὐήρετμος ἔκπαγλ' άλία χερ**c**ι παραπτομένα πλάτα θρώιςκει τῶν ἐκατομπόδων νηρηΐδων ἀκόλουθος.

Vbi manu secunda correctum est v. 698 ἀχείρητον, v. 699 ἐγχέων, v. 701 παιδοτρόφου, in Triclinianis autem exemplaribus aliisve apographis δ' οἷον v. 694, μέγιστα 700, χερὶ 703, ιν λεύσσει 705, χὰ 706, ἵπποισιν 714, ταῖσδε κτίσας 715, θρώσκει 718, νηρήδων 719, inutilia ut silentio praetermittamus.

In his quoniam principia utriusque strophae discrepare numeris v. 697. 710 apparebat, metrorum concinnitati aut addendo in antistropha consultum est aut in stropha delendo. Nec per se est profecto cur alterutram emendandi viam vincat altera: quando nec incommode vel inusitate δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος εἰπεῖν, χθονὸς αὔχημα μέγιστον dicitur, id quod Porsono et Hermanno placuit, nec resectis cum F. G. Schmidtio et Schneidewino  $\Pi$  έλοπος  $\pi$ ώ— syllabis quae restant, οὐδ' ἐν τῷ μεγάλᾳ Δωρίδι νάςψ ποτὲ βλαςτόν, quicquam quo displiceant habent. Itaque cum non sane minus facile aliquod intercidere vocabulum casu potuerit quam aliquid adscribi interpretandi caussa, consequitur ut, num quod argumentum in promptu sit necessitatem habens, quaeratur. Eius modi autem non unum praesto esse, sed duo intellegimus eaque in eandem partem valentia. Primum enim  $\Pi$ έλοπος

nomen, si quid sapimus, non tantum non desideratur omissum, sed additum tam offendit ut Sophocli tribui prorsus nequeat. Quem decebat aut τὰν μεγάλαν Δωρίδα νᾶςον dicere aut τὰν μεγάλαν Πέλοπος νᾶςον simpliciter, nullo modo iunctim utrumque, id quod in geographum cadit, in poetam minime. Alterum, quod nollemus item neglectum ab interpretibus, ad πώποτε pertinet, quam particulam ab his quidem verbis ipsa vis sententiae segregat. Ita enim quod prodit, 'quale vel in Asia vel in Peloponneso nondum umquam sponte progenitum accipio', sic dictum est profecto, quasi, quod adhuc factum non sit, posse in posterum fieri cogitetur: quod hinc esse alienissimum apparet. Simplex requiritur 'numquam' notio, hoc est οὔ ποτε, non οὐ πώποτε\*): nec aliter in simili caussa poetas locutos reperio. Hinc igitur ubi dignam Sophocle unam hanc esse orationem perspexerimus, οὐδ' ἐν τῷ μεγάλα Δωρίδι νάςω ποτε βλαςτόν, consequens est sane ut in antistropha aliquid item deberi interpreti credatur: quod non potest aliud esse nisi adiectum v. 709 εἰπεῖν, coalitum id quidem cum fine versus similiter atque cum principio strophici Πέλοπος illud. Nam eo infinitivo cum Nauckius negat carere nos posse, non video quid in his vituperes: 'aliam laudem (laudationem) habeo' h. e. 'alia laus in promptu mihi est'. Pro quo cum minime negemus sat commode etiam άλλον δ' αίνον έχω είπειν dici potuisse, ipsa caussa aperta est cur, quod et plenius et planius dici sentiret, interpres adscriberet. Sic igitur cum ipsius sententiae elegantia perfectam numerorum concinnitatem recuperasse videbimur:

> ἔςτιν δ' οἷον ἐγὼ γᾶς ᾿Αςίας οὐκ ἐπακούω οὐδ᾽ ἐν τὰ μεγάλα Δωρίδι νάςψ ποτὲ βλαςτόν—

άλλον δ' αἶνον ἔχω ματροπόλει τᾳδε κράτιςτον, δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, αὔχημα μέγιςτον

<sup>\*) [</sup>In hoc nimis me severum censorem non immerito, ut videtur, Augustus Meinekius arguit adnot. ad Oed. Col. (a. 1863) p. 164 sq.]

Vbi cum Bergkius, item deleto Πέλοπος, sed servato cum πω ν tum εἰπεῖν, de sua coniectura cx ημα μέγιστον scripsit, fecit id ille quidem ut strophicas πώποτε βλαςτόν syllabas exaequaret, sed fortasse etiam eo motus est quod mox eadem αὔχημα vox redit v. 713. Verum aut fallimur aut dedita id opera poeta sic instituit, quo maiore cum vi beneficii a Neptuno conlati praestantiam efferret in hunc modum: 'splendorem Athenarum maximum, qui est equester navalisque: o nate Saturno, tute es enim qui eo ipso in splendore illas conlocaveris.' Nec per se illud placere cxημα potest, ut quod aut misere langueat et prosam potius orationem redoleat, aut ad specie equinae, si forte, dignitatem relatum certe non μέγιττον adiectivum, sed κάλλιττον vel μεγαλοπρεπέττατον vel aliquod simile sibi postulabat. Fines autem modestiae merito iudicabimus Nauckium excessisse, qui reliquis servatis omnibus quae convellisse nostra disputatione videmur, vim et manus innocentissimis vocabulis eisdemque gravissimis intulit, hoc emendatorum nimirum versuum exemplo proposito in appendice editionis Schneidewiniae:

οὐδ' ἐν Δωρίδι νάςψ Πέλοπος πώποτε βλαςτόν δῶρον δαίμονος εἰπεῖν, μεγαλαύχημα μέγιςτον.

Quid enim quaeso aptius ad singularem laudem Athenarum declarandam, quam in tantae magnitudinis terra nusquam naturaliter progenitam\*) nobilem oleam dici? aut quid ad

<sup>.\*)</sup> Nam ne quid erres, sic illa et construenda sunt et interpretanda necessario: οἷον οὐδαμοῦ ἀχείρητον βλαςτόν ποτε φύτευμα ἐπακούω, minime sic divellenda interpungendo: οἷον οὐδαμοῦ βλαςτόν ποτ' ἐπακούω, φύτευμ' ἀχείρητον ἐλαίας. Omnino enim et Sophoclis aetate et diu ante sat largum olearum proventum etiam praeter Atticam fuisse quis est qui neget? Sed communi matre Attica oriundas fama ferebat, non αὐτόχθονας. — Neve 'olim' potius quam 'umquam' cum quibusdam ποτέ particulam interpretere, reputandum est id hac sane ratione fieri potuisse: οἷον ἄλλοθι ἐπακούω οὐ βλαςτόν ποτε, sic autem οἷον οὐκ ἐπακούω ἄλλοθί ποτε βλαςτόν non posse nisi aut perversa sententia aut prava oratione.

Neptunii numinis potentiam significantius, quam τὸν μέγαν δαίμονα dici qui et fluctuum saevitiae imperitaret et superbissimarum audacissimarumque artium inventor esset? quid denique convenientius in tragicorum consuetudinem quam concinnus lusus syllabarum ille, quo pariles in parilibus locis sonos (τὰ μεγάλα — τοῦ μεγάλου) stropha et antistropha recipiunt? similiter atque v. 703. 716 invicem sibi relata sunt άλιώς ει χερί et άλία χερςί. Quae omnia cum tam sagacem virum fugere minime potuerint, videtur is inventi illius sui, quod est μεγαλαύχημα, lenociniis adeo captus esse, ut magnifico vocabulo, quod intellegeret cum μεγάλου δαίμονος et μέγιτον omnino non posse eodem versu consociari, quovis pacto locum dare adgrederetur. Et tamen ne ipsa quidem μεγαλαύχημα μέγιστον nomina concedimus sine quaesiti acu-VI minis tali artificio iungi quale hic poeta prorsus detrectet, ingeniosus ille quidem artifex orationis, non argutulus.

Non minus manifesta numerorum corruptela versus 702 laborat cum 715 conlatus: τὸ μέν τις οὔτε νεαρὸς οὔτε γήρα = πρώταιτι ταῖτος κτίτας ἀγυιαῖς: quorum mensuram sa-sed hanc potius - - - - - - Vna igitur τε vocula deleta τὸ μέν τις οὐ νεαρὸς οὔτε γήρα cum Porsono placebat tum Reisigio. Quorum ille quid de metro senserit, ignoratur, quem tamen de soluta in duas breves longa cogitasse aegre credas: synizesi bisyllabum fieri νεαρός Reisigio visum, 'ut in ρέα docuerunt ad Hesiodum': quo exemplo facile intellegis minime satis fieri. Quodsi propiora circumspicimus, in promptu sunt sane νεανίας νεανικός (sive νανίας νανικός cum Dindorfio scripseris) trisyllaba apud Aristophanem Vesp. v. 1067. 1069, quo fortasse νεανίαι accedit Euripidis Cyclopi v. 28 coniectura redditum: item γῆνις pro νεῆνις apud Anacreontem fr. 14, 3 in Bergkii poetis lyricis p. 778: item veoccóc voccóc et finitima cum alibi tum apud Menandrum, quae Lobeckius tractavit in Phrynichum p. 206 sq. Sed tamen ne haec quidem sufficere ad firmandum νεαρός Sophoclium apparet: quando in omnibus longa syllaba est quacum

 $\overline{\epsilon}$  vocalis coalescit. Contra memorabili exemplo mensuram trochaicam ipsum νεαρός vocabulum apud Pindarum tuetur Pyth. X, 25 καὶ ζώων ἔτι νεαρόν, qui versus his respondet constantissime longam servantibus paenultimam: τῶν δ' ἐν 'Ελλάδι τερπνῶν — ὀλβία Λακεδαῖμον — γεύεται γὰρ ἀέθλων — et qui sunt reliqui. Vt non profecto inepte agere videatur, qui, quod Pindaro licuit, idem in lyrico genere licuisse Sophocli arguat: nisi tamen gravissima dubitatio aliunde nascatur. Non haerebimus nunc in οὐ — οἴτε particularum societate: quam diu est ex quo ab Elmsleii Reisigiique dubitationibus οὐ — οὐδέ expetentium Hermannus vindicavit in Eur. Med. p. 330 sqq. 400 sqq. Verum quod νεαρός vulgo creditur esse 'iuvenis', id quidem prorsus falso credi sciendum est: ad teneram enim illud aetatem puerilem, haud quaquam ad iuvenilem spectare exempla poetarum ad unum omnia evincunt. Infantes Homerus cogitat cum παίδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες dicit Iliadis II, 289: de puero διαυλοδρόμψ Pindarus loquitur l. s. s.: de filiolis Thyestae ab Atreo mactatis dicta sunt τέλεον νεαροῖς ἐπιθύςας in Agamemnone v. 1472 ed. Herm.: adultorum et nondum adultorum oppositio fit ibidem v. 344 μήτε μέγαν μήτ' οὖν νεαρῶν τινα, item puerorum senumque v. 76 νεαρὸς μυελός (ἐcχὺc ἰcόπαις) et ἰcόπρεςβυς: puerulum Orestem Iphigenia dicit βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαις νεαρὸν τροφοῦ, νεαρὸν ἐν δόμοις v. 835 ed. Nauck.: Ganymedis πρόςωπα νεαρά idem Euripides Troad. 835: quasi puerilem teneritatem et mollitiem oris idem significat Hippolyto cάρκας νεαρὰς ξανθόν τε κάρα (διαλυμανθείς) tribuens Hipp. 1343. Nec Pindarus repugnat Isthm. VIII, 47: καὶ νεαρὰν ἔδειξαν coφῶν cτόματ' ἀπείροιciv ἀρετὰν ᾿Αχιλέος: recordandum est enim sexennem coepisse vii Achillem virtutis iuvenilis documenta edere eodem teste Pindaro Nem. III, 49 (έξέτης τοπρώτον, όλον δ' έπειτ' αν χρόvov), novennem autem filiabus Lycomedis se miscere, non profecto iuvenem sed adulescentulum, auctore Apollodoro III, 13, 8, vel 'vix bis senos annos' agentem secundum Statium Achill. II, 396, brevi autem temporis spatio interiecto ad

expugnandam Troiam proficisci\*). Nec prosae orationis usus differt: unde unum potissimum exemplum promimus, quo, quid inter νέος et νεαρός notiones intersit, apertissime declaratur, Xenophontis in Cyropaedia I, 4, 3: ἀλλ' ὥςπερ γὰρ έν ςώμαςιν, ὅςοι νέοι ὄντες μέγεθος ἔλαβον, ὅμως ἐμφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς, δ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, οὕτω e. q. s. — Hanc igitur tenerae aetatis notionem cum νεαρός vox apud antiquos certam et constantem servet, consequitur ut absurdo epitheto in Atticam inruens hostis νεαρός vocetur. Ergo de emendandi necessitate rectissime, quamquam non illa quae primaria est caussa moti, cum alii tum Hermannus cogitarunt, adsciscens is quidem véwpoc formam, non eam synizesi contractam cum Wundero τὸ μέν τις οὐ νέωρος οὔτε γήρα, sed leni transpositione versui sic adhibitam τὸ μέν νέωρός τις οὔτε γήρα, 'omissa ut saepe in priore membro negatione'. Quae forma cum sat locupletes testes Photium p. 297, 9 et Hesychium p. 152, 423 habeat véwpov, νέον prodentes, etsi non est sane cur ita scribere potuisse Sophoclem morosius neges, tamen certam vel evidentiam vel probabilitatem ea emendatio tam diu non habet, quam diu alia in promptu est non minus commoda aut etiam commo-

<sup>\*)</sup> Simili fortasse ambiguitate, atque Pindaricum hoc vel illud Hippolyti, Euripidis exemplum fuit apud Antiatticistam p. 109, 15: νεαρός· άντι του νέος. Εὐριπίδης Ύψιπύλη, quod quid sibi velit testimonium, parum liquet. Quamquam si, quod est omnium simplicissimum, sequimur, non alium nisi puerulum Opheltam dixisse νεαρόν poeta videbitur: quem νήπιον παΐδα Apollodorus III, 6, 4 appellat, νήπιον ὄντα παΐδα καὶ ἄγαν ἄωρον τελευτήςαντα Plutarchus consol. Apoll. p. 110 F, παιδίον scholiasta Clementis Alexandrini, cuique τὸ νήπιον ipse poeta tribuerat fr. 754 in Nauckii Trag. fragm. p. 468. — Ad Homericum autem versum apertum est Photium p. 291, 10 cum Suida p. 946, 7 spectare: νεαροί· νέοι, νήπιοι, itemque Hesychium p. 144, 186: νεαροί· νεογνοί, νήπιοι. οί νέοι. Nisi hic νήπιοι, νέοι scribendum. — Quodsi dignum explicatione grammatici νεαρός vocabulum habuerunt, tamen eodem illos ad explicanda alia exquisitiora usos esse satis ea exempla docent quae docta adnotatione Dindorfius composuit in Sophoclis Oed. Col. 475.

dior. Qua quidem laude propositum a Schneidewino νεώρης (vulgo νεωρής) nequaquam ornamus, quod id, vix differens a νέορτος, tantummodo de rebus dictum esse videtur ut νεώρης βόςτρυχος, φόβος νεώρης, νεώρες πῆμα, de hominibus non item, omnium autem minime de hominibus inventute valentibus. Idem haud dubie in veoxuóc cadit, in quod novimus qui incideret: nam "Αρης νεοχμὸς ἐμπεςὼν ςτρατῷ Ionis fr. 63 p. 577 N. non est profecto alius nisi νέος πόλεμος, in Antigona autem Sophoclis qui ferebatur v. 156 βαcιλεύς χώρας Κρέων ὁ Μενοικέως νεοχμός νεαραῖςι θεῶν ἐπὶ ςυντυχίαις χωρῶν, et recens potius quam iuvenis interpretandus erat et cessit nunc probabili Dindorfii emendationi νεοχμοῖςι — cuvτυχίαις, id quod ipso νεαραῖςι glossemate expulsum est. VIII Simillimo perspecto glossemate (νεαρᾶc) ab eodem Dindorfio in Oed. Col. v. 475 restitutum οἰὸς νεαλοῦς monere de νεαλής voce potest. Nam etsi illic sane non alia nisi 'novella' ovis cogitatur, nec alibi aliud nisi 'recens et integrum', velut cum ἵπποι vel πολέμιοι sive cτρατιῶται νεαλεῖς καὶ ἀκέραιοι vel ἀήττητοι dicuntur (quo etiam Xenophontis exemplum Cyrop. VIII, 6, 17 pertinet, non recte ad τοῦ νέου καὶ ἀκμάζοντος notionem traductum a Bergkio in Aristoph. fragm. p. 1101): tamen vix ullum dubitationi locum relinquit Aristophanis in Lemniis versus apud Photium p. 290, 16 εως νεαλής ἐςτιν αὐτὴν τὴν ἀκμήν, quo iam Lobeckius usus in Phryn. p. 375. Vt multo saltem probabilius de hoc nomine quam de νεάζων participio cum Schneidewino cogites. Nam et cum τὸ νεάζον Deianira dicit Trachin. 114 h. e. ἡ νέα ήλικία scholiasta interprete, et cum Menander ὡς ἡδὺ πρᾶος καὶ νεάζων τῷ τρόπῳ πατήρ fr. 190 (191), 'iuvenescendi' notio subest vel 'adulescendi' (atque 'adulescentem moribus' in simili Menandriae sententia Plautus dixit Mil. glor. 661): unde fit ut μειρακιεύεςθαι verbo veteres interpretes utantur, numquam eis quibus vegeta et robusta iuventus declaratur h. e. vel ήβαν vel ἀκμάζειν. Eam autem ipsam notionem requiri ut quod maxime Dindorfius sensit verissime. Itaque omnes huic numeros veritatis habere haec emendatio visa

est: τὸ μέν τις οὖθ' άβὸς οὖτε τήρα. In qua laudamus servatam tic pronominis exquisitiorem posituram, quam deberi librariis non est valde simile veri, relinqui autem necesse est, sive νέωρος sive νεαλής probaveris, quae duo scribi fortasse a Sophocle potuisse concessimus: ipsum άβός inventum laudare non possumus, quod cum Schneidewinus primo calidius amplexus esset, post prudenter diffidere ipse coepit. Quippe ex uno Theocriti versu V, 109 μή μευ λωβάςηςθε τὰς άμπέλος (immo ἄμπελος), ἐντὶ γὰρ άβαί adiectivum Dindorfius repetiit, quod nec in codicibus ibi proditum esset, sed Meinekii demum coniectura effectum ex άβαι substantivo, nec ullum praeterea vel testem vel auctorem haberet. Nunc autem postquam illud ipse Meinekius missum fecit in supplemento editionis novissimae p. 474, praeclare in auxilium vocato Hesvehio p. 262, 14: ήβη· .. ἔςτι δὲ .. καὶ ἄμπελος, sperare licet fore ut ne Dindorfius quidem diutius teneat.\*) - Vnum restat quo, nisi vehementer fallimur, ipsam Sophoclis manum redipiscamur: τὸ μέν τις ἀκμαῖος οὔτε γήρα. Eam vocem hoc quidem significatu si non habet alibi Sophocles, at Aeschylus bis habet: Pers. 436 Περςῶν ὅςοιπερ ἦςαν άκμαĵοι φύςιν, ψυχήν τ' άριςτοι κεύγένειαν έκπρεπεις: Eum. 397 πτερών ἄτερ βοιβδοῦςα κόλπον αἰγίδος, κώλοις ἀκμαίοις τόνδ' ἐπιζεύξας' ὄχον.

Verum nondum dimittimus hunc versum, in quo satis mirari non possumus patienter toleratum ab editoribus γήρα cημαίνων, quod esse sanum confidentissime negandum est. Quis enim illa, qui graece sciat, nisi aut 'senectuti imperans' vertat aut 'imperans senectute' h. e. non velut fortitudine IX vel alia re qualibet ipsius imperii effectrice? Quid igitur

<sup>\*) [</sup>Ea quidem spes fefellit. Quippe in praefatione quartae editionis Lipsiensis (a. 1863) p. XLI Meinekium arguit iniuriam sibi ipsum fecisse relicto quod in adnotatione probasset άβός adiectivo, quod ipsum restituendum Hesychio videri, nisi forte huic potius vitium codicis Theocritei fraudi fuerit. Quae etsi demonstrari nequit fieri non potuisse, tamen necessitatem talis argumentationis fateor me minime perspicere.]

esse dicamus, quod γήρα τημαίνων ille cum Reisigio tum Hermanno tum ceteris ut videtur omnibus est 'senex imperator'? Verum vix dubitamus quin gnavus e sociis nostris academicis adulescens viderit Alfredus Schoenius Dresdensis, temperi ille Homerici versus recordatus Il. XVII, 197 πατρὶ φίλψ ἔπορον, ὁ δ' ἄρα Φ παιδί ὅπαςςεν γηράς: cui exemplo finitima Etymologicum magnum p. 230, 50 iunxit γηράντεςςι τοκεῦςι Hesiodi Op. 188, aliorum autem ut facile apparet poetarum γηράντων ἀνδρῶν et γηράντας τιμᾶν. Disceptarunt eam formam Dindorfius in Stephani Thesauro II p. 609 sq., Lobeckius ad Buttmanni gramm. II p. 13. 138 et Pathologiae elem. I, p. 383 sq., eandemque Alexidis versui restituendo t. III p. 512 Mein. probabiliter Elmsleius adhibuit δ μέν γὰρ ἀπογηρὰς ἀηδὴς γίγνεται, ubi ἀπογηράςκων libri Athenaei. Sed Sophocli tamen hac leni sane mutatione nondum satis factum esse intellegimus: γηράς enim, quoniam non est adiectivum sed participium praeteriti, non potest 'senex' esse simpliciter, sed 'senex factus' potius, quo fit ut et molestissima prodeat et inficetissima γηράς τημαίνων participiorum consociatio. Verum enim vero ne sine γηράς quidem placere hoe ipsum τημαίνων participium potest. Fac enim γηραιός scriptum esse vel etiam γέρων, itane offensio tollitur? Non hercle ullo modo: quod enim requiritur hoc est, non ut sive iuvenis sive senex dicatur qui imperet, sed ut imperator, sive is iuvenis est ut fuit Xerxes, sive senex ut Archidamus. Nam et sensum poetae et vim γηράς participii licebit etiam explicatius sic interpretari: 'quod dux nemo hostilis, sive is ut Xerxes iuventutis robore superbiens, sive exuta iuvenili ferocia propriam senectutis gravitatem auctoritatemque consecutus ut Archidamus, umquam exstinguet.' Id igitur apparet, si semet digna oratione uti poeta vellet, non dici satis languido cημαίνων participio, sed nervoso cημάντωρ substantivo oportuisse, cuius illud nunc interpretamentum habetur, praestoque fuisse poetae φιλομήρω versus notissimos Iliadis IV, 429 κέλευε δὲ οιςιν εκαστος ήγεμόνων, οι δ' άλλοι άκὴν ἴσαν . . . ciτῆ δειδιότες τημάντορας vel si quae sunt si-26\*

milia exempla.\*) Nunc autem cum his, quae via ac ratione ex obscurata librorum memoria eruisse nobis videmur:

τὸ μέν τις ἀκμαῖος οὔτε γηρὰς ςημάντωρ ἁλιώς ει χερὶ πέρς ας —

compara mihi quaeso incredibilia illa, quae parum locuplete vel auctore vel impulsore Nauckius nuper periclitatus est audacissime. Hartungius enim cum in οὔτε νεαρὸς suspicatus esset οὔτ' ἦρος latere, hinc ille nimis credulus profectus talia poetae coniectando tribuit: τὸ μέν τις οὔτ' ἦρος οὔτ' ἐν ὥρα χειμώνων άλιώς ει e. q. s. Hocine vero est emendare scriptores an et ludere lectores et in ludibrium aliorum artem nostram omnem vertere? Et ut in ipsa sententia moremur parumper, umquamne quisquam fando inaudivit vel facilius aut difficilius vel usitatius aut inusitatius verno quam hiberno tempore arboribus sive iniuriam fieri sive exitium parari?

Tertium exemplum discrepantiae metricae ad ea quae insequuntur pertinet. Vbi cum aut desit in antistropha una syllaba aut in stropha redundet, illic quidem aliquid intercidisse ratus Bergkius cum ad Triclinii scripturam παραπεπταμένα rediit unius litterae accessione conversam in παραπεπταμένα, prorsus non intellegitur quid tandem χερεί nomine faciat, quod quidem cum παράπτεςθαι verbi participio constructum esse subtili iudicio primus Schneidewinus pervidit. Contra in strophico versu subesse vitium Porsonus suspicatus ex εἰςαιέν a se effectum αἰέν editoribus post se omnibus mirabiliter probavit. Quid autem? hocine artis est, in simplicem et tritam cum formam tum notionem mutare rariorem fortioremque? Recordandum erat potius, quotiens pristinae

<sup>\*) [&#</sup>x27;Eine unverächtliche Stütze für die hier geforderte Aenderung des überlieferten cημαίνων in cημάντωρ bietet der Vers Oed. Tyr. 957, wo im Texte des Laurentianus cημήνας oder vielmehr cημάνας steht, aber mit der Glosse γρ. cημάντωρ, welche letztere Lesart als die allein richtige nachgewiesen worden ist von A. Nauck in diesen Jahrbüchern oben p. 164.' Verba sunt Fleckeiseni, quibus censuram opellae nostrae a R. Engero scriptam auxit Annalium suorum vol. 85 (a. 1862) p. 357.]

δέ particulae sedem vulgaris γάρ occupasset, ut sic exaequasse versus poetam perspiceretur:

τημάντωρ άλιώτει χερὶ πέρτας· ὁ δ' ἐταιὲν ὁρῶν κύκλος —

et cà δ' εὐήρετμος ἔκπαγλ' ἁλία χερςὶ παραπτομένα πλάτα —.

In qua scriptura unum restat quod defendatur, non ut gratius et nitidius, sed ut necessarium. Reisigius enim cum responsioni antistrophicae sic consulendum putaret, ut ὁ γὰρ είς αιὲν δρῶν κύκλος et χερςὶ πα ραπτομένα πλάτα invicem sibi referret concinnitate quam maxime inconcinna, non potuit quin eos qui praecedunt versus una adiecta cá syllaba sic exaequaret: cημαίμων άλιώς χερὶ πέρς ας — ά δ' εὐήρετμος ἔκπαγλ' άλία cá. Frigere additum cá Hermanno visum: et ita quidem conlocatum friget reapse. Quod enim exspectatur, non hoc est: 'remipes autem per mare ratis tua salit', sed hoc potius: 'tua est autem, quae remipes per mare ratis salit', postquam illud praecessit 'tu es, qui frenare equos docueris.' Ergo dubitari prorsus non potest, quin verum Musgravius viderit ἀγυιαῖς· ά δ' — mutans in ἀγυιαῖς· cà δ' -. Nam ad Neptunum auctorem referri navigandi artem cum Schneidewinus ait e nexu sententiarum perspici, quid est tandem cur noluisse poetam, quod nexus sententiarum flagitaret, verbis efferre putemus quae quidem in promptu essent longe commodissima?

Licebit igitur nunc strophae et antistrophae speciem universam hanc commendare quam infra scripsimus:

ἔττιν δ' οἷον ἐγὼ γᾶς 'Αςίας οὐκ ἐπακούω οὐδ' ἐν τὰ μεγάλα Δωρίδι νάςψ ποτὲ βλαςτὸν φύτευμ' ἀχείρητον αὐτόποιον, ἐγχέων φόβημα δαΐων, ὃ τὰδε θάλλει μέγιςτα χώρα, γλαυκᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίας' τὸ μέν τις ἀκμαῖος οὔτε γηρὰς

¥1

τημάντωρ άλιώσει χερὶ πέρσας· ὁ δ' ἐσαιὲν ὁρῶν κύκλος λεύσσει νιν Μορίου Διὸς χά γλαυκῶπις ᾿Αθάνα.

ἄλλον δ' αἶνον ἔχω ματροπόλει τῷδε κράτιστον, δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, αὔχημα μέγιστον, εὔιππον εὔπωλον εὖθάλασσον. ὧ παῖ Κρόνου, τὰ γάρ νιν εἰς τόδ' εἷσας αὔχημ', ἄναξ Ποςειδάν,

ἵπποιςιν τὸν ἀκεςτῆρα χαλινὸν πρώταιςι ταῖςδε κτίςας ἀγυιαῖς: cà δ' εὐήρετμος ἔκπαγλ' άλία χερςὶ παραπτομένα πλάτα θρώςκει τῶν ἑκατομπόδων Νηρήδων ἀκόλουθος.

Pauca restant secundaria, quae ne tetigimus quidem supra. Eorum gravissimum ad axeiphtov pertinet v. 698 positum. Quod cum Laurentianus servet, antiquior sane Laurentiano testis Pollux Onom. II, 154 ἀχείρωτον prodit: ἀχείρωτον δὲ **C**οφοκλής εἴρηκε τὸ ἀχειρούρτητον, δυςχείρωτα δὲ Δημοςθένης. Nam ibi quod ex antiquissimo Parisino Bekkerus άχειρόδοτον potius protulit, manifestum est soli χειριδωτοί et χειρόδοτον vocum recordationi deberi, quas paullo ante grammaticus memoraverat § 151.152. Nauckius autem cum non Oedipi versum. sed quemlibet alium Sophoclium spectasse Pollucem dicit, ita quid proficiat plane nos praeterit: nam quocumque in loco legit grammaticus, ea tamen significatione sibi lectum testatur quae est ἀχειρούργητον: quam quo tandem iure dices in aliam fabulam rectius quam in Oedipum convenire? Vnum quod agitur hoc est ut, utrum recte illi formae ea significatio tribuatur an vitiato codice grammaticus usus sit, quaeratur. Et illud quidem qui negarunt, non possunt non verissime negasse videri. Nam etsi unum sane χείρωμα nomen semel unus Aeschylus sine violentiae ullius notione posuit in illo τυμβοχόα χειρώματα v. 1006 fabulae Thebanae, tamen et alibi χείρωμα et δυςχείρωμα et ipsum χειροῦν χειροῦςθαι verbum et hine derivata omnia χείρωτις χειρωτός χειρωτικός εὐχείρωτος δυεχείρωτος ipsumque ἀχείρωτος tam constantem propriamque sibi violentiae notionem servant ut, qui ἀχείρωτον

φύτευμα legeret simpliciter, non ullo modo aliud posset nisi 'invictum' 'insuperabile' interpretari: haud dubie id quidem praeter sensum poetae, qui in hanc partem versu demum 702 cogitationem deflexurus erat. Ergo hac offensione gravissima ac vere ἀχειρώτω liberae membranae Laurentianae\*) cur tamen fidem non fecerunt ἀχείρητος formae? Quippe non XII exstare xeipéw verbum responsum est, non magis igitur fingi illine derivatum χειρητός vel ἀχείρητος potuisse. Debere id ἀχείριστον potius esse a χειρίζω ductum ratiocinatus olim Doederlinus adeo persuasit nuper Hartungio, is ut eam formam ipsi scilicet poetae redderet, proxime autem a Laurentiani fide abesse sese Nauckius narraret ἀγήρατον Sophocli restituentem. Quid autem? illicine ne ad proxima quidem verba Pollucis perrexerunt legendo, quibus is ἐγχειρητής ἐγχείρητις Aristophania, ἐπιχειρηταί Thucydidis, ἐγχειρητικωτέρους Xenophontis, ἐγχειρήματα Demosthenis, ἐπιχειρήματα multorum, dedita opera composuit? An nihil in hoc genere analogia valet? quae si et ἐγχειρεῖν et ἐπιχειρεῖν et hine nata εὐεπιχείρητος δυςεπιχείρητος προεπιχείρητος ἀντεπιχείρητος probavit, qua confidentia negabimus a poeta potuisse etiam ἀχείρητος fingi?\*\*) Vt, si modo diffidendi venia sit, haud paullo rectius de αὐτόποιον quam de ἀχείρητον aliquid

<sup>\*)</sup> φύτευμ' ἀχείρητον cum sit in lemmate scholiastae, huius autem interpretatio talis: ὅτι ἀπέςχοντο τῶν μορίων οἱ Λακεδαιμόνιοι e. q. s., apparet ipsius Laurentiani scripturam ἀχείρητον etiam in scholiorum collectione antiquitus traditam esse, ad eam autem quae subrepsit formam ἀχείρωτον servatum nunc scholion pertinere, id quod Hermannus vidit rectissime. — Ceterum mira est et vix incorrupta quae in Cυναγωγῆ λέξεων χρηςίμων p. 474, 4 Bekk. (175, 3 Bachm.) glossa exstat: ἀχείρωτον, ἄμωμον. Quae si forte ad Sophoclem spectet, mirer ni αὐτόματον lateat in ἄμωμον, idem ut huic grammatico vitium; quod Polluci, fraudi fuerit. Nisi tamen ille veram potius notionem interpretatus scripsit ἄμαχον.

<sup>\*\*) [</sup>Nimirum aut ipsum exstare potuisse χειρέω verbum ratiocinabar, aut ut cogitatum tantummodo pro fundamento fuisse recte factae χειρητός formae: de quo posse dubitari concedo liberaliter. Verum rara ac plane singulari humanitate unus ex eis editoribus Sophoclis,

scrupuli relictum fateare: quo tamen nunc excurrere longum est.

Reliqua, quae esse secundaria dicebamus, in talibus versantur quae nostra quidem sententia aut inutiliter prorsus aut adeo futtiliter nuperi critici temptaverint. Illuc φίτυμα pertinet pro φύτευμα repositum v. 698, de quo consideratum est Dindorfii iudicium; item v. 702 τὰν οὔτις Triclinio duce pro τὸ μέν τις οὖ substitutum, quod esse expers artis intellegimus. Anglus autem editor Blaydesius cum et v. 700 μάλιστα pro μέγιστα suasit et v. 717 χερείν ἐρεςςομένα πλάτα (quae quidem digna mentione Nauckio visa), certe hac laude non est fraudandus, quod Graeculi scholiastae personam induere satis sollerter didicit.\*)

Expolire nobile canticum studuimus: perpolitum non spondemus. Quippe incerta miscere certis veriti sumus, ne horum fidem infringere illorum ambiguitate videremur. Sed tacere tamen, quae pungunt animum, religioni ducimus. Numquam autem non pepugere consociata v. 711 εὔιππον εὔπωλον εὐθάλας εον epitheta, quae nullis vel Simmiae vel

quos non potui non aliquotiens impugnare in eis quae supra scripta sunt, variis sive convitiis sive ludibriis edocendum me putavit quid inter praepositiones et α privativum discriminis intercederet, scilicet ignarissimum 'aurei' illius 'praecepti' Scaligerani, quod complusculis ex annis in pervagatis atque decantatis habetur. In tanta igitur tamque gravi clade existimationis meae non est mirandum interim alicui mihi solacio esse Meinekii verba τοῦ γραμματικωτάτου p. 165: 'Dubitari non potest quin recte Dindorfius et nunc etiam Ritschelius ex Laur. aliisque libris ἀχείρητον restituerint, coloni manum non expertum, pro eo quod ceteri libri habent ἀχείρωτον.']

<sup>\*)</sup> Sero ipsam Blaydesii editionem Londinensen nacti non sine aliquo stupore cognovimus ὅλψ τῷ θυλάκψ satorem coniecturarum aut nulla arte excogitatarum aut pueriliter prorsus fusarum. Quo pertinet οὐκ ὂν ἀκούω vel οὐδάμ' ἀκούω pro οὐκ ἐπακούω v. 695, λογχῶν pro ἐγχέων 699, παντοτρόφου 701, ἦρας pro εἶςας 713, ἐλιςςομένα pro παραπτομένα 717. Vnum est paullo opportunius ceteris: τὰν οὔτε νεαρός τις (sic) οὔτε γήρα ςυνναίων ἁλιώςει v. 703, quod saltem eo commendatur quod est graecum.

aliorum exemplis a gravissima dubitatione liberabis. Nam εὔιππον εὔπωλον ut sociari sine tautologiae vitio potuisse aliquantisper largiamur, at in quo cardo rei vertitur hoc est, quod, cum bipertitum cogitetur ad Neptunum pertinens beneficium omne, id epithetis illis ita describitur, quasi aut tripertitum sit aut alterius partis praestantiam multum virtus XIII alterius vincat, ut quae non item simplici voce efferatur ut εὐθάλαςςον, sed duabus designetur longe fortius. Haec autem duo principalia, quae sunt ars equestris et ars navalis, prorsus inter se exaequari ipsa sana ratio iubebat. Quodsi in illa poeta vellet alendorum equorum eorundemque regendorum notiones distinguere (eo enim spectare εὔπωλον atque εὔιππον creditum est Hermanno), iure quaeras cur non in hac quoque velut fabricandarum navium earundemque gubernandarum artem distinxerit: nec enim minus vel hoc quam illud commodum vel illud quam hoc exile. Vel ut iam verius dicamus: utrumque exile, commodum neutrum. Atque ipse poeta, quid voluerit quid non, tam certe et aperte declaravit, vix ut potuisse errari videatur. Qui quem ad modum solam navigandi peritiam celebrat in extrema stropha, ita hic minime procreatum a Neptuno equum, sed illo auctore frenatum se cogitare, non igitur equitia sed equitatum conlaudare, planissime his quae subicit verbis docet, quibus non, quod potuerat, ἵππον κτίςας dixit, sed ἵπποιςιν τὸν ἀκεςτῆρα χαλινὸν πρώταιςι ταῖςδε κτίςας ἀγυιαῖς excluso altero. Quae cum ita sint, ipsam viam veritatis iniisse Reisigius credendus est, e glossemate repetitum εὔιππον\*) confidenter tollens. Sed quod

<sup>\*)</sup> Inrepserat iam εὔιππον glossema, cum haec verba scholiasta seripsit: παρόςον ὁ Κολωνὸς ἱππεὐς ἐλέγετο καὶ Ποςειδῶν καὶ ᾿Αθηνὰ αὐτόθι ἵππιοι. Nam haec ad εὔπωλον scripturam spectare parum sane credibile. — Consulto autem hic εὔπωλον posuisse poeta variandae orationis caussa videtur, postquam ab εὐίππου nominis notione canticum suum omne exorsus est: praesertim cum statim insequatur ἵπποιςιν v. 714. Vtrumque si iunxisset, εὔπωλον εὔιππον potius quam inverso ordine dixisset, quia usum et disciplinam praecedit partus et alitura.

eo interpretamento expulsum coniciebat, εὔπλουτον, id vero probabilitatem habere negandum est. Nihili est sane quod Hermannus obiecit, reputandum fuisse dona Neptuni hic commemorari debuisse. Satis enim perspicue Reisigius comm. crit. p. 294, quam esse rationem sententiae vellet, aperuerat: quippe uno εὔπλουτον vocabulo ambo Neptuni dona generatim comprehendi, quia ad opulentiam utrumque pertineret. Quamquam ne sic quidem nobis persuadet: nam et semper aliquid alieni inferri sentimus et abhorrens a simplicitate, nec illud satis intellegimus, cur res equestris navalisque potissimum ad divitiarum cogitationem revocentur, certissima opum effectrix olearum fecunditas non item. — Atque ratiocinationem quidem hanc nostram in incertorum numero non habemus: sed inde quid sit consectarium h. e. quid scripsisse Sophoclem dicamus, incerti haeremus ut qui maxime, non quo nihil in promptu sit, sed quod nimis multa suppetunt. E quibus fatemur fuisse cum praeter alia hoc placeret:

δώρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, αὔχημα μέγι**cτον**, c έβας τόδ' εὔπωλον, εὖθάλαςςον

quem versum non profecto insuavi concinnitate ad similitu-XIV dinem antistrophici conformatum dixeris:

φύτευμ' ἀχείρητον, αὐτόποιον.

Quod si sua se virtute commendet, bene est: sin minus, nostra commendatione nulla gratiam maiorem inibit.\*)

<sup>\*) [</sup>c έβαc illud qui, quid sibi vellet, intellegere sese negavit, intellectum eius notionis haud aegre poterat ex Electrae Sophocliae v. 685 capere: εἰcῆλθε λαμπρὸς, πᾶcι τοῖς ἐκεῖ cέβας, alia affinia ut omittam. Sciens posthabui, de quo facile quispiam cogitet, γάνος, ut est in Agamemnone v. 557: θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καθ' 'Ελλάδα δόμοις ἐπας-κάλευςαν ἀρχαῖον γάνος.]

### XIV.

## De Agathonis tragici aetate.\*)

#### CAPVT V.

Nova nunc exsistit eaque subdifficilis quaestio, quae est 1 de aetate Agathonis. Quam sic significavit potius quam descripsit Praxiphanes apud Marcellinum in vita Thucydidis

<sup>\*) &#</sup>x27;Commentationis de Agathonis vita, arte et tragoediarum reliquiis particula. Quam ad veniam litteras in Academia Fridericia Halensi docendi rite impetrandam amplissimi Philosophorum Ordinis auctoritate die XV m. Aug. a. CIDIOCCCXXIX hora X publice defendet F. R. ph. d. socio ad respondendum assumpto Rudolpho Hanovio Semin. reg. philol. seniore. Halis Saxonum typis expressum Gebaueriis.'— [Huic dissertationi quae tum praefatus sum, habeo nunc cur infra iteranda putem:]

<sup>&#</sup>x27;Etsi, quae ratio esset quodque consilium huius scriptionis, satis III indice declaratum est, tamen quo et mirationem levarem, quam arbitror futuram esse nonnullorum de instituti mei exiguitate, et angustiarum mearum susciperem excusationem, placuit praefationis opportunitate uti privatis scribentium curis enarrandis antiquitus constituta. Etenim ego et librarius cum sic depacti essemus, ut liceret mihi eam commentationis partem, quae est de vita Agathonis, disceptandi caussa proponere integram: tamen ille simul atque parum suis id conducere rationibus sero intellexerat, ilico me convenire atque ut mutarem consilium poscere. Obsecundare viri honestissimi precibus par erat. Attamen quoniam eius modi particula quaedam deligenda erat, quae et suis ipsa contineretur finibus et sat idoneam afferret disceptandi materiam: factum est, culpa quidem mea nulla, dolore vero haud mediocri, ut omisso commentationis initio typis iam expresso media quaedam capita eximerentur, quibus de sola aetate quaeritur Agathonis. At-

§ 30 p. 5 ed. Duker.: cuνεχρόνιcε δὲ (Θουκυδίδης), ὥc φηςι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἱςτορίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿Αγάθωνι τραγικῷ, Νικηράτῳ ἐποποιῷ καὶ Χοιρίλῳ καὶ Μελανιππίδη· καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη ᾿Αρχέλαος, ἄδοξος ἦν e. q. s. In quibus Archelai commemoratio mirabiliter elusit Dodwelli praeposterum acumen Apparatus ad Annal. Thucyd. § 26 p. 17 sqq. Duk.: quam quidem ineptissimam esse praeclare vidit acutissimus censor Thucydidis Popponiani in Ephem. Gotting. a. CIDIOCCCXXII p. 1046. Cuius monitu cum pridem Archelai nomen uncis inclusisset Lud. Dindorfius, in eandem coniecturam denuo incidit Grauertus p. 190 Observationum crit. in Marcellini vitam Thuc., quae leguntur in Musei Rhenani [Niebuhriani] vol. I. Praxiphanes vero ille num idem sit ac Theophrasti discipulus, Rhodius, quem ipsum

que illud quidem facile fero, quod non defore praevideo qui quaestionum chronologicarum pusillam, ut aiunt, exilitatem putidamque quandam sedulitatem valde fastidiant et stomachentur incredibiliter: qui quidem nec quae sit ratio et qui finis philologiae historicae pernosse videntur, nec illud reputare, non posse de re quaquam generatim at-IV que universe iudicari, nisi singula quaeque, quanto fieri acerrimo studio possit explorata, in promptu habeas: quo in genere vis insignis cernitur in subtili temporum investigatione, quae ut lux historiae merito appellata est, ita immerito a quibusdam hodie contemnitur. Sed non sine molestia quadam mea sepositum est initium scriptionis: quo factum est ut resecarentur floridiores commentandi loci, quibus cum aliorum opera aestimaretur, tum nostri instituti et ratio redderetur et salubritas commendaretur, tum alia quaedam de tragica Graecorum poesi dissererentur, quae fere placere solent eis qui ad interiores litteras non accesserunt. Itaque quantumvis ab eorum ego abhorream ieiunitate qui, quasi carmen condant vel fabulam agant, in mediam rem statim abripiendos lectores esse sibi persuadent, tamen nunc quidem necessitate urgente istius modi sterilitatem etiam superavi, atque in fragmenti speciem exorsus sum orationem. Sed haec hactenus: namque diutius in his conquerendi excusandique molestiis versari ecquid erit praemi?' [Ceterum quae caussae fuerint, cur haec commentationės Agathonicae, magnam eae partem iam typis exscriptae, lucem numquam viderent, post elapsum XXXVII annorum spatium hodie enarrare nihil attinet.]

significare Diogenes Laertius videtur III, 8, non tam certum est, quam Hudsono visum est adnot. ad Marcellinum. \*) Quod autem ex Praxiphanis illo περί ποιητῶν libro, a Diogene l. c. 2 commemorato, sumpta esse Harlesius in Fabricii Bibl. gr. III p. 503 putat ea, quae ex Praxiphane Theophrasti discipulo ad Hesiodi Operum init. affert Ioannes Tzetza, id confido nemini probatum iri, qui cum Tzetzae adnotatis Diogenis verba diligenter contenderit. Ceterum nec hoc censor ille Gottingensis non vidit, Archelai nomen positum fuisse a Marcellino inter poetarum nomina, quibus aequalis fuisset Thucydides: omissum autem a librario et in margine adscriptum esse, hinc vero importuno loco ab alio quodam insertum. Nolumus enim adeo hariolari, ut etiam Πραξιφάνης έν τῷ περὶ ᾿Αρχελάου ἱςτορίας potuisse scriptum esse coniciamus. Archelaus vero utrum rex dicatur an philosophus, ambigere licet: de philosopho certe temporum ratio quominus cogitemus minime impedit. De cuius aetate paucissima quaedam dicturo mihi doleo nulli usui esse Ionis Chii testimonium ab Diogene proditum II, 23: καὶ νέον ὄντα (Cωκράτην) εἰς Cάμον cùν ᾿Αρχελάψ ἀποδημῆςαι: quippe quod ipsius Socratis apud Platonem dictis satis redarguatur. Quocirca certioribus argumentis utimur his, quod et Anaxagorae discipulus et Socratis magister Archelaus fuit: hoc enim Diogenis II, 19, Clementis Alexandrini Strom. I p. 129, 50 Sylb. et Suidae v. Cωκράτης testimoniis satis confirmatur. Anaxagoras autem natus est olympiadis LXX a. 1, ut tradidit Diogenes II, 7 Apollodori fide et Demetrii Phalerei: utriusque enim testimonia plane inter se congruere senties, ubi cum Corsino Fast. Att. III p. 166 Meursii verissimam emendationem probaveris Καλλιάδου scribentis pro Καλλίου de archont. Athen. II cap. 8, et acute item ὀγδοηκοςτῆς pro έβδομηκοςτῆς, hoc est ΡΔΔΔΠΙΙΙ pro ΡΔΔΠΙΙΙ, Lect. Att. III, 27. Omnia autem apud Diogenem turpiter pervertit vitiosissime, ut saepe,

<sup>\*) [</sup>Merito non dubitavit Prellerus de Praxiphane p. 20 adn., de scholiorum Hesiodeorum testimonio posse dubitari concedens p. 25 adn.]

transferendo editor Lipsiensis. Quodsi Anaxagoras natus est ol. LXX, 1, Socrates autem ol. LXXVII, 4, non multum aberremus a veritate, si Archelai annum natalem circiter ol. LXXIV anno 1 tribuamus: ita enim non tantum potuit commodissime cum Anaxagoram audire tum instituere Socratem, sed etiam amator esse Socratis, quod, Suidae adnotatum, sive verum est sive non est, tamen ne excogitari quidem probabiliter potuisset, nisi commode in utriusque aetatem convenisset. Itaque cur Marcellinum de philosopho potius Archelao cogitasse statuam quam rege, ratio haec est, quod cum historica et poetica arte coniunctior philosophi disciplina est quam regis imperium.\*) De relicuis autem Thucydidi aequalibus non habeo quod diligenti Naekii disputationi adiciam Choeriliorum p. 30 sq. Propter Platonem Marcellini verba leviter attigit Meinekius Quaest. scen. II p. 11.

De Agathone autem, quo ille iure Thucydidi aequalis vocetur, videndum est. Nam cum eius vitam satis certum sit intra olympiadas LXXX et C contineri, tamen quo natus anno quove mortuus sit, a veterum nullo definitum est. Quem locum diligenter pertractaturo mihi verendum illud est, ne qua molestia legentibus creetur disparium rerum copia ac varietate, ex quibus argumenta petentur aptissimo affinitatis vinculo invicem ex se nexa. Reputandum est autem, haud raro in hoc genere operoso argumentorum instrumento opus esse, ex quibus simplicissimum aliquod fiat iudicium. Itaque non est mirum, coniunctas cum hac quaestione esse uberiores quasdam disputationes, quas si a me alienas existimarem, profecto philologo parum digne agerem: qua tamen in re et perspicuitati studendum erit imprimis, et quantum fieri cumque poterit narrandi brevitati. Exordior autem ab Aeliani

<sup>\*) [</sup>Regem, non philosophum interpretandum esse Archelaum argumentis ad persuadendum satis appositis probare studuit, cuius in Marcellini testimonio expediendo magna diligentia fuit, Kruegerus de vita Thucydidis (Berol. a. 1832) p. 61 sqq. eumque secutus, alios ut omittam, Prellerus de Praxiphane p. 20 sq.]

verbis Var. hist. XIII cap. 4: ἀρχέλαος ὁ βαςιλεὺς ἑςτίαςιν παρεςκεύαςε πολυτελή τοῖς ἑταίροις. προϊόντος δὲ τοῦ πότου ζωρότερον πιὼν Εὐριπίδης ὑπήχθη πως κατ' ὀλίγον ἐς μέθην. εἶτα ςυγκλιθέντα αὐτῷ ἀράθωνα τὸν τῆς τραγψδίας ποιητὴν περιλαβὼν κατεφίλει τετταράκοντα ἐτῶν που γεγονότα. Quod quidem testimonium cur in dubitationem vocaremus, ratio nulla esset, etiamsi aliis praeter Aelianum testimoniis 4 Agathonis in Macedonia una cum Euripide commoratio non esset confirmata: quae quoniam ad aetatis definitionem nihil pertinent, aptius nunc omittuntur.

Vt autem, quo tempore apud Archelaum Agatho versari potuerit, cognoscatur, exploranda ipsa Archelai aetas est. De qua diversissime statuerunt historici cum veteres tum recentiores. Veterum autem memoria quam incerta Archelai aetas fuerit, vel ex eo intellegitur, quod eandem ne Athenaeus quidem compertam habuit, qui ut illam definiret, lib. V p. 217 D. E miris usus est ambagibus, atque a Perdiccae aetate, quae historicorum testimoniis videtur contestatior fuisse, proficiscitur. Duplex autem monumentorum genus est: seiungendi enim a chronographis, quorum consilium simplicem annorum notationem spectat rationum explicatione destitutam, historiarum scriptores sunt, qui sive dedita opera sive quasi praetereuntes Archelai mentionem fecerunt cum rerum gestarum memoria coniunctam: quorum plerumque haud paullo maior est auctoritas. Vt autem ab annorum numero proficiscamur, quos explesse regnando Archelaus dicitur, cum quadruplex videatur exstitisse sententia: septem enim anni ei tribuuntur a Diodoro Sic. XIV, 37, quattuordecim a Syncello Chronogr. p. 254 A ed. Par. itemque p. 263 A (quae ex Diodoro referri a Syncello temere contendit Dodwellus p. 18 b); decem et septem a Diodoro apud Eusebium in linguam Armeniam translatum vol. I p. 323 ed. Ven.; denique quattuor et viginti cum ibidem p. 324 tum in ipsius Eusebii Canone chronico vol. II p. 213: primo existimabamus omnem illam controversiam facillime sic posse dirimi, ut non sola per se spectaretur Archelai aetas, sed

coniungeretur cum ea et compararetur Perdiccae imperium, cui ille successit. Cuius de imperio item quadrupli-5 citer existimatum esse a veteribus historicis Athenaeus docet V p. 217 D. E. Nam cum ab Nicomede Acanthio diceretur annos regnasse quadraginta unum, quibus unum tantum demit Anaximenes (Lampsacenus ut videtur), contra Theopompus ei tribuit quinque et triginta, Hieronymus autem XXVIII, denique XXIII Marsyas\*) et Philochorus. Cum his, quos ultimo loco appellavi, plane convenit Diodoro apud Eusebium p. 323 coll. p. 324 et Syncello p. 247 B et p. 262 D, cum Hieronymo rursus ipsi Eusebio II p. 211, denique cum Nicomede Marmori Pario v. 73 et 76 vel ep. 59 et 62. Quodsi brevissima quaeque imperii spatia iungimus longissimis quibusque utriusque regis, eademque ratione ea quae sunt media inter se disponimus, illorum testimoniorum discrepantia solvitur eatenus, ut omnis controversia quattuor ad summum annorum discrimine vertatur annorumque summa utriusque imperii coniuncti inter quadragenarium numerum et quinquagenarium subsistat. Quod mathematicorum ratione declarari potest in hunc modum:

> Perdiceae Archelai anni 41 + 7 = 48 35 + 14 = 49 28 + 17 = 4523 + 24 = 47

Itaque cum de summa annorum, quos amborum regum imperium expleret, propemodum conveniret historicis, de eo tantum videri possit dubitatum esse, quo modo utriusque regno suus annorum numerus distribuendus esset.

At vero haec minime ita esse argumentis docetur gravissimis. Etenim et illud reputandum est, ea de Archelai regno testimonia, quae primo et tertio loco posuimus, non esse diversas diversorum sententias, sed ex uno eodemque Diodoro sumpta: qui, si res ita se haberet, adeo dupliciter

<sup>\*) [</sup>De hoc vide Dissertationem XVI huius voluminis.]

sibi ipse repugnaret, ut apparebit posthac: nec praetermit- 6 tendum hoc est, quod, qui singulis olympiadibus regum Macedonicorum imperia disposuerunt, ne de initio quidem Perdiceae vel fine Archelai ullo pacto inter se consentiunt. Namque ut omittam Athenaei verba V p. 217 E manifesto corrupta, ex quibus totus pendet Salmasius Exercit. Plin. p. 111 a (ed. Pitisci) non saniora tradens quam Solinus suus cap. IX D: Eusebius quidem Canonis chronici p. 211. 213. 217 Perdiccam regnasse statuit ab ol. LXXX, 1 ad LXXXVII, 1, Archelaum autem usque ad ol. LXXXXIII, 1. A quo uno tantum anno, ut solet, Hieronymi translatio latina discrepat p. 131. 133 in Scaligeri Thesauro temporum (ed. alt.); sed mirum quantum distat Syncellus p. 247 B et 254 A, cuius hi sunt numeri: 5058, 5081, 5095, hoc est ol. LXXXVI, 2, LXXXXII, 1, LXXXXV, 3: cf. Ideleri Chronol. II p. 455. Rursum in Marmore Pario v. 76 ep. 62 Perdiccae obitus et imperii initium Archelai tribuitur ol. LXXXX anno 1: nam Perdiccae initium nunc possumus missum facere. Sed huius marmoris auctori cum alii errores a multis exprobrati sunt, tum hac in re vitium excidisse iam Thomas Lydiatus vidit adnot. ad Chron. marm. p. 6-8, item Humphredus Pridosius Notis histor. p. 222 (ed. Oxon. a. 1676) atque Dodwellus Annal. Thucyd. p. 18 Duk. Quodsi enim talis scriptoris, qualis est Thucydides, fide et auctoritate constat, anno belli Peloponnesiaci sexto decimo, id est olymp. LXXXXI, 1, etiam tum regnasse Perdiccam, id quod discimus ex libri VI cap. 7 (falsa enim refert Pridosius l. c.), profecto non potest illi Archelaus successisse quattuor annis ante. Idem autem Pridosius quod Perdiccae imperio ad annum alterum olympiadis XCI producto sat egisse se putat, redarguetur eis quae infra disputabimus. Vt autem nunc Iosephi Scaligeri miros errores praetermittamus Animadvers. in Eusebii Chronol. p. 106 b, 108 b itemque in 'Ολυμπιάδων ἀναγραφή p. 321, partim acerbe a Lydiato castigatos, partim a Petro Baylio 7 verbosius Lexici sui vol. I p. 293 ed. vernac., profecto singulari casu factum esse videri debet, quod ne Isaacus quidem

Casaubonus, cuius ingenii aciem nescias an mentis prudentiam pluris facias cum immensa coniunctam et linguarum et historiarum eruditione, in illa quaestione ab errore sibi potuit cavere. Is enim adnot. in Athen. V p. 217 E, postquam ingeniose, quae esset ad emaculanda Athenaei verba via instituenda, perspexit, tamen perversam in partem usus est Diodori verbis, qui Lachete archonte vel ol. LXXXXV, 1 haec esse gesta narrat libri XIV c. 37: κατά δὲ τὴν Μακεδογίαν 'Αρχέλαος ὁ βαςιλεύς — τὸν βίον μετήλλαξε, βαςιλεύςας ἔτη ἐπτά. Quo testimonio ita nititur Casaubonus, ut Archelai imperium ol. XCIII anno 3 et ol. XCV anno 2 definiat: collaudaturque a Baylio, Perizonio ad Aelianum, aliis. \*) Ac leve est, quod Lachetem confudit cum Aristocrate; gravius autem, quod illa verba non posse sic scripta esse a Diodoro minime perspexit: quippe eundem Archelaum idem Diodorus scripserat XIII, 49 Pydnam expugnasse archonte Glaucippo, hoc est ol. XCII, 3: ut minimum decem annorum eius imperium fuerit. Prudens enim omitto mortem Euripidis, qui illo ipso olymp. XCIII anno tertio mortuus esse apud Archelaum dicitur. Quapropter corruptelam quandam inesse in έπτά voce merito censuit Lydiatus p. 8, nimius ille in corrigendo annorum numero: quo paullo consideratius egit Dodwellus l. c. p. 18 b, in cuius sententia Wesselingius acquievit ad

<sup>\*) [</sup>Vt planius, quid rei agatur quidque instituerit Casaubonus, perspiciatur, Athenaei disputationem integram infra posui illius coniectura secus suppletam: Περδίκκας τοίνυν πρὸ ᾿Αρχελάου βαςιλεύει, ὡς μὲν ὁ ᾿Ακάνθιός φηςι Νικομήδης, ἔτη τεςςαράκοντα ἔν, Θεόπομπος δὲ τριάκοντα πέντε, ᾿Αναξιμένης τεςςαράκοντα, Ἱερώνυμος εἴκοςιν ὀκτώ, Μαρςύας δὲ καὶ Φιλόχορος εἴκοςι τρία. τούτων οὖν διαφόρως ἱςτορουμένων λάβωμεν τὸν ἐλάχιςτον ἀριθμὸν, τὰ εἴκοςι τρία ἔτη. Περικλῆς δ᾽ ἀποθνήςκει κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Πελοποννηςιακοῦ πολέμου, ἄρχοντος Ἐπαμείνονος, ἐφ᾽ οῦ τελευτᾳ [᾿Αλέξανδρος, καὶ τὴν βαςιλείαν Περδίκκας διαδέχεται, δς ἐβαςίλευεν ἕως Καλλίου, ἐφ᾽ οῦ τελευτᾳ] Περδίκκας καὶ τὴν βαςιλείαν ᾿Αρχέλαος διαδέχεται. Mirari Meinekium licebit, qui ante disputatorum nihil curans infelicissimum Casauboni supplementum e Schweighaeuseri exemplo transire in suum (h. e. Teubnerianum) passus sit nimia profecto humanitate.]

Diodorum vol. I p. 671. Nec discrepat Dionysius Petavius in Rationario temporum II p. 115 (ed. Lugdun. a. 1745). Quorum disputatio etsi casu quodam factum est ut ad veritatem proxime accedat, tamen quia et investigandi subtilitate ac plenitudine et ratiocinandi necessitate destituitur, Dodwellus autem, de cuius commentandi genere taedii plenissimo vere iudicavit Niebuhrius comm. de aetate Scylacis Caryandini, Opusculorum vol. I p. 113 sq., ne ab erroribus 8 quidem vacuus sit, operae pretium fuerit, novis eisque gravissimis argumentis, quo modo Diodori verba emendanda sint, demonstrare.

Occurrendum est autem opinioni cuidam, quae etsi non est a quoquam in medium prolata, tamen propter magnam quandam veri speciem suam esse refutanda videtur. Quid enim? dicat quispiam, cum in Eusebianis illis ab interprete Armenio servatis I p. 322 sq. (quae dubitari potest utrum excerpta tantum ex Diodori bibliotheca ab Eusebio sint, an ipsius Diodori fragmentum, id quod veri potest similius videri propter Eusebii verba p. 323, 8: et post pauca verba iisdem addit dicens —) in illis igitur cum XVII anni tribuantur Archelai imperio, verine quicquam esse similius potest, quam έπτά illud librorum mss. corruptum esse ex έπτακαίδεκα vel δεκαεπτά? At vero nec Diodorum sic scripsisse et eundem numerum in Eusebianis corruptela esse affectum, plenissime coarguam. Quamvis autem difficile sit non labi in lubrico hoc commentandi genere, quod in numerorum computatione atque emendatione versatur, tamen non inutile arbitror esse, de Eusebianis illis quaerere diligentius. Quodsi apparebit sive Eusebium ex diversissimis bibliothecae capitibus Diodori singulari industria historiae Macedonicae quasi compendiariam memoriam contexuisse, sive — quoniam ipsius Diodori verba, procemii loco ut videtur Macedonum historiae praemissa, ab Eusebio posse transcripta esse coniecimus — fragmentum illud cum aliis eiusdem Diodori testimoniis congruere: profecto non erit illud Eusebii Armenii caput vel futuro Diodori editori neglegendum, vel eis, siqui

post Spanhemium de usu et praest. numism. diss. VII (vol. I p. 371 sqq. ed. a. 1706), Valckenarium ad Herodoti VIII, 139 et Wesselingium ad Diodorum instituerint in Macedonum historiam inquirere. Quod etiam de aliis quibusdam fragmentis dictum esse volo inde a p. 313 exempli Armenii perscriptis: quibus historiae illustrantur Corinthiorum et Lacedaemoniorum. Quae omnia ex Diodori bibliotheca sumpta esse ipse testatur Eusebius cum p. 314 init. tum p. 318. Illuc revertor. Positi sunt in fragmento isto, ut omittam priores, reges hice:

| Perdiccas (II) anno | orum XXII    |
|---------------------|--------------|
| Archelaus (I)       | XVII         |
| Aëropus (II)        | VI           |
| Pausanias           | I            |
| Ptolemaeus          | III          |
| Perdiceas (III)     | V            |
| Philippus (II)      | XXIV         |
| Alexander M.        | XII vel XIII |

Plane cum his convenit Diodoro de Aëropo, quem regnasse ait ab ol. XCV, 1 ad XCVI, 3 lib. XIV c. 37; de Pausania, eodem anno interfecto, lib. XIV c. 89; de Philippo per XXIV annos regnante inde ab ol. CV, 1 ad CXI, 1 lib. XVI c. 2 coll. cum XVI, 94; itemque de Alexandro. At vero inter Pausaniae et Ptolemaei regna Diodorus quidem interposuit Amyntae imperium XXIV annorum, ab ol. XCVI, 3 ad CII, 3, lib. XIV c. 89 coll. cum XV, 60, annuumque Alexandri regnum lib. XV c. 60. Quorum nomina dubitari nequit quin in Eusebii indice interciderint. Quod quidem ita esse debere cum aliis de caussis apparebit postea, tum intellegitur ex indice regum Macedonicorum ab Eusebio statim post Diodori fragmentum posito p. 324 sq., quo quasi summam comprehendit antea narratorum; cuius indicis, licet compluriens discrepantis ab ipsius fragmenti memoria, tamen aliquis usus esse potest ad fragmenti verba vel supplenda vel corrigenda. Discrepantia autem ista, quae in hac ipsa postrema parte regum Macedonicorum potissimum cernitur, minime

tanta est, quanta esse primo adspectu videtur. Atque relicua 10 quidem nunc praetermittimus: ea tantum commemoramus, quae cum hac quaestione sunt coniuncta. Itaque Aëropi loco etsi posita sunt Orestis (ne a Diodoro quidem silentio praetermissi XIV, 37) et alterius cuiusdam Archelai nomina, tamen annorum summa, quae ambobus tribuitur, uno tantum anno excedit Aëropi imperium. Sed, quod huc est imprimis accommodatum, et Amyntae imperium non est praetermissum post Pausaniae nomen: (nam quod XXIV Amyntae anni in duas sunt partes distributi interposito Argei regno, id ipsius Diodori memoria nititur lib. XIV c. 92: a quo in eo tantum receditur, quod Argei biennium non continetur illis XXIV Amyntae annis, sed eisdem praeterea additur:) et vero Alexandri annuum imperium commemoratum est. Itaque ex eodem indice Eusebii emendandus est quinquennalis numerus, qui Perdiccae III tribuitur in fragmento Diodori: illum enim sex potius annos regnando explesse de Diodori sententia ex eo colligitur, quod trina Alexandri, Ptolemaei Aloritae et Perdiccae imperia ab ol. CII, 3 ad annum ol. CV primum pertinuisse legimus apud Diodorum XV, 60 et XVI, 2; ad quod decennium explendum praeter annuum Alexandri spatium et triennium Ptolemaei opus est sexennio Perdiccae, non quinquennio: atque idem plane perscriptum est a Syncello p. 260 C et 263 B atque in Eusebii Canone p. 221. Eundemque in modum viginti duo anni, qui Perdiccae II (eius qui antecessit Archelaum) imperio tribuuntur in fragmento Diodori, augendi uno anno sunt ex indice illo Eusebii et Syncello p. 247 B et 262 D, quibuscum vidimus congruere Marsyam atque Philochorum, egregiae scriptores auctoritatis, quos ipse secutus Athenaeus est lib. V p. 217 E. Praeterea cum de annorum summa Perdiccae I (eiusdem quem primum Macedonum regem Thucydides statuit cum Herodoto) dupliciter traditum reppererit Eusebius in suo Diodori exemplo, ut ait p. 323, 8: quandoquidem alterutra scriptura necesse 11 est corrupta fuerit in codice ms., mecum puta XLII annos Perdiceae tribui a Diodoro, non XLVIII.

Nunc autem accipe, cui usui haec tam operosa demonstratio instituta sit. In excerptorum enim illorum fine p. 324. 5 summa annorum, quos regnando expleverint Macedonum reges inde a Carano usque ad Alexandrum Magnum, dicitur fuisse CCCCLIII. Quem numerum nihil prorsus caussae est, nedum rationis, cur corruptum opinere. Emendatis igitur annorum numeris Perdiccae II et III, ubi calculum ita subduxeris, ut interim dematur Archelai imperium, cuius definiendi caussa haec omnia disputantur, anni efficiuntur CCCCXIV; quibus adde XXIV Amyntae annos, unumque Alexandri, quorum nomina interciderunt: habebis annos CCCCXXXIX. His nunc demum adice Archelai annos XVII: redundantiam vides esse trium annorum. Ex quo apparet totidem annos Archelai nomini adscriptos fuisse in excerptis saepius dictis, quot ei tribui vidimus a Syncello, hoc est XIV, eumque numerum vitio esse affectum a librariis sive Graecis sive Armeniis. Ex quo rursus consectarium hoc est, Diodori verba XIV, 37 sine ulla haesitatione sic esse scribenda: κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν ᾿Αρχέλαος ὁ βαςιλεὺς — τὸν βίον μετήλλαξε, βαςιλεύςας έτη τετταρακαίδεκα sive τετταρεςκαίδεκα.\*) Quippe ΔΙΙΙΙ numerorum notae, ubi evanuerat ∆ signum, facillime convertebantur in ⊓II: quod genus permutationis nuper Boeckhius commendavit Oecon. civ. Athen. II p. 161.

<sup>\*) [</sup>Mecum fecit C. F. Hermannus in 'Historia et systemate philosophiae Platonicae' vol. I p. 586 sq., Apitzii disputatione, quae est in Zimmermanni Diurnis antiqu. stud. anni 1837 p. 545, vere iudicans nihil profici; item Abelius 'Makedonien vor König Philipp' (Lips. a. 1847) p. 197 sq., quamquam is de Perdiceae annis dissentiens p. 166; nec aliud C. Muellerus sequitur Fragm. hist. gr. III p. 691 sq. Non multum diversa via accurate commentando Boeckhius eodem fere quo ego pervenit Corp. inscr. gr. II p. 341. Clintoniana autem Fast. hellen. II p. 239 sq. ed. Krueg., quamquam prudenter exposita, tamen non sunt eius modi, ut habeam cur meorum me paeniteat. — His omnibus adde nunc solidae doctrinae copias Alfredi Gutschmidii in Symbola philologorum Bonnensium p. 104 sqq.]

Maluimus autem huius emendationis necessitatem antea demonstrare ex ipso Diodoro: nunc quasi cumulum addimus Thucydidis auctoritatem. A quo quod postremam Perdiccae mentionem factam esse putarunt omnes, qui in Archelai aetatem inquisiverunt, lib. VI c. 7, de quo dictum est supra, falluntur haud mediocriter. Nempe praetermissus est in Dukeri indice v. Perdiccas locus lib. VII c. 9, quem miror 12 etiam Naekii diligentiam subterfugisse, Choeriliorum p. 25 sq. non improbabiliter de Archelao disputantis. Verba autem Thucydidis haec sunt: ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει τελευτῶντι (hoc est olymp. XCI, 3) καὶ Εὐετίων ὁ στρατηγὸς ᾿Αθηναίων μετὰ Περδίκκου cτρατεύcac ἐπ' 'Αμφίπολιν e. q. s. Quibus docetur apertissime, eodem olympiadis XCI anno tertio et Perdiccam vita cessisse et ad imperium accessisse Archelaum, qui quidem regno praefuit usque ad ol. XCV, 1. Itaque ut hoc etiam addam, quod a nullo vidi adnotatum, quam solis defectionem Archelai aetate accidisse narrat Seneca de beneficiis V, 6, ea apprime quadrat in imperii tempus Archelai ita ut a nobis factum est circumscriptum. Accidit enim illa ultimo belli Peloponnesiaci anno, hoc est ante Archelai mortem annis quattuor. Cf. Petavii Doctr. temp. I p. 495.

Nunc demum ad Athenaeum licet reverti, in cuius verbis reconcinnandis parum sibi cavisse Casaubonum censuimus supra. Memorabilis est autem Schweighaeuseri incogitantia. Is enim tametsi Archelai mortem perperam ad Aristocratem archontem a Casaubono referri recte monuit adnot. p. 234 vol. III, tamen non modo Casauboni scripturam, coniectura excogitatam, in verborum continuationem Athenaei recepit summa inconstantia: quippe certe εως ἀντιγένους scribendum erat loco Calliae Casauboniani: sed etiam, quoniam τες- capεςκαίδεκα restituendum esse apud Diodorum Dodwello et Wesselingio credit, licet ab argumentorum vi satis destitutis, vel hac ratione Calliae nomen recte se habere nugatur, cum etiam ol. XCII anni primi archon item Callias fuerit. Quae computandi ratio adeo fefellit virum alioqui non imperitum,

ut non modo Casaubonianum unius anni errorem non correxerit, sed rursus alium addiderit illius simillimum: nam ab ol. XCII, 1 ad XCV, 1 non XIV sunt sed XII anni. Quae 13 tam aperta peccata mirari licet non perspexisse virum historiae non minus diligentem quam philosophiae, Fr. Schleiermacherum, qui ex Schweighaeuseri erroribus totus pendet adnot. ad Platonis Gorgiam p. 476.

Sed ut post tot errores refutatos certius quiddam insi afferamus, Athenaeum conicimus in hanc fere rationem scripsisse: Περικλής δ' ἀποθνήςκει κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Πελοποννηςιακοῦ πολέμου, [ἐπ'] ἄρχοντος Ἐπαμείνονος [ἀφ' οῦ ἔτεςιν ὀκτὼ πρότερον τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν Περδίκκας διαδεξάμενος βαςιλεύει εως Πειςάνδρου ] έφ' ο ὖ τελευτά τε Περδίκκας καὶ τὴν βαςιλείαν ᾿Αρχέλαος διαδέχεται. Neque enim ἄρχοντος vocis ad Pisandri nomen requiritur additamentum. Ab illis autem ἀφ' οῦ proclive erat ad ἐφ' οῦ verba aberrare librarium. Ita autem etsi ipsa scriptoris verba restituta esse minime mihi arrogo, at sententiam requiri plane eandem persuasum habeo.\*) Etenim primum necesse est compertum habuerit Athenaeus imperii initium Perdiccae: alioquin enim non intellegitur, cur summam annorum, quos idem regnarit, tanta sedulitate exquirat: quod profecto fecit iccirco, ut imperii initium Archelai definiret ratiocinando, non item ei compertum. Deinde vero, cum in eorum partes cesserit, qui XXIII annos eum regnasse tradidissent, in propatulo est imperii initium Perdiccae eum rettulisse ad Euthymenem, qui archon fuit olymp. LXXXV anno quarto, hoc est octo annis ante Epaminonem.

<sup>\*) [</sup>Longe saltem simpliciorem hanc supplendi viam ea puto quam Gutschmidio (meae fortasse disputationis ignaro) nuper placuisse video Symbolae philol. Bonn. p. 114 adn.: Ἐπαμείνονος, [ἐφ' ὃν ὀκτὼ ῆρξαν ἀπὸ Λυςιμάχου, ἐφ' οὖ τὴν βαςιλείαν Περδίκκας διαδέχεται. ὥςτε Πείςανδρον εὐρίςκεςθαι τὸν ἑκκαιδέκατον ἄρξαντα ἀπ' Ἐπαμείνονος,] ἐφ' οὖ τελευτῷ Περδίκκας e. q. s. In quibus illud, quod esse ἐφ' ὃν voluit, aegre quid sibi velit expedio.]

Quod relicuum est, ut Platonicorum aliquot dialogorum, quibus mentio Archelai facta est, ut Alcibiadis II, Gorgiae, Theagis\*) tempora non repugnare ei rationi demonstremus, quam solam probavimus: id quidem, quoniam spatii aliquantum poscere videtur, alii huius scriptionis loco reservandum esse duximus.

#### CAPVT VI.

Revertor ad Aeliani narrationem cap. V positam. Euripides igitur, etsi quo anno ad Archelaum se contulerit Macedoniae regem, accurate proditum est a nullo, tamen olymp. XCII anno 4 etiamtum Athenis fuerit oportet, certe usque ad Gamelionem mensem, si non ad Elaphebolionem. Eo enim anno, Diocle archonte, Orestem docuit, ut ex scholiasta ad Orest. v. 371 iam Musgravius adnotavit Chronologiae scenicae p. 9 (ed. Beck.) et Fabricius Bibl. gr. II p. 240 Harl., item Dodwellus Ann. Thuc. p. 18. De morte autem Euripidis, quo illa anno acciderit, quae olim disputavit Boeckhius de gr. trag. principibus capite 16, ea hodie ipse improbet necesse est propter correctam a semet pristinam de Lenaeis sententiam: atque improbavit commentatione de festis Bacchicis p. 97 adnot. 120. Itaque quamvis vacua dubitatione sint duo illa, primum, mortuos fuisse et Sophoclem et Euripidem eo tempore, quo Ranae Aristophanis acta est, h. e. Lenaeis anni tertii olympiadis XCIII, alterum, mortuum esse Sophoclem post Euripidem, id quod Marmoris Parii, Suidae, Thomae Magistri, Apuleii ipsiusque Aristophanis (v. 802 sqq.) fide contestatum est: tamen nequaquam facile obitus Euripidis definiri potest. Qui cum a solo Marmoris Parii auctore (quocum tamen congruere Diodori verba videntur τινές δὲ λέγουςι . . . μικρῷ πρόcθεν τούτων τῶν χρόνων) adscriptus sit olympiadis XCIII anno alteri, a plerisque tamen eiusdem tertio tribuitur. E quibus solos nomino peritissimos temporum auctores Apollo-

14

<sup>\*) [</sup>Paucis hoc, sed prudenter, quale sit Gutschmidius significavit l. s. p. 104 adn.]

dorum apud Diodorum XIII, 103 et, quem propter ratiocinationem quandam meam adicio, Eratosthenem apud scriptorem vitae Euripidis ex codice Ambrosiano editae ab Elmsleio post Bacchas p. 174, 5 (ed. Lips.): qui cum vitae annos LXXV tribuerit Euripidi, non potuit ullo modo ante ol. XCIII, 3 15 eiusdem mortem collocare: alioquin enim ad explendam LXXV annorum aetatem anno natali opus erat ol. LXXIV quarto vel tertio, de quo tamen neminem scimus umquam cogitasse, nec vero ol. LXXV, 1, de quo ipso consentiunt Thomas Magister, Manuel Moschopulus, vita Ambrosiana, Suidas, Diogenes Laertius II, 45 et Plutarchus Sympos. VIII p. 717 C (vol. III p. 957 Wyttenb.) ita explicatus, uti factum est Wesselingii acumine ad Diod. Sic. l. c. Illius autem iudicatio controversiae, quae est de morte Euripidis, tota pendet ex mortis definitione Sophoclis, ut quem superstitem fuisse viderimus Euripidi. Sophocli enim mortis caussam tragoediam fuisse, praeter Diodorum, Valerium Maximum, Satyrum Peripateticum, auctorem vitae Sophocliae et Thomam Magistrum, quos commemoravit Boeckhius, etiam Plinius testatur Nat. hist. VII c. 53 [§ 180], et si Lessingium sequare de Anthologia graeca p. 283 sqq. (Op. vol. I), Simonides Anthologiae Palat. VII, 20, Sotades, Lucianus vel quicumque auctor est Μακροβίων, itemque Ister et Neanthes apud scriptorem vitae Sophoclis. Ista autem tragoedia sive in scaenam est producta sive recitata tantum, quae quidem diligentior videtur narratio esse Satyri et aliorum quorundam, quorum nomina vitae Sophocliae scriptor reticuit: non potest ulla ratione tertio anno olympiadis XCIII tribui. Nam cum Gamelione mense, quo Ranas docuit Aristophanes, vita iam cessisset Sophocles, quoniam de Lenaeis, Anthesteriis vel magnis Dionysiis ne cogitari quidem potest, sola supersunt ruralia Dionysia. Quae etsi prorsus latet quibus Posideonis diebus acta sint, tamen, etiamsi ipso mensis initio celebrata sint, nihilo magis Aristophanes potuit Sophoclis mortem ita commemorare, ut fecit in Ranis, quae fabula illius morte tamquam fundamento nititur. Quippe parum credibile est intra unius mensis spatium et componi fabulam potuisse elegantissimam et doceri histriones et choreutas institui et omnem instrui apparatum scaenicum.\*) Quid? quod veri multo adeo similius est recitatam tantum esse Sophoclis tragoediam, 16 Anthesterione mense: de quo genere certaminum Boeckhius exposuit comm. de festis Bacchicis § 21. Itaque non video quid sit relicuum, nisi ut mortuum Sophoclem esse censeamus secundo ol. XCIII anno: quod etsi Boeckhio quoque visum est l. c. p. 97 adn. 120 et p. 103 adn. 145, tamen adeo repugnat constanti testimoniorum memoriae, quibus Sophoclis obitus ad ol. XCIII, 3 refertur, ut quid hac de re statuendum sit, valde fluctuet iudicium. Quamquam non nihil discrepantiae fuisse veterum etiam de Sophoclis morte, eius grammatici verbis arguitur qui Oedipi Colonei argumentum scripsit ab Elmsleio editum ex codice Laurentiano: Καλλίου, ἐφ' οῦ φαςιν οἱ πλείους τὸν Cοφοκλέα τελευτῆςαι, quae nescio an in illam partem explicanda sint. Accedit autem aliud quiddam. Etenim Sophocles si mortuus sit anno altero ol. XCIII, eodem consequitur obiisse Euripidem, ut est in Marmore Pario, quia Euripidi superstitem fuisse Sopho-

<sup>\*) [</sup>De hac argumentatione deque mortis tempore cum Euripidis tum Sophoclis plane assentientem nactus sum Boeckhium Corp. inser. gr. II p. 342, Clintonianas rationes p. 87-91 ed. Krueg. suo iure reicientem ut prorsus abhorrentes a vero: idemque secuti sunt C. O. Muellerus Hist. litt. gr. II p. 133. 179, C. F. Hermannus in Annalibus crit. Berolinensibus a. 1843 m. Apr. p. 547 sq., de Euripide etiam Hartungus 'Euripidis restituti' t. II p. 501 sqq. Nec ab illa me sententia divellere potuerunt, quae ab aliis contra disputata vidi, partim considerate intellegenterque iudicantibus, partim miro fingendi argutandique artificio indulgentibus: e quibus honoris caussa designo vitae Sophocleae scriptores Ferdinandum Schultzium (Berol. a. 1836) p. 153 sqq., Theodorum Bergkium (ed. Lips. a. 1858) p. XXI sqq., Guilelmum Dindorfium (ed. Oxon. a. 1860 vol. VIII) p. XX sqq.; — Ferdinandum Rankium in vita Aristophanis (a. 1830) p. CCLXXII, Adolphum Schoellium 'Sophokles, sein Leben und Wirken' (a. 1842) p. 359 sqq. Aliquid harum rerum attigit etiam Fritzschius apud G. Hermannum Opuse. V p. 203 adn.]

clem vidimus. Idque Valckenarius statuit adnotatione ad schol. Phoen. v. 688 p. 689: cuius mirere inconstantiam, quippe qui in praefatione ad easdem Phoenissas p. VII annum ol. XCIII tertium Euripidis morti adsignarit, primum autem in Diatribe p. 191 b. Quodsi ol. XCIII, 2 mortuum volumus esse Euripidem, rursum chronographorum nobis iudicia gravissimorum, Apollodori et Eratosthenis, reicienda sunt.

Iam nunc vero apparet (infra autem apparebit etiam luculentius), quam necessaria fuerit illa, quam de aetate Archelai praemisimus, disputatio: qui si imperium capessiverit ol. XCIII, 3, id quod censuit Casaubonus, quo modo tandem apud eum mori poterat Euripides?

Vtcumque igitur illud est, Euripides per breve tantum temporis spatium versatus esse apud Archelaum potest. Pellam enim migravit non ante olympiadis XCII annum quartum, mortuus autem certe post olymp. XCIII, 3 non est. 17 Quo tempore si Agatho circiter XL aetatis annum agebat, natus sit necesse est intra ol. LXXXII annum quartum et ol. LXXXIII tertium. Quod quidem accuratius definiri potest ex Socratis verbis apud Platonem Protagorae p. 315 D. E (161 Bekk.): παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ (Προδίκω) ἐπὶ ταῖς πληςίον κλίναις Παυςανίας τε ὁ ἐκ Κεραμέων καὶ μετὰ Παυςανίου νέον τι έτι μειράκιον, ώς μεν έγψμαι, καλόν τε κάγαθὸν τὴν φύςιν, τὴν δ' οὖν ἰδέαν πάνυ καλός. ἔδοξα άκοῦς αι ὄνομα αὐτῷ εἶναι ᾿Αγάθωνα, καὶ οὐκ ἂν θαυμάζοιμι, εὶ παιδικὰ Παυςανίου τυγχάνει ὤν. τοῦτό τ' οὖν τὸ μειράκιον καὶ . . . . ultima enim vere sic arbitror Heindorfium correxisse, praesertim cum in Parisino E scriptum sit  $\mathring{\eta}_{\nu}$ . Dialogus ille habitus esse fingitur olympiadis LXXXVII anno secundo: μειρακίου autem νέου ἔτι ὄντος aetatem non multum fallamur ubi XVI circiter annorum esse statuimus: ex quo consequitur, natum esse Agathonem anno circiter primo olympiadis LXXXIII.\*) Sed quod modo poneba-

<sup>\*) [</sup>Mecum sensit Kruegerus Fastorum Clintonianorum interpres p. 442 coll. p. XXXIII adn. Nec fere nisi leviter Welckerus discre-

mus tamquam exploratum atque indubitatum, sermonem illum, inter Socratem et Protagoram habitum in Calliae aedibus, a Platone tribui olympiadis LXXXVII anno alteri, id quidem quo modo demonstretur, ne nimis videatur exspatiari oratio nostra, nunc nolo explicare uberius. Quapropter omissis quae in promptu sunt omnibus satis habeo Schleiermacherum laudare Proleg. ad Protag. p. 218 sqq., cuius insigni acumini doctrinaeque haud vulgari sua omnia debet Astius de vita et scriptis Platonis p. 75—82, quamquam non sine errorum quorundam accessione vel incogitantia commissorum incredibili vel eximia historiarum ignoratione.

#### CAPVT VII.

18

Posteaquam igitur, quo videatur anno natus esse Agatho, vidimus, vitam quo usque produxerit quaerendum est. Quae quidem via tuto institui non poterit, nisi antea, quo tempore in Macedoniam se contulerit, cognorimus. Athenas autem nondum reliquerit oportet eo tempore, quo Thesmophoriazusas docuit Aristophanes: qua quidem fabula eius modi cavillatione perstrinxit tragicum poetam, quae, nisi ipse adfuisset et in Atheniensium oculis cotidie positus, omni vi destitueretur sua. Thesmophoriazusae autem etsi quo anno acta sit, difficile est iudicium, tamen in tanta vel opinionum vel testimoniorum controversia, quam quidem studebimus infra, si modo fieri possit, componere\*), illud unum dubitatione

pat de tragoediis graecis III p. 982 sqq. — Ceterum quas a Bernhardyo Hist. litt. gr. II, 2 p. 55 ed. alt. scriptiones scholasticas quasdam memoratas video in Agathonis rebus versantes, eas numquam vidi.]

<sup>\*) [</sup>Tractaveram hanc quaestionem in eo capite, quod enarrandis Aristophanis cavillationibus destinatum erat, et ita quidem, ut ipsi alteri anno olympiadis XCII fabulam tribuerem eisdem fere argumentis motus, quae paullo post ab Hanovio explicata sunt Exercitationum crit. in comicos graecos (ed. Hal. 1830) p. 82 sqq. Quae tamen argumenta non eam vim habuerunt, quin ad annum primum illius olympiadis, iam a Palmerio commendatum, alii redirent, ut C. O. Muellerus Hist. litt. gr. II p. 246, praeter ceteros autem Engerus noster Musei Rhenani IV p. 49 sqq. contra Fritzschium potissimum dispu-

vacat, non esse post olymp. XCII annum alterum in scaenam productam. Atque huic ipsi temporis puncto Agathonis praesentia vindicari potest memorabili Aristotelis quodam loco vel quicumque auctor est Ethicorum ad Eudemum scriptorum. lib. III e. 5 (p. 123 Sylb.): καὶ μᾶλλον ἂν φροντίς ειεν ἀνὴρ μεταλόψυχος, τί δοκεί ένὶ ςπουδαίω, ἢ πολλοίς τυγγάνουςιν: **ὥ** cπερ 'Αντιφῶν ἔφη πρὸς 'Αγάθωνα, κατεψηφιςμένως την ἀπολογίαν ἐπαινές αντα. Postrema corrige vel sic: κατεψηφιζμένου την ἀπολογίαν ἐπαινές αντα, vel κατεψηφιςμένος, τὴν ἀπ. ἐπ., quod quamquam propius accedit ad litterarum similitudinem, minus tamen placet altero. Nam κατεψηφιζμένων, quod placuit Eduardo Meiero (viro bono imprimis, praeceptori fautorique benevolentissimo], non videtur verum haberi posse prius, quam etiam Archeptolemi caussam eundem egisse Antiphontem probatum erit. Cf. Plutarchi vit. X orat. p. 310. 314. 315 Reisk. Illud autem testimonium, et Agathoni honorificum et vero Antiphonti, mirari licet ab omnibus esse praetermissum, qui de alterutro commentati sunt. Non potest autem dubitari quin ἀπολογίαν Aristoteles dixerit laudatissimam illam περὶ μεταςτάςεως oratio-19 nem, praeclaro Thucydidis praeconio celebratam libri VIII cap. 68: de cuius verbis vide Kruegeri commentat. Thucyd. p. 373 sq. Itaque cum oratio illa habita sit et ipse Antiphon infami supplicio affectus olymp. XCII anno 2, id quod extra dubitationem posuit Ruhnkenius comment. de Antiphonte cap. II extr. (p. 165-168 Opusc. ed. alt. Lugdun.): Agathonem, illius laudatorem, consequitur non posse prius quam olymp. XCII anno circiter tertio Athenas reliquisse.

Fuerunt autem qui mortuum eundem fuisse opinarentur iam ol. XCIII a. 3 propter Ranarum versus 83 sqq.:

'HP. 'Αγάθων δὲ ποῦ 'cτιν; ΔΙ. ἀπολιπών μ' ἀποίχεται, ἀγαθὸς ποιητής καὶ ποθεινὸς τοῖς φίλοις.

ΉΡ. ποι γης ὁ τλήμων; ΔΙ. ἐς μακάρων εὐωχίαν.

tans, cuius longa est de Thesmophoriazuson temporibus commentatio in enarratione eius fabulae p. 308 sqq.]

His vero mortem non necessario significari, ipsius scholiastae arguitur non indocta adnotatione hace: ἢ ὡς περὶ τετελευτηκότος λέγει, ώς ανεί περί (παρά?) τὰς μακάρων νήςους, ἢ ὅτι 'Αρχελάω τῶ βαςιλεῖ μέχρι τελευτῆς μετὰ ἄλλων πολλων τυνην έν Μακεδονία. καὶ μακάρων εὐωχίαν ἔφη την έν βαςιλείοις· τοῦτο δὲ παρ' ὑπόνοιαν.\*) Quod de itinere Macedonico narrat scholiasta, id tamquam ineptum videntur commentum cum Sam. Petito Miscell. I c. 14 ac P. Baylio Welckerus contempsisse de Aristophanis Ranis p. 241 et A. G. Schlegelius de arte dram. I p. 308, ut taceam alios; ambiguo autem iudicio Baylium reprehendit Wolfius Proleg. ad Plat. Symp. p. XLV. Potuisset autem omnis de verbis Aristophanis dubitatio ista plenissime tolli, si Platonis Symposium diligentius esset lectitatum atque excussum eiusque tempora accuratius et explorata et inter sese distincta. Vt autem duo illa praetermittamus tempora, quo ipsum habitum est convivium, i. e. ol. XC, 4, et quo scriptum a Platone est, h. e. post ol. XCVIII, 4, id quod colligitur ex p. 193 A: narrati quidem convivii tempora dispertita sunt trifariam. Primum enim res gestae symposii ab Aristodemo, qui ipse interfuerat convivis, narrantur Apollodoro, cf. 20 p. 173 B, itemque Phoenici, a quo per alius cuiusdam interventum in Glauconis notitiam transeunt, p. 172 B C. Ab illa narratione prorsus seiunctae sunt altera et tertia, quae unius Apollodori sunt, ex quo primum rei illius ab Aristodemo acceptae memoriam audivit Glauco, p. 173 B extr., et paullo post conventus quidam familiarium, coram quibus iam omnia illa narrata esse finguntur, quae nunc legimus in dialogo Platonico, quamquam ipsis Aristodemi verbis narrata ab Apollodoro. Quem ad modum autem prior Apollodori narratio Socrate etiam tunc vivente facta est, ut apparet ex p. 172 C,

<sup>\*) [</sup>Editum nunc est ώς ανεί εἶπε τὰς μακάρων νήςους, mox μέχρι τῆς τελευτῆς, deinde τὴν ἐν βαςιλείοις διατριβήν: partim e Ravennate codice, partim e Veneto. Vltima τοῦτο δὲ παρ' ὑπόνοιαν ab utroque absunt.]

ita ne posterioris quidem tempore mortuus Socrates fuit: quod cum veri sit simillimum iccirco, quia brevi temporis intervallo priorem distare a posteriore narratione πρώην vocabulo docetur p. 172 A, tum certissimum est propter verba p. 173 D καὶ δοκεῖς μοι ἀτεχνῶς πάντας ἀθλίους ἡγεῖςθαι πλὴν Cωκράτους, id quod parum perspexit Astius de Platonis vita et ser. p. 313. Itaque cum Apollodorus ad Glauconem verba haec dicat p. 172 C: οὐκ οἶςθ' ὅτι πολλῶν ἐτῶν ᾿Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν; —, apparet Agathonem cogitari etiam tunc vivum.

Revertimur nunc ad Aristophanis sive Ranas sive scholiastam. Quodsi mortuus fuerit Agatho, cum Ranae docebatur, prior illa Apollodori narratio acciderit oportet ante ol. XCIII, 3. Vt igitur annum ponamus ol. XCIII secundum, quo modo multos tunc annos Agatho potuit Athenis abesse, quem vidimus non ante ol. XCII, 3 ad Archelaum esse profectum? siquidem triennium a nullo umquam πολλών ἐτών nomine appellatum est atque ab ipso adeo Platone p. 172 D πολλοῖς ἔτεςιν opponitur tamquam prorsus contrarium. Quocirca Bacchi verba apud Aristophanem non dubito in eam partem interpretari, ut lautas Archelai epulas, de quibus vide Aelianum 1. c., liberalemque vitae cultum significari contendam. Atque haud scio an ipso μακάρων vocis initio 21 Macedoniae cogitationem excitare voluerit poeta, a cuius vel consuetudine vel poesis genere eius modi lusus minime alieni sunt. Quid? quod in ipsa fabula Aristophanis Hercules, ubi ex Baccho bonos huic deesse poetas audiverat, tam vere, qui mortui essent qui vivi, compertum habuit, ut inter omnes illos tragoediae poetas, de quibus singillatim eum quaerere videmus, ne unum quidem poneret, qui vere mortuus esset: de quo autem uno paulisper dubitare videtur, Iophonte, de eo plane aliter quaerit οὐ ζη; quam de Agathone ποῦ ĕcτιν; Itaque quoniam Euripides fortassis iam altero olymp. XCIII anno mortuus est, Agatho non post ol. XCIII a. 1 Athenas videtur reliquisse: cuius quidem itineris sic definiti apparet recentem fuisse memoriam tum cum Ranae edebatur;

quamquam potuit profecto iam ol. XCII a. tertio quartove in Macedoniam migrare.\*)

Quantum autem temporis apud Archelaum consumpserit poeta, non satis exploratum est. Mortuum esse illo etiam tunc regnante in Macedonia, scholiastae verbis supra positis demonstrari arbitror planissime. Etsi enim μέχρι [τῆc] τελευτῆc verba adeo esse obscure posita et ambigue visa sunt non nullis, velut Wolfio l. c., ut Archelai an poetae obitus significaretur prorsus latere putaretur: tamen illa equidem persuasum habeo ad subiectum enuntiationis grammaticum, quod est in cuvîv verbo, esse referenda: quae quidem construendi ratio nec ulli repugnat scriptoris testimonio, et adeo consentanea est loquendi simplicitati intellegendique commoditati, ut non modo simplicius institui non potuerit oratio, sed contra, si regis mors significanda fuisset, αὐτοῦ genetivus deesse nullo modo potuisset. Nam quod multi vehementer in eo sibi placent, ut grammaticis, scholiastis aliisque id genus scriptoribus nullam loquendi neglegentiam, nullam cogitandi perversitatem non esse dignam usquequaque iactitent mira levitate, saepe credo stomachum moverunt peritis. Quodsi et hoc certum nunc est, non post ol. XCV, 1 mor- 22 tuum esse Agathonem, nec illud repugnat, quod multos iam annos Athenis Agatho afuisse dicitur priore illa Apollodori apud Platonem narratione (quippe quae alio termino definiatur nullo, nisi quod et ante Agathonis mortem, de qua quidem nunc quaeritur, et ante obitum Socratis, hoc est ante

<sup>\*) [</sup>Vnum totius ratiocinationis meae, sed eum acerrimum, adversarium expertus sum, Ranarum editorem Fritzschium p. 41 sqq., in Aristophanis verbis non minus quam in Platonicis interpretandis ita versantem, ut fere de singulis contrariam atque quam ego proposuissem sententiam sequeretur. Cuius argumenta quo saepius legi relegi, cogitavi recogitavi, eo certius intellexi nihil fere a Fritzschio prolatum esse, quod non aut rationis vis et necessitas redarguat aut simplicitas iudicandi sentiendique sanitas dissuadeat. — Ceterum de Platone mea pluribus exsecutus est Iosephus Spillerus in commentatione scholastica Gleiwitzensi anni 1841, quae est 'de temporibus Convivii Platonici'.]

eundem illum olympiadis XCV annum primum, certe aute Thargelionem mensem, facta sit oportet: cf. Corsini Fast. Att. III p. 46 sqq. 320 sq.): consequitur vita cessisse Agathonem non multo ante Archelai mortem, olympiade XCIV fere exeunte, annos natum circiter septem et quadraginta. Ad hanc enim inde ab olympiadis vel XCII fine vel XCIII initio commode ab Apollodoro vel potius Platone dicuntur multi intercessisse anni, ex quo Athenas Agatho reliquerit. Quodsi pariter brevi ante Socratis mortem spatio, circa finem olympiadis XCIV, factam esse censemus priorem Apollodori narrationem, nec tamen post mortem Agathonis, rectissime et Glauco potuit apud Platonem p. 173 A satis multum praeterlapsum esse temporis respondere (πάγυ, ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς ἔοικεν) inde a primo Agathonis scaenico certamine, quod fuit olymp. XC, 4, et Apollodorus eodem hoc tempore puerum se fuisse dicere ibidem, quippe qui intra sedecim annorum spatium profecto potuerit a puerili aetate ad adulescentiam provehi.

Restat ut Aristidis convitia in Symposii scriptorem iacta propter Agathonem uno verbo commemoremus. Ille enim vol. III p. 475 ed. Cant. (II p. 286 sq. Iebb.) cum alia multa exprobrat Platoni de genere chronologico, quae refutare et longum est et vix operae pretium: (quippe omnia errore nituntur hoce, quod sophista temporum discriminibus Symposii Platonici minime perspectis incredibili perversitate ab Mantineensium διοικιζμώ illo p. 193 A commemorato profectus cetera omnia, quae ante ol. XCVIII facta sunt, tur-23 pissima temporis discrepantia laborare nugatur:) tum p. 286 extr. verba haec posuit: ἐν γὰρ τῷ cuμποcίω cuνάγει μὲν ἐc ταὐτὸ ᾿Αριςτοφάνη καὶ ζωκράτη καὶ ᾿Αγάθωνα, ἔτι μειράκιον ὄντα, ως φηςι. Ac de postremis sophistam falli arbitror: véoc enim Agatho a Platone dicitur p. 173 E, atque p. 193 A νεανίτκος. Quae appellatio non minus quam adulescentis nomen conveniens est in poetam annos circiter triginta natum: in qua quidem aetate constitutus fuit Agatho co tempore, quo propter victoriam prima tragoedia relatam

24

habitum est convivium, hoc est ol. XC a. 4. Quid? quod sex annis post ω νεανίτκε appellatur etiam a Mnesilocho Aristophanis Thesmoph. v. 134, quod qui ab loquendi consuctudine minime abhorrere neget, fortasse excuset vel muliebri molliculi poetae specie, vel eo quod Aeschylia ista verba sunt, de Baccho dicta, a Mnesilocho accommodata in Agathonem. Nec verendum est ne quis in Thesmoph. v. 141 hacreat, ubi dictum est ŵ παî. Sed Aristides aut cogitavit de Platonis verbis ex Protagora supra prolatis νέον ἔτι ὂν μειράκιον, aut neglegentius usus est μειρακίου nomine loco νέος vocabuli, quod quidem probabilius possit videri propterea, quod etiam Alcibiadem, quem antea véov vocarat, paullo post dixit meiράκιον: μειράκια δ' είναι τηνικαῦτα 'Αγάθωνα καὶ 'Αλκιβιάδην' aut denique malevolentius praetermisso eo loco, ubi véov Plato dixit, Socratis verba in mente habuit p. 223 A καὶ μὴ φθονήτης τῷ μειρακίψ ὑπ' ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι, quae iocoso esse blandimento dicta invidiose tacuit. Ceterum Lipsiensem editorem mirere locorum Platonicorum ab Aristide commemoratorum nullum, ubi reperiretur, indicasse vol. II p. 370-372.

[Non abs re esse visum est hic subiungere, quae olim dissertationi subiunctae erant disputandi caussa propositae]

### SENTENTIAE CONTROVERSAE.

I.

Florente Atheniensium re publica nullius umquam poetae in tragoedia simul et comoedia opera versata est.

II.

Dinarchi oratio περὶ τῆς ᾿Αγάθωνος διαμαρτυρίας, commemorata ab Dionysio Halicarn. Iudic. Din. p. 114, 22 Sylb. [t. V p. 648 Reisk.] (Orat. grace. vol. VIII p. 419 Reisk.) non contra Agathonem habita est, ut Schoemanno videtur lib. IV de iudiciis Atheniensium p. 640 adnot. 26, sed pro eodem.

III.

Q. Ennii versus ex Saturarum libro VI allatos ab Aelio Donato ad Terentii Phormionem II, 2, 25, parum autem emendate scriptos a Franc. Hesselio p. 189, reconcinno in hanc speciem:

Quippe sine cura, laetus, lautus cum advenis, Intentis malis, expedito bracchio,
Alacer, celsus, lupino exspectans impetu,
Mox dum alterius obligurrias bona,
Quid censes domino esse animi? Pro divom fidem,
Ille tristi' cibum dum servat, tu ridens voras.

[Cf. Mus. Rhen. XI p. 613 sq. coll. XIV p. 568 sq.]

#### IV

Plauti versus Captiv. II, 2, 56 sic est sive scribendus sive pronuntiandus:

Qui imperare *insueram*, nunc *alt'rius* imperio obsequor. [De hoc dicetur alibi; interim cf. Ephem. litt. Hal. a. 1833 m. Nov. n. 208 p. 447 sq. et Mus. Rhen. II p. 320.]

#### V

Lapsus est scholiasta ad Aristophanis Ranas v. 53: ή γὰρ ἀνδρομέδα ὀγδόψ ἔτει προῆκται. Dicendum erat ἑβδόμψ vel ἕκτψ. [ἑβδόμψ etiam Dobraeus coniecit Advers. II p. 236 (p. 92 ed. Lips.)]

#### VI.

Parum recte Nubium versum 1091 [1092] interpretatum arbitror cum Berglero et Brunckio G. Hermannum esse adnotatione ad scholia [p. 352 ed. alt., ubi significatae Hermanni exspectationi curabo ut per aliquam occasionem etiam nunc satis fiat].

#### VII.

Scholiastae Ravennatis verba ad Thesmophoriazuson v. 32 sic fuisse antiquitus scripta contendo: ἐπειδὴ οὐ πάλαι ἤρξατο διδάςκειν, ἀλλὰ εξ πρὸ τούτου ἔτεςιν. In libro ms. est τριςίν. [Quippe 5' volui pro Γ', Thesmophoriazusas tribuens ol. XCII anno 2. πέντε cum Clintone Fast. hell. p. XXXIII Kr. praetulit G. Dindorfius idque Engero probavit praef. Thesmoph. (ed. Bonn. a. 1844) p. VI et Mus. Rhen. IV p. 55.]

#### VIII.

Carminis ab A. Gellio servati Noct. Att. XIX, 11 versus quintus in hunc modum redintegrandus est:

Anima aegra *amore* et saucia. [Vide nunc Mus. Rhen. XI p. 612.]

## XV.

# Zwei Rechnungsfehler in Xenophon's Anabasis.\*)

Zweimal im ersten Buche der Anabasis kömmt eine 136 Musterung und Zählung der dem Cyrus zur Verfügung stehenden hellenischen Truppen vor, zuerst Kap. 2 § 9, dann wieder Kap. 7 § 10: und beidemale stimmen die Totalsummen nicht mit denjenigen überein, die aus der Addition der einzelnen, vom Autor selbst vorher gemachten Ansätze und Angaben hervorgehen.

1. An der ersten Stelle, wo Cyrus ἐξέταςιν καὶ ἀριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίηςεν ἐν τῷ παραδείςῳ, waren es οἱ κομπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελταςταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς διςχιλίους. Aber wenn man die einzelnen Schaaren, deren Bestand so genau verzeichnet wird, zusammenzählt, so kömmt zunächst ein Betrag von 11000 Hopliten nur dann heraus, wenn in § 3 nicht nur Πακίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς εἰς ἑπτακο- 137 κίους ἔχων ἄνδρας παρεγένετο mit den an Rang geringsten Handschriften gelesen, sondern auch ἄνδρας von blossen Hopliten verstanden wird, während doch sonst überall Hopliten und Nicht-Hopliten so regelmässig und scharf unterschieden werden. Dennoch haben sich hierbei Rüstow und Köchly in ihrer Geschichte des griech. Kriegswesens p. 101 beruhigt. Aber auch was die bessere und natürlich vor allem zu Grunde zu legende Handschriftenklasse bietet: Π. δὲ ὁ Μ.

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. Bd. XIII (1858) p. 136—144.]

τριακοςίους μὲν ὁπλίτας, τριακοςίους δὲ πελταςτὰς ἔχων, genügt so noch keinesweges; denn es kömmt dann nur die Zahl von 10600 Hopliten heraus. Gar nur 9600 (oder aber bei Befolgung der schlechtern Hdsch. 10000) würden es werden\*), wenn in § 9 der Coφαίνετος ὁ ᾿Αρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους mit Dobree Advers. I, 1 p. 132 ganz gestrichen würde, weil allerdings schon in § 3 Coφαίνετος ὁ Cτυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους dagewesen war. Keine Frage, dass in dem Coφαίνετος ὁ ᾿Αρκάς eine uralte Namenvertauschung vorliegt. Zwar nicht Κλεάνωρ ὁ ᾿Αρκάς, was Krüger vorschlug de authentia et integr. Anab. Xenoph. p. 40 f., sondern wohl ziemlich sicher ᾿Αγίας ὁ ᾿Αρκάς wird Xenophon geschrieben haben, wie Köchly-Rüstow sahen; denn Agias war es ja eben, der vor Kleanor commandirte, und erst nach des erstern Tode wurde dieser sein Nachfolger, wie III, 1, 47 lehrt.

So gut nun wie dieses starke Verderbniss über unsere handschriftliche Tradition hinaus liegt, kann es auch eine Störung der ursprünglichen Ziffern für die Truppen des Pasion. Möglich an sich, dass wir in dem ἐπτακοςίους ἄνδρας nur einen subjectiven Ausgleichungsversuch von nachbessernder Hand hätten; eben so möglich indess, dass die verschiedenen Ueberlieferungen der bessern und der schlechten Hand-

<sup>\*)</sup> Dobree will zwar, wie ich mich jetzt durch abermaliges Nachschlagen überzeuge, weder das eine noch das andere, sondern indem er τριακοςίους statt έπτακοςίους annimmt, verwandelt er vielmehr gleichzeitig die 300 Hopliten des Sosis in 1000. Aber dieses erstlich wieder nur mit der schlechten Handschriftenklasse, die in den Worten ἄμα δὲ καὶ Cῶςις παρῆν ὁ Cυρακόςιος ἔχων ὁπλίτας τριακοςίους, καὶ Cοφαίνετος ὁ ᾿Αρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους, statt τριακοςίους vermöge eines der üblichsten Wiederholungsfehler χιλίους gibt. Zweitens aber, selbst wenn man diess zugübe, was hilft uns denn die alsdann herauskommende Totalsumme von 10300 Hopliten, wie sie Dobree ganz richtig selbst berechnet, gegenüber der eigenen Summirung des Xenophon? Das heisst ja nur einen ungelösten Widerspruch an die Stelle des andern setzen. Was das hinzugefügte Citat 'vide I, 2, 25. I, 4, 3' beweisen oder nützen solle, bleibt unverständlich, da hier von ganz andern Zeiten die Rede ist.

schriften nur zersprengte Reste der Ueberlieferung eines gemeinsamen Archetypus aufweisen, indem ein Theil des Wahren (wie wir es ja in solchen Fällen so oft erleben) sich in dem einen, der andere im andern Seitenzweige rettete. 138 Und zu solcher Annahme fehlt uns im gegenwärtigen Falle um so weniger die Berechtigung, als sich wirklich zeigen lässt, dass, was jetzt nur in den schlechtern Büchern erscheint, doch schon muss denen vorgelegen haben, die auf dem Standpunkte der guten standen. Denn mit jenen theilen diese\*) eine Erweiterung der in Rede stehenden Xenophontischen Summirung, welche also lautet: ἐγένοντο οί Ελληνες δπλίται μέν μύριοι καὶ χίλιοι, πελταςταὶ δὲ πεντακόcιοι, Κρήτες δὲ διακόςιοι, Θράκες (δὲ) ὀκτακόςιοι· cύμπαντες ἀριθμὸν μύριοι τριςχίλιοι οί ςύμπαντες ὁπλίται μὲν μύριοι χίλιοι, πελτασταί δὲ ἀμφὶ τοὺς διεχιλίους. Dass wir hier an den Worten οἱ ελληνες — τριςχίλιοι nur den Zusatz eines Lesers haben, der sich die einzelnen Positionen auf seine eigene Hand zusammenrechnete, ist so unzweifelhaft wie längst erkannt; aber er konnte zu dieser Summirung gar nicht kommen, als wenn er für Pasion 700 Mann = Hopliten rechnete, für eben denselben aber Nicht-Hopliten gar keine angegeben fand, d. h. also wenn er gerade das las, was nur in unsern schlechtesten Handschriften steht: έπτακοςίους έχων άνδρας.

Welches nun auch der Hergang des Verderbnisses war\*\*), gewiss ist, dass allen Anforderungen in der Sache entsprochen wird durch diese Combination zweier Zeugnissreihen: Παείων ὁ Μεγαρεὺς ἑπτακοςίους μὲν ὁπλίτας, τριακοςίους δὲ πελταςτὰς ἔχων. Denn es ergeben sich in dieser Weise folgende Positionen:

<sup>\*)</sup> Mit einziger Ausnahme des Bodleianus, wenn darin auf Dindorf's oder vielmehr Gaisford's Stillschweigen Verlass ist.

<sup>\*\*)</sup> Wer auf das ἐπτακοςίους der schlechten Bücher nichts geben will, kann diese Lesart völlig ignoriren und sich an der Leichtigkeit einer unabsichtlichen Verwechselung der Zahlzeichen T und † innerhalb der ächten Ueberlieferung genügen lassen.

```
führte 4000 Hopliten
Xennias
                1500 Hopliten, 500 Gymneten
Proxenus
                1000 Hopliten
Sophaenetus,,
                 500 Hopliten
Sokrates
                700 Hopliten, 300 Peltasten
Pasion
            22
                1000 Hopliten, 500 Peltasten
Menon
            2 2
                1000 Hopliten, 800 (thracische) Peltasten
Klearchus
                                200 (kretische) Toxotä
                 300 Hopliten
Sosis
            22
                1000 Hopliten
Agias
               11000 Hopliten
```

d. i. Hopliten genau so viele wie Xenophon selbst summirt, 139 Nicht-Hopliten aber eine Menge, welcher der Ausdruck πελταςταὶ ἀμφὶ τοὺς διςχιλίους bestens entspricht. Dass mit πελταςταί nur a potiore fit denominatio und unter dieser Benennung auch die γυμνήτες und τοξόται einbegriffen sind vermöge des gemeinschaftlichen Gegensatzes zu den Hopliten, darüber sind die Erklärer mit Recht einverstanden. Wenn es nun Peltasten im strengen Sinne des Wortes 1600 waren, mit Hinzurechnung der 200 τοξόται aber 1800, mit Zurechnung beider zusammen aber 2300, so entspricht in der Zusammenfassung ἀμφὶ τοὺς διςχιλίους die Wahl der Präposition ἀμφί in Verbindung mit der runden Mittelzahl dem wirklichen Sachverhältniss so gut wie nur möglich, und wird uns hinlänglich klar, wie gerade sie vom Schriftsteller mit Absicht und in welcher Absicht gebraucht worden: was dagegen unverständlich bliebe, wenn mit Weglassung der 300 Peltasten des Pasion genau 2000 Nicht-Hopliten herauskämen.

| 2. Diese Truppenmasse wächst im Fortgange des Mar-            |
|---------------------------------------------------------------|
| sches noch weiter an. Es kommen zu den 11000 Hopliten         |
| zunächst hinzu die                                            |
| des Chirisophus Kap. 4 § 3; ferner die                        |
| ebenda erwähnten Ueberläufer vom Abro-                        |
| komas*) ·                                                     |
| zusammen 12100 ,,                                             |
| Davon gehen jedoch wieder ab die nach                         |
| Kap. 2 § 25 in Cilicien umgekommenen 100 Hopliten             |
| so dass verbleiben                                            |
| Aber mit nichten werden so viel bei der zweiten Heerschau     |
| aufgezählt, sondern es heisst I, 7, 9: ἐνταῦθα δὴ ἐν τῷ ἐξο-  |
| πλιςία ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ελλήνων ἀςπὶς μυρία καὶ τε-    |
| τρακοςία, πελταςταὶ δὲ διςχίλιοι καὶ πεντακόςιοι (τετρακόςιοι |
| nur die schlechtern Bücher). Also 10400 statt 12000 Ho-       |
| pliten. Welche von beiden Summen kann man für die rich-       |
| tige nehmen, ohne die Entstehung der andern unerklärt zu      |
| lassen? Unmöglich können doch 1600 Mann auf dem Marsche       |
| (wenngleich dieser allerdings schon über vier Monate ge-      |
| dauert hatte) zu Grunde gegangen sein, ohne dass Xenophon     |
| eines so beträchtlichen Verlustes mit einer Silbe Erwäh-      |
| nung gethan hätte: er, der doch den cilicischen Verlust von   |
| nur 100 Mann so genau registrirte. Und diese gewissen- 140    |
| hafte Berichterstattung unseres Autors spricht eben so sehr   |
| gegen die Aushülfe, die in K. Kochs Schrift Der Zug der       |
| Zehntausend nach X. Anabasis' (Leipzig 1850) p. 33. 44 ver-   |
| sucht worden: dass nämlich eine erhebliche Anzahl**) möge     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |

<sup>\*)</sup> Wenn Koch 'Zug der Zehntausend' p. 11 diese τετρακότιοι όπλῖται mit '300 Hopliten' in Rechnung stellt und dann noch einmal die in den cilicischen Pässen niedergemetzelten 100 Mann in Abzug bringt, so thut er das auf seine eigene Gefahr. Statt der dort aufgezählten Gesammtsumme aller Heeresabtheilungen einschliesslich der Nicht-Hopliten, '13900 Mann', waren demnach mindestens 14000, mit den 300 Peltasten des Pasion aber 14300 Mann anzusetzen.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;1000 Mann' sagt Koch, weil er früher (s. die vorige Anm.) den falschen Ansatz von 13900 gemacht hatte und nun bei der Musterung

mit Xennias und Pasion das Heer verlassen haben, als diese nach I, 4, 7 von dannen gingen ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείςτου ἄξια ἐνθέμενοι. Dass sie ihren werthvollen Besitz mit sich genommen, sollte der Schriftsteller der ausdrücklichen Erzählung werth gehalten haben, dass auch Mannschaften, nicht? Und wollte man dieses auch hingehen lassen, so begünstigen doch die Nebenumstände des Xenophontischen Berichtes jenen Erklärungsweg in keiner Weise. Xennias und Pasion verliessen das Heer, wie allgemein angenommen wurde, φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς ςτρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας . . . . εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν die nicht zum Klearchus übergetretenen also, glaubte man schliessen zu können, nahmen sie mit sich. Die Zahl der letzteren müsste 1600 betragen haben, wenn als Gesammtsumme des Hoplitenheeres 10400 übrig bleiben sollten. Nun hatten aber Xennias und Pasion zusammen 4700 Hopliten: es wären also 3100 zum Klearchus übergegangen. Aber das widerspricht der eigenen Angabe des Xenophon, der nicht so viele, sondern eine geringere Zahl angibt Kap. 3 § 7: παρὰ δὲ Ξεννίου καὶ Παςίωνος πλείους ἢ διςχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ κευοφόρα ἐςτρατοπεδεύς αντο παρὰ Κλεάρχω. Für 3100 sagt doch aber kein verständiger Mensch 'mehr als 2000'. Also muss anderswoher Rath geschafft werden.

Natürlich kann auch kein verständiger Mensch aus μυρία καὶ τετρακοςία ein μυρία καὶ διςχιλία machen wollen, sondern das unverdächtige τετρακοςία muss gehalten werden.

in Babylonien, Hopliten und Peltasten zusammengerechnet, nur 12900 Mann von Xenophon angegeben findet. — Dass Xennias und Pasion nicht werden mutterseelen allein geflohen sein, sondern mit einer beliebigen Anzahl von Begleitern, wollen wir sehr gern glauben; aber dass es eine erwähnenswerthe Truppenmasse gewesen, die auf diese Weise zur heimlichen Desertion förmlich verführt worden wäre, hätten wir nur zu glauben, wenn es Xenophon sagte. Was er dagegen sagt, ist, dass sich die Heerführer auf einem Schiffe davon machten (èμβάντες εἰς πλοῖον): ein Schiff aber wäre doch einleuchtender Weise zu wenig für den Transport von 1000, geschweige von 1600 Mann.

Aber die Annahme, dass μυρία καὶ διοχιλία καὶ τετρακοςία die ächte Zählung von Xenophons Hand war, macht auch mit der Forderung, einen so leichten Ausfall gelten zu lassen, gewiss eine sehr geringe Zumuthung, wofern es nur gelingt, für den Ueberschuss von 400 Mann eine annehmliche Erklärung zu finden. Und das ist nicht schwer, 141 wenn man mit Aufmerksamkeit sämmtliche Angaben über den allmählichen Zuwachs der Truppen des Cyrus von Anfang an durchmustert. Schon Kap. 1 § 7 war das Belagerungsheer erwähnt, mit dem Cyrus Milet zu Wasser und zu Lande einschloss (cuλλέξας cτράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ τῆν καὶ κατὰ θάλατταν), indem er sich zugleich durch die von Tissaphernes aus der Stadt Verbannten verstärkte. Dieses Heer nebst den Verbannten von dort abzuberufen und zu sich zu entbieten war eine seiner ersten Sorgen, als er sich zur Ausführung der Pläne gegen Artaxerxes anschickte, nach Kap. 2 § 2: ἐκάλεςε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευςε ςὺν αὐτῷ ςτρατεύεςθαι. Und so kommen denn auch § 3 Sokrates mit seinen 500 Hopliten und Pasion mit 700 Hopliten und 300 Peltasten wirklich bei ihm an. Aber das war nur erst ein Theil jenes Belagerungsheeres; denn Xenophon sagt ausdrücklich ην δὲ καὶ οὖτος (Παείων) καὶ ὁ Ϲωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον ετρατευομένων. Es waren die zu Lande herbeigezogenen: die übrigen kamen zu Schiffe. Schon Kap. 2 § 21 zieht sich Syennesis zurück, weil er unter anderm erfährt, dass sich von dorther Tamos nähere mit theils lacedämonischen theils des Cyrus eigenen Schiffen: ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούςας ἀπ' Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμών ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Kap. 4 § 2 kömmt dieser wirklich an, und zwar lautet der darüber sprechende Bericht vollständig also: καὶ Κύρω παρήςαν αί ἐκ Πελοποννήςου νήες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ' αὐταῖς \*) ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δὲ αὐταῖς

<sup>\*)</sup> Was soll hier ἐπ' αὐταῖς? Wenigstens doch ἐπ' αὐτῶν, wie gleich weiter unten παρῆν δὲ καὶ Χειρίςοφος ἐπὶ τῶν νεῶν. Das Ver-

Ταμώς Αιτύπτιος έξ 'Εφέςου έχων ναῦς έτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοςιν, αῖς ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅτε Τιςςαφέργει φίλη ἢν, καὶ τυνεπολέμει Κύρω πρὸς αὐτόν, παρῆν δὲ καὶ Χειρίςοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἐπτακοςίους έχων όπλίτας ὧν ἐςτρατήγει παρὰ Κύρψ. Mit die-142 sem Bericht vergleiche man den des Diodor XIV, 19, der zwar den lacedämonischen γαύαρχος nicht Pythagoras, sondern Samos nennt (Cáμιος in Xen. Hell. III, 1, 1), auch in ein paar Zahlenangaben differirt, im Uebrigen aber die Xenophontische Erzählung in einem wesentlichen Punkte zu verdeutlichen geeignet ist: οἱ Λακεδαιμόνιοι ..... ἐξέπεμψαν πρεςβευτάς πρός τὸν έαυτῶν ναύαρχον Κάμον ὀνομαζόμενον, ύπως ὅ τι ἂν κελεύη ὁ Κῦρος πράττη. ὁ δὲ Cάμος εἶχε μὲν τριήρεις εἴκοςι καὶ πέντε, μεθ' ὧν πλεύςας εἰς εκεςον πρὸς τὸν Κύρου ναύαρχον ετοιμος ἢν αὐτῶ πάντα ςυμπράττειν: έξέπεμψαν δὲ καὶ πεζούς ςτατιώτας ὀκτακοςίους. ήγεμόνα Χειρίσοφον καταστήσαντες, άφηγεῖτο δὲ τοῦ βαρβαρικού ττόλου Ταμώς, έχων τριήρεις πεντήκοντα πολυτελῶς ἐξηρτυμένας. Also nicht des Tamos, sondern des Pythagoras Schiffe waren es, auf denen die Truppen des Chirisophus kamen. Und Tamos, des Cyrus eigene Schiffe herbeiführend, und zwar von Milet herbeiführend, von wo

derbniss wäre dann nur Theil einer auch auf das unmittelbar folgende sich erstreckenden Verwirrung, indem das fast nur im Bodleianus erhaltene ήγεῖτο δ' αὐταῖc umgekehrt in die Vulgate αὐτῶν übergegangen wäre. — Aber bleibt es nicht auch so eine seltsame Ausdrucksweise, zu sagen 'es kamen 35 Schiffe und auf ihnen als Befehlshaber Pythagoras' statt 'es kamen 35 Schiffe unter Befehlshaberschaft des P.' oder aber 'es kam P. mit 35 von ihm befehligten Schiffen'? Fast muss man daher ein tieferes Verderbniss vermuthen, etwa so dass Xenophon geschrieben hätte: καὶ Κύρψ παρῆcαν αἱ ἐκ Πελοποννήcου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπεςτάτει (oder auch ἐπῆν) αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος, ἡγεῖτο δὲ Ταμῶς Αἰγύπτιος (so besser mit Streichung des abermaligen αὐταῖς, als mit unnöthiger Schwerfälligkeit ἡγεῖτο δ' αὐτῶν). Damit würde genau das wirkliche Sachverhältniss ausgedrückt, dass Pythagoras die Schiffe führte unter dem Oberbefehl des Tamos.

die Belagerungsmannschaft nur erst theilweise mit Pasion und Sokrates angekommen war, sollte keine mitgebracht haben? Im Gegentheil, hier ohne Zweifel haben wir die 400 Hopliten und 200 Peltasten zu suchen, die wir brauchen, damit sich bei der babylonischen Heerschau die Gesammtzahl auf 12400 Hopliten und 2500 Peltasten (= Nicht-Hopliten) belaufen konnte.

Dass diess des Xenophon Meinung war, halten wir kaum für zweifelhaft. Darüber aber steht es jedem frei sich eine eigene zu bilden, ob uns Xenophon die seinige nur habe wollen zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen lesen lassen. Wer des letztern Glaubens ist, weil doch sonst dieser Autor weder absichtliche noch unabsichtliche Räthsel aufzugeben pflegt, der hat es wenigstens nicht schwer sich diesen Fall anschaulich zu exemplificiren. Denn wie leicht fiel ein Satzglied aus wie dieses: καὶ cuνεπολέμει Κύρψ πρὸς αὐτόν. [παρῆςαν δὲ cùν αὐτῷ ἐπαχθέντες ὁπλῖται μὲν τετρακόςιοι, πελταςταὶ δὲ διακόςιοι τῶν Μίλητον πολιορκηςάντων.] παρῆν δὲ καὶ Χειρίςοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν κτλ., wo denn das καὶ Χειρίςοφος erst seine wahre Beziehung erhält.\*)

Also 14900 war die Zahl der 'Zehntausend' nach Xenophons Rechnung, nicht 12900. Wie viel in Wahrheit oder nach Wahrscheinlichkeit, geht uns hier nichts an, die wir ja nur den Autor mit sich selbst in Uebereinstimmung hat 143 ben wollen. Allerdings greift die Xenophontische Schätzung höher als jede andere uns sonst bekannte; nur 13000 zählt Diodor a. a. O. ohne Zweifel nach Ephorus, beinahe so viel (ὀλίτω τρισχιλίων καὶ μυρίων ἀποδέοντας) Plutarch Artax. 6;

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, dass man auch nicht viel dagegen zu haben braucht, wenn jemand die ausgefallenen Truppenziffern noch um ein oder ein paar hundert grösser annehmen will, um nämlich einen Ueberschuss zu gewinnen für diejenigen, die der Natur der Sache nach seit der Ankunft des Tamos bis zur Heeresmusterung, d. i. während ungefähr zweier Monate, möchten durch Krankheit, Unglücksfälle, Desertion u. dgl. in Abgang gekommen sein.

dem Xenophon am nächsten, ohne ihn zu erreichen, kömmt Frontin\*) Strateg. IV. 2, 7, 8 mit seinen quattuordecim milia Graecorum. Aber wir bleiben auch in der besten Analogie, wenn wir den Xenophon liberaler rechnen lassen als die andern Gewährsmänner; denn auch das Perserheer des Cyrus, das Diodor nur zu 70000 Mann anschlägt, zählt bei ihm (Kap. 7 & 9, 10) 100000; das Heer des Artaxerxes aber, welches sich nach Diodor XIV, 22, der aus Ephorus schöpfte, und nach Ktesias, den Plutarch Kap. 13 anführt, auf 400000 belief, berechnet er (die an der Schlacht unbetheiligten nicht mitgezählt) auf 900000 Mann und noch 6000 Reiter unter Artagerses. — Aber, hat man gesagt, Plutarch folgte dem Xenophon, las also wirklich bei ihm nur μυρία καὶ τετρακοςία. Müsste dem so sein, so würde der Fall für die Geschichte der Kritik nur um so interessanter, weil er uns an einem neuen Beispiel lehrte, in wie alte Zeit manches Textesverderbniss zurückging. Indessen, warum muss denn Plutarch seine Zählung aus Xenophon genommen haben? Man antwortet, weil er auch dem Artaxerxes 900000 Mann zutheilt Kap. 7, was ausser ihm nur noch Xenophon thut. Aber, um unter anderm nur Eines anzuführen, folgt denn Plutarch dem Xenophon, wenn er in demselben Kapitel den Graben, den nach Xen. I, 7, 14. 16 Artaxerxes hatte fünf Klafter breit und drei Klafter tief ziehen lassen, zehn Klafter breit und eben so tief macht? Dass dem Plutarch ausser Xenophon viele Autoren bekannt waren über die Schlacht bei Kunaxa, sagt er ja selbst zu Anfang des 8. Kapitels, und erklärt ausdrücklich nur solche merkwürdigere Umstände erzählen zu wollen, die sich bei Xenophon nicht fänden. Und drei dieser Autoren führt er im 13. Kapitel namentlich an, wo er, der doch früher ohne die Andeutung eines Zweifels dem Artaxerxes 900000 Mann gegeben hatte, auf einmal mit kaum verkennbarer Beistimmung berichtet:

<sup>\*) [</sup>Vielmehr Pseudo-Frontin nach Wachsmuth's überzeugender Beweisführung im Rhein. Mus. XV p. 574 ff.]

έξεληλάκει δὲ, ὡς ὁ Κτηςίας φηςὶν, ἐπὶ τὴν μάχην τεςςαράκοντα μυριάςιν, und unmittelbar fortfährt mit den Worten οί δὲ περὶ Δείνωνα καὶ Ξενοφώντα πολύ πλείονας γενέςθαι λέγουςι τὰς μεμαχημένας. Warum konnte er also nicht seine ἐνενήκοντα μυριάδες in Kap. 7 aus Dinon haben, aus dem er im 10. Kapitel ausführlichere Auszüge gibt (zumal da sie doch ganz genau den 906000 Mann des Xenophon nicht einmal entsprechen)? Wenn aber diess, warum nicht auch die Zahl von nahezu 13000 griechischen Hülfstruppen aus demselben Dinon, statt aus Xenophon? An sich stände es auch frei an Ktesias zu denken; allein da Ephorus, der Gewährsmann des Diodor, seine 400000 Feindestruppen 144 mit Ktesias gemein hat, so lässt sich wohl annehmen, dass der letztere in dieser Partie überhaupt des Ephorus Quelle war, und demgemäss aus diesem auf die Angaben des Ktesias zurückschliessen.

Man sieht, aus Plutarch ist ein Beweis für die Existenz einer Xenophontischen Gesammtschätzung von 12900 mit nichten zu entnehmen, und darf vielmehr die überlieferten Zahlendifferenzen auf ihre Urheber und Zeugen vermuthungsweise also zurückführen:

|                       | Hülfstruppen | Perserheer | Kampfheer      |
|-----------------------|--------------|------------|----------------|
|                       | des Cyrus    | des Cyrus  | des Artaxerxes |
| Ktesias               | (13000)      | (70000)    | 400000         |
| Xenophon              | 14900        | 100000°    | 906000         |
| Ephorus = Diodor      | 13000        | 70000      | 400000         |
| Dinon (= Plutarch) (1 | fast 13000). |            | (900000)       |

Ob Dinon, wie bei der Berechnung der Feindestruppen, so auch bei der des Barbarenheeres des Cyrus mit Xenophon die hochgegriffenen Zahlen theilte, wie man zu glauben geneigt sein kann, muss dahingestellt bleiben. — Uebrigens wird aus Ephorus Diodor auch seine sonstigen Abweichungen von Xenophon haben, wie wenn er dem Chirisophus 800 Soldaten zutheilt statt 700; oder wenn er 25 Schiffe des lacedämonischen ναύαρχος statt 35 zählt, und 50 des Tamos statt

25: wofern nicht lieber diese πεντήκοντα als die Gesammtzahl der von Tamos geführten Flotte zu verstehen sind, so dass in Betreff der 25 eigenen Schiffe des Cyrus, die Tamos nach Issoi brachte, Ephorus (und Ktesias) mit Xenophon zusammenstimmte.

Die im Vorstehenden versuchten beiden Lösungen sind zwar nicht neu, vielmehr der Hauptsache nach so schon vor mehr als 24 Jahren mitgetheilt worden, aber allerdings an einem Orte\*), der sich wenig dafür eignete und der denn auch, ein recht eigentliches apertum opertum, keinen Besucher gefunden zu haben scheint, wenigstens unter den Liebhabern des Xenophon. Neu werden sie also, wie sich hoffen lässt, wenn auch nicht dem Verfasser, doch unsern Lesern sein. — In den Arbeiten der Engländer über den Zug der Zehntausend, bei Rennell, Ainsworth, auch in Thirlwall's und Grote's Geschichten Griechenlands, finde ich, bei zum Theil sorgfältigster Erörterung sowohl der chronologischen als der geographischen Beziehungen, doch auf die hier besprochenen Verhältnisse nirgends näher eingegangen.

<sup>\*) [</sup>In Anmerkungen zu 'Xenophontis Expeditio Cyri: editio quarta emendatior: Halis Saxonum in libraria orphanotrophei MDCCCXXXIV', p. 5 f. und 33 f.]

### XVI.

## De Marsyis rerum scriptoribus.\*)

Inter scriptores, qui res gestas Alexandri Magni litteris 3 mandarunt, non ignobile Marsyas nomen fuit. Quo nomine qui innotuerunt scriptores (non est enim unus), de eis etsi dedita opera G. I. Vossius de historicis graecis I cap. 10, Valesius in Harpocrationem v. Λητή, Wesselingius in Diodori XX cap. 50, Schweighaeuserus in Athenaeum Ind. script. p. 143 sq. commentati sunt, tamen plura quam exspectes sunt relicta, quae vel plenius dici vel rectius et subtilius posse videantur. Proficiscendum autem in hac quaestione est a Suidae memoria, qui haec prodidit vol. II p. 503 editionis Kusterianae (nam Gaisfordianae exemplum \*\*\*) lugendum est sane in hac urbė litteratissima nullum reperiri):

<sup>\*) [</sup>Prooemium Indicis scholarum aestivarum Vratislaviensium anni CIDIOCCCXXXVI. — Post editam hanc commentationem in eodem argumento versati sunt Droysenus Historiae Hellenismi vol. I (a. 1836) p. 679 sqq.; Westermannus, quamquam is paucis, adnot. ad Vossii de historicis graecis libros a se iteratos Lipsiae a. 1838 p. 85 sq.; Bernhardyus in enarratione Suidae t. II p. 714; Ed. Meierus, sed is quoque breviter, in Indice lect. aest. Hal. a. 1843, nunc Opusculorum t. II p. 33 sq.; Geierus in 'Alexandri M. historiarum scriptoribus' (editis a. 1844) a p. 318 ad 340, ubi meorum pleraque transcripta habes; C. Muellerus in 'Scriptoribus rerum Alexandri M.' Arriano Didotiano (a. 1846) subiectis p. 42 sqq.; F. Kampius Philologi t. IV (a. 1849) p. 130 sqq.; R. Stiehlius eiusdem t. IX (a. 1854) p. 465 sq.]

<sup>\*\*\*) [</sup>Nihil inde novi prodiit nisi quod in fine primi capituli, quod est de Marsya Pellaeo, scriptum esse in optimis libris καὶ αὐτοῦ ᾿ΑλεFR. RITSCHELII OPUSCULA 1.

Μαρεύας Περιάνδρου, Πελλαΐος, ίςτορικός. οὖτος δὲ ἢν πρότερον γραμματοδιδάςκαλος, καὶ ἀδελφὸς ἀντιγόνου τοῦ μετὰ ταῦτα βαςιλεύςαντος, ςύντροφος δὲ ἀλεξάνδρου τοῦ (τοῦ Μακεδόνων Eudocia) βαςιλέως. ἔγραψε Μακεδονικὰ ἐν βιβλίοις δέκα, ἤρξατο δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου βαςιλεύςαντος Μακεδόνων καὶ (excidit προήει vel προῆλθε) μέχρι τῆς ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου ἐπὶ τὴν Cυρίαν ἐφόδου μετὰ τὴν ᾿Αλεξανδρείας κτίςιν ᾿Αττικὰ ἐν βιβλίοις ιβ΄, καὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἀγωγήν.

Μαρεύας Κριτοφήμου, Φιλιππεύς, ίςτορικὸς ὁ νεώτερος. Μαρεύας Μάρεου, Ταβηνός, ίςτορικός. ἔγραψεν ἀρχαιολογίαν ἐν βιβλίοις ιβ΄, μυθικὰ ἐν βιβλίοις ζ΄, καὶ ἕτερά τινα περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος.

In his vix quemquam fugiat aliquantum esse turbatum: tametsi nihil eius modi vel Vossius subodoratus est vel professus Schweighaeuserus. Nam cui non mirum illud accidat, quod e tribus rerum scriptoribus cognominibus unus dicitur δ νεώτερος? Quo accedit, quod eorum quae a Suida narrantur prope modum omnium apud reliquos antiquitatis scriptores nullum certum vestigium exstat praeter Marsyae maioris Μακεδονικά, sed quibus certissima accedant etiam minoris Marsyae Μακεδονικών testimonia. Qua re cum magis etiam suspecta reddatur tertii alicuius societas, tum dubitatio haec oritur, num Suidam veri satis sit simile unius tantum scriptoris Macedonica commemoraturum fuisse. Horum aliquid sensisse Valesius, plus videtur Wesselingius: quorum ille 'duo' inquit 'Marsyae fuere, alter Periandri filius Pellaeus, . . . . alter Marsi filius', quem quidem Ταβιηνόν esse pro Tabeno vult h.e. natum Tabiis in Galatia; hic vero 'duo' ait 'fuerunt Marsyae rerum Macedonicarum scriptores, alter domo Pellaeus Periandri f., alter Philippensis Critophemi f.', quem τὸν

εάνδρου sine articulo comperimus, alterum de Philippensi Critophemi f. capitulum a Vossiano codice prorsus abesse, in tertio eundem codicem η' pro ιβ' praebere docemur.]

νεώτερον intellegit: neuter rationibus expositis suae sententiae, quibus quid aut Philippensi aut Tabeno fieret explicaret. Propior autem ad veritatem Wesselingii sensus fuit: quod ita licet confirmare, ut nequeat contra dici. Apud Stephanum enim Byzantium haec leguntur v. Τάβαι: πόλις Λυδίας · . . . . οί δέ φαςι τὸν Κιβύραν καὶ Μαρςύαν ἀδελφοὺς τὸν μὲν κτίςαι 4 Κιβύραν πόλιν, τὸν δὲ Τάβας e. q. s., paullo autem post: δ πολίτης Ταβηνός. Vnde planissime apparet deleto apud Suidam tertio ίcτορικός, quod e superiore versu huc invasit, aut loco pellenda esse Μαρςύας Μάρςου Ταβηνός, sive ea post librorum indicem Philippensis Marsyae ab ipso Suida posita fuerunt, sive illata sunt, id quod veri esse omnium simillimum putamus, ex adscripta in margine notatione: aut eisdem suo in loco servatis sic esse scribendum dicam an ludendum: Μαρεύας Κριτοφήμου, Φιλιππεύς, ίςτορικός ὁ νεώτερος. ἔτερος (δè) Μαρςύας Μάρςου, Ταβηνός. ἔγραψεν ἀρχαιολογίαν . . . . καὶ ἔτερά τινα περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος, hoc est de rebus Macedonicis. Nam Φίλιπποι, ne quis erret, πόλις Μακεδονίας est eidem Stephano. Sed ex Eudociae sane verbis illud assequi nemo facile potuerat, quae Pellaei scriptis cum immemorabili discrepantia enumeratis sic pergit p. 298: εἰcὶ δὲ καὶ ἄλλοι δύο ίςτορικοὶ, ὁ μὲν Κριτοφήμου Φιλιππεὺς ὁ νεώτερος, δ δὲ Μάρςου Ταβηνὸς, δς καὶ ἀρχαιολογίαν ἔγραψεν e. q. s.

Licet autem nunc ulterius progredi et quae tempora fuerint, quod vitae genus utriusque scriptoris, qui ambitus, quae dispositio et fides utriusque Macedonicorum, quae vestigia aliorum librorum ab eis editorum, aliqua certe ex parte vel argumentorum necessitate cogere vel eruere coniecturae probabilitate. In qua opera ita versabimur, ut hoc in loco eorum summam comprehendamus, quae ex pertractatis singulis sive fragmentis sive testimoniis esse consectaria deinceps demonstrabimus. Ea autem, si recte numeravimus, praeter Suidam et Eudociam in tota antiquitate exstant XXVI, et IX quidem, quantum colligimus, pertinentia ad Pellaeum, ad Philippensem Marsyam reliqua vel maxima

29\*

certe pars eorum (cf. fr. XXII). Pellaeus igitur Marsyas, aequalis Alexandri M. cum eoque una educatus, Antigoni autem frater uterinus (fr. IX), etsi γραμμάτων διδάςκαλος aliquo tempore fuit\*), tamen mutata vitae condicione ad arma se contulerit oportet, quando pugnae navali ab Demetrio Antigoni filio olymp. 118, 2 contra Ptolemaeum ad Cyprum commissae interfuit, ipse classis particulae ab Demetrio praefectus (fr. IX). Rerum Macedonicarum historiam decem libris complexus est ab originibus ad olymp. 112, 2 (fr. IX), ita quidem ut minimum quattuor libri medii in Philippicorum temporum narratione versarentur (fr. V. VI). Pro ea quae cum tractatarum rerum memoria intercedebat Marsyae et patriae et aetatis societas, locuples scriptor et fide dignus videtur exstitisse (fr. IV). Nec Atticorum ullum vestigium exstat (cf. fr. XI), nec, damno imprimis dolendo, eius libri quo de educatione Alexandri M. commentatus est (cf. fr. XXVI). Marsyas autem Philippensis, Herculis sacerdos (fr. XVI), primum commemoratus circa Vespasiani, Traiani Hadrianique tempora (fr. XIX. XX. XVI), etsi quanto post Pellaeum vixerit non constat, tamen haud cunctanter ad posterioris aetatis ea tempora referendus est, quibus in multiplicem variae eruditionis tractationem subtilemque commentandi exilitatem vetus et antiqua litterarum simplicitas verterat (fr. XVII sqg.). Huius Macedonicon, quae multa fuisse in locorum descriptione videntur (fr. XV), haec fuit, si testimonio non ambiguo insistimus, ratio, ut incohatum a Pellaeo opus continuarent, h. e. ut praetermissa superiorum regum memoria ab ipsius Alexandri M. rebus gestis, quarum partem tantum perscripserat Pellaeus, ordirentur (fr. X), libris autem minimum sex comprehenderentur (fr. XIII). Quae autem inter haec Philippensis Marsyae Macedonica eiusdemque τὰ περὶ ᾿Αλέξανδρον, quorum quintus liber exci-

<sup>\*) [</sup>Id cur ad aniles fabulas Heckerus releget Philologi t. V p. 452, sanam rationem non exputo. Nimirum Phemii ille Homerique quae feruntur magisteria antestatur ut commenta prorsus parilia.]

tatur, ratio intercesserit, perdifficile dictu est (fr. XXV. XXVI). Mythicorum pauca nec aperta vestigia supersunt (fr. XXIII. XXIV), Archaeologiae obscurior etiam memoria est (fr. XI).

De Pellaco scriptore veterum testimonia hace sunt, co 5 ordine, quatenus id licet et commodum est, disposita, quem tenuisse in ipsius Macedonicis videntur.

- (I) Constantinus Porphyrogennetus de thematis imperii lib. II, 2 p. 22 ed. Par. [48 Bonn.: e Stephano Byzantio, cui haec postliminio restituit Meinekius p. 427 sq.]: λέγεται δὲ καὶ Μακεδονίας μοῖρα Μακετία, ὡς Μαρς ὑας ἐν πρώτψ Μακεδονικών · [«καὶ τὴν 'Ορεςτείαν\*) δὲ Μακετίαν λέγουςιν ἀπὸ τοῦ Μακεδόνος».] Vbi vulgatur Μάκετα et Μακεδονιακών. [Vtrumque iuxta mecum Meinekius correxit, de Μακετία (pro quo Μακεττία Hesychius III p. 65, 120) secutus Dindorfium Thesauri t. V p. 517.] Cf. Clidemi in Atthide quod statim sequitur testimonium [fr. 7 Muell.: άλλὰ καὶ τὴν ὅλην Μακεδονίαν Μακετίαν οίδεν όνομαζομένην Κλείδημος έν πρώτω 'Ατθίδος «καὶ ἐξωκίςθηςαν ὑπὲρ τὸν Αἰγιαλὸν ἄνω τῆς καλουμένης Μακετίας»]. Apparet ab ipsius terrae descriptione Marsyam ut consentaneum erat profectum, praesertim cum cius modi regionum nomina ex deorum et heroum eorundemque regum antiquissimorum memoria repeti solitae essent.
- (II) Itaque eodem pertinere scholium in Iliadis XIV, 226 videtur: Μακεδών ὁ Διὸς καὶ Αἰθρίας καταςχών τὴν χώραν οὖςαν τῆς Θράκης ἀφ' ἑαυτοῦ Μακεδονίαν προςηγόρευς τήμας δὲ μίαν τῶν ἐγχωρίων τεκνοῦται δύο παῖδας Πίερον καὶ "Αμαθον, ἀφ' ὧν δύο πόλεις Πιερία καὶ 'Αμαθία ἐν Μακεδονία. ἡ ἱςτορία παρὰ Μαρς ὑ ᾳ. [Vbi Θυίας pro Αἰθρίας Muellerus coniecit secundum Stephanum.]
- (III) Ex primis autem tribus regibus, quos conditori regni Macedonici Perdiccae praemissos a veteribus chronographis ignorant Herodotus et Thucydides, alter fuit Coenus:

<sup>\*) [</sup>Sic pro Ἡρεςτείαν C. O. Muellerus de Dor. I p. 34, pro quo in comment. de Macedonibus (ed. Berol. a. 1825) Ἡρεςτιάδα substituit.]

de quo Etymologicum M. p. 523, 39 et Gudianum p. 332, 41\*): Μαρ ς ύας ίςτορει ὅτι Κνῶπις τὸ γένος Κόλχος εἰς Μακεδογίαν έλθων διέτριβε παρά Καράνω υίου δὲ γενομένου τω Καράνψ [καὶ] βουληθέντι τὸν παῖδα ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ονομάζειν Κιράρονα (Καράρονα Gud., Λάκωνος Havn. [cum Bodl. Paris. Brux.]) ἀνθίςτατο ἡ μήτηρ καὶ αὕτη [immo αὐτὴ] άπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ὀνομαςθῆναι τὸν παῖδα βουλομένη. Κνώπις δ' ἐρωτηθεὶς εἶπε μηδετέρου (μηδ' ἑτέρου vulgo) ὀνομάζεςθαι αὐτόν· διόπερ Κοῖνος (Κοινὸς vulgo) ἐκλήθη. Ad Caranum spectare, non ad filium ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρός verba priora, eorundem infra de matre repetitio arguit. Aristodamidam autem a Diodoro Theopompoque, ab aliis Poeantem perhiberi Carani patrem Syncellus testatur p. 262 C ed. Par. [499 Bonn.], ut de Κιράρονα (Καράνορα?) parum liqueat. [De Κυλλάρων vel Κυλλάβρων nomine Muellerus cogitabat p. 42, quod vix erit cui placeat. Subtiliore coniectura nuper Gutschmidius usus Symbolae philol. Bonn. p. 129 tali fere exemplo lacunosa videlicet verba instauranda putavit: ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ὀγομάζειν Κάρρονα: [οὕτως δὲ τὸν κρείςcova ονομάζουςι] Λάκωνες · άνθίςτατο ή μήτηρ.] Nam in Λάκωνος ut lateat, quod non est veri simillimum, Φείδωνος: qui Phido etsi non fuit, videri certe pater significari facile potuit hac quidem apud Syncellum verborum conformatione Κάρανος Φείδωνος (h. e. ἀδελφός) τοῦ ᾿Αριςτοδαμίδα τοῦ Μέροπος e. q. s.: nihilo tamen magis quicquam cum eo nomine potest vulgatae in Etymologicis scripturae commune esse.

(IV) De undecimi regis Perdiccae II aetate disputans Athenaeus V p. 217 D. Ε Περδίκκας τοίνυν ait πρὸ ᾿Αρχελάου βαςιλεύει, ὡς μὲν ὁ ᾿Ακάνθιός φηςι Νικομήδης, ἔτη μα΄, Θεόπομπος δὲ λε΄, ᾿Αναξιμένης μ΄, Ἱερώνυμος κη΄, Μαρςύας δὲ καὶ Φιλόχορος εἴκοςι τρία. Horum numerorum omnium nullum ad veritatem propius accedere quam quem cum Marsya

<sup>\*) [</sup>Adde Etymologicum Angelicanum § 156, de quo agetur Diss. XXIII huius voluminis.]

haud multo minor natu Philochorus [fr. 103 Muell.] posuit, videmur Agathonicorum cap. V [supra p. 415 sqq.] demonstrasse, et videmur etiam nunc post ea quae in alia omnia discedentes disseruerunt Clintonus Fast. hell. p. 238 ed. Krueg., Krebsius Lectionum Diodor. p. 159 sqq., ex parte etiam Boeckhius Corp. inscr. gr. II p. 341. Quod non est huius loci uberius persequi. [Philippensi Muellerus et hoc fragmentum tribuit p. 45 et proximum V dubitat p. 43 num sit forte tribuendum.]

- (V) Atque has historias pertinuisse per duos libros primos Macedonicon et partem fortasse tertii, colligitur ex Athenaei lib. XIV p. 629 D: τελεςιάς Μακεδονική δ' ἐςτὶν αὕτη ὄρχηςις, ἡ χρηςάμενοι οἱ περὶ Πτολεμαῖον ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου ἀδελφὸν ἀνεῖλον, ὡς ἱςτορεῖ Μαρςύας ἐν τρίτψ Μακεδονικῶν. Vix dignus est cuius vel error notetur Santacrucius de Philippo Aridaeo somnians Exam. crit. p. 45 ed. alt.: tanta eius in hac caussa levitas fuit. Loquitur Athenaeus de Alexandro II Amyntae filio, Philippi autem celeberrimi fratre, quem a Ptolemaeo Alorita interemptum archonte Nausigene h. e. olymp. 103, 1 Diodorus XV, 71 prodidit.
- (VI) Paucissimi inter hoc tempus et ipsius Philippi, 6 patris Alexandri M., regnum anni interiecti sunt: e quo consequitur in quarto libro Marsyam iam esse in Philippi rebus gestis versatum. Earum auten enarrationem, nisi forte ulterius, certe ad librum septimum pertinuisse, cum numerus denarius commentariorum Macedonicorum, quibus rerum ab Alexandro M. gestarum minimam partem scriptor attigit, facit ut libenter credamus, tum suadere Harpocratio videtur compositis Marsyae et Philippicorum scriptoris testimoniis ν. Μύρτανον Δημοςθένης ύπερ Κτηςιφώντος, φρούριον ην έν Θράκη, ώς Μαρςύας ὁ πρεςβύτερος ἐν έβδόμη Μακεδονικών καὶ 'Αναξιμένης έν Φιλιππικών \*. Vbi πρεςβύτερος pro vulgato olim πρεςβύτης etiam codex Cantabrigiensis academicus (Dd 4, 63), πρεεβυ<sup>τ</sup> Cantabrigiensis collegii SS. Trinitatis (O 1, 5) olim Galeanus tenet, uterque etiam ζ' pro ὀγδόη, sed item Φιλιππικώ cum reliquis omnibus, quod diu est cum

sic ut nuper factum vidimus correximus.\*) Accedit autem quod Μύρτανον glossam Harpocratio ipse testatur e Demosthenis de corona oratione § 27 p. 234, 13 petitam [ubi nunc editum Μυρτηνόν vel Μύρτηνον], quo loco tractata ab oratore ad olymp. 108, 2 vere rettulit Winiewskius Comm. histor. et chronol. p. 124 sqq.

(VII) Simillimo indicio nostra nititur de alio testimonio coniectura, quod ea qua decet in hoc genere iudicandi modestia ad Pellaei Philippica referimus. Stephanus enim Byzantius v. Αἰθικία, commemorato Theopompo τριακοςτῆ ἐνάτη Φιλιππικών (fragm. 209 Wich. [239 Muell.]), sic pergit: Μαρ ς ύας δὲ μές ην (μές ον vulgo) τῆς Τυμφαίας καὶ ᾿Αθαμανίας κεῖςθαί φηςι τὴν χώραν. [μέςην dubitanter Meinekius quoque ad p. 47, 5.] Spectare haec ad tempora olympiade 108 aliquanto priora intellegitur ex eo, quod libro XXXIX et eis qui antecedunt Theopompus videtur circa olympiadas 104. 105 versatus esse: quode vide Wichersium ad fragm. 200. 212 p. 231. 236. Nam etsi in illo ipso sane libro uberiorem Theopompus de Dionysiorum Siculorum rebus digressionem est exorsus, id quod diligenter Wichersius ostendit p. 27 sqq., tamen eiusdem partem libri in solis constitisse Macedonicis hoc ipsum de Aethicia fragmentum monstrat.

(VIII) Certissimo autem iudicio ad ultima Philippi tempora Plutarchi narratio refertur in vita Demosthenis cap. 18 p. 854, ubi de eis locutus quae pugnam Chaeronicam (olymp. 110, 3) praecesserint, deque Demosthenis ad Thebanos legatione, quae accuratius exposita vide in Winiewski Comm. p. 245 sqq., ἔπεμψε δὲ inquit καὶ Φίλιππος, ὡς Μαρςύας φηςὶν, ᾿Αμύνταν μὲν καὶ Κλέαρχον Μακεδόνας, Δάοχον δὲ καὶ

<sup>\*) [</sup>Codicum Cantabrigiensium, quorum excerpta tantum G. Dindorfio praesto fuisse in adornanda editione Oxoniensi a. 1853 video, item Burneiani olim Perusini, qui nunc est Musei Britannici, plenissimam ego collationem habui habeoque, quam singulari benevolentiae Car. Iacobi Blomfieldii acceptam refero; item epitomae Parisinae. Magdalenensem Vratislaviae, Angelicanum Romae ipse tractavi.]

Θραςυδαῖον Θεςςαλοὺς ἀντεροῦντας. Num haec quoque e septimo libro Macedonicon petita sint octavoque an nono ad Alexandri res gestas scriptor transierit, in hac testimoniorum penuria nescitur: tametsi, quam modo ponebamus, ea commodissime sane dispositio in rerum tradendarum ambitum et rationes convenit.

(IX) Restat non Marsyae, sed de Marsya testimonium Diodori, qui enarrans XX, 50, quo modo ad pugnam Cypriacam (olymp. 118, 2) Demetrius Poliorceta aciem instruxerit, haec ponit: κατὰ μέςην δὲ τὴν τάξιν τὰ ἐλάχιςτα τῶν ςκαφῶν έςτης εν, ὧν ήγοῦντο Θεμίςων τε ὁ Κάμιος καὶ Μαρς ύας ὁ τὰς Μακεδονικὰς πράξεις ςυνταξάμενος. Rectius quam de Philippensi Vossius, Wesselingius de Pellaeo cogitavit cum eoque Clintonus Fast. hell. p. 185 Kr. Nec enim quicquam caussae est, cur repugnare temporum rationem Vossio credamus: quam quidem exploratam de Pellaeo habemus, non item habemus de Philippensi. Quidni autem potuit, quem una cum Alexandro oportet circa initium olympiadis 106 natum esse, circiter L vir annorum pugnae interesse? Ab Alexandri enim potius, cuius cύντροφος dicitur, quam ab Antigoni, qui frater perhibetur, natalibus proficiscendum: qui cum circa olympiadis 120 initium obierit aetatis anno LXXXI (quode cf. Clintonum p. 188), necesse est circiter XXIV annis ante Marsyam fratrem natus sit. Ceterum cum alibi 7 Antigoni patrem Philippum, non Periandrum prodi Wesselingius recordatus vel erroris vel corruptelae Suidam insimulasset, sat probabiliter de fratre uterino Schweighaeuserus cogitavit idque Kruegero quoque persuasit in Clintoni Fast. hell. p. 185.

Ad annum sextum Alexandri produxisse Marsyam Macedonicon libros satis Suidas declaravit. Nam Syriae incursio (h. e. Phoeniciae, quem loquendi usum locupletissimis exemplis Kreuserus illustravit Quaest. Homer. I p. 60 sqq. et 258) non dicitur ea quae statim post pugnam ad Issum commissam fiebat olymp. 112, 1, sed altera illa post expugnatam Tyrum conditamque Alexandriam suscepta ol. 112, 2 initio,

quam ipsam Diodorus XVII, 52 significans ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Cυρίαν dixit. Cf. Clintonum p. 164. Vt apud Suidam videatur μέχρι τῆς . . . ἐπὶ τὴν Cυρίαν ἐφόδου τῆς μετὰ τὴν ʾΑλεξανδρείας κτίςιν scribendum esse.

(X) Pars adhuc disputatorum fundamento hoc nititur. quod alterius Marsyae, Philippensis, Macedonica diximus ab regni initio Alexandri M. exorsa esse. Quod quidem longe gravissimo testimonio comprobat scholiasta in Euripidis Hippolytum v. 666 (671), qui de nodo Gordio agens ab Alexandro dissoluto Μαρςύας δὲ ait ὁ γεώτερος ἐν τῆ πρώτη τῶν Μακεδόνων ίστοριών φησιν ούτως της δε άμάξης λέγεται τὸν ζυγὸν τῶ ρυμῶ προεδεδέςθαι κλήματι ἀμπελίνω. Quibus quae nectuntur: ἔςτι δὲ λόγιον, ὃς ἂν τὸν δεςμὸν τοῦτον λύςη, βαςιλεύς ειν (vulg. λύς ει, βαςιλεύς ει) της 'Αςίας. 'Αλέξανδρον δέ φαςι τὸν Μακεδόνων βαςιλέα λῦςαι αὐτόν. δς διαβάς εἰς την 'Α ςίαν την έπι Γρανίκω μάχην ένίκης ε\*) και παρεγένετο ἐπὶ τὸν τόπον cum reliquis ad finem scholii, haec igitur etsi videri possunt ex Marsyae libro hausta esse, tamen ipsa verba scriptoris vix agnoscas. Gordium autem Alexander pervenit olymp. 111, 4 h. e. imperii anno tertio quartove: cf. Clintonum p. 162. [Contra nos pariter atque Droysenum Geierumque sentiens Muellerus p. 44 Marsyae illud testimonium

#### ΔΙΑΒΑCEICTHNACIANTHNETTI ΔΙΑΒΑC ΤΙΝΑΜΑΝΤΙΝΕΤΤΙ.

Neglexit illam aut ignorabat G. Dindorfius Schol. Eurip. vol. I p. 154, ubi διαβάς τὸν ἄμμαντιν etiam vitiosius editum est ex uno Vaticano codice.]

<sup>\*)</sup> Vulgatur διαβάς τινὰ μάντιν ἐπὶ Γρανίκψ μάχην ἐνίκηςε. Cum μάντει aliquo etsi rem sane habuit Alexander teste Diodoro XVII, 17. 18, tamen id nihil pertinere ad scholii corruptelam potest, cuius emendationem firmant eiusdem Diodori verba cap. 16 τῆς εἰς τὴν ᾿Αςίαν διαβάςεως, et c. 17 οἱ μετ᾽ ᾿Αλεξάνδρου διαβάντες εἰς τὴν ᾿Αςίαν: ut mittamus Plutarchum vit. Alex. c. 9 (εἰς ᾿Αςίαν ἐξ Εὐρώπης παρεςκευάζετο διαβαίνειν), Aeschinem adv. Ctesiph. 163 p. 551 R. (εἰς τὴν ᾿Αςίαν διέβη), Clementem Alex. Strom. I, 21, 139 p. 403 Pott. (᾿Αλέξανδρον εἰς τὴν ᾿Αςίαν διαβῆναι). [Tamquam in oculos incurrere nostrae emendationis evidentiam ex hac litterarum similitudine putamus:

non ad Alexandri aetatem rettulit, sed spectare ad mythica tempora antiquissima Macedonum coniecit: parum id quidem, si quid video, ad persuadendum apposite. Quo eum praegressa scholii Euripidei verba duxerunt, quae haec sunt: καθ' ἄμμα λύςειν παρὰ τὴν παροιμίαν, ἥτις ἐςτὶν «οὐχ ἄμμα λύςεις». εἴρηται δὲ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας: τοῖς Φρυξὶ λόγος ἐδόθη ἐκεῖνον βαςιλεύςειν τῆς ᾿Αςίας, ὃς ἀν τῆς ἀπήνης λῦςαι τὸν δεςμὸν δυνηθείη τῆς κομιςάςης Μίδαν εἰς Φρυγίαν, ὃς ἢν ἀμπέλινος, ῷ ςυνεδέδετο ὁ ζυγὸς καὶ ὁ ῥυμός. λόγος δὲ ᾿Αλέξανδρον διαλῦςαι ἐξελόντα τὸν ἔμβολον ῷ κατείχετο ὁ ρυμὸς, ἐν τῷ ἐγχειριδίῳ ἀποτεμόντα μετὰ τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ μάχην. γέγονε δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος κατὰ τοὺς Εὐριπίδου χρόνους. παροιμιῶδες οὖν ἐςτιν ἐπὶ τῶν δύςλυτόν τι ἐπιχειρούντων λῦςαι. Μαρςύας δὲ . . .]

(XI) Hinc quamquam nihil licet de mediocri ambitu scriptorum ab Marsya Philippensi Macedonicon certo colligere, quippe qui ea, quae iam pertractata a Pellaeo videret, potuerit summario quodam coartare, uberius res ab olymp. 112, 2 gestas persequi: tamen tantum efficitur, vix locum in Macedonicis invenire [quamquam dissentit Muellerus p. 45] scholiastae in Platonis Convivium p. 373 Bekk. [958 Tur.] de Agathone testimonium: καὶ πρὸς ᾿Αρχέλαον τὸν βαςιλέα ὤχετο, ὡς Μαρςύας [δ] νεώτερος. [Quocum convenit scholio Lucianeo a Cramero edito Anecd. Oxon. vol. IV p. 269: μεθ' οὖ (praecessit τοῦ τραγικοῦ) πρὸς ᾿Αρχέλαον τὸν βαςιλέα ψχετο, ως Μαρςύας ὁ νεωτερος: ubi ως μαρςί τὲ νεωρ codex.\*)] Nam ut hunc ipso initio primi libri statuamus priorum regum successiones summamque antiquioris historiae Macedonicae paucis complexum esse, tamen in eius modi delectum gravissimorum capitum ecquis sibi persuadeat tam levem rem esse adscitam, qualis aliquot poetarum artificumque (habuit enim socios istius peregrinationis Agatho) in Macedoniam adventus fuit? Sed ubi quidem eius itineris

<sup>\*) [</sup>Huic Marsyae narrationi sua debere Aelianum Var. hist. II, 21 suspicatur Welckerus de tragoediis graecis III p. 986.]

mentionem Marsyas fecerit, difficilius sane, quam quaeritur, respondetur. 'Αρχαιολογίαν perhibetur scripsisse, ut praeter Dionysium et Iosephum Pherecydes, Phanodemus, et fortasse Hippias atque Anaximenes [nihil ut de Simonidis Amorgini, si dis placet, ἀρχαιολογία τῶν Cαμίων dicam]: cuius terrae vel gentis, tacetur. Quodsi quis de Attica archaeologia coniecturam faciat deque temere discerptis Suidae illis verbis, quae sane tertio invecto Marsya turbata esse vidimus: non fuerit istud quidem ullo pacto absurdum, praesertim cum et ἀρχαιολογία dicantur βιβλίοις ιβ' constitisse\*); sed tamen mirari subit inter ἀρτθίδων scriptores non saepius commemorari Marsyam. Quamquam eadem sane miratio in Pellaei ἀρτικά cadit, quorum libros XIV (debebat XII) 'minus claros fuisse' Heynius sentiebat in Apollodorum III, 14 p. 319.

(XII) Sed luculento testimonio Macedonicis haec tribuuntur Harpocrationis v. Γάληψος (rectius Γαληψός)· . . . πόλις Θράκης, ἀνομάςθη δὲ ἀπὸ Γαλήψου τοῦ Θάςου καὶ τῆς Τηλέφης, ὡς Μαρςύας ὁ νεώτερος ἐν πέμπτψ (ἐνπέμπο ἐ cod.) Μακεδονικῶν. Nam aegre perspicias, cur eius modi additamentis, quibus aliquotiens mutilus Harpocrationis liber non compendifactus suppletur ex ipsa epitoma, ut p. 176, 16 (post v. τοπεῖον), 178, 14 (v. τριτοπάτορες), 182, 7 (v. φάςις), nuperus editor locum denegarit: quo etiam gravius hoc est, quod eius generis quaedam prorsus praetermisit, ut Parisini libri hanc glossam: Κορθίλος, ὄνομα κύριον · ὃν ᾿Αθηναῖοι κατέλευςαν (cod. κατέλυςαν), διότι ὑπακούειν Πέρςαις προὐτρέπετο.\*\*)

<sup>\*) [</sup>Hanc amplexus coniecturam Bernhardyus minorique Marsyae 'Αττικήν ἀρχαιολογίαν tribuens prorsus persuasit Geiero: qui tamen ex "Ατακτα posse corruptum esse 'Αττικά coniecit p. 334. Maiora molitus Droysenus 'Αcιατικά proponebat p. 682. — Agathonis quidem mentionem ad ipsos Macedonicon libros revocare non dubitavit Muellerus p. 45.]

<sup>\*\*) [</sup>Immo excerpta haec sunt ex Harpocrationis non compendifacti p. 118, 6 Bekk.: Κυρείλον Δημοεθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτηειφῶντος (§ 204 p. 296) «τὸν μὲν ταῦτα ευμβουλεύεαντα Θεμιετοκλέα ετρατηγὸν ἑλόμε-

(XIII) Ε proximo libro sua idem petiit Harpocratio v. Λητή Ύπερίδης κατὰ Δημάδου. Λητή πόλις ἐςτὶ τῆς Μακεδονίας, μνημονεύει δὲ αὐτῆς πολλάκις Μαρς ύας ὁ νε ώτερος ἐν ἔκτῳ Μακεδονικῶν. Cur saepe hoc potissimum libro oppidum illud memorarit, in tanta rerum Macedonicarum obscuritate divinari nequit. Nec ex adiecto Hyperidiae orationis testimonio satis tuto de tempore coniecturam facias, etsi Demadem scimus circa olympiadis 110 exitum ad rem publicam accessisse, olymp. vero 114 et obiisse Hyperidem et vehementissimas inter utrumque inimicitias exarsisse. Nam ne sic quidem plus proficitur, quam ad tempora inter olymp. 111, 4 (cf. fr. X) et 114, 3 interiecta pertinuisse urbis illius mentionem. [Ceterum de Lete oppido testimoniis a Muellero p. 44 coactis adde Plinium Nat. hist. IV, 36 et Sallustium Prisciani XV p. 1008 P. 66 H.]

(XIV) Harpocratio v. 'Αμφίπολις' . . . Μαρςύας (μαρούςα codd.) δ' ἐν Μακεδονικαῖς (aut excidit ἱςτορίαις aut confidenter reponendum Μακεδονικοῖς) διὰ τὸ περιοικεῖςθαι τὸν τόπον 'Αμφίπολιν ἀνομάςθαι πρότερον "Ακραν καλουμένηνι, ἡ δὲ "Αρεος καλουμένη πόλις \* \*. Sic enim haec e vestigiis codicis Cantabrigiensis academici scribenda.\*)

νοι, τὸν δὲ ὑπακούειν ἀποφηνάμενον Κυρείλον καταλιθώς αντες». Vude verum hominis nomen Κυρθίλος Dindorfius restituit p. 188. — Paullo tamen aliter de talibus video Bernhardyum statuere in 'Quaestionum de Harpocrationis aetate auctario' (Ind. schol. aest. Hal. a. 1856) p. IX sq.]

<sup>\*)</sup> Editum πρότερον "Ακραν καλουμένην. οἱ δὲ "Αρεος πόλις: quae per se suspitionem movent. Libri autem (nisi quod cum Magdalenensi faciens Burneianus Musei Britannici, olim Perusinus, haec omnia omisit) haec tenent: πρότερον ἄκρα καλουμένη. οἱ δὲ "Αρεος πόλις. Vnus Galeanus καλουμένην. Sed multum discrepat alter Cantabrigiensis: πρότερον ἄκρα καλουμένην, ἡ δὲ "Αρεος καλουμένη πόλις cum lacunae significatione. Apparet nominativum ex posterioribus in priora irrepsisse, οἱ autem correcturae deberi. [Nec opus est Hemsterhusii (apud Dobraeum Advers. I p. 71) correctione περιψκίςθαι, nec per se placere illa potest. περιρρεῖςθαι placebat Muellero p. 45: id quod Stephani Byz. p. 90, 14 verbis firmare Stiehlius p. 465 studuit. Vbi AKPA litteras

(XV) Amphipolim commemorandi etsi fuit sane etiam Pellaeo Marsyae largissima et opportunitas et vero necessitas inde ab olympiade 78, tamen imprimis copiosam eius urbis descriptionem exstitisse in Philippensis Macedonicis docent scholia Vaticana in Euripidis Rhesum v. 346 verbis in codice corruptissimis, sic autem redintegratis ab Hermanno Opusc. V p. 190 sq.: οὐκ εἴρηκε τίνος Μουςῶν ὁ Ῥῆςος εἴη παῖς. Κλειοῦς μέντοι λέγουςιν αὐτὸν εἶναι, καθάπερ Μαρςύας ὁ νεώτερος έν τοῖς Μακεδονικοῖς (ἐν τ. ? . οἰκοδομ . ? . cod.) περὶ τῶν κακομόρων γράφων ούτως. «εἰςὶ δὲ οῦ καὶ περὶ τούτου εἶπον τοῦτο (τοῦτον cod.)· Κλειὼ τὴν θεὸν ὑπὸ τοῦ Cτρυμόνος ἐκ τοῦ χοροῦ (χρόνου cod.) τῶν Μουςῶν νυμφευθῆναι τεκνῶςαί ω (τεκν cod.) τε τὸν 'Ρῆςον.» καὶ μετ' ὀλίγον «ἔςτιν ἱερὸν τῆς Κλειοῦς ἐν ᾿Αμφιπόλει ἱδρυθὲν ἀπέναντι τοῦ Ἡςου μνημείου 9 ἐπὶ λόφου τινός.» Quarum emendationum cum pleraeque extra controversiam positae sint, de uno περὶ τῶν κακομόρων nescio an dubitare liceat, quantumvis scite excogitato pro eo quod affertur e codice τῶν κακοβρῖ. Quamquam apage velut hanc halucinationem ἐν τῶν Μακεδονικῶν Γ<sup>ωι</sup> καὶ κ<sup>ῷ</sup> βιβλίῳ h. e. τρίτω καὶ εἰκοττῶ: quae parum usitata sit citandi ratio.\*)

corruptas esse e Thucydidio (IV, 102) Κράδεμνα nomine suspicatur.] Simile lacunae vestigium in reliquis libris obscuratae idem codex habet v. ἀγυιᾶς . . . βέλτιον δὲ περιςπᾶν ὡς ἀπὸ τοῦ ἀγυιέας [inmo ἀγυιεύς]. ἀγυιεὺς δέ ἐςτι κίων (pr. m. κύων) εἰς ὀξὺ ἀπολίγων δν ἱςτᾶςιν ὡς καφὲς ποιοῦςιν ἀριςτοφάνης τε ἐν cφηξὶ καὶ εὔπολις ἐν πρὸ τῶν θυρῶν ἰδίους δὲ e. q. s. Scribe: ἀγυιεὺς δέ ἐςτι κίων εἰς ὀξὺ ἀπολήγων, δν ἱςτᾶςι πρὸ τῶν θυρῶν, ὡς καφὲς ποιοῦςιν ᾿Αριςτοφάνης τε ἐν Cφηξὶ καὶ Εὔπολις ἐν \*\*. ἰδίους δὲ —. Ceterum de μαροῦςα et μακεδονικαῖς non discrepant Cant. et Gal.; sed paullo ante non verum est in Angelicano esse ληναίου φόρου, qui habet λιναίου φόρου; Parisinus autem, de quo tacetur, cum Cant. et Gal. tenet ληναίων φόρου. Quae ut sunt sane levia, tamen nimiam diligentiam non testantur. [Similiter, sed omissa illa ἐν praepositione (quam a Dindorfio p. 8 spretam miror), Dobraeus Adversariorum I p. 584.]

<sup>\*) [</sup>περὶ τῶν κατὰ τὸν 'Ρῆςον vel περὶ τῶν τοκέων 'Ρήςου Muellerus p. 45, haud sane probabiliter. Etiam improbabilius pro eis quae antecedunt Geierus p. 338 proponebat ἐν τοῖς Μυθικοῖς.]

Cum hoc igitur testimonio commodum fuit Harpocrationis glossam (fr. XIV) componere. Apparere autem ex allatis videtur, imprimis diligentem in urbium regionumque descriptione Marsyam fuisse.

Iungimus nunc his, quae etsi non est proditum ex Macedonicis sumpta esse, tamen tenuibus indiciis, quo modo potuerint in eis locum habere, significant. Consentaneum est enim prius quam de quovis alio incerto cogitare de eo libro, quem vere usurpatum manibus posteriorum scriptorum satis certo norimus.

(XVI) Athenaeus XI p. 467 C: Παρθένιος ὁ τοῦ Διονυcίου ἐν πρώτψ περὶ τῶν παρὰ τοῖς ἱςτορικοῖς λέξεων ζητουμένων φηςί γυάλας ποτηρίου είδος, ώς Μαρςύας γράφει ό ίερεὺς τοῦ Ἡρακλέους, οὕτως «ὅταν εἰςίῃ ὁ βαςιλεὺς εἰς τὴν πόλιν, τυναντᾶν οἴνου πλήρη γυάλαν ἔχοντά τινα, τὸν δὲ λαβόντα cπένδειν.» De Macedonica urbe haec narrari non temere conicitur ex Etym. M. p. 243, 13 Hesychioque I p. 865 [449, 86 Schm.]: γυάλας εἶδος ποτηρίου παρὰ Μακεδόςιν (ubi γυλλάς et Μακεδόνων codex Hesychii). Ac sacerdotes quidem novimus complures scriptores graecos [cuius rei exempla vide a Klippelio collecta 'de Museo Alexandrino' (Gotting. a. 1838) p. 107]: Pellaeum autem Marsyam, ludi magistrum eundemque ducem navalem, vix erit qui etiam sacerdotio augere animum inducat. Ceterum Parthenii magister ille Dionysius Suidae quartus est inter cognomines, Alexandrinus quidem, a Nerone ad Traianum clarus: vide Fabricii Bibl. gr. IV p. 309 Harl.

(XVII. XVIII) Ipsius et argumenti et loci affinitate tam coniuncta cum γυάλου commemoratione haec sunt Athenaei XI p. 477 A: KICCYBION·... Κλείταρχος δέ φηςιν Αἰολεῖς τὸν ςκύφον κιςςύβιον καλεῖν· Μαρςύας δὲ κύπελλον καὶ τὸ ξύλινον ποτήριον, et ibidem p. 479 C: ΚΟΤΥΛΗ·... κοτύλη δὲ καλεῖται καὶ ἡ τοῦ ἰςχίου κοιλότης·... Μαρςύας δέ φηςι τὸ ἐν τῷ ἰςχίῳ ὀςτοῦν καλεῖςθαι ἄλειςον καὶ κύλικα, ut vereamur ne de grammatico Marsya inconsideratius Schweighaeuserus cogitarit. Quis enim quaeso ex Macedonicis ipsum illud de γυάλας testimonium repetiturus esset, nisi fortuito servata gramma-

ticorum notatiuncula eius cum Macedonicis antiquitatibus necessitudo monstraretur? quis velut τελετιάς nomen (fr. V) simpliciter allatum assequatur quo nexu potuerit historiarum libris insertum fuisse? Sed tamen ut ex his largiamur sua non hausisse Athenaeum, Marsyam memento ἔτερά τινα περὶ τῆς ιδίας πατρίας edidisse in eisque fortasse de moribus institutisve quibusdam Macedonum miscellaneo illo commentandi genere quamquam non grammaticum exposuisse, cuius scriptores plurimi ex peripateticorum scholis prodierunt. [Ipsis Macedonicis Philippensis tria Athenaei testimonia nobiscum confidenter tribuit Muellerus p. 46, Archaeologiae Atticae cum Bernhardyo Geierus p. 338 sq.]

(XIX. XX) Idem valere huc potest, quod a Plinio in elenchis auctorum externorum libri XII et XIII Naturalis historiae, quibus libris de natura arborum peregrinarum agitur, p. 39. 41 Sill. Marsyas Macedo ponitur: nisi quidem, quod amplectimur libentius, id genus rerum enarrandis Alexandri M. in orientis partes expeditionibus intexuerat. [Pellaeum substituunt cum Droyseno p. 681 Geierus p. 333.]

(XXI. XXII) Nec vero satis caussae Hesychius praebet, cur cum Fabricio Bibl. gr. VI p. 372 in grammaticorum numerum Marsyas referatur, testimonii caussa excitatus praeter satis obscuram glossam vol. II p. 1445, in quam iam non vacat inquirere\*), etiam p. 1219 [50, 25 Schm.]: Cκότιος νόθος, ὁ λάθρα γεννηθεὶς τῶν γονέων τῆς κόρης. τοὺς γὰρ μὴ ἐκ φανερᾶς, λαθραίας δὲ μίξεως γεγονότας κκοτίους ἐκάλουν, ἔνιοι παρθεν[ί]ους, ἄλλοι κοριναίους, καθάπερ Μαρςύας ἐν τῆ Ἰάδι: quae sequitur nova glossa Cκοτοδινιᾶ· ςκοτοῦται. Quae si codex teneret, etsi dubitari de scripturae integritate posset, tamen non sine specie veri argumentari grammatici ali-

<sup>\*) [</sup>Inter ὑετάκα et ὑετίς p. 194, 107 Schm. collocatam codex mutilam glossam hanc habet: ετής ὁ αὐτοετής. Μαρςύας. Vbi ὑετής Musurus, αὐετής autem non sine magna veri specie Maur. Schmidtius; nam de ὐετής seilicet aeolico i. e. ὀετής vix persuaserit Lobeckius Pathologiae elem. I p. 362 adnot.]

cuius patronis liceret. Verum enim vero e codice notatur 10 Μαρεύας ἐν τῆ ἰάς. κοτοδινιᾶ: in quibus sagaciter perspexit ac nimis cunctanter pronuntiavit Schowius p. 696 latere έν τῆι α΄. cκοτοδινιά —: quod etiam simplicius quam ἐν τῆ ια΄ fuerit. \*) Vt profecto non ineptiat, qui Marsyam alterutrum ipsorum Macedonicon libro primo suspicetur de eo nomine dixisse, quo, quos παρθενίους Lacedaemonii, vocarint Macedones. Quod quidem nec κοριναίοι potest nec κορηναίοι fuisse, sed ut arbitramur κορευναĵοι. [Necdum huius nos coniecturae paenitere fatemur, quamvis aut improbatae aut ignoratae cum Maur. Schmidtio tum Lobeckio Pathologiae proleg. p. 225 adnot. Nam postquam nihili vocabulum esse κορίνη, quo dici puellam sibi persuaserant, intellectum est (sive apud Philostratum in vita Apollonii II, 22, 74 p. 34, 7 Kays. cum Lobeckio Καρίναι, sive, quod praestare putamus, κήριναι cum Toupio Emend. in Suid. II p. 227 ed. Lips. probabis pro eo quod librarii peccarunt κορίναι vel κορίναι), omne iam fundamentum alicui κοριναῖος formae esse subtractum apparet.]

(XXIII) Ad Mythica autem merito rettulisse Schweighaeuserum existimamus haec Athenaei Epit. II p. 69 D: Κρατῖνος δέ φηςι Φάωνος ἐραςθεῖςαν τὴν ᾿Αφροδίτην ἐν καλαῖς θριδακίναις αὐτὸν ἀποκρύψαι, Μαρςύας δὲ ὁ νεώτερος ἐν χλόη κριθῶν. Quamquam immerito hunc scriptorem ab eo, qui Harpocrationi et Suidae ὁ νεώτερος dicitur, idem Schweighaeuserus distinxit.

(XXIV) Nec alibi nisi in Mythicis locum videntur haec habuisse schol. in Odysseam XVIII, 85: "Εχετος ἢν μὲν υἱὸς Βουχέτου, ἀφ' οὖ καὶ ἐν Cικελία πόλις Βούχετος καλεῖται Cικελῶν δὲ τύραννος λέγεται τοῦτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατὰ πάντα τρόπον ςίνεςθαι, τοὺς δὲ ξένους ἀναιρεῖν λωβώμενον e. q. s. ἡ ἱςτορία παρὰ Μναςέα καὶ Μαρςύα. Noluimus omnia

<sup>\*) [</sup>Hoc tamen ipsum Muellerus p. 44 praetulit. — Ceterum praeter rationem Cobetus Var. lect. p. 362 egit, neglecto Schowio ipsius Musuri scripturam èv  $\tau \hat{\eta}$  iádı ad pristinam hanc èv  $\tau \hat{\eta} \iota \bar{\alpha} \eta^{\iota}$  (h. e. èv  $\tau \hat{\eta}$   $\pi \rho \dot{\omega} \tau \eta$ ) revocare sibi visus.]

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

transcribere, quia Mnasea potissimum an Marsya auctore haec narrentur ambiguum est. Quamquam habemus, cur a Mnasea potius profectam miram ac singularem illam fabulae formam credamus, quae cernitur in Siciliae mentione, cum consentiens vox antiquitatis sit de Epiri et rege Echeto et urbe Βούχετος vel Βουχέτιον (quod Straboni VII, 7, 5 p. 324 Cas. reddendum [et nunc redditum] pro Βουχαίτιον) vel Βούχετα.\*) De rebus autem Epiroticis etsi in suis Macedonicis h. e. in Philippicis Theopompum scimus, libro quidem XLIII, dedita opera exposuisse, de quo vide Wichersium p. 240 sqq. disputantem: tamen id non fecit, quod illae necessario cum Macedonum historia vinculo continerentur, sed quia ingenita indole nimius fuit exspatiando, id quod non item comperimus in Marsyam cadere.

(XXV. XXVI) Restant duo fragmenta ab Harpocratione servata, de quibus valde impeditum est iudicium: alterum v. ᾿Αριςτίων: Ὑπερίδης κατὰ Δημοςθένους. οὖτος Cάμιος μέν ἐςτιν ἢ Πλαταιεύς, ὡς Δίυλλός φηςιν, ἐκ μειρακυλλίου δ᾽ ἑταῖρος Δημοςθένους: ἐπέμφθη δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς Ἡφαιςτίωνα ἕνεκα διαλλαγῶν \*\*), ὡς φηςι Μαρςύας ἐν πέμ¦πτψ τῶν περὶ ᾿Αλέξανδρον: alterum v. Μαργίτης: ... καὶ Μαρςύας ἐν πέμπτψ τῶν περὶ ᾿Αλεξάνδρου ἱςτορεῖ λέγων Μαργίτην ὑπὸ Δημοςθένους καλεῖςθαι τὸν ᾿Αλέξανδρον. Scripturam bina testimonia invicem tuentur, nec de ea moveri dubitatio potest, praeterquam quod περὶ ᾿Αλέξανδρον usitata hoc in genere est loquendi forma: quode vide Schweighaeuseri indices in Athenaeum p. 100. Rem autem per partes utrobique eandem

<sup>\*) [</sup>Solas Βούχετα et Βουχέτιον formas recte ut videtur post Ebertum Dissert. Sicul. I p. 109 G. Dindorfius probat Thesauri II p. 382 sq. Siculam autem Βούχετος urbem de medio tollere Stiehlius p. 466 sic correctis scholiastae verbis aggressus est: "Εχετος ῆν μὲν υἱὸς Βουχέτου" ἀπ' ἐκείνου καὶ ἐν Cικελία πόλις 'Εχέτλα καλεῖται. — Ceterum παρὰ Μναςέα ἢ Μαρςύα coniecit Muellerus p. 46.]

<sup>\*\*) [</sup>Resectis testimoniis eadem habet Cυναγωγή λέξεων χρηςίμων p. 444, 19 Bekk. 143, 10 Bachm., nisi quod ibi peccatum est 'Αριςταίων.]

narrari facile persuadet historiae fides. Spectant enim illa ad olymp. 111, 2, quo anno ab Atheniensibus sibi tradi Alexander cum aliis oratoribus Demosthenem iussit, qui mortuo Philippo exsultans defectionem suasisset huiusque in adulescentem successorem cum alia convitia coniecisset tum contemptim eum Μαργίτης nomine notasset: testibus quidem Plutarcho in vita Dem. c. 23 et Aeschine adv. Ctesiphontem § 160 p. 547 R. Reconciliatum Alexandrum Plutarchus et Diodorus XVII, 16 a Demade tradiderunt, tacentes illi de Aristione; sed huius ipsius cum his negotiis societatem, quamquam silentio Hephaestionem praetermittens, copiose Aeschines § 162 persecutus est. \*) Eas igitur res uter Marsyas ubi tractarit quaeritur. Neque autem earum memoriam Harpocratio potest nisi aut ex Pellaei aut ex Philippensis aut ex neutrius Macedonicis hausisse. Atqui Pellaeus libro septimo versabatur in temporibus Philippicis. Quodsi largiremur in fr. VI έβδόμη corruptum velut e πέμπτη esse, num cuiquam credibile videretur quinque libris aliquot saecula histo- 11 riae Macedonicae in eisque integram Philippi aetatem, quinque autem et quod excurrit aliis singulos quinque annos Alexandri fuisse comprehensos? Quamquam ne potuit quidem ullo modo fieri, ut quae et essent et inscriberentur Macedonica, eadem τὰ περὶ ᾿Αλέξανδρον dicerentur, nisi sic ut pars tantum illorum ea significaretur, quae ad ipsum Alexandrum pertineret. Vt igitur quintum librum τῶν περὶ ᾿Αλέξανδρον statuas decimum fuisse Macedonicon, numqui magis credibile, quattuor libris unum, uno autem quattuor annos pertractatos? Misso igitur Pellaeo facile quispiam coniciat Philippensis scriptoris sive totum opus sive primos libros minimum quinque vocari τὰ περὶ ᾿Αλέξανδρον eo commodius posse, quod ille superiora Macedonum tempora ne attigerit quidem. Atqui idem res ad quartum annum illius olympiadis 111 referendas iam libro primo tractaverat (fr. X). Rursum autem largia-

30\*

<sup>\*) [</sup>Alteram aliquam legationem posteriorem coniectando substituit H. Sauppius Philologi t. III p. 647: de qua nihil memoriae proditum.]

mur aliquantisper non πρώτη, sed πέμπτη vel quemcumque numerum volueris Euripidis scholiastam posuisse. Ita quidem intellegisne quantum opus Marsyae tribuas, cuius quinto libro secundum imperii annum Alexandri adsignes? tamquam Theopompi exemplo, quem sane novimus totidem libris biennium Philippici regni complexum: cf. Wichersium p. 26. Ex tantae autem amplitudinis commentariis luculentissimis praeter paucissima quaedam et tenuissima frustula nihil servatum esse credat qui potest. Verum enim vero audire videmur contra disputantem. Quid enim, si annorum ordine discriptas regumque successione dispositas Macedonum historias ne condiderit quidem alter Marsyas, sed variarum rerum ad antiquitates, mores, instituta Macedonica spectantium farraginem aut libero ordine aut generum quorundam discrimine dispertitam congesserit? Nam profecto, si ab illis fragmentis, quae ad Pellaeum rettulimus, recesseris, reliquorum longe maxima pars fere seiuncta esse ab ipsarum rerum gestarum expositione potuit, ac vel illud, quod ab initio posuimus (X), non magis propter Alexandri per Asiam expeditiones videri queat in eius modi miscellaneis commentariis locum invenisse, quam propter singularem ac miram quam per se Gordius ille nodus condicionem habuit. Contra quae breviter dici potest. Obstat enim idem ille Euripidis scholiasta, Marsyam antestatus èν τῆ πρώτη τῶν Μακεδόνων ἱςτοριῶν\*), obstat loquendi usus et similium comparatio inscriptionum. Illo enim exemplo conscriptis commentariis indicem auctor fecisset ὑπομνήματα vel cύμμικτα vel quae sunt reliqua nomina eiusdem generis. Itaque ut revertamur unde profecti sumus, cum nec Pellaei nec Philippensis Macedonica significasse Harpocratio v. 'Αριστίων et Μαργίτης possit, nec ad 'Αλεξάνδρου άγωγήν prioris scriptoris sana ratione referre ea liceat, quae adultus Alexander et rex factus perpetravit: nihil iam videmus reliquum esse,

<sup>\*) [</sup>Nisi tamen cum Muellero p. 44 Μακεδονικῶν scribendum pro Μακεδόνων.]

misi ut, quae Suidas ἔτερά τινα περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος\*) memoravit, interpretemur et Macedonicon et diversos ab his de Alexandri rebus libros. Quodsi cui mirum videatur, de eodem viro, a cuius regno universae gentis historiam orsus sit, unum scriptorem singulari praeterea litterarum monumento exposuisse, etsi hanc mirationem fatemur ne a nobis quidem alienam esse, praesertim cum ab ea gente per illius regni spatium nihil fere, nisi quod ad ipsum regem pertineret, memorabile peractum sit: iidem tamen acquiescendum esse in eis videmus, ultra quae prodire artis fines vetant. Quamquam qui secum reputaverit Macedonicon primo libro de tertio quartove regis anno agi, de altero autem in libro quinto historiae Alexandri, habeat sane quod inter utrumque opus interfuisse suspicetur.\*\*\*)

Ad mortem Alexandri si alterutros commentarios, ut videtur sane, Marsyas produxerit, oportet eum magnificum illud carpentum funebre tetigisse, de quo multi sunt Diodorus XVIII, 26 et Aelianus Var. hist. XII, 64. Adicimus hoc, ut 12 facta opportunitate librariorum mendo Athenaeum liberemus de eodem carpento haec prodentem lib. V p. 206 E Moschionis verbis usum: Διοκλείδης μὲν ὁ ᾿Αβδηρίτης θαυμάζεται ἐπὶ

<sup>\*) [</sup>Transponendo Suidae verba ad hanc speciem revocanda Ed. Meierus Opusc. II p. 34 suspicabatur: καὶ περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος καὶ ἔτερά τινα: praeterea Μαρςύας Μαρςύου (pro Μάρςου) seribendum.]

<sup>\*\*) [</sup>Ab hac ratiocinatione omni non leviter dissidentem Droysenum p. 680 sqq. dedita opera impugnans Geierus p. 333 sqq. in eam denique coniecturam desinit valde ancipitem, ut apud Suidam pro his: ἔγραψε Μακεδονικὰ ἐν βιβλίοις ι΄, ἤρξατο δὲ e. q. s. scriptum fuisse ἔγραψε Μ. ἐν βιβλίοις ιη΄, ἤρξατο δὲ coniciat: quod si proditum esset, nihil sane difficultatis superesset. Contra unius operis, Μακεδονικά inscripti, duae minimum fuisse historiarum partes seriesque librorum visae sunt Muellero p. 41, quarum altera Philippi superiorumque regum res gestas complexa sit, altera de Alexandro egerit, et ita quidem egerit, ut tribus quattuorve libris praemitterentur ea quae ad educationem Alexandri (τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἀγωγήν) spectarent. Quae omnia quam sint vel artificiose excogitata vel lubrica in coniectura posita, neminem praeterire putamus.]

τη πρός την 'Ροδίων πόλιν ύπο Δημητρίου προςαχθείςη τοῖς τείχεςιν έλεπόλει, Τίμαιος δ' ἐπὶ τῆ πυρᾶ τῆ καταςκευαςθείςη Διονυςίψ τῷ Οικελίας τυράννψ, καὶ Ἱερώνυμος ἐπὶ τῆ κατακευή τής άρμαμάξης ή ςυνέβαινε κατακομιςθήναι τὸ ᾿Αλεξάνδρου ςῶμα, Πολύκλειτος δ' ἐπὶ τῷ λυχνίῳ τῷ καταςκευαςθέντι τῷ Πέρςη e. q. s. Ac scriptores quidem hos dici, non artifices illorum operum, inter omnes convenit. Ergo θαυμάζεται Schweighaeuserus interpretatus est admiratur, incredibili incogitantia adscitis θαυμάςονται formae exemplis, Gustavus autem Kiesslingius meus commentationis de Menaechmo Sicyonio et Hieronymo Cardiano (Cizae editae a. 1830) p. 21 passivam vim eius verbi tenens in eo acquievit, ut ἐπὶ τῆ έλεπόλει 'fere poetica loquendi ratione' positum pro ἐπὶ τῆ τῆς έλεπόλεως διηγήςει putaret. Verum nec in poeta versamur, nec descriptionis potius quam operum laudationem expetimus. Scriptum igitur ab Athenaeo θαυμαζέτω arbitramur. Etenim admirantor Moschio inquit alii alia opera insigni arte opibusque eximiis exstructa: me iudice cunctis gloriam pracripit Hieronis consilio sumptibusque aedificata navis, cuius deinceps praestantiam per singula persequitur.

#### XVII.

# De emendandis Antiquitatum libris Dionysii Halicarnassensis commentatio duplex.

[De emendandis Dionysii Antiquitatum libris quoniam ante editam de codice Vrbinate disputationem, quam huius voluminis XVIII feci, bis commentatus sum, programmate academico Vratislaviensi anni 1838\*), Bonnensi anni 1846\*\*), etsi posteriore ea ipsa emendari, resarciri, compensari volui, quae in priore parum vel recte vel plene exposuissem ut ab instrumento critico tum non satis instructus: tamen ne prius quidem prorsus hic omittendum putavi, quippe in quo quaedam non inutiliter disputata esse viderentur, quae ex altero peti non possunt. Quocirca ambo iam ita coalescere volui, ut ex utroque, quae etiam nunc alicui esse usui intellexissem,

<sup>\*) [&#</sup>x27;Diem natalem Augustissimi Regis Friderici Guilelmi III . . . . d. III Aug. a. CIDIDCCCXXXVIII celebrandum indicit F. R. Praemissa est de Dionysii Halicarnassensis Antiquitatibus Romanis commentatio.' Bibliopolae traditum sic mutata inscriptione prodiit in publicum: 'Dionysii Halicarnassensis Prooemium Antiquitatum Romanarum e codicibus mss., de quorum indole et usu disputatur, emendatum.']

<sup>\*\*) [&#</sup>x27;Natalicia Augustissimi Regis Friderici Guilelmi IV . . . . d. XV Oct. a. CIDIDCCCXLVI concelebranda indicit F. R. Inest Specimen Dionysii Halicarnassensis ex optimis codicibus emendati.' Bibliopolae traditum sic mutata inscriptione prodiit in publicum: 'Dionysii Halicarnassensis Antiquitatium Romanarum libri I capita XXX priora ex optimis codicibus emendata.']

servarem, resecarem autem quibus hodie sine incommodo careas. Itaque nec graeca verba scriptoris iteravi, quae per octo capita libri I emendata proposueram in priore, per triginta in posteriore, nec Lapi interpretationem latinam recoxi: sed in sola adnotatione critica substiti illis triginta capitibus subiecta, ita tamen ut ad Adolphi Kiesslingii exemplum Teubnerianum, quod in omnium manibus est, illam nunc accommodarem, e Vratislaviensi autem commentatione ea tantum excerperem inque marginem coniecta repeterem, quae paullo explicatius olim quam postea persecutus sum.]

#### I. Commentatio prior.

(Accedit tabula lithographa.)

Iulius Athanasius Ambrosius collega et studiorum societate et officiorum necessitudine mihi coniunctissimus dum per complures annos inter Italos moratur, praeter strenuam quam veteris artis monumentis operam navavit, haud mediocri assiduitate in examinandos excutiendosque codices mss. Antiquitatium Dionysianarum incubuit, quibus cum immortalis viri Niebuhrii ingenio nova esset lux allata, tamen manus emendatrix per dimidium et quod excedit saeculum defuerat. Post reversus in patriam ubi et muneris negotiis se distineri sensit et in cognato sed tamen aliquantum diverso studiorum genere totus esse defixus coepit, incohata seponere aliquantisper, otii opportunitatem exspectare. Monent interim amici: verum alliciunt et acrius detinent antiquitates Romanorum cum sacrae tum civiles veterumque investigatio religionum uberrimos fructus polliceri visa. Postremo ne nimis diu, quibus haec cordi sunt, eximiarum usu copiarum fraudarentur, sic inter nos convenit, ut meis curis emendata verba scriptoris prodirent, commentarios quibus res illustrarentur ab scriptore narratae is concinnaret, cuius diligentiae etiam emendandi materia magna ex parte debetur. Illius igitur operae meae haec quae infra posui specimini sunto: quibus

hoc potissimum studui consequi, ut quae mutuae rationes essent cunctorum Dionysii codicum mss., quae singulorum condicio, quae lex et norma critici negotii, appareret. Quod quidem facile harum rerum periti intellegant non potuisse nisi sie fieri, ut plenissima exhiberetur unius alicuius particulae discrepans scriptura ipsi verborum continuitati subiuncta, libros complexa hosce: codicem Chisianum (A), Hudsoni Vaticanum (B), Venetum Sylburgii, Ambrosii Venetos chartaceum alterum, alterum membranaceum, Mediolanensem Ambrosianum, editiones Stephani, Sylburgii, Hud- 2 soni, Reiskii. Reliquorum enim librorum, ut Vaticani 1300, nullus est in procemio usus. Praeterea addidi Lapi an Lampi interpretationem latinam, ut quae sit e codicibus ducta, ad exemplum Regiense anni 1498 eo temperamento expressam, ut nec putidissimam pro illius aetatis more interpungendi rationem nec scribendi compendiorum infinitam multitudinem nec orthographicum genus omne hodie obsoletum inutiliter servarem, typothetarum autem errores adiecta emendatione significarem. Ex ea igitur interpretatione quae fieri posse de graeco Lapi codice coniecturae viderentur — aliquantum enim sua sponte intellegitur interpretis licentiae dandum esse — L littera notavi. \*)

Omnis de mss. Dionysii codicibus disputatio nostra du- 16 plex erit. Primum enim quaerendum est de universis: deinde scorsum de eis dicendum, quorum nobis ad emendandas Antiquitates copia facta est. Quamquam etiam universos cum dico, non cogito de omnibus quotcumque exstant, sed eos specto, quorum aliquis aliquando usus fuit. Nam ut paucis complectar, omnium difficillima quaestio haec est, quo modo inter se vel differant vel non differant usurpati ab Lapo, Syl-

<sup>\*) [</sup>Hic olim secuta sunt a p. 3 ad 15 capita I—VIII Antiquitatum prima; subiecta verbis graecis cum adnotatione critica tum interpretatione Lapi latina: quae omnia nunc esse resecanda putavimus.]

burgio, Hudsono, Ambrosio codices Romani, Ac Lapus quidem Biragus Florentinus\*) in epilogo ad Paulum II Pontificem Romanum, cuius iussu omnem transferendi operam susceperat, duobus se illius codicibus graecis h. e. Vaticanis usum esse ipse testatur, qui tamen num XI libros integros ambo comprehenderint non magis docemur, quam quod scire imprimis cupimus, simulne utrumque adhibuerit an ex uno praecipue pependerit, dubiis tantum in locis inspecto altero. Post Lapum Romanae copiae praesto fuerunt Sylburgio, suppeditatae illae a Fulvio Vrsino e codice Romano, h. e. ut et sua sponte et e Sylburgii quibusdam adnotationibus (velut ad p. 720, 7) intellegitur, item Vaticano. Atque hae quoque per omnes XI libros pertinent. Cum Hudsono autem partim Zacagni, bibliothecae Vaticanae praefecti, partim Perizonii beneficio codicis Vaticano-Vrbinatis n. 103 collatio communicata erat, ab Iosepho de Iuliis incohata, absoluta Theodori Calliergi diligentia. Is autem codex cum decem tantum libros complecteretur, undecimi discrepantem a vulgata scripturam Hudsonus ex alio Vaticano recentiore n. 450 petiit, qui quos praeterea libros tenuerit. 17 narrare supersedit. Denique Ambrosii industria excussus est celeberrimus ille et Holstenii Montefalconiique iudicio longe omnium antiquissimus Chisianus codex, item decem tantum libros complectens, eodemque Ambrosio auctore ab Olao Kellermanno Vaticanus n. 1300, a sexto ad decimi libri finem pertinens: sciendum est enim, ut per decadas Livianos, ita hos esse libros per pentadas describi solitos. Et hic guidem codex, ut his hoc statim loco defungar, membranaceus est,

<sup>\*)</sup> De nomine, utrum Lampus an Lappus an Lappus scribendum sit, vide Fabricii Bibl. gr. IV p. 386 sq. Harl. et Ang. Maium Append. ad Dionysii Epit. p. 106 ed. Francof. — Ceterum illud miror a bibliographis nondum animadversum, quo anno primum prodierit Lapi interpretatio h. e. 1480 apud Tarvisinos, pridem mortuum fuisse Paulum II papam. Itaque huic apparet manu tantum scriptum opus a Lapo dedicatum fuisse.

formae mediae, foliorum 319, eius autem scripturae, cuius exemplum lapidi inscriptum infra subiecimus. Alter autem Chisianus, propter eximiae pulchritudinis et praestantiae famam a nobismet ipsis, cum de edendo Dionysio minime cogitabamus, Romae inspectus, ubi etiam nunc inter libros principum Chigi servatur, foliorum ille 599 formae maximae, tanta elegantia in membranis exaratus, quantam non satis ex omni parte nostri ars lithographi assecuta sit, ab initio autem Dionysii imagine ornatus, quae ex Montefalconii Palaeographia graeca p. 24 in Reiskianam editionem transiit, sed cuius nos graecam inscriptionem minio pictam maiore quam antehac fide in subiecta huic commentationi tabula exprimi curavimus\*): is igitur codex diu est ex quo paullo accuratius a Montefalconio descriptus Diario Italico p. 238 et ab Holstenio in illius Bibliotheca bibliothecarum vol. I p. 174, ab utroque autem saeculo X adsignatus, magnum sui desiderium doctis hominibus excitavit.

Ex septem igitur, quos Romae diversissimis temporibus usurpatos Dionysii codices comperimus, tres sunt de quibus parum constat, Lapi duo, unusque Vrsini quem quidem scimus a. 1600 mortem obiisse. Quos libros cum facile suspitio oriatur in reliquorum numero latere distinctius descriptorum, tamen nec de Chisiano cogitare nec de Hudsoni Vrbinate licet: quandoquidem neutra bibliotheca ante medium saeculum XVII Romae exstitit, Chisianus autem ne in Italia quidem antea servabatur, sed, ut ex Harlesii Introduct. in hist. ling. gr. vol. I p. 66 cognovi, Avenione Romam allatus est iussu Alexandri VII P. M. Praeterea nihil potest eis codicibus, ex quibus undecimum librum Lapus, ad undecimum spectantes scripturae discrepantias Vrsinus sumpsit, cum illis commune esse, qui decimi finem non excedunt. Itaque duplici tantum coniecturae locus datus est, ut vel ab Hudsoni Vaticano altero (450) sive Lapi sive Vrsini codex non differre,

<sup>\*) [</sup>Vrbinatis codicis dolemus nec olim exemplum in promptu fuisse nec nunc esse.]

vel ipse Vrsini Romanus iam ab Lapo esse usurpatus putetur. Atqui hoc, quod ultimo loco posui, certis argumentis demonstrari potest non esse factum. In paucis subsistam. Libri VI c. 44 p. 1140 ed. Reisk. quae afferuntur e Romano libro satis singularia, eorum nullum in his Lapi f. CXV a verbis vestigium apparet: et res civium publicari postulans: prohibente sive non prohibente eo. praeterque legem egisse dimit-18 tentem: me senatu adversante: cum oporteret in campestribus vos erroribusque detineri. Eadem diversitas summa ex compositis ab ipso Sylburgio ad III, 16 p. 450 R. Romani codicis et Lapi testimoniis perspicitur. Item II, 74 p. 398 interpres vulgatum φυλάττειν αὐτὸ οὖ χάριν vertit, quod vix potuerit e corrupta libri Romani scriptura φυλάττειν ἀποτουάcου χάριν coniectando assegui. Quod autem Vaticanum 450 dixi eundem fortasse esse cum Romano, de eo in neutram partem quicquam definire licet, cum nec ille nisi in XI libro solo a quoquam inspectus sit, nec huius in eodem illo libro praeter unum duosve locos apud Sylburgium mentio fiat: quibus sane locis ab Vaticani memoria non dissidet. Sed ab Lapi quidem similitudine prope abesse eundem Vaticanum, id vero cum ipse Hudsonus senserit praef. p. XXIX Reisk., tum nullo negotio vel ex discrepantis scripturae apud Hudsonum farragine intellegas. Quamquam aut similes tantum fuerunt uterque codex, non unus idemque, aut non in unius usu Lapus acquievit, sed alterum aliquem interdum consuluit Vaticano disparem, velut cap. 22 p. 2210, 14 R.

Certius igitur de Lapi atque Vrsini codicibus iudicium, nisi in prioribus quoque Antiquitatum libris examinato Vaticano Hudsoniano (quod omissum vehementer doleo), nunc fieri res ipsa vetat. Sed hoc quidem ex eis quae disputavimus apparere puto, si non duo, at unum certe XV et XVI saeculis in Vaticana bibliotheca Dionysii librum ms. exstitisse, cuius illa postea iacturam fecerit. In quo genere liceret nobis longe etiam liberalioribus esse, si vera essent, quae apud Montefalconium Bibl. bibl. l. c. Lucas Holstenius memoriae prodidit, vanitatis exemplo, quod in illo viro merito

mirere, propemodum incredibili. Nam Historia Dionysii ait habetur in Vaticanae bibliothecae mss. codd. 145. 938. 1000. 1416. 64. 102. 1327. 61. Vrbinat. 47. 89. Palat. 66. 277. 132. 58. 134. Tantam multitudinem quis non demiretur? Verum enim vero longe alia nos schedae mss. docent, quibus Vaticanorum Dionysii codicum omnium, qui quidem hodie exstant, accuratissimum indicem Kellermannus perscripsit. Ex quo cognovimus Vaticano 145 contineri Xiphilinum, Vat. 938. 1000. 1416 (praeterea etiam 1302) et Vrb. 89 Dionysii περὶ Θουκυδίδου ἰδιωμάτων librum, Vat. 64. 1327, Vrb. 47, Pal. 66 librum περὶ cuvθέcεωc ὀνομάτων, eiusdemque epitomen in Vat. 102, Pal. 132 (item 254), deinde Vat. 61 περὶ ἡυθμῶν commentarium, Pal. 277 methodum πανηγυρικών, Pal. 134 vitam Lysiae, denique Pal. 58 ad Tuberonem et Pompeium epistulas cum libro de antiquis oratoribus. Contra Antiquitatum Romanarum codices praeter Vaticanum 1300, de quo supra diximus, in ipsa vetusta Vaticana ab eodem Kellermanno perhibentur duo servari, n. 133 et 134 chartacei, formae mediae, saeculi XV. Quorum posteriorem, qui a folio 19 124 teneat 'Ιωάννου τοῦ Εὐγενιχοῦ ἰάμβους εἰς 'Ιωάννην τὸν Παλαιολόγον, deinceps autem Appiani libros, descriptum videri ex Vaticano 1300 nec plus quam eandem pentadem complecti; alterum autem in foliis 394 Dionysii libros XI omnes tenere valde recenti manu scriptos, ab initio autem eandem cum Chisiano ipsius scriptoris imaginem. Atque hunc quidem codicem vix mihi tempero quin cum ab Lapo tum ab Hudsono usurpatum mihi persuadeam. Nam etsi numeri differunt, tamen nec quarti ullius Vaticani, qui possit Hudsonianus esse, ab Kellermanno mentio facta est, et quod gravius etiam, Hudsoniano numero 450 in Vaticana bibliotheca hodie signatus codex ne pertinet quidem ad Dionysium, sed Gregorium Nyssenum continet cum Chrysostomo, manu autem scriptus est prorsus eadem qua Dionysii Vaticanus 1300. Vtriusque Vaticani cum 133 tum 134 etsi aliquot scripturas vidi ab Kellermanno ad lib. VII et X carptim enotatas, tamen tanta earum paucitas est, nihil ut inde col-

ligas. Accedit autem quod etiam in Vrbinatis numero (103) erratum est ab Hudsono. Nam cum ab Kellermanno duos tantum reperiam Vrbinates memoratos, alterum n. 105 membranaceum, foliorum 478 formae mediae, uno ferme saeculo (ut quidem illi visum) Vaticano 1300 recentiorem, libros X priores tenentem trium manibus librariorum scriptos: alterum n. 106 chartaceum eiusdem formae, XV saeculo a principibus Vrbinis scribi iussum, a primo ad quinti libri finem pertinentem: quis est, quin illum esse Hudsonianum ilico intellegat, praesertim ubi Vrbinatem 103 hodie exstare quidem compererit, sed Appianum complecti, nihil Dionysii audierit? Nam illud minime me movet, quod Vrbinatem Hudsoni X saeculo Zacagnius tribuit, multo recentiori aetati, ut ex scripturae exemplo Vaticani 1300 infra exhibito apparet, Kellermannus: quo in genere dici nequit quotiens erratum sit. — Ceterum ne quid praetermittam, pentas altera Antiquitatum exstat etiam in uno Alexandrinae bibliothecae codice, n. 95, chartaceo fol. 268 formae mediae.

Similis atque de Romanis oritur de Venetis codicibus dubitatio. Vnius enim Veneti scripturis Sylburgius usus est, quas ab Hieronymo Douzellino (sic) et Gabriele Philadelphiensi excerptas narrat in praefatione; duos autem in libris I et II et XI Ambrosius excussit, quorum membranaceum n. 273 testatur ex antiquiore chartaceo n. 272 (cuius scripturam haud adeo expeditu facilem ex subiecta tabula cognoscas) Bessarionis mandato summa fide descriptum esse, ita quidem ut qui a chartaceo abesset undecimus liber aliunde adiceretur. Itaque cum utrosque codices, Ambrosianos atque Sylburgianum, valde inter se cognatos esse facile nostra in ipsum procemium adnotatio monstret, tamen non desunt quae arguere contrariam rationem videantur. Velut p. 2, 17. 19 [ed. Kiessl.] in illis legi τούς . . . ἀναγραφομένους, in hoc τὰς . . . ἀναγραφο-20 μένας proditur, 10, 29 illic ἀναγνίςμαςιν, hic ἀγωνίςμαςιν, eiusdemque generis sunt 5, 26 et 9, 1 vel omissae vel additae αὐτῆς et ὑπέρ voculae. Quod cum ita sit, de diversitate nemo profecto dubitaret, nisi et in Iac. Morelli Biblioth. D. Marci vol. I p. 240 ille ipse commemoraretur membranaceus 373 'fol., saec. XV' tamquam Bessarionis iussu manu Ioannis Rhosi descriptus, postea autem cum a Sigonio consultus tum Sylburgii caussa ab Hieronymo Donzellino Brixiensi et Gabriele Severo episcopo Philadelphiensi collatus: et e pleniore Theupoli Catalogo p. 177 sqq. praeter duos illos XV et XIV saec. libros mss. nullum omnino Marcianum Antiquitatum codicem exstare intellegeretur. In hac testimoniorum repugnantia summa non video quid sit reliquum, nisi ut non satis diligenter examinati esse libri Veneti credantur. — Ceterum ne litterula quidem a Veneto membranaceo Mediolanensis Ambrosianus discrepat ab Ambrosio aliquotiens inspectus: qui quidem non potest alius esse quam quem Antiquitatum libros quinque priores cum undecimo complecti, scriptum autem in chartis esse saeculo XV et A 159 sup. signari Angelus Maius narrat Append. ad Dionysii Epit. p. 106 ed. Francof.

Restat ut de Parisino codice breviter dicam, e quo Dionysii Antiquitates in lucem primum protraxit Robertus Stephanus a. 1546. Ac Regiae illum bibliothecae fuisse ipsa inscriptio editionis principis testatur. Ea autem in bibliotheca etsi duos codices Antiquitatum servari Catalogus docet, n. 1654 et 1655, chartaceum utrumque et XVI demum saeculi, tamen neuter esse Stephanianus potest, quippe quorum alter quinque tantum priores libros teneat, quinque posteriores alter.\*) His autem etiam tertium accessisse necesse est, item a Stephaniano diversum, propter Hudsoni quandam memoriam, qui in fine primi voluminis (p. 728) duorum Regiorum codicum scripturas posuit ad libri I cap. 61 sqq. spectantes: quas unde acceperit nos passus est ignorare. Sed propior quaedam cum Stephani codice ratio alii intercedit libro Parisino, Coisliniano n. 150, saeculi XV, praeter primam et alteram pentadem etiam XI Antiquitatum librum complectenti, de quo sic Montefalconius Bibl. Coisl. p. 215:

<sup>\*) [</sup>Vnum codicem esse duobus voluminibus comprehensum post intellexi. Nec cum Coisliniano quicquam Stephani editioni commune.]

Varias lectiones paucissimas ex hoc codice erui posse existimo, auia ex eodem exemplari exscriptus videtur, unde manarunt editiones. In marginibus multae lectiones habentur, sed ex coniectura positae. Atque hoc ipsum in Stephani codicem cadit ut quod maxime: velut in I, 53 praeclaram scripturam Kaiέτη (Καιήτη) solus margo Stephaniani codicis praebuit. Alia exempla in Stephani Adnotationibus habes ab Aemilio Porto a. 1588 editis cum Dionysii interpretatione latina, e quibus hoc quoque certissime apparet, unum tantum fuisse, e quo princeps editio exprimeretur, librum ms. Sic enim Stephanus 21 velut p. 5 (ad p. 24 ed. princ.): Pro &vovs apud Eusebium scriptum est πάθους atque haec scriptura erat etiam in marq. vet. libri, ex quo editio Parisiensis sumpta fuit. Quantumvis autem mira sint et singularia vel codicum mss. memoria praestantiora, quae ex principe editione aliquot locis in vulgata exemplaria transierunt, nihil tamen deberi Stephani coniecturae sciendum est.\*) Quanta enim cum religione e

<sup>\*) [</sup>Contra Kiesslingius t. I praef. p. VI ima 'plurimas' inquit 'mutationes ab ipsius ut videtur Stephani manu perpessus est' (cod. Regius). Id igitur quale esset e Friderico Duebnero meo sciscitatus hoc responsum tuli quod infra scripsi. Dieser Codex hat dreierlei Correcturen: die ersten, fein geschrieben, entweder mit poder mit : (wo ein Wort ausgelassen war), sind von des alten Kalligraphen Hand und mit derselben Dinte geschrieben. Die zweiten, mit blässerer Dinte geschriebenen, sind neuer und suchen zuweilen die schönen Züge nachzuahmen, aber fallen meist in gröbere; auch die Feder war weniger fein. Endlich die dritten, mit etwa gleicher Dinte, aber dick und grob gemalt, auch im Texte selbst, ohne Sorge das feine Umstehende zu schonen. -Diese letztern zwei Classen von Correcturen und Zusätzen können allenfalls von derselben Hand zu verschiedenen Zeiten, zuerst in otio und mit Respekt, später eiliger und ohne Schonung der alten Kalligraphie, gemacht seyn: die Gleichheit der Dinte scheint dafür zu sprechen. Die Hand Henrici Stephani kenne ich vortrefflich (sie ist es nicht), aber die Roberti habe ich nie gesehen; auch der treffliche M. Claude erinnert sich ihrer nicht. Jedenfalls gehen diese spätern Zusätze nicht in die Zeit der ersten Schrift, die schon eine Druckzeit ist: also halte ich die Frage für nicht sehr wichtig, und jedenfalls wird sie sich, wenn man die editio Rob. Stephani daneben nimmt, sogleich

codice suo ms. pependerit, ipse testatur in epilogo editionis p. 539: ἔςτι καὶ ἄλλα ἐπανορθώς εως δεόμενα, ὑπὸ τῶν ἀμελέςτερον καὶ ῥαθυμότερον ἀντιγραψάντων ὡς εἰκὸς παραφθαρέντα, ἄπερ ἀςτερίς κου παραθές ει ἐςημειως άμεθα, παρὰ τῶν ἀκριβέςτερα ἐχόντων τὰ ἀντίγραφα θεραπείας ἴςως τευξόμενα. τῆ γὰρ αὐτῶν ἐπανορθώς ει ἐπιχειρής αντας ἡμᾶς δέος εἰς ἡειμὴ τὴν ἤδη παραφθαρεῖς αν γραφὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον κινής ωμεν (sie) καὶ τὸ κοινὸν παθόντες πάθος λάθωμεν (sie) ἑαυτοὺς ἀντὶ διορθωτῶν παραδιορθωταὶ γεγονότες.

Atque haec hactenus. Nam si qua obscuritas relicta sit de Romanorum, Venetorum, Parisinorum librorum rationibus, non est id nostra culpa factum. Ac licebit aliquando, ut speramus, hoc quidquid est detrimenti per litteras et amicos sciscitando compensare. Neque enim, ut hoc addam, ex eo quicquam colligere licet, quod tres codices Vaticanos librum primum Dionysii complectentes Niebuhrius commemorat Hist. Rom. I p. 269 ed. 3: quo nomine quid impedit quo minus etiam Vrbinates comprehenderit? Progredimur igitur ad alterum caput nostrae disputationis, ut explorata singulorum, quorum copiae praesto sunt, codicum condicione, quo modo ad emendandas Dionysii Antiquitates eis sit utendum, demonstremus. Quae quidem demonstratio in Chisiani, Vrbinatis (sive Vaticani Hudsoniani), Venetorum, Parisini Stephaniani, ac Lapi iudicatione continebitur. Ac statim ab initio licet ab reliquarum quaestionum societate seiungere Venetorum aestimationem. Qui perpauca habent propria, pleraque communia cum Vrbinate. Itaque etsi Sylburgio non raro magno usui suus ille Venetus ad corrigendum redintegrandumve Stephani exemplar fuit, quod testantur ab illo restituta p. 2, 17. 19 [Κ.] τὰς ... ἀναγραφομένας, 7, 30 ἀνέγραψεν, 9, 1 ὑπὲρ, 9, 32 τε αὐτὴν περιλαμβάνω, et fortasse, quaniquam non nominato Veneto, οἱ δὲ 7, 13, εἰκοςτῆς 10, 8: tamen post excussos alios

entscheiden lassen; ob aber die Emendationen (fast nie mit  $\gamma \rho$ .) ex ingenio oder aus einer andern Handschrift sind, das kann der blosse Augenschein nicht entscheiden.

codices sine graviore damno Venetis caremus: quod quidem sua sponte intellegitur non cadere in undecimum librum. Ab Vrbinate aperte discrepantes his tantum locis reperimus: p. 5, 26 τινά, 5, 30 άλλ' pro άλλά, 9, 12 προειπεῖν, ab eodem et reliquis simul omnibus semel tantum (quamquam contrarium testantibus Venetis Ambrosii), rectissime restituta 9, 12 etc praepositione. De aliis locis nec multis nec adeo paucis anceps est iudicium, quia, num e silentio collationis Hudsonianae satis certa de Vrbinatis cum editionibus consensu coniectura fiat, parum liquet. Sed demus hoc, quoniam 22 maiore sane quam pro consuetudine illius saeculi diligentia in conferendi negotio Iosephus et Theodorus Itali versati esse videntur; ita quidem eorum omnium, quae propria esse Venetorum codicum videri possint, nihil est quod probare potuerimus: γράφων 5, 10, τέχνην 6, 4, περίστη 6, 30, γινομένων 8, 13, έπομένοις 8, 17, ταύτη 8, 31, ὅςα 9, 23, Ῥωμαίων 9, 24, γραφαίς 9, 29, προϊττάμεναι 10, 24, άγωνίςμαςιν vel ἀναγνίςμαςιν 10, 29. Ne ἀπεδείξαντο quidem p. 6, 24 necessarium. Ceterum etsi bis ita apud Hudsonum Vrbinatis scriptura affertur, ut cum Stephani ille potius quam cum Sylburgii exemplo collatus esse propemodum videatur, de ἐκάctnc p. 10, 16 et τε αὐτὴν περιλαμβάνω 9, 32, tamen reliquorum multitudine exemplorum manifesto contraria ratio declaratur.

Ad ceteros libros accedimus ut, quae inter editiones et Vrbinatem Chisianumque ratio intercedat, eruamus. Atque post evulgatam Hudsoni editionem dici nequit quantis laudibus codex ille Vrbino-Vaticanus cumulari coeptus sit. Quem ad modum enim aliorum scriptorum principes editiones magis magisque intellegebatur e vitiosis saepe aut deterrimis, vel plerumque certe e mediocribus libris mss. fluxisse, ita fere despicatui duci Dionysii Stephaniana solita est, ex quo acrius perspecta Vaticani codicis praestantia fuit. Pessimum Stephano codicem oblatum Niebuhrius querebatur Hist. Rom. II p. 19 ed. 2; eximium, praeclarum, optimae notae codicem, librum plane palmarium Vaticanum is praedicabat, qui Dionysii men-

dis per aliarum quaestionum opportunitatem corrigendis plus quam alius quisquam meruit, Schaeferus in Gregorium Cor. p. 165, in Bosii Ellipses p. 557, in Plutarchi Vitas vol. V p. 106, Meletem. crit. p. 13, in Dionysium de comp. verb. p. 365, alibi. Ac praestantia quidem illa Vrbinatis libri non poterat sane cuiquam latere, ut cuius ope non tantum graviores lacunae quaedam luculenter tollerentur lib. I, 74. 77. 82. II, 3. 25. 52. III, 4. IV, 49, sed in singulis quoque vulgata in editionibus scriptura saepe emendaretur felicissime, velut revocatis quae exciderant ἀμφοτέρων p. 2, 21, ἐτέρας 5, 12, αὐτῆc 5, 26, μèν 10, 3, vel rectius collocatis verbis 5. 22 ιστορικής ἀναγραφής, 9, 27 συχνοί πρός τούτοις, 11, 1 Διονύτιός είμι, vel aliis modis redintegrata oratione 1, 9 ἐπὶ ταύτην, 1, 10 λόγον, 1, 18 προαιρεῖςθαι, 4, 10 ἐθαλαςςοκράτουν, 8, 30 διατρίψας, 10, 23 πραγματευςάμενοι: ut mittam, quae ut praestent, tamen non ita praestant ut prae iis sordeant vulgata μὲν γὰρ 4, 6, οὐδὲ εν 5, 5, διελθεῖν 9, 12. Haec igitur cum propria esse illius libri condicio et virtus videretur, prorsus erat rationi consentaneum, quod eis in locis, quibus nihil offensionis Stephani scriptura haberet, sed tamen diversum quiddam et singulare etiam si per se non numquam aperte vitiosum Vrbinas praeberet, ex hoc divinando aliquid effingere, quod esset probabile, quam in vulgata scriptura acquiescere maluerunt, propter ipsam simplicitatem et Vrbinatis dissensum suspecta. Eius modi tria potissimum 23 sunt in procemio exempla: p. 3, 17 χρόνον τε οὐ πολλῷ πλείονα διακοςίων έτων, 4, 18 σςη πλείςθαι μη άδύνατός έςτι, πρώτη καὶ μόνη, 7, 28 αὐτὰ διεςπουδαςμένως οὔτε ἀκριβῶς: quibus locis quid machinati sint Bernhardyus, Reiskius, Hudsonus, monuimus adnotatione. Talis ratio criticae artis factitandae cum prorsus apta sit ex indubitata grandique exemplorum multitudine comprobata praestantia eius libri, quem praecipue sequendum ducas, mirum est profecto minime esse quaesitum, num forte Stephanus quoque haberet, quibus necessario posthabenda Vrbinatis fides esset. Eius autem generis nemo diffitebitur e. c. haec esse: servata, quae ab

31\*

Vrbinate absunt, πάντες p. 1, 16, μεν 4, 22, δεῖ 5, 12, ἀνθρώπους 8, 26, τε 8, 29, δὴ 9, 10, καὶ 9, 15, rectius collocata πάνυ καὶ 5, 21, ἐλευθέρους οἰκιτάς 6, 1, εἰς ἐμὲ ἡ τούτων γνῶςις 9, 9, aliis modis emendationa ἡττόνων pro ἡττωμένων 7, 2, ἐπιγόνων pro ἐπειγομένων 7, 21, aliaque de quibus dicetur posthae.

His autem exemplis ad ipsum ducimur Chisianum codicem. Quem si tantae antiquitatis librum et participem esse illius laudis cognoscimus, quae Vrbinati suppetebat, et vero iis mendis vacuum, quorum absentia Stephani exemplar commendabatur, apparet et principatum ereptum Hudsoniano codici esse, nec leve pondus ambiguae, ut videbatur, vel suspectae auctoritati Parisini accedere. Est autem hoc eo et religiosius et distinctius expendendum, Chisianusne an Vrbinas in primo sit loco habendus, quo certius hac ratione fundamentum criticae operae in Dionysii Antiquitatibus ponendae iacitur. Nam cum in uno quoque scriptore non exigua sit locorum multitudo, quibus utra ex duabus scripturis vera sit (quandoquidem una sola potest ab ipso scriptore profecta esse), non liceat argumentis e re ipsa petitis decernere: saepe enim nec a linguae legibus nec ab usu scriptoris nec a vi sententiae alteri altera praestat: necesse est externa auctoritas accedat, e qua pendeat iudicium. Atque haec ipsa ratio erat saepissime correctarum propter Vrbinatis et Chisiani consensum editionum: neque enim per se quicquam caussae est cur, ut exemplo utar, vel διελθείν p. 9, 12 praestare vel προειπεῖν vel εἰπεῖν statuas. Quodsi historicis argumentis, qui ex quibus libris per quas vicissitudines ducti sint, patefacere licet, certissima prodire iudicandi norma solet. Verum id cum in Dionysium nequaquam cadat, nihil reliquum est, nisi ut, qui plurima bona codex habeat, indagetur: quo is, etiam ubi integrum esse, e pluribus quid potissimum eligas, videatur, propius abesse ab ipsa scriptoris manu existimetur. Et hanc quidem laudem inter Dionysii libros mss. non dubito equidem Chisiano potius quam Vrbinati codici deferre. Nihil est eorum, quibus prae Stephani Pari-

sino commendari Vrbinatem supra vidimus, quin id in Chisiano quoque reperiatur, nulla illarum quas significavimus lacunarum, quae non eisdem in hoc quoque supplementis 24 tollatur. Contra lib. VII, 61 haec, quae diductis litteris expressa subieci, excidisse: ἐπειδὴ πάντως, ὧ δήμαρχοι, ψῆφον ἐπενεχθῆναι περὶ τοῦ ἀνδρὸς προθυμεῖςθε, μηδὲν ἔξω τοῦ έγκλήματος κατηγορείτε άφείς θαι γάρ αὐτὸν έψηφίς ατο ταύτης της αἰτίας τὸ ζυνέδριον καὶ ἐπὶ ἡητοῖς ἥκειν είς τὸν δημον άλλ' ἐπειδή τυραννίδι κτλ., vel hace VIII, 77 extr. μιᾶς τὰρ καταλειπομένης αὐτοῖς τρίτης μερίδος ἢ οὐχ έξειν ὅτι δώςουςιν ἐκείνοις μέρος ἢ τὰ ὅμοια ψηφιςαμένους, ne tenuissimo quidem Vrbinatis vestigio proditur\*), sed e solo intellegitur Chisiano. Eidem soli debentur in octo procemii capitibus hae scripturae magnam partem exquisitae, sine exceptione verae: ὑπηγάγοντο p. 3, 16, inverso verborum ordine τριάκοντα έτη p. 4, 13, περί omissa molesta καί particula 6, 29, ἐνθυμουμένους ad praegressos infinitivos relatum 8, 19, αὐτῆc 8, 15 et φιλοθέωρος 8, 27, quae Reiskii sagax ingenium pridem coniectaverat, μèν οὖν pro μèν 9, 30: ne in exilioribus haeream, quale est rectius scriptum ἐνενήκοντα vel antiquius 'Αλικαρναςεύς. Sed etiam maior est eorum numerus locorum, in quibus coniunctae Chisiani et Parisini auctoritati non potest non cedere Vrbinas. Eorum partem supra attulimus, cum de Stephano dicebamus: addere alia licet, ut έγκαταλείποντες p. 2, 9, ubi vix ferri aoristus potest; προςηγάγετο 4, 24, ubi tantum abest ut propter προὔβαινεν requiratur imperfectum, id ut repugnet sententiae veritati; έτράπην 5, 16 multo convenientius quam ἐτραπόμην propter praegressa ἄνευ λογιςμοῦ καὶ προνοίας ἔμφρονος. Consectarium est, ut etiam ubi necessitas sequendi vel Chisiani vel Vrbinatis nulla sit, sed libera optio data, tamen illius potius quam huius fidem amplectamur et προειπεῖν potius quam ciπεîν asciscamus procemii initio, quod est sane impeditius

<sup>\*) [</sup>De hoc fefellisse opinionem intellexi, ex quo utrumque additamentum comperi re vera exstare in Vrbinate.]

scriptum, at tamen non alienum a scribendi genere Dionysii; item προαιρές εως potius quam αίρες εως p. 2, 16, γινομένη quam γενομένη 6, 32, οὐδὲν quam κατ' οὐδὲν 7, 31, τυγχάνειν quam τυχεῖν 8, 12: quae, absque externa aliqua auctoritate esset, perinde dicerentur utrovis modo.

Verum non ita tamen Chisianus praestat, ut sine exceptione posthabendus sit Vrbinas. Quod cum dico, non cogito de leviusculis mendis casu ortis, quibus nullus antiquitatis liber ms. tam est bonus ut prorsus vacet. Velut quod in Chisiano excidit p. 5, 30 ἐκ τῶν, vel μακαιρέλιοι et δραώμενοι scriptum est 9, 26, 28, vel 10, 10 οθς εθν erratum pro oùc év, nullius est momenti et commendandi Vrbinatis vim habere vel propterea nequit, quod huic cum Stephani Parisino communis correcti vel potius non commissi vitii laus est. Singulare est et nescio unde profectum ὑπάρξει p. 6, 32, sed graviores hae quas infra posui Vrbinatis codicis scripturas: 6, 4 προελθούςης, 7, 11 εἰ δὴ, 8, 2 καὶ Λεύκιος, 10, 8 όγδοηκοςτής, 8, 3 et 10, 7 Φοινικικός forma. Ab his, quorum meo iudicio indubitata est necessitas, proficisci propter 25 hanc ipsam necessitatem licuit et ad alia quaedam amplectenda progredi, quorum probabilitas tantum maior quaedam quam Chisianae memoriae esse videretur. Possum falli de quibusdam: sed visa sunt tamen praeferenda παραλλήλας p. 2, 31, μέχρι 3, 31, πρώτου 7, 19, Αντιεύς 9, 25, ἐνθένδε 11, 2, et mutata propter proprium Dionysii scribendi genus verborum collocatione ἐθάρρης εν ἀρχήν 4, 31, ποιοῦμαι πραγμάτων 10, 1. Memorabile est autem, cum non paucis singularum vocularum additamentis integrior Chisianus sit, ab hac parte integrioris in Vrbinate scripturae ne unum quidem exemplum exstare: quo non leviter confirmari nostram de utriusque libri ratione sententiam apparet.

Summam adhuc disputatorum paucis complectamur. Cum alibi liceat ab explorata codicum historia proficisci ad iudicium de eorum condicione faciendum, id quod e. c. in Plautinos cadit, nos quidem contraria via exorsi a pensitanda condicione singularum scripturarum progredimur ad

historiam textus (ut nunc loquuntur) etiam sine externis testimoniis adumbrandam. Ac fuit aliquando unus quidam codex Antiquitatum Dionysianarum et emendatior eis qui hodie exstant, et communis fons eorundem omnium. Quod ita esse planissime ex eo intellegitur, quod cum eodem in loco medii libri undecimi omnes desinunt, tum easdem ibidem lacunas habent cum falsissima partium transpositione coniunctas. Eius codicis bonae scripturae in eorum nullum, quos quidem nunc norimus, aequabiliter propagatae sunt, sed tamquam bifariam distributae in duas partes promiscue permanarunt, mixtae utrobique pravis vel casu vel socordia ut fit invectis. Ita duplex quaedam recensio exstitit nullius illa studio et consilio orta, quam licet in Chisiano atque Vrbinate cognoscere: ita tamen ut maior in illa sit bonarum, in hac maior numerus pravarum scripturarum. Ad hanc Veneti pertinent. sed qui gliscente depravatione longius etiam a pristina forma recesserint; ad illam Parisinus, sed is quidem tot novis et corruptionibus et omissionibus deterior, ut non impediat maior illa Chisiani cum Vrbinate comparati praestantia, quo minus ab ipso Vrbinate longe bonitate Parisinus superetur. tamen in hac harum rerum condicione non potest mirum esse, sicubi vel unus Parisinus pristinam ac veram scripturam casu servarit, quod etsi rarissime factum est, factum tamen arbitror adiecto p. 4, 25 toîc articulo, ac rectius quam in reliquis scripto 2, 23. 7, 25. 8, 2 καταχωρίςαι, καταχωρίςαντος, Κίγκιος: nam 9, 24 Pwuaioi uti nolim, ubi consentire Hudsonianus videatur,

Licet autem hanc omnem rationem hoc artificio repraesentare:

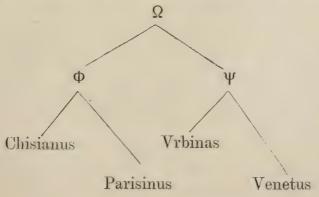

26

Vix opus fuerit de summa norma critici in Dionysii Antiquitatibus negotii pluribus exponere. Quam satis apparet hanc debere esse, ut a Chisiani parte stemus quam diu possimus, nec tamen vereamur ad Vrbinatis fidem confugere, ubicumque id ipsa ratio vel poscat vel non numquam tantum sua-Idem valere de Romano codice Sylburgii volo ac de latina Lapi interpretatione, ut, sicubi ex illo prodatur vel ex hoc sat certo colligatur, cuius aperta sit maior quam Chisianae Vaticanaeque memoriae probabilitas, id sine ulla dubitatione recipiatur, nec tamquam coniectura repertum (constat enim vel in deterrimos interdum codices casu irrepsisse optimas scripturas, quarum non sit alia ac probae coniecturae auctoritas), sed tamquam ex illo codice ductum quem  $\Omega$  littera signavimus. Hunc autem codicem etsi emendatiorem cunctis diximus qui hodie exstent, tamen sua sponte intellegitur aliquid labis temporis iniquitate ipsum iam contraxisse, e quo consequitur nequaquam carere Dionysii editorem divinandi facultate et coniectandi opera supersedere posse. Ac quaedam eo in genere peccata haud scio an non satis recte correxerim, quaedam fortasse cupidius tentavi (velut dubitare coepi de τῶν articulo p. 5, 30 reposito): non admodum emendata, etiamsi non corruptissima forma Dionysii opus ad nostram aetatem vel per optimos antiquissimosque libros proditum esse cum alii naevi plurimi ostendunt per ipsam rerum a Romanis gestarum narrationem dispersi, tum procemii testantur haec exempla: p. 2, 17 οὐδὲ, 3, 29 πολλῆς, 4, 13 οὔτε, 5, 15 πάλαι, 6. 1 exouevnc, 6, 12 την, 6, 16 πολιτών, 6, 28 τότε, 7, 29 οὐδὲ, 8, 29 ην, 9, 6 ύπος ες υρκότων, 9, 18 γραμμάτων ἐπιχωρίων, 9, 19 τούτψ χρόνψ, 10, 22 χρονικαῖς. Ac solorum librorum ope non posse in pristinum nitorem Dionysii Antiquitates revocari solus non perspexit, qui ne Vrbinate quidem illo suo uti ullo pacto sciret, Hudsonus, probe perspexerunt bene de Dionysio meriti Casaubonus, Sylburgius, Reiskius et ante hos Robertus Stephanus.

Vnum restat, ut de Lapo pauca addantur, quem ab hac ultima disputatione prorsus seiunxi propter nimiam iudicandi

ambiguitatem. Nam cum saepissime haereas, videaturne, quod 27 apud illum legitur, codicis auctoritati an licentiae interpretis tribuendum (modo enim religiosissime eum graecorum fidem servantem reperias, modo ab illo exemplo mirabiliter discedentem): tum tanta est earum rerum multitudo, e quibus in neutram partem quicquam licet colligere, ut certe continua Lapi codicis cum reliquis libris comparatio institui prorsus nequeat. Ex hoc genere sunt, quaecumque vel ad collocationem verborum pertinent vel ad certas omissiones accessionesve propter diversitatem utriusque linguae necessarias. Quantum autem iudicare reapse licet, ex eodem Lapi codex atque Chisianus Vrbinasque fonte fluxit, medium autem inter utrumque locum tenet, sed Chisiano paullo quam Vrbinati propiorem. Longe igitur Parisino praestat, quocum paucissimis tantum in locis ita ei convenit ut et A et B dissentiant, velut p. 4, 6. 7, 13 servato γάρ et οὐδὲ, 5, 12 neglecto ἐτέρας. Contra communis ei cum AB vulgatae scripturae correctio est e. c. p. 1, 9 έπὶ ταύτην, 1, 10 λόγον, 2, 21 ἀμφοτέρων, 5, 26 αὐτῆς. Sed paucioribus exemplis cum B consentit discrepante A, quam discrepante B cum A. Illius modi haec tantum exstant: p. 7, 19 πρώτου, 8, 2 καὶ Λεύκιος, 8, 15 αὐτοῖς, 8, 27 φιλοθεώρους, 9, 29 γραφαῖς, 10, 8 εἰκοςτῆς, 8, 26 omissum ἀνθρώπους, et fortasse ἤδη 7, 11, quod propius sane ad εἰ δὴ quam ad ei de accedit. Atque harum dimidia ferme pars scripturarum proba est, prava altera. Cum A autem sive solo sive consociato cum Parisino in his ei convenit: p. 1, 3 de προειπεῖν, 1, 16. 5, 12 de additis πάντες et δεῖ, 3, 16 de ὑπηγάγοντο, 4, 17 ὤκεανίτιδος e. q. s., 5, 16 ἐτράπην, 5, 21 πάνυ καὶ, 5, 26 τινὰ, 6, 24 περὶ (omisso καὶ), 7, 2 ἡττόνων, 7, 21. 28 de ἐπιγόνων et αὐτὰ διεςπουδαςμένως κτλ., 8, 31 αὐτῆ, 10, 24 προcιτάμεναι: atque horum nihil est, quod non sit verum. Maximi autem in hac re momenti hoc est, quod eisdem, quibus vel cum Vrbinate vel solus Chisianus accessionibus gravissimas illas, quas per omnes Antiquitatum libros patere supra declaravimus, lacunas supplet. Praeterea propria quaedam tenet partim praeclara partim non improbabilia. Solus

praebuit p. 6, 16 πολλῶν unice verum, solus non agnoscit intolerabile illud 6, 28 τότε: nec hercle inepta sunt 8, 18 φιλοπονώτατον, 9, 23 ὅcoι. Singulare est et cum uno Veneto Sylburgii commune p. 10, 29 ἀγωνίςμαςιν. Quodsi recte supra coniecimus ab Lapi codice non differre Hudsoni Vaticanum 450, nec ab hoc diversum eum Vaticanum esse qui Kellermanno teste hodie numeratur 133, eadem opera, quae huius indoles sit ab Ambrosio nostro non inspecti, probabiliter commonstrasse videbimur, nisi quidem alio Lapus in undecimo, alio codice usus est in prioribus Antiquitatium Romanarum libris.

## II. Commentatio altera.

Dionysii capita triginta, quae sunt ab initio libri primi, ad hos libros emendavimus:

- A Chisianum 58, decem librorum.
- B Vrbinatem 105, qui Hudsono est Vaticanus 103, item decem librorum.
- C Coislinianum 150\*), undecim librorum.
- D Regium Parisinum 1654 et 1655, decem librorum.
- E Vaticanum 133, qui Hudsono est Vaticanus 450, undecim librorum.
- F Vrbinatem 106, quinque librorum priorum.
- P Principem editionem e D ductam.
- R Romanum codicem Sylburgii.
- V Venetum codicem Sylburgii, non diversum a
- Va Veneto chartaceo 272 ab Ambroschio collato, cuius apographum exemplum est Venetus membranaceus 273.

De his libris cum partim a nobis expositum sit edita a. CIDIOCCCXXXVIII dissertatione Vratislaviensi, partim olim exponendum sit accuratius, hic licebit paucis defungi.

<sup>\*) [</sup>Non 105, quod scripsit Kiesslingius vol. I praef. p. VI.]

Et codices quidem EFVa sciendum est per procemium tantum Dionysianum excussos esse. Quodsi diversa e V et Va afferuntur, id dubitari vix potest quin sit alicui errori tribuendum. Contra nostri erroris quaevis suspitio procul habenda, quotienscumque de A alia nunc testamur atque factum est in ea quam supra commemorabam dissertatione. Licuit enim nunc huius codicis collatione uti longe diligentissime facta, quae sociatae A. Feae, Caroli nepotis, et Aemilii Braunii nostri operae debetur. Eiusdem autem Braunii beneficio etiam Vrbinatis B nova collatio praesto fuit: quae opera quam non supervacanea fuerit, instituta Hudsonianae adnotationis comparatione satis iam aestimari poterit. Ceterum paucissimis illis locis, quibus de scripturae discrepantia ab Hudsono commemorata tacet Braunius, huic apposuimus Bh notam. Parisinos autem libros, notabiles illos cum secundae manus correctionibus tum scripturarum in marginibus positarum multitudine, ipsi tractavimus.\*) Vnde et alia in Dionysii emendationem non spernenda redundarunt et fons ratioque principis editionis planissime patuit. Quem fontem etsi parum sane limpidum cognovimus, non nulla tamen DP (Dmg potissimum) vel etiam sola P praebuerunt aperte praestabiliora eis quae in AB exstant. Inter hos autem ipsos duos codices 2 et antiquitate et bonitate eximios quae mutua ratio intercedat, difficilius quam quaeritur respondetur. Qui etsi in tollendis mendis deteriorum librorum saepissime consentiunt, tamen cum plurimis exemplis ipsi dissentiant, neuter dici potest tamquam ingenita virtute ita praestare alteri, ut ex eo quasi primario fonte criticae artis factitatio pendeat, posthabendus autem sit, si e multitudine bonarum scripturarum iudicium fiat, alter codex. Immo et manifesto vitiosas vel solus A vel B solus habet, et manifesto veras vel B solus vel solus 1, idque pari ferme in utroque genere

<sup>\*) [</sup>Nisi quod et Coisliniani et Regii maiorem partem habui e seduli hominis Graeci collatione, cui Sypsomo nomen, non quod ei Kiesslingius vol. I praef. p. VI fecit, Syposomo.]

exemplorum numero: ut mira quadam et aequabilitate et varietate vel potius aequabili varietate per binorum testium inter se discrepantium memoriam fides verborum Dionysianorum tamquam diffusa sit. Quod apparet non posse non in caussa esse, cur saepius quam velles fluctuet iudicium deque multis scripturis in utramque partem disputari possit pari probabilitate. Quodsi in eius modi locis maluimus fere Chisiani quam Vrbinatis auctoritatem sequi, non fecimus hoc iccirco, quod cum B unus tantum V, cum A tres plerumque libri CDP consentire solent, sed graviorem rationem hanc habuimus, quod, nisi nostra nos suspitio fallit, Vrbinas liber non indocti manum correctoris expertus est: qualis recensio simul atque vel paucorum exemplorum non fallacibus vestigiis se prodiderit, sciri nequit quam late patuerit. Quamquam fatendum est et tales esse harum quasdam scripturas, ut, etiam si coniecturae debeantur, omnes in se veritatis numeros habeant, et alia praeterea Vrbinatem praebere vix orta ex coniectura, suapte autem natura tam exquisita, ut haud haesitanter receperimus. Plus igitur valere ad Dionysium emendandum apparet diligenter expensam vim et rationem singularum cum vocum tum sententiarum, quam exploratam bonitatem codicum. Ceterum facile intellegitur ne a coniuncta quidem Chisiani Vrbinatisque praestantia prorsus expolitum et velut limatum Dionysium exspectari posse, sed praeter graviores quasdam maculas veluti ad hominum locorumque nomina spectantes non pauca vel ad elegantiam desiderari vel ad elocutionis lenitatem vel ad intellectus commoditatem, non scriptoris vitio sed librariorum. In quo genere post R. Stephanum sagax praeter ceteros depravatorum indagator Reiskius exstitit, quantumvis vel inutilia vel etiam futtilia recte et subtiliter adnotatis miscens. Pauciora quam exspectes Sylburgio Dionysius debet: qui cum bonas Veneti libri scripturas, quas reponi oportebat, plerumque commemorare satis habeat, non satis a principe exemplo diversa Sylburgiana editio evasit, quam cuius discrepantiis plene enotandis videretur operae pretium fieri. Praeter recentiorum

autem criticorum emendationes per editos libros promiscue sparsas licuit etiam ineditis schedis A. I. E. Pflugkii uti, quas I. Marquardti benevolentiae acceptas referimus. Adnotationi autem criticae nostrae subiecimus Lapi interpretationem latinam ad exemplum Tarvisinum anni CIOCCCLXXX eodem temperamento expressam, quod iam priori commentationi adhibitum esse olim professi sumus [p. 473 huius voluminis]. Nec enim nisi e plena et continua interpretatione ante oculos posita sat certa de graeci codicis, quem expressit Lapus, 3 scripturis fieri coniectura potest. Qui codex etsi nec cum A nec cum B idem est, tamen cum ad horum ipsorum genus tum ad Vrbinatis similitudinem visus est proxime accedere. — Postremo duo sunt, quae scire lectores nostra intersit. Quos primum commonefacimus non tam id nos egisse ut, ubicumque in graecis Dionysii verbis aliquid deesse ad pristinae integritatis nitorem videretur, confidenter admota coniectura illa continuo ad perfectam elegantiae speciem conformata exhiberemus, quam hanc potius viam tenuisse, ut modestius adhibita nostra emendatione fidem memoriae qualis esset commonstraremus, h. e. ut qualem decimum vel undecimum saeculum scriptorem nosset, proponeremus. Alterum hoc est quod, ab initio potissimum, non discrepantia tantum, sed etiam consentientia codicum testimonia plerumque commemoravimus, non id putidae diligentiae caussa, sed ut mutuae quae inter libros Dionysianos rationes intercedunt, uno oculorum conspectu comprehendi sine errandi periculo possent.\*)

<sup>\*) [</sup>Secuta sunt olim a p. 4 ad 41 capita I—XXX et graece et Lapo interprete latine, una cum apparatu critico, quem solum hic iteravimus subinde vel auctum vel refictum, subiectis tamen in margine aliquot adnotationibus ad cap. I—VIII pertinentibus, quas e commentatione Vratislaviensi servandas duximus. Nam cum reliquorum codicum accuratior notitia, ut nunc res est, nulla dum in promptu sit, tum ne Vrbinatis quidem plena cognitio e Kiesslingii adnotatione peti potest.]

Pag. 1 Kiessl. Διονυςίου άλικαρνας έως ρωμαϊκής άρχαιολογίας λόγος α A: eamque inscriptionem A constanter tenet, nisi quod in indiculis libro II et IV et X praemissis legitur ή . . . βίβλος της ρωμαϊκής άρχαιολογίας ην ςυνέγραψε διονύς τος άλεξάνδρου άλικαρνας εύς. — Διονυςίου άλικαρνας έως ρωμαϊκής άρχαιολογίας βιβλίον αν et iterum Διονυςίου άλικαρνας έως περί ρωμαϊκής άρχαιολογίας βιβλίον πρώτον D. Διονυςίου άλικαρνας όμω μάχρι δεκάτου Β. Διονυςίου άλικαρνας όμω μέχρι δεκάτου Β. Διονυςίου άλικαρνας έως ρωμαϊκής άρχαιολογίας προοίμιον C. Διονυςίου άλικαρνας όμωμαϊκής άρχαιολογίας προοίμιον C. Διονυςίου άλεξάνδρου τοῦ άλικαρνας εώς ρωμαϊκής άρχαιολογίας τῶν δέκα βιβλίον τὸ πρῶτον P. De EF tacetur. Dionysii Halicarnasei originum sive antiquitatum liber primus L.

Cap. I pag. 1, 1 èv toîc coni. Stephanus. in (prooemiis historiarum) L 3 προειπεῖν ACDEFP. praefari L. εἰπεῖν BVa, prorsus ut p. 9, 12 οὔτε P 6 Αναξίλαος libri omnes 9 ἐπὶ ταύτην ABCmgEVa. πρὸς αὐτὴν CDFP ὤρμηςα Β 10 λόγον ABCmgEVa, ut p. 9, 2. λόγους CDFP 13 ἐπιγιγνομένοις AB. ἐπιγινομένοις reliqui 15 èv αἷς ead. m. iteratum Amg 16 καθιδρύςθαι AB πάντες om. BVa 18 προαιρεῖςθαι ABVa. αίρεῖτθαι CDEFP 20 τοὺς C pag. 2, 1 ἀναγραφὴν ΑΡVaP. ἀναςτροφήν CDEF 3 μή δὲ μιᾶς Α 4 καταβαλλόμενοι ABDVaP. καταβαλόμενοι CmgF. καταλαβόμενοι 5 δποίου δήποτε Α 7 βουλόμενοι ead. m. iteratum Amg 8 ἐπιγιγνομένοις ACDEF. ἐπιγινομένοις BVaP 9 έγκαταλιπόντες BhVa 11 έπιεικος Α 12 ἄπαντας Ε 16 αίρές εως BVa 17. 18 τοὺς ἀναγραφομένους CDVaVP. γρ. τὰς Cmg 19 δὴ ABE. δὲ rell. 19 ἀναγκαιότατα c. Reiskius 21 ἀμφοτέρων

Cap. II pag. 2, 31 παραλλήλας BEVa. παρ' άλλήλας

om. DP 23 τρόπω D, sed τόπω mg καταχωρίςαι] κατα-

χῶρῖcαι DmgP. καταχωρῆcαι rell.

ΑCDFP\*) p. 3, 1 ἐπεδείξατο ΑCDFP. ἀπεδείξατο ΒΕVa\*\*) 8 Περὶ τῶν παλαιῶν ἀρχῶν add. DP Proxima usque ad p. 5, 5 excerpsit Suidas v. ᾿Αςτύριοι ἀτυρίων Β 10 ἐκράτητεν D 11 ἀτυρίων Β 12 περιβαλομένη ΕΡ. περιβαλλομένη ΑΒCF. περιβαλλομένη D πολλὺν F

<sup>\*)</sup> Isocrates, apud quem tale quiddam se legere Stephanus memi- 5 nerat, de pace cap. 3 extr. [§ 11]: εἰ μὴ τοὺς μὲν λόγους τοὺς τῶν ἐναντιουμένων παραλλήλους ἐξετάζοιεν. Eadem scribendi discrepantia est de comp. verb. p. 18 et 21, ubi vide Schaeferum. [Praestare, apud antiquiores saltem, discidium binarum vocum docet Thesaurus l. gr. t. VI p. 318 sq. Cf. ἐπαλλήλους, καταλλήλους, et adde Lobeckii Paralipomena p. 471.]

<sup>\*\*)</sup> Cum propemodum constans sit in hoc genere optimorum librorum inconstantia, tamen apud Dionysium et multo saepius ἀπο- legitur nullo codicum dissensu, nec probari omni ex parte Schneideri ad Xenoph. Memor. IV, 4, 18 praeceptum potest. Ipsum autem, quod apud Xenophontem ille damnat, activum ἐπιδείκνυμι infra habes p. 6, 22 et 10, 18, quo loco sane de docendo est sermo. Quem ad modum autem posteriore loco ἀποδείκνυμι praebet B, ita in eodem ἐπιδεῖξαι est III, 11 pro eo quod A et edd. tenent ό πολλούς πατέρας ἀποδεῖξαι δυνάμενος. Sed media forma etsi recte Schneiderus ἐπιδείκνυςθαι contendit de factis dici vel ibi potius, ubi virtutis vel morum aliquod specimen vel documentum edatur, ἀποδείκνυςθαι vero de prodenda vel declaranda sententia (ut VIII, 74 bis cum γνώμην iunctum, itemque XI, 15 et V, 57, ubi tamen A ἀποδεῖξαι): tamen cum hoc ne posse quidem ἐπιδείκνυςθαι dici videatur (cf. I, 6 p. 8, 25), illud non est ita verum, ut non licuerit etiam ἀποδείκνυςθαι ponere. Librorum consensu λαμπράς πράξεις έπιδείξαςθαι habes sane p. 5, 12, λαμπρον ἔργον ἐπιδεδειγμένοι ΙΙ, 30, dissentientibus solis AVa πράξεις ἐπεδείξαντο p. 6, 24, quod aegre intellegas cur hoc potissimum loco Stephano et Hudsono displicuerit, dissentiente Β ἐπεδείξαςθε ἀρετήν VI, 85. Contra nulla discrepantia scripturae ἀποδείξαςθαι exstat p. 2, 6 (περιουςίαν της περὶ λόγους δυνάμεως), VI, 43 extr. (εὔνοιαν), VII, 45 (ἀρετάς), VIII, 54 (εὐεργεςίας), VIII, 67 med. (ἔργα γενναῖα), XI, 19 (coφίαν, ubi mirere Sylburgium ἐπιδεικνύμενος requirere), XI, 59 (πράξεις τιμῆς ἀξίας): perlevi autem III, 1 et III, 64, ubi quod in solis edd. vulgatur μεγάλα ἔργα ἐπιδειξάμενος et τόλμαν ἐπιδεικνύμενος, ex AB corrigendum: praeterea codicis A auctoritate firmatum, quamquam discrepante B, ἀποδείξαςθαι γενναίόν τι ΙΙΙ, 5, άρετήν VI, 43 med.

13 δὲ Suidas. δὲ οἱ libri 16 εύρωπαίοις C ὑπηγάγοντο ABCE. ἐπηγάγοντο VaP. ἐπιγάγοντο F. ἐπηγάγοντο D\*)
17 χρόνον τε οὐ πολλῷ πλείονα διακοςίων ἐτῶν ACDEFP; nisi quod τε καὶ οὐ CD, sed appictis notis καὶ deleri iusso. χρόνων τε οὐ πολλῷ πλεῖον διακοςίων BVa et (nisi quod πλέον) Suidas a Bernhardyo emendatus \*\*) ἐπέμειναν C, sed ἔμειναν mg 20 ὑπερεβάλλετο CEF. ὑπερεβάλλετο D 22 ἤρξαντο CD, sed ἤρξατο mgg 27 πᾶςαν ἐποιήςατο] ἐποιήςατο πᾶςαν Β. περὶ ἐποιήςατο D 28 τῆς] τοῖς D 29 οὐ πολλῆς Casaubonus in Polyb. I, 2\*\*\*): pro quo vitandi hiatus caussa πολλῆς οὐκ Sintenis. πολλῆς libri 31 προῆλθεν CDEF μέχρι ABEVa. ἄχρι CDFP

Cap. III pag. 4, 6 ἐκείνας λαβοῦςαι C. ἐκεῖναι λαβοῦςαι (λαβούςας mg) D μέν γε ABCDEFVaV. μὲν γὰρ P. γὰρ Dmg, Suidas 7 δυεῖν AB. δυοῖν rell. 9 παμφιλίου C

<sup>\*)</sup> ὑπητάγοντο tam hie necessarium quam p. 3, 30, quamquam potuerat sane etiam προςηγάγοντο diei ut p. 4, 24. Contra alliciendi, inducendi potestate ἐπάγεςθαι usus probavit solum, ut IV, 4 et V, 52 cum A recte teneatur vulgatum ἐπαγόμενος, ἐπάξεςθαι, quamvis utroque loco dissentiente B, IV, 27 autem ἐπηγάγοντο sit ex utroque libro recipiendum, I, 27 et VII, 33 ἐπαγόμενος participium etiam sine libris restituendum. Iusto liberalius de his Schweighaeuserus iudicavit in Appiani Pun. cap. 13 vol. III p. 399.

<sup>\*\*\*)</sup> Suidae cum veram scripturam ex non ambiguis librorum vestigiis Bernhardyus I p. 817 restituerit, tamen cum etiam apud Dionysium χρόνων recipi pro ἐτῶν iubet, nescio an nimium tribuat Vrbinatis auctoritati. Non prorsus dispar est quod infra legitur χρόνον ἐτῶν δύο καὶ εἴκοι p. 9, 16. ['Graeculi fraudem agnoscis manifestam, qui quum aequales χρόνοι pro ἔτη usurpare solerent et semel χρόνων pro χρόνον scripsisset, reliqua ad hanc scripturam accommodans supervacuum ἐτῶν delevit et πλεῖον scripsit.' Cobetus orat. de arte interpr. p. 135.]

<sup>\*\*\*)</sup> Cum Λιβύης iungi posse, non ad τῆς πρὸς Αἰγύπτψ necessario referri, id nimirum fugerat Casaubonum! Non patitur hoc verborum collocatio, quod sentiens sic transposuit L: neque enim Africae dominata est, parti sane magnae, nisi iuxta Aegyptum: illud postulat simplex et sana ratio sententiae. Neque enim ex eo, quod magna dicitur Africa, intellegitur quantam eius partem illi obtinuerint.

10 ἐθαλαςςοκράτουν ABCmgEVa. ἐν θαλάςςη ἐκράτουν CDFP 11 πελοπονήςου D. πελοπονήςου EF 11 οὐδὲ Schweighaeuserus in Polyb. t. V p. 122, Schaeferus in Dion. de comp. verb. p. 297. οὔτε libri τριάκοντα ἔτη AB, Suidas. ἔτη τριάκοντα CDEFVaP. ἔτη τετταράκοντα Casaubonus l. c.: cf. Clintoni Fast. hell. II p. 267 Kr. 15 ὑπὸ A

17 ὢκεανίτιδος ὅςη πλεῖςθαι μὴ ἀδύνατός ἐςτι, πρώτη καὶ μόνη ACDEFP. ὠκεανίδος ὲςτὶ πρώτη ὅςη πλεῖςθαι μὴ ἀδύνατος. καὶ μόνη BVa. ᾿Ωκεανίτιδος ὅςη ἐςτὶ πλωτὴ, πρώτη καὶ μόνη ε. Reiskius 22 μὲν om. BVa 24 μάγιμα C ante corr. προςήγετο BVa 26 πρὸς τοῖς CDEFP, Suidas. πρὸς ABVa: cf. p. 4, 18. 10, 9 19 ἐννενήκοντα CDVaP

όλυμπιᾶςιν BCEF όλυμ ρεξ Bmg 30 καὶ C in mg. tantum 31 ἐθάρρης αρχὴν BVa (qualem collocationem verborum Dionysius in deliciis habet, ut p. 3, 27. 10, 1). ἀρχὴν ἐθάρρης rell. παρελθεῖν solus B pro προελθεῖν 32 καρχηδονίους ἐκ τῆς θαλάττης C pag. 5, 2 οὐδὲ εν P

3 φύλον B 5 οὐδὲ εν DFP\*) 10 γράφων VaV 12 έτέρας om. CDEFP ő,τι scribendum. ὅτι libri. cur L\*\*) δεῖ om. BVa

Cap. IV pag. 5, 15 παλαιὰ c. Stephanus. πάλαι libri. παλαίτατα Reiskius\*\*\*) 16 ἐτράπην ACDEFP. conversus sim L. ἐτραπόμην BVa 20 ἀοιδήμου D καθ' ἡμᾶς γενομένης C 21 πάνυ καὶ ACDEFP. καὶ πάνυ BVa ἀφορμὰς πρώτας C 22 ἀναγραφῆς ἱςτορικῆς DP 25 φοινικικοὺς ABE. φοινικοὺς DFVaP. φοινικοϊκοὺς C κατόρθως ε

<sup>\*)</sup> Etiam I, 69 μηδέν est in BVa, μηδέ εν in ADP, nec alibi rara 8 similia.

<sup>\*\*)</sup> Demosthenes adv. Theocrinem p. 1340 init. [§ 57]: οὐκ οῖδ ' ὅ,τι δεῖ πλείω λέγειν. De illo πλείω vide Wesselingium in Diodori I, 92.

<sup>\*\*)</sup> Item cum adverbio permutatum adiectivum apud Diodorum XIX, 33. πάλαι vereor ut defendi possit. τὰ ἀρχαῖα τῶν ἱςτοριῶν est p. 7, 22. Ceterum confer p. 7, 32 τὰ παλαιὰ ἔργα τὰ τῆς πόλεως, p. 8, 5 τὰ ἀρχαῖα τὰ μετὰ τὴν κτίςιν γενόμενα, p. 5, 29 ἡ παλαιὰ τῆς τῶν 'Ρωμαίων ἱςτορία.

CEF 26 τινὰ ABEVaV. τινὰς CDFP αὐτῆς ABVa. om. CDEFP. post ἀρχαιολογίαν transponit censor edit. Reisk, in Walchii Biblioth, philol, II p. 574, αὐτῆς interpretandum τῆς πόλεως, non quod Reiskio placuit historiae Romanae ύποθέςεως vertit L 27 ἐπιφανὲς supra versum m. pr. A 28 παρά C in mg. tantum 30 άλλ' έκ τῶν ἐπιτυχόντων Ε. άλλὰ ἐκ τῶν ἐπιτυγόντων ΒVaP. ἀλλ' ἐπιτυγόντων Α. ἀλλ' έπὶ τυχόντων DF (ἐξ Dmg). ἀλλ' ἐξ ἐπιτυχόντων C pag. 6, 1 ἐλευθέρους οἰκιςτὰς ADEFP. οἰκιςτὰς ἐλευθέρους BVa. οίκιττας et in mg. ἐλευθέρους C εὐχομένης ACmgEF. exouévne BCVa et post rasuram D. dexouévne Reiskius, cui etiam κεκτημένης vel έςχηκυίας in mentem venit, παρεχομένης Stephanus ante Kiesslingium 4 προελθούτης ΒΕVa. παρελθούςης ACDFP. pervenerit  $L^*$ ) τύχην ABDmgP. τέχνην CDEFVaV 5 δορουμένην D 11 interpungebatur καταλιπεῖν βαςιλεῦςι βαρβάροις, μιςοῦςι . . .: correxit Stephanus 12 τὴν] aut intercidit aliquid ut 'Ρωμαϊκὴν, aut fortasse pro βαρβάροις cum Bernaysio scribendum βαρβάρων

Cap. V pag. 6, 16 πολλῶν B, item Stephanus, Casaubonus. multorum L. πολιτῶν reliqui libri 17 ἀντικατακευᾶςαι CDF 18 οἰκηςάντων CD 24 τὸν C in mg. tantum ἀπεδείξαντο AVa 28 τοῖς γε μαθοῦςι] τότε μαθοῦςι libri\*\*) 29 προςήκει καὶ περὶ CDVaP 30 παραςτῆ
ABCmgDEFP, ut p. 9, 10. περιςτῆ CVaV 32 ὑπάρξει
A, sed ὑποτάξει mg. ead. m. γινομένη CFP pag. 7, 2
ἀεὶ τους τῶν B ἡττωμένων VaV 5 μαθούςη γε δὴ CD,
sed γ e corr. D, et in mg. μαθοῦςι uterque 7 οὔτ ABE
οὔτε CDFVaP 10 οὐδὲ μία A ἡ βάρβαρος C 11 εἰ

<sup>9 \*)</sup> Conf. p. 4, 31 ἐπὶ τὴν ἁπάντων ἀρχὴν προελθεῖν (progredi L), 6, 26 εἰς τοςαὐτην ἡγεμονίαν προῆλθον (pervenerint L). Adde p. 2, 5 προελθεῖν εἰς γνῶςιν. Alterum ab homine (ut VII, 53 παρελήλυθεν εἰς τὰς πράξεις τὰς πολιτικάς) transferre in civitatem vix licuerit.

<sup>10 \*\*)</sup> Huc respiciunt quae sequuntur p. 7, 5 μαθουςί γε δη, quibus ita superiora continuantur, ut iam, quae sit ή ἀλήθεια illa ab initio commemorata, singillatim declaretur.

δὴ ἀπέςται BEVa. εἰ δὲ, ἀπέςται ACDFP. εἴ γε ἄπεςται Stephanus. ἤδη ἀπέςτω L ut videtur 13 οἱ δὲ BEVa. οὐδὲ ACDFP τοςοῦτο A. τοςοῦτον rell.\*) 15 οὐδὲ μία A

Cap. VI p. 7, 19 πρώτου ABVa. πρῶτον CDEFP 20 καρδιανοῦ ABCDmgVaP. καρδιανῶν CmgDEF ἐπιγόνων] ἐπειγομένων BVa 22 ciκελιότου D 25 καταχωρίσαντος DmgP. καταχωρήςαντος C

27 αὐτοῦ (αὐτοῖς mg.) D 28 ἐπιβαλλόντων CDF οὐδὲ αὐτὰ διεςπουδαςμένως οὐδὲ ἀκριβῶς ΑCDEF (ubi οὔτ᾽ ἀκρ. corrigendum). οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῷ διεςπουδαςμένως BVa. καὶ οὐδὲ αὐτὰ δὴ ἐςπουδαςμένως οὐδὲ ἀκριβῶς P. οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῷ διεςπουδαςμένα Hudsonus ante Meinekium διεςπουδαςμένος (διεςπουδαςμένως mg.) C 30 ἀνέγραψε V. ἐνέτραψεν DFP καὶ κατ᾽ οὐδὲν BCVaV. Sine praepositione μηδὲν διαφόρους habes I, 69 pag. 8, 1 πρεςβύτατος (πρεςβύτατοι mg.) C κόιντός τε φάβιος καὶ λεύκιος BC. κόιντος φάβιος, λεύκιος ADEP. κόιντος φάβιος καὶ λεύκιος FVa. post λεύκιος aliquid (τε?) erasum in D 2 κίγκιος ABE. κίνκιος (DFP\*\*\*) ἀμφότερος C 3 φοινικικοὺς ABCEVaV. φοινικοὺς DFP\*\*\*) δ ἀνέγραψε ABVaV. ἀνέγραψεν CDmg. ἐνέγραψεν DEFP 7 ἐπέδραμεν B. ἐπέδραμε rell. 10 δικαιότερα B 12 τυγχάνειν ACDEFP. τυχεῖν BVaV 13 τῶν γενομένων VaV 15 αὐτῆς A, Reiskius. om. B.

<sup>\*)</sup> Etiam II, 72 ex AB τοςοῦτο revocandum: tametsi parum sibi constant codices, ut VII, 6.

<sup>\*\*)</sup> Etsi nusquam Κιγκιννάτος, sed Κικιννάτος dixit constanter X, 11 5. 17. 23, alibi (nam quod XI, 15 vulgatur Κινκινάτος, in scriptis est Κικινάτος): tamen Κίγκιος sine discrepantia legitur I, 79. II, 38. 39, idemque I, 74 A praebet, ubi BVa Καίκιος.

<sup>\*\*\*)</sup> Eadem fluctuatio p. 5, 25. 10, 7. Nullo [nisi fallit memoria] codicum dissensu Φοινικούς scriptum II, 66. Praetuli quod rationi est consentaneum, tametsi alterum Sylburgius defendit ut ad similitudinem latinae voeis factum. [Post accuratius examinatos codices nulla iam dubitatio est quin sola proba habenda sit Φοινικικός forma.]

αὐτοῖς rell., defensum a Wakefieldio Silv. crit. V p. 104
ἐπ' CDF 17 ἐπομένοις VaV 18 φιλοτιμώτατον DEFVaP.

laboriosissimum L h. e. φιλοπονώτατον 19 ἐνθυμουμένους

ACDEF. ἐνθυμουμένοις BDmgVaP 21 ἄξιον B ante corr.

25 an ἀποδείξαςθαι? vide ad p. 3, 1 26 ἀνθρώπους

om. B 27 φιλοθέωρος ACDEF, Reiskius. φιλοθεώρους

BDmgVaP 28 ᾶς] ὡς vel ὅςη (ut p. 6, 23) Sylburgius

δύναμις ἦν ἀποδοῦναι libri. δύναμις ἀνταποδοῦναι conieci olim 29 τε ACmgDEFP. om. BCVa ἀπήλαυςα B

διατρίψας BCVaV. διατρίβων DEFP 31 αὐτῆ ABCmgDEFP.

ταύτη CVaV

Cap. VII pag. 9, 1 ὑπὲρ ABDmgEFV. om. CDVaP 6 ἐπισεσυρκότων BC et post Reiskium Kruegerus in Dionysii Historiogr. p. 260, Dobreus Advers. I p. 561. ὑποσεσυρκότων rell.: vide Wolfium in Demosthenis Leptineam p. 496, 23 R.

9 ἡ τούτων γνῶςις εἰς ἐμὲ ABVa. εἰς ἐμὲ ἡ τούτων γνῶςις τεll. παραγέγονεν C in mg. tantum μὴ δὴ C. μὴ sine δὴ BVa 12 προειπεῖν ACVaV. εἰπεῖν B ut p. 1, 3: cf. p. 9, 32. διελθεῖν DEFP. disserere L εἰς BCEV. om. ADFVaP 13 Ἰταλίας F 15 καὶ ante ἑκατοςτῆς om. BVa 18 τῶν Reiskius. om. libri 19 τῷ addidi. om. libri 23 τὰ δ᾽ B ας ABCmgDFP. ὅςα CVaV 24 Ὑνμαῖων ACVaV. Ὑνμαῖοι BDEFP 25 οὐαλλέριος A\*) ἀντιεὺς AB CEFVa. ἀντιὰς DP. [ὁ ᾿Αντιεὺς recte ut videtur Buechelerus] \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Conferri potest Appiani Βαλλέριος, defensum ab Wannowskio de ratione qua Graeci in scribendis nominibus propriis Romanorum usi fuerint (Posnaniae a. 1836) p. 2. 11. Sed apud Dionysium Οὐαλέριος formam praeter hunc unum locum libri servant constantissime: II, 13. 46. IV, 67. V, 21. 22. 23. VI, 39. VII, 1. IX, 28. X, 9. 17. Alio modo XI, 4 in Veneto et Ambrosiano peccatum Γαλέριος. Ac cadit illa geminatae liquidae excusatio in terminationem tantum nominum, cuius modi paullo inferius est Λικίννιος.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Αντίας vel 'Αντιάτης vel 'Αντιᾶς (ut Νομᾶς) Sylburgius, 'Αντίας Wannowskius p. 15. Atque hoc quidem relinquamus Plutareho (v. Romuli 14), quid inter proprium et gentile nomen interesset parum curanti. Dionysio urbis conditor est 'Αντίας Ι, 71, gens 'Αντιάται semper (quod

26 Λικίννιος libri\*) μάκερ αἴλιοί VaP. μακερέλιοί CmgDF. μακκερέλιοί Ε. μακαιρέλιοί Α. μάκαιρ ἔλιοί Β. μακαιοί C 27 ςυχνοὶ πρὸς τούτοις ABVa. πρὸς τούτοις cuχνοὶ rell.: cf. VII, 1 καὶ ἄλλοι ςυχνοὶ τῶν Ῥωμαίων ςυγγραφέων 28 ὁρμώμενος BCDmgFVaP. ὁρμώμενοι ACmgE. ὁρμόμενοι D 29 χρονογραφίαις ABCmgDEFP. γραφαῖς CVaV ἐοικεῖαι (ἐοικυῖαι mg.) C 30 οὖν ABCmgEF. οπ. CDVaP 31 διήλεγμαι DEFP. διήλεγμαι C ἐςτι del. Pflugkius 32 προειπεῖν] dicere L, ut p. 9, 12 τε αὐτὴν περιλαμβάνω ABCEVaV. οπ. DEP pag. 10, 1 ποιοῦμαι πραγμάτων BVa. πραγμάτων ποιοῦμαι rell.: cf. ad p. 4, 31 μι 2 ἀποδίδωμοι C

Cap. VIII pag. 10, 3 μèν om. CDFP 5 cυγγραφεῖς α γενόμενοι C 7 φοινικικοῦ ACEFVa. φοινικοῦ corr. e φονικοῦ B. φοινικοῦ DP 8 εἰκοτῆς BVa. ὀγδοηκοςτῆς ACDEFP 10 ἐν] cùν A 14 ὅςας (ὅςαις mg.) CD 16 ἕκαςτος P 17 post κράτιςτα in A ʿlacuna octo vel novem litterarum'. Nisi forte propter membranae eo in loco labem vacuum spatium relinquebatur 18 ἀποδείκνυμι BVa. ἐπιδείκνυμι rell. 20 πολέμους] μόνους vel ἰδία excidisse suspicatur Stephanus 21 οὐχ BVaV 22 χρονικαῖς] διηγήςεςι excidisse putabat Stephanus, ἀναγραφαῖς subaudiendum

πραγματευτάμενοι ABCEVaV. πραγματευόμενοι DFP 24 τε] γε Reiskius. Contra μονοειδεῖς τε γὰρ ἐκεῖναι καὶ Pflugkius. Vide, si tanti sit, Schaeferum App. in Demosth. I p. 191. 690 προϊστάμεναι BVa: ef. X, 29 εἰ δὲ προσίσταται τοῦθὸ

Reiskius. Fort. χρονογραφίαις 23 &c] οΐας Sylburgius

quidem ex codicis A in VI, 92 auctoritate malo 'Αντιᾶται scribi etiam IV, 49. VII, 37. IX, 58. 59 licet refragante Wannowskio), sed rerum scriptor Valerius 'Αντιεύς etiam II, 13 consentientibus AB, eamque formam testatur Stephanus Byz. v. "Αντεια.

<sup>\*)</sup> Λικίννιος, de quo Wannowskius p. 10, etsi ubique editur apud. Dionysium (II, 6. IV, 6. V, 47. 74. VII, 1), tamen in A ter exstat simplici liquida scriptum: II, 52. VI, 11 (ubi consentit B) et VI, 89.

ύμιν 29 ἀγωνίτματιν CV. ἀναγνίτματιν Va pag. 11, 1 διονύτιότ εἰμι BCVa. εἰμὶ διονύτιοτ ADFP. διονύτιοτ Ε άλικαρνατεὺτ ABCEF. άλικαρνατετὸτ DVaP δ'] δὲ B 2 ἐγθένδε ABCEF. ἐνθάδε DVaP. hic L

Cap. IX ἀρχὴ τῆς ἱςτορίας praemittunt CEP. Haec usque ad caput 13 medium excerpsit Eusebius Chron. Armeniacae interpretationis tom. I p. 361 sqq. ed. Ven. pag. 11, 8 ἀβοριγίνες CD. ᾿Αβοριγίνες scripturam testatur Stephanus Byz. s. v.

11 cποράδην D. sparsim Eus. Arm. 13 cυνήροντο BhV. cυνήραντο vulgo τοῦ] τοὺς C, τοῦ mg 14 τὸ] τὲ C, τὸ mg γένος AB. ἔθνος CDP 15 περιεβάλλοντο CD 16 αὐτῆς D, αὐτοῖς mg 17 λίρις CDP. δίρις AB, sed ί e corr. B Τίβερις] immo Τέβερις, ut videtur: cf. cap. 28 sqq. 18 ὑπορείας D ἀπεννίνων AB. ἀπεννινῶν DP. ἀπενινῶν C 19 ἡ C in mg. tantum 20 ἐκβολὰς ABCmg. ἐμβολὰς CDP ρη 21 τυραννικὸν D τίβερις libri 23 ὡςτίας C. ὡςτείας B. ὡςτείας A. ὀςτίας DP τοῦ ABC. om. DP 24 ὁ om. B

λίρις CDP. δίρις AB Μίντουρναν] μιντοῦρναν CDP. μιτούρναν A. μιντούραν B. Μέντυρνα ex ipsius Dionysii lib. XVI commemorat Stephanus Byz. s. v. 26 οὐκ ἔτι AC 27 ἀλλαγαῖς DmgP. ἀλλὰ ταῖς ABCDV αὐταῖς] συχναῖς Sylburgius. τρισςαῖς Reiskius. delet Pflugkius. ὀνομασίαις δ' οὐ ταῖς αὐταῖς (vel δ' ἄλλοτ' ἄλλαις) c. idem 30 ποίψ καιρῷ ἐβασίλευσε λατῖνος add. Dmg 31 ἐδυνάστευε B 32 αὐτοῦ AB. αὐτῷ rell. οἰκήσαντος ABCD pag. 12, 2 τε om. B 5 παρὰ σφίσιν C. παρά σφισι DP 9 τοῦ DmgP. τε ABCmgD. om. CV 10 μέλλοι] f. μέλλοιεν 11 λαβόντες CV

Cap. X pag. 12, 12 ἀβοριγίνας CD ΄ ρωμαίοις ABC. ρωμαίων DP. Romanorum Eus. Arm. 15 ὅςην ὁ CDP καὶ τυρρηνικὴ θάλαςςα BCV. καὶ τυρρηνικὸς DmgP. om. AD. et Tyrrhenum mare Eus. Arm. 16 τριταὶ (τρίται mg) C. τριτταὶ V terliamque partem terrae quam Latini tenebant Eus. Arm. περιέπουςιν BV γῆς ἄλπεις BCmgDmgP. γῆς ἄλπης C. τῆς ἄλπης D. τῆς ἄλπεις A 18 τὸ] τῆς D

19 γενεάρχας ΑD. γενάρχας BCP πρωτογόνους] de πρωτογενεῖς cogitabat Sylburgius. primogeniti Eus. Arm. 20 πλανήτας Α 24 παραλάττους D καὶ om. B 25 ἀβερριγῖνας DmgP. ἀβορριγῖνας V. ἀβοριγῖνας BC. ἀβοριγίνας Α 26 αὐτοὺς BCV. τοὺς ADP πλανήτας Α κινδυνεύειν B 27 διαφέρει (διαφέρειν mg) D 28 λελέγων Dmg. δὴ λέγω ABC DVP 29 μὴ δὲ μίαν Α βεβαιῶς P 30 κατοικοῦς C 31 περὶ λυγίων add. Dmg λιγύων] Libyorum Eus. Arm. 32 τῶν C in mg. tantum pag. 13, 3 οὐ BC. οὐδὲ ADP προςωτέρω περὶ αὐτῶν C

Cap. XI pag. 13, 4 ρωμαϊκών ABV. ρωμαίων CDP 6 et 8 πόρκιος κάτων et γάιος ςεμπρώνιος add. Dmg 11 διορίζουςι D 12 έξης D 17 εἰ δ' ἐςτὶν . . . ὑγιής iuxta meam vero sententiam Eus. Arm. 18 εἴαςαν (εἴηςαν mg.) C 19 νῦν ABCV, Eus. Arm. om. DP 20 πρῶτοι] πρὸ Β 22 τοῦ Λυκάονος] Lycaonensium Eus. Arm. αἰζιοῦ AB. quintus a Zeo Eus. Arm. 23 πρῶτον Β πελοπογής τω Β 24 ταύτης δὲ υίὸς λυκάων ετέρος τούτου δὲ Οἴνωτρος B omissis mediis 25 αἰζιοῦ Α 26 δηιάνεια  $^{\rm p}$   $^{\rm C}$  27 δηϊάνειρας  $^{\rm A}$  27 οἴν $^{\rm o}$ τρος  $^{\rm c}$   $^{\rm c}$  29 τροία  $^{\rm C}$ . τροία AD. τροίαν BP 31 οἴνωτρος C 32 λυκάωνι C pag. 14, 3 οἴνοτρος C κατεςκευαςάμενος D 4 ναυτικὸν om. Β διαιρεί Β πόντον] πόρον Β. κόλπον c. Reiskius 5 εἴποντο D 6 δὴ C in mg. tantum τὸ ἔθνος τοῦτο λέγεται Α. τοῦτο τὸ ἔθνος λέγεται Β. τοῦτο λέγεται τὸ ἔθνος CDP 7 καταρχάς ABCD. κατ' άρχάς P 9 ώρμήςαντο Β. ώρμίτατο c. Portus 10 ἄκρας ἰαπυγίας D ἐκβιβάτας ΛCmgDP. εἰςβιβάςας BCV 11 καθιδρύεςθαι (καθιδρύεται mg) C 12 οἴνωτρος C 13 μοίραν D 16 ἐπὶ Β. ἀπὸ rell.: cf. cap. 30 17 μετέλαβεν Stephanus. μετέβαλεν libri. μετέβαλεν ές c. Reiskius

Cap. XII pag. 14, 20 ἀρότρους B. τρόπους (ἀρότους mgg.) CD 21 ἀνακαθήρας pro ἀνακαθάρας B 22 αὐτοῖς  $\Lambda$  ἄικηςε ABD 23 ὅςπερ DmgP. ὥςπερ ABCD

24 τρόπος C in mg. tantum. τρόποις (τρόπος mg.) D οἰκίςεως] οἰκήςεως libri 25 οἰνῶτροία (οἰνοτρία mg.) C 26 ὅςον D οἴνῶτροι C 27 αἰζιοῦ et αἰζιοὶ AB. Αἰζῆνος et Αἰζῆνες ε. Sylburgius 29 λυκάονος D ante corr. 30 οἰνῶτρου C 31 οἴνῶτροι C pag. 15, 2 τὸν AB. οπ. CDP 6 τὴν (τῆς mg) C 7 αὖθις Ἰταλίαν B. Ἰταλίαν αὖθις ACDP 8 παραλίαν AB. παράλιον CDP 9 οἰνῶτρων C 11 ἰαμβικῶν B φηςι] fr. 527 Dind. 13 οἰνῶτρία C τυρρηνὸς (τυρρηνικὸς mg) D 14 λυγιςτική A τε οm. B 16 παλαιοτάτους ABCDV. παλαιοτέρους P 18 οἰνῶτρους C. οἰνῶτροους B m. pr. οἰνωτροίους m. see. 19 ὧδε] fr. 3 Muell. ξενοφάνεος B,Cm.pr. ξενοφάνεως A,C m.sec. DP 20 ἰταλίης B. ἰταλίας rell. 22 οἴνῶτροι C 24 ἐν ABCV. om. DP, Eus. Arm. 29 ἰταλιῆτες AC. ἰταλίητες BV. ἰταλῆτες P οἴνῶτροι C

Cap. XIII pag. 15, 30 δcov libri. δθεν Dobreus Advers. I p. 561, Pflugkius οἰνώτρων C 31 ἄνδρα C in mg. tantum ἀρχέων D 32 cχόμενοι V pag. 16, 1 τῶν ᾿Αθηναίων γενεαλόγων libri. correxit Casaubonus 2 ἀρκαδίηι B. ἀρκαδία rell. 3 δ om. C λόγος] fr. 54 Sturz. 85 Muell. δηιανείρης Β. δηιανείρας rell. 4 κυλήνην C. κυλήνην D 5 κυλήνη C. κυλήνη D 6 ξκαςτοι τούτων τόπους] εκαςτοι τόπους Β. τόπους εκαςτοι τούτων ΑCDP 7 οἰνωτρου C μνήςκεται Β 8 οἴνωτρος C οἴνωτροι C 9 οἱ ἐν Ἰταλίη . . . . Πευκέτιοι καλέονται ABC (sed C sine οί) RV. om. DP 11 τε καὶ ABCDV. καὶ P 12 γένους ABCV. γενών DP  $\phantom{0}$  οἰνωτρων C  $\phantom{0}$  13 εἰςιν B 15 τοῦτο ἔγγονον αὐτῶν τῶν Β. τούτων ἔγγονον αὐτὸ τῶν rell. οἰνωτρων C πείθομαι] τίθεμαι c. Reiskius 19 ἀπαναςτής αντα Β 20 πρός έςπέρια ΒΟ εύρώπης C 21 οἰνώτρους C 24 ἣν ABCDmgV. ἣς CmgD. ὡς P 25 ἐπὶ Β. ἀπὸ rell. 'Αρκαδικὸν] ἀρχαϊκὸν c. Casaubonus 27 παραλίους] παλαιούς V 29 μὴ δὲ AP 30 βαρβάρους AB. βαρβάρων rell. 31 νομῖςαι D

Cap. XIV pag. 17, 2 άβοριγίνες CD 3 οἰκοφθορηθεῖcaι ABCV. οἰκοφθόρων βαρυθεῖcaι Dmg. οἰκοφθόρων βαρηθεῖcaι P. οἰκοφθοβάρρων ἡηθεῖcaι D. οἰκοφθόρων μαρανθεῖcaι c. Reiskius 5 ἀπεννίνων ABCV. ἀπεννινῶν DP 7 αί] καὶ ήμερήτιον libri 8 όδοῦ· ὧν] ῷ δουλεύων Β, prob. Reiskius ως] ων Reiskius 9 παλάντιον C 10 ἀφεcτιὺς ἀρεάτου Β. ἀφεςτιὺς ρεάτου rell. οἰκουμένοις (οἰκουμένης mg.) C 11 ἔτι ὑπὸ ῥωμαίων C 12 τριβόλα AB. ή τριβόλα A m.sec.CDP. Τριβούλα vel Τρηβούλα Cluverus Italiae ant. p. 683 14 cuecβόλα ACmgR. οὐεςβόλα BCDP. Cυεccόλα Sylburgius 15 τριβόλου Β πληςίων C 16 τεταράκοντα D 17 cούνα ABV. cοῦνα C. cούνη DP. Cοάνα Sylburgius 18 ἄρεος BC. ἄρεως ADP μήφυλα ΑΒ. μηφύλα CDP. μιφύλα V ἄπωθεν Β 23 τάφροι CV. τάφοι rell. 24 πολυανδρείων C μηνυομένων c. Reiskius 25 άθηνᾶς ἐςτιν AB. ἐςτιν άθηνᾶς CDP 26 ἀπὸ δὲ . . . . . όδοῦ iterat D 27 ἰοῦςι AB. εἰςιοῦςι CDP ἰουρίας libri. Ἰουλίας Portus, Οὐαλερίας Sylburgius, Cαλαρίας Gelenius παρακόρητον A. 'Semel monere volo saepius praepositionem ita cum substantivo coniunctam esse [in A]; ubique hoc annotare nolui.' (Fea) Κόριτον Cluverus 28 κόρςουλα Β. κορςούλα Α. κορςούλα DP. κούρςουλα V. κουρςούλα C. Καρςοῦλα Cluverus 29 ῖς C. ἶςα D 31 ὁπόςα libri. ὁπωςοῦν conieci pag. 18, 3 ῥεάτον C 4 λιτίνην Α ή βατεία C. ή βατία rell. 5 τριακοςίων corruptum visum Cluvero 6 ματιήνη ABCmgRV. ματιήρη CDP ταύτη AB. ταύτη δὲ CDP ἄρεος B. ἄρεως rell. 9 ἐπὶ ACmgDP. ὑπὸ BCV καθεζομένη περιττερὰ P. καθεζομένη ABCD 11 άβοριτίει CD 12 δρυοκολλάπτην C ξυλίνης Β. ξυλίνου rell. 13 τέτταρας Α. τέτταρα rell. 14 ἀπέχουςι C 15 παλαίτερον AB. παλαιότερον rell. 16 ἀφίλακτον D 17 αἴρουςιν Α. ἢ αἴρουςιν ἢ αἱροῦςιν Cmg 18 ώς πολλά πειραθέντες ούχ AB. ώς πολλά πειραθέντες ώς οὐχ C. πολλὰ πειραθέντες ώς οὐχ DP 20 ἐπὶ CD (ἔτι Dmg) την την AB. την αὐτῶν την rell,

Cap. XV pag. 18, 22 κοτύλεια Β. κοτυλιανοί V 24 λίμνητεταττάρων D 26 βάθος] βύθος c. Reiskius 27 οί om. Β 28 στέμμασι] σκάμμασι σ. Reiskius πελάζειν τῶ νάματι Β 29 φυλάς couciν CDP τις ν έτηcíoιc B ut videtur. τιςὶ διετηςίοις rell. 30 ἐπιφαίνοντες (ἐπιβαίνοντες mg) C 32 ὡς περᾶν ΑC pag. 19, 3 ήρέμα om. CDP 6 ພν ή φύτις δρά καὶ θαυμάτων libri. καὶ ὧν ἡ φύςις δρά θαυμάτων c. Reiskius

Cap. XVI pag. 19, 8 δευτέρα τῶν ἀβοριγίνων οἴκηςις praemittunt CDP πρώτον Β οί Β. om. rell. ἀβοριγίνες CD 13 τις C in mg. tantum 14 καταβίου A 17 τιςὶ] f. πως 19 οὐρανίοις A. οὐρανίαις rell. 20 ἐξενέγκοι Sylburgius. ἐξήνεγκεν libri 21 τοιόνδέ τι Α 23 ὅτωι δὴ A. ὁτψδὴ rell. 24 αἰτίους ACD (ἐτείους Dmg)

25 ενανδρίας C 30 δρώιεν Α. δρώεν Β. δρώεν Cmg. δρώντες CDP αὐτοῖς Β τε Β. γε rell. ἀξιοῦντας Α

31 γενέςθαι Β 32 μεταλαιψόμενοι C, μεταληψ. mg pag. 20, 1 έτέραν, την Stephanus. έτέραν την vulgo ύποδεξαμένην Α. ύποδεξομένην rell. 4 cυλλαμβάνων C 5 κατορθοῦντας τὰς C, κατορθοῦν mg. τὰ τῆς ἀποικίας c. Reiskius 6 δὴ ABCP. δὲ D, vulgo 8 ἄγους Β. ἄγος rell. 9 ὅτω δὴ Cmg. ὅτωι δὴ Α. οὕτω δὴ C. ὁτωδὴ BDP 14 ἀβοριγίνες CD 15 γης Stephanus. γης της libri

καταςφὰς Α 17 ἀντεμνάτας τε καὶ CDP 18 φιλοκνέους D. φιλοκνέους ABC τους τοις Α κορνικλοίς Β. κορνίκλοις rell. 19 ὄρεςιν CD τιβουρτίνους AP. τιβουρτίνους B. τυβουρτίνους CD ους B 20 ςικελικόν ABC. cικελιών DP 21 προςηκούντων CD (προςοικ. Cmg) 22 cuνίτταται c. Reiskius 24 προτέρων Α 25 πολλοῦ] πόρρω libri

Cap. XVII pag. 20, 26 Haec usque ad cap. 44 fin. raptim excerpsit Eusebius Chron. interpr. Armen. I p. 364-366

ed. Ven. 27 νῦν B. om. rell. 28 ἀβοριγία CD 30 ἀβοριγίνες CD 32 καὶ κατὰ CDP pag. 21, 1 πελοπονήςου D 2 δυςπότμους (δυςπότμοις mg.) C 4 πολὺ πλανόντες καὶ C m. pr. (πολύπλανον τε m. sec. et mg.) τε om. B 6 οἱ om. B περὶ αὐτῶν delenda c. Reiskius

7 δὲ CDP ἔλαβεν D. ἔλαβεν C ἐπὶ B. ἀπὸ rell.
9 νιόβης τῆς B. τῆς νιόβης τοῦ rell. φωρωνέως D
10 μίγνυται B δὲ CDP 11 γενεᾶς ante corr. C
ἐκλείποντες B 14 φθῖος B. φθίος rell. λαρίςςης libri

18 μοίρας ABC. χώρας CmgDP φθιῶτιν καὶ πελαςγιώτιν καὶ ἀρχαΐαν Β. φθιῶτιν καὶ ἀχαΐαν καὶ πελαςγιῶτιν rell.

20τῆ om. CDP θελατταλία D 24 παρναςὸν C. παρναςςὸν rell.

Cap. XVIII pag. 21, 29 δὲ τὴν περὶ] δὲ περὶ libri 30 καλουμένην δὲ ABCD m. pr. τὴν καλουμένην D m. sec., P έςτιαιῶτιν  $\operatorname{Cmg}$ . έςτιεῶτιν  $\operatorname{AB}$ . έςτιῶτιν  $\operatorname{CP}$ . ὧςτιῶτιν  $\operatorname{D}$ ψκιςαν] ψκηςαν libri 31 βιωτίαν D. βιωτίαν <math>C εὔβειαν D 32 οἱ δ' A pag. 22, 5 κιραςίου B. κριαςίου rell. Κριάςου c. Sylburgius, Κρινάκου Wesselingius in Diod. V, 81 6 πλεῖον] πληςίον Bh αὐτῶν Portus. αὐτῆς AB. αὐτοῖς CDP τρεπόμενοι B 8 ἐπιφέρειν πόλεμον DP 10 αὐτοῖς ὄντες Β. ὄντες αὐτοῖς C. ὄντες αὐτοῖς rell. 14 τὸ A 16 μετέωροι CDP 17 πρὸς τῷ ένὶ Β, prob. Schaeferus in Dionys. de comp. verb. p. 175 18 ταύτη] αὐτοῦ ταύτη libri. αὐτὰς ταύτη c. Reiskius 20 αὐτοῦ BC. έπ αὐτοὺς ACmgDP 21 προχωροίη ABCmgD m.sec. P. προςχωροίη CD m. pr. cφῖν B 23 περιβαλλόμενοι B25 χωρείν αὐτοίς BC. αὐτοίς χωρείν rell. 26 εὐτυχήςαντες μάλιτα ΛCD. εὐτυχήςαντες δὲ c. Reiskius 27 θαλαςςοκρατοῦντες CDP. ἐθαλαςςοκράτουν c. Reiskius 29 καὶ τῶν ἀπὸ Β. καὶ ἀπὸ τῶν rell. ἀπὸ τῶν c. Reiskius θαλάς της CDP 31 προτηκούντων D τῶν βαρβάρων B pag. 23, 1 τότε μὲν (τὸ μὲν mg) D 2 τῶν πελαςγῶν γένος Β

Cap. XIX pag. 23, 5 ύπερβαλοντες D 6 άβοριγίει CD 7 τῆς Ἰταλίας χωρία CDP οἱ ὀμβρικοὶ CDP 9 κατ' ἀρχὰς BCP. καταρχὰς rell. 10 πόλιν ματίαν Β. πολιςμάτια rell. 12 δ' Β. δὲ rell. 13 ἀβοριγίων D 14 ἀβοριγίνες C 16 διὰ τάχους C. διατάχους rell. 18 κοτυλίαν BC. κοτύλην ADP: ef. e. 15 init. αὐληςάμενοι C. αὐληςάμενοι D 19 δὲ om. P περιδινουμένην C. περιδονουμένην rell. 24 Μάλλιος Sylburgius, Niebuhrius Hist. Rom. I p. 13. μάμιος ABDP. μέμαιος C. μέμαιος Cmg. Μόμμιος Glareanus, Μαμίλιος Ryckius 27 ἐγκεχαραγμένων (ἐγκεχαραγμένον mg) C εἶχεν CD 28 Oraculum e Dionysio affert Stephanus Byz. v. 'Αβοριγίνες, e Varrone Macro-cατούρνιον codd. Macr. cατορνίαν ACDP. cατουρνίαν B 29 ήδ' A. ήδ' CD. οΐδ' Β άβοριγινέων testatur Steph. Byz. άβορειγενέων Macr. νας ος όχειται . δεκάτην Α ν in νᾶςος e corr. D 31 Κρονίδη] "Αιδη Macr. [l. c. et § 31, item unus cod. Lactantii Inst. I, 21, 7] καὶ τῷ ACmgDP. κάτω BC πέμπεται (πέμπετε mg) C

 Cap. XX pag. 24, 1 δὲ CDP
 ἀβοριγίαι CD
 4 cφὰc A

 7 ἀβοριγίαι CD
 8 cυμμαχίην D
 9 πονούμενοι DE

 10 απεύδονται D
 τε] γε CDP
 12 ἀποδυςάμενοι B

 14 τύπον Cmg
 οὐέλεια B
 18 γραφουμένην ante corr.

 CD
 γράμμα A
 19 ὀρθὴν] ἀρχὴν ὀρθὴν C
 ταῖc del.

 Dawesius Misc. crit. p. 95 Harl.
 πλαγίαις CDP
 Fἑλένη ·

 καὶ Ϝἄναξ · καὶ Ϝοῖκος · καὶ Ϝἀνὴρ ABCD m. pr., P, nisi quod ἐλένη B; deletis spiritibus et accentibus D m. sec.
 21 μοῖρα

 τὶς A
 22 ἀβοριγίνας CD
 23 ἐξόδου B
 25 αἴρουςιν A

ταύτη] ταύτη δὲ c. Reiskius 26 κατάςκευαςμένη D
27 τε ως] τέως Β ἔρημα Ρ 28 εὔβοτον, πολλων καὶ] εὔβοτον. πολλων δὲ καὶ Ρ, vulgo. Pro δὲ Reiskius c. τε, pro ἄλλων dubitantius καλων vel μεγάλων 29 ἀβοριγίει CD pag. 25, 1 δ' Β. δὲ rell. καταςκευαςάμενος (καταςκευάςαντες mg) C 3 καιριτανων Β. καὶ ρητανων ante

 corr. D. κούρη τανῦν Dmg
 3 ἄγυλλα P. ἄτυλλα AC.

 ἄυτυλα B. ἄτυλα D m. pr. ἄτυλα D m. sec.
 5 ὑπὲρ

 (ὑπὸ mg.) C

 Cap. XXI pag. 25, 7 cφαλέριον ante corr. D
 φαςκένιον

 CDP
 8 ἄττα CD (ἄττα Cmg)
 10 διέμεινε] δὴ διέμεινε

 c. Reiskius
 11 ἀρχαίων] ᾿Αργολικῶν idem
 12 ἐπιμή-κιςτον B

 κιςτον B
 13 ἀργολογικαὶ P
 ὑπὲρ τῶν ὅρων libri. ὑπὲρ

 τοὺς ὅρους c. Reiskius
 17 ἔδη DP
 18 άγιςμοί BC.

 ἀγιςμοὶ A. άγιαςμοί DP
 19 ςημεῖον Cmg
 22 θυηπολίων

 ΑCD. θυηπολιῶν BP
 23 ὅμορος B
 26 ἔςχον ABCDmg.

 Χ΄ ἔςχατον D. κατέςχον P
 δέ τινα καὶ ACDP. δὲ καὶ B: unde

 ἔςχον δὲ οὖτοι καὶ τῶν c. Reiskius
 29 αὐρωνίςςους ACDP.

 αὐρονίςτους B. αὐρώγκους Sylburgius, vulg.
 ἐκμέρους D

31 λάρις ταν libri  $\dot{\epsilon}$ πὶ B. ἀπὸ rell. πελοπονής  $\dot{\phi}$  D pag. 26, 4 ψκίς θη libri οὐδὲν C in mg. tantum 6 δὲ] τε AC 7 ἐν τῶι A

Cap. XXII pag. 26, 9 τε om. B 11 τῶν χρημάτων ABCD. χρημάτων P ἢ] καὶ C 16 κατίοντα BDP 19 cυνοικητάμενοι AB. cυνοικιτάμενοι rell. Λίγυας καὶ αὐτοὺς φεύγοντας c. Reiskius 21 πρότερον ABCmg. πρῶτον CDP 22 ἐπὶ B. ἀπὸ rell. 24 καταςχεθέντες (καταχθέντες mg) C 26 τοὔνομα] μεταβαλοῦςα vel τὸ δεύτερον μεταβαλοῦςα excidisse c. Reiskius 27 δὴ B. οὖν CDP. om. A

Έλλάνικος] fr. 124 Sturz. [53 Muell.]
29 φηςὶν C
30 ᾿Αλκινόης c. Heynius in Apollod. III, 10, 1 ἱεραμένης
DP 31 δύο δὲ] δύο ABC et, in cuius mg. γὰρ positum, D. δύο
γὰρ P 32 τὸ μὲν Α πρῶτον BC pag. 27, 1 οἰνὧτρων C 2 αὐςόνων A. αὐςονίων rell. φυγόντων CDP

4 τὸ ὄνομα B 5 φίλιππος B. φίλιτος C ἔγραψε] fr. 2 Muell. 7 οὔτε C Κελῶν οπ. libri 11 ὀνομαςθῆναι ABDP. κληθῆναι (ὀνομαςθῆναι mg.) C δ' ἐκ A. δὲ B. δὲ ἐκ CDP πελαςτῶν ACDP. ςικελῶν B 'Αντίοχος] fr. 1 Muell.

14 cικελούς δὲ μετονομαςθῆναι τοὺς μεταναςτάντας B

ο μβρικ 15 οἰνώτρων C ὀπικῶν Β Πάτρωνα Bernaysius e cap. 51. cτρατῶν libri. Cικελὸν Sylburgius. Cυράκωνα δὲ Reiskius 16 δ' om. libri Θουκυδίδης] VI c. 2 μὲν εἶναι Β. μὲν rell. 17 μεταναςτάντας Β. ἀπαναςτάντας rell.

Cap. XXIII p. 27, 23 καὶ om. Β 24 πόλεις τε παρέβαλον BC, prob. Reiskius. πόλεις τε προςέλαβον ADP 25 ἄλλας δ' ΑΒCD. καὶ ἄλλας Ρ ταχεῖαν καὶ μεγάλην Β. μετάλην καὶ ταχείαν rell. 26 εὐανδρίαν AB. εὐανδρείαν C. άνδρείαν DP 28 μάλλον DP τοῖς] τῆς D 30 προςηκούντων CD pag. 28, 1 την immo πρός vel είς την ἀκρίβιαν Β 2 ολίγον δε usque ad cap. 24 fin. hine sumpsit Eusebius Praep. evang. IV, 16 p. 337 sqg. Gaisf. 
ολίγων δὲ κατέμειναν (ὀλίτον δὲ κατέμεινεν mg) C 4 αὐχμῶν AC. D ante corr. 5 δένδρεςι D διέμεινεν γενέςθαι C. διέμεινέν Eus. οὐδεὶς εως τοῦ (vel εἰς τὸ) ὡραῖος γενέςθαι διέμ. c. Reiskius 6 οὔθ' CDP 7 ὡc ACD (εωc Dmg) Eus. ού Eus. vulg. 8 έξεπλήρου BCmg Eus. έξεπλήρουν AC. ἐπλήρουν D. ἐπλήρου P 9 πεία (πόα mg) C 10 μὲν] μὲν ὡς ΑCmg τὰ δὲ Β ὑπελύμπανε D 11 τέλος] θέρος ΑC. θέρος D 12 τε om. Eus. γυναικῶν] αἰγῶν quidam Eus. codd. 13 έξημβλοῦντο (έξημβλοῦτο mg) C 14 φερούςας | τεκούςας c. Stephanus, multi codd. Eus. 15 όδυνῶν D. όδύνων (ώδίνων mg) C 16 ἔμπειροι D. ἔμπυρον C. ἔμπειρον Cmg; similiter codd. Eus., quorum duo ἀνάπηρον 17 ἔπειτα C in mg. tantum πλήθος om. CD (habet Cmg) 18 μάλτα C 20 δαιμόνων] δίκαια vel ὅςια vel νόμιμα add. Stephanus 21 ποιήςουςιν D. ποιήςουςιν (ποιήςαςιν mg.) C, duo codd. Eus. λοφήςαι Β  $25 \tau \epsilon$ ABCmg om. CDP Eus. 29 ἀπέθυςαν AB, nonnulli codd. Eus. ἐπέθυσαν CDP 30 μόνον Α τοιαῦτα (ταῦτα mg) C δὴ B. δὲ rell. μυρεῖλος CDP 31 ὀνόμαςιν Α

Cap. XXIV pag. 29, 4 εἶχον] ον e corr. C 7 αὐτούς (αὐτοῖς mg.) C ἀποδίδοςθαι D 11 ἔξειν D 13 τὸν

pag. 29, 1 ὀλίγον] alterum o e corr. C

λόγον Β εἰτηταμένου D 14 ἐπείρεςθαι Β 15 δεκάτας ἀνθρώπων Β 16 τοὺς θεοπρόπους C 18 τῆς] τῆςδε τῆς C. τῆς δὲ τῆς Β 19 τὸ] τότε libri 20 καὶ τὸ λοιπὸν . . . ἐγίνοντό τε tantum mg. A 22 αἱ οm. A ἀπαναςτάςεις A. ἐπαναςτάςεις rell., Eus. ἀλλὰ ΑCDP

ἀπαναςτάςεις Α. ἐπαναςτάςεις rell., Eus. ἀλλὰ ACDP τος εἰκὸς οἴςτρψ libri (nisi quod ἐν οἴςτρψ C): ubi ἄςπερ νεl οἴαςπερ Stephanus 23 ἀπελαυνομένων Stephanus ex Eusebio. ἀπελαυνόμεναι libri 25 έξιοῦςιν D τε οπ. Ευs. 26 πρῶτον Ευs. 30 γενόμενον ABD ὅς' ἔτη Β. ὅςα ἔτη ADP. ὅλα ἔτη C. ἐπὶ ἔτη Ευs. 31 ἀνδρούμένης] ου e corr. D 32 ἐξερούμενοι D pag. 30, 1 διαλαθόντων] αθο e corr. D. διαλαχόντων e. Sylburgius 2 ἢν δὲ πολὸ P, Ευs. ἢςαν δὲ πολλοὶ ABC. ἢςαν δὲ πολὸοὶ D τὸμπροφάςει D 3 ἀπολαυνόμενον D. ἀπολαυνόμενον (ἀπελαυνόμενοι mg.) C 4 ἀπαναςτάςεις A. ἐπαναςτάςεις rell., Ευs. ἐγίνοντο C 5 τῆς γῆς B διεφορήθη. ἢςαν Cmg DmgP. διεφορήθηςαν ABCD. διεφορήθη etiam Eus.

Cap. XXV pag. 30, 6 τὰ πολέμια libri 7 πεποιῆςθαι] τε πεποιῆςθαι BC. ποιεῖςθαι ADP 8 ἀμει+ (ἀμείνους mg) D 9 διὰ τὴν tantum in mg. D ἐπὶ πλεῖςτον B. ἐπι-πλεῖςτον rell. 10 ἀπεληλακότες vel ἐληλακότες c. Stephanus, prob. Pflugkius. ἀπολελαυκότες libri ἡ ἀνάγκη P 11 ἡγεμὼν καὶ ADP 12 ἐγένετο CDP 13 ὅπη B. ὅπηι A. ὅποι CDP 18 ἀκούεὶ D αὐτοὺς] τοὺς libri 19 ὀνομάτων B 20 περὶ αὐτῶν καὶ] περὶ αὐτῶν ADP. καὶ περὶ αὐτῶν BC 21 θουκυδίδης μὲν ἐν AB. ὁ θουκυδίδης ἐν C ἄρκτηι τῆς θρακίας μνήμηι A. ἀρκτηῖ τῆς θρακίας μνήμη B. ἀρχῆ τε τῆς θρακίας μνήμη C. ἐν ἄλλῳ ἐν ἄρκτη τῆς θρακίας μνήμην Cmg. ἀρκτῆ τῆς θρακίης μνήμη D m. pr. ἀκτῆ τῆς θράκης μνήμην D m. sec. P. Fortasse igitur: ἔχει τὰ ρ περὶ αὐτῶν καὶ Θουκυδίδης μνήμην ἐν τετάρτη [ὡς ἐπικεκρατηκότων] τῆς Θράκης καὶ τῶν ἐν αὐτῆ κ. π. Longe audaciora Reiskius molitus 23 ἔθνους] γένους DP ὅδε B. ῶδε rell. 24 ὁ λόγος] IV c. 109 καί τι καὶ Χαλκιδικὸν

ἔνι βραχὺ Thuc. δ' ἔτι C 25 λήμιον ποτὲ Α τυρτηνῶν οἰκητάντων Thuc. 26 τοφοκλῆτ BC ἀχψ D
28 ὧδε] fr. 256 Dind. 29 νάτορ B. γεννάτορ A. γεννᾶτορ CDP παῖ τοῦ BCmg. παῖ του A. παῖ ποῦ C. παῖ ποῦ D. παῖ P κρινῶν B 30 μεταπρετβεύων c. Reiskius
32 τυρρηνοῖτι P. τυρρηνοῖτ ABC. τυρρηνοῖτ D pag. 31, 1 τὰρ B. om. rell. τὸν] κατὰ τὸν Pflugkius ἐκεῖνον] πολὺ καὶ κλεινὸν excidisse c. Reiskius 3 ἔθνοτ Pflugkius. τὸ ἔθνοτ libri. ἔθνη c. Reiskius τὴν Pflugkius. καὶ τὴν libri. καὶ μόνην τὴν c. Reiskius 4 καὶ Reiskius. om. libri
7 χερόννητοτ P. χερόνητοτ D 8 ἰονικὸν B ἐττὶν (ἔνε-

стіу тід) Д

 Cap. XXVI p. 31, 11 δευτέρα γενεᾶ A ut videtur. δευτέρα γενεᾶ B. δευτέρα γενεᾶ CDP
 12 δὲ σχεδὸν καὶ CDP.

 δὲ χεδὸν καὶ A. δὲ καὶ B
 μετὰ τρωικὰ A
 13 τῆς e corr.

 D. τοῖς C
 15 ἐν τῆ ABCmg. om. CDP
 18 οὖ τε τήν

 τε CD. οὖ τε τὴν A
 19 καλεῖται δὲ] ῆ καλεῖται B

 20 κορθωνία A. κοθωρνία rell. Κορτῶνα c. Cluverus Italiae

 ant. p. 574
 23 ἔχοντες] ἔτυχον (ἔχοντες mg.) C
 27 ἐπὶ

 B. ἀπὸ rell.
 28 κατεςκεύαςαν B
 τεθεῖναι C
 τυρςεῖς

 Β
 29 ἐντείχειοι A
 ἀπὸ δὴ BCmg. ἀπὸ A. ἀπὸ δὲ CDP

 31 αὐτοῖς ABCmg. om. CDP
 τεθεῖναι D
 32 τοῖς

31 αὐτοῖς ABCmg, om. CDP τεθεῖναι D 32 τοῖς . . . μος μος μος ινοίκοις P. τοὺς . . μος μος μος νοίκους P. τοὺς . . μος μος νοίκους P. τοὺς . . μος μος νοίκους P. εἰκοῦς ι (οἰκοῦς P) P

pag. 32, 1 ξυλίνης D ωςπερ αν ACD 2 μοςςύνας B. μόςυνας ADP. μοςύνας C αὐτὰ P. αὐτὰς rell.

Cap. XXVII pag. 32, 3 αὐτοὺς μυθολογοῦντες Β. μυθολογοῦντες αὐτοὺς rell. 7 μηονίας C m. sec. μηϊονίας BC m. pr. P. μηονίας Α. μηνιονίας D παλαιὸν] κατὰ χρηςμὸν excidisse c. Reiskius μετανάςτην ὄντα] μεταναςτάντα libri 9 Μάνην Sylburgius. μάςνην ABCDP. μηόνην ἢ μαίνην Cmg

10 καὶ οπ. Β 11 γεννηθεῖναι D. γεννηθεῖναι C 12 θυρατέρα τύλλου] θραςτύλου V γηγενς $\hat{D}P$  ἀλίην V

13 ἀςίην ABCV. ἀδίην DP ἄτην C 14 φύναι A 16 παραλαβεῖν ABV. καταλαβεῖν CDP 18 πόλιν CD κτίς ες θαι (κτής ας θαι mg) C τοῖς] τῆς D 20 'Ηροδότω] Ι. 94 εἴρηνται Reiskius. εἴρηται libri εἴρηται ώς "Ατυος . . . . έκούτιος γέγονε e. Sylburgius Μάνεω Sylburgius. μάςνεω ACDP. μαςνέω Β. μαίνεω CmgR 21 μηιόνων (h. e. in hoc codice μηόνων) Α. μηϊόνων BCP. μηϊόνων D 23 μηόνων] ut antea 26 ἀλεξιτήρια CP 27 προςφερομένων D 28 διανείμαντα "Ατυν ἄπαντα c. Valckenarius in Herod. Ι, 94 29 διχή κλήρους Ρ. διχή κλήρου CD (κλήρον Cmg). διὰ κλήρου AB, sed διχῆ γρ. Bmg μύραις A τὸν μὲν Α. τοῦ μὲν rell. 30 ἐξόδῳ ἐκ τῆς c. Reiskius τὸν δ' AB. τοῦ δ' rell. 31 μὲν τῆ προςνεῖμαι τὸν δὲ τῆ. λαχούςης Β. μὲν προςμεῖναι, τὸν δὲ μή. λαχούςης rell. 32 τύχην, ἐκχωρῆςαι] τὴν μὲν ἀμείνω τύχην ἐκχωρῆςαι iungebatur. Pro μὲν ἀμείνω c. τοῦ μένειν (vel μεῖναι) Casaubonus

pag. 33, 1 τὴν Α. τὴν Ď. τὴν δ' BC. τὴν δὲ P, vulg. Quod cum servarent Casaubonus et Valckenarius, alia non probabilia ille excogitabat, hic autem τὴν ἀμείνω (recte μὲν deleto) τύχην, μὴ ἐκχωρῆςαι, ἐκχωρῆςαι δὲ τὴν ἑτέραν proponebat. Rectius Reiskius ἑτέρα C 2 δρμηςαμένην C δὲ CDP

Cap. XXVIII pag. 33, 6 cυγγραφεῖc] ἐν γραφῆ libri 7 ταυτὰ Α. ταῦτα Βh μετατίθεντες (μεταθέντας mg) C 8 οἰκισμὸν AB. οἰκιστὴν CDP 10 δ' om. libri 11 ἐμβαλεῖν D 12 ὅςαι πέραν ΒΡ. ὅςαιπερ ἄν AD. ὅςαπερ ἄν C (ἀλλ' ὅςαι Cmg) τεβέριος Α. τιβέριος rell. 17 ὑποδεέςτερον Β. ὑποδεεςτέρου Α 18 λυδῶν tantum in mg. C 19 μηϊόνων D. μηιόνων A. μηϊόνων BCP 20 τε] δὲ Β 22 τόρηβον Α. τόρημον Β. τόρυβον P et (sed τορ e corr.) D. τόρυον C. Τόρρηβος est Stephano Byz. 24 ἐπεκείνων Α 25 ὧδε] fr. 1 Muell. 26 τορήβου δὲ τόρηβοι Α. δὲ τορήβου τόρηβοι Β. δὲ τορύβου τόρυβοι DP. δὲ τορύκου τόρυκοι C 27 ἡ om. Α 27 ξυνοῦςιν] ςυλοῦςιν P. ςιλλοῦςιν Fr. ritschelii ορυςυμα i.

Α. cίλλουςιν Β. cυλλοῦςιν (sed deleto λ altero) D. cύλλουςιν (ςυλοῦςιν. ἴςως cίλλουςιν mg) C. Fort. cυλῶςιν. ζηλοῦςιν ἀλλήλους εἰς ῥ. ε. Reiskius 28 ἀλλήλους libri ἴονες DP 29 ὁ ABCP. om. D τυρρηνούς] τυρρηνίους κοὺς Β 31 ἰταλίαν ante corr. D ἢν ante corr. D νῦν ΑC. om. BDP 32 ὧδε] fr. 76 Sturz. [1 Muell.] pag. 34, 2 φάςτωρ Β ἀμίντωρ C 4 ςπηνῆτι D 5 ἐν τῷ om. B ἰονίῳ D(?), Sylburgius. ἰονικῷ ABC. ἰωνικῷ P 6 μεςογεία Β. μεςογείῳ rell. 7 μυςῖλος C. μυρςῖλος CmgP δὲ τἇ BC. δὲ Α. τὰ DP 8 ἔλλανικῶι Α 9 φηςὶ C 10 πελαςγοὺς

12 ταῖς ἀθήναις Dmg 13 πελαργικὸν AD. πελαςγικὸν C. πελαςγικὸν BP 14 περιλαβεῖν (περιβαλεῖν mg) C. περιλαβεῖν D

(πελαργούς mg) C 11 ώς] οίς δμοίως c. Reiskius

 Cap. XXIX pag. 34, 15 μέν τι Β
 18 αὐτοὺς τῆς

 DmgP. αὐτοῖς τῆς AC. αὐτοῖς τοῖς D. τῆς sine αὐτοὺς B

 19 ἐπεὶ ABC. ἐπειδὴ DP
 22 γέ τοι om. BC (habet Cmg)

 24 που ABCmgP. ποι CD
 ἔπαθεν B. ἔπαθον rell.

 25 λατῖνοι] παλατῖνοι B
 27 τῆς δὲ διὰ C
 28 τοῖς AB.

 τοῦ CDP
 31 ἐπαλλαγὴν B. ἐναλλαγὴν rell.
 βίον A.

 βίψν D
 pag. 35, 2 διηλαγμέναις D
 οὐδὲ μίαν A
 3 καὶ

 P. ἢ D. ἢ ABC
 κροτωνιᾶται D m. sec. P. κροτωνιάταις

 ACD. κροτωνίταις B. κρηςτωνιῆται ἡροδο Dmg. οἱ Κρηςτωνιῆται Herodotus I, 57: cf. Dobreum Advers. I p. 24, Niebuhrium Hist. Rom. I p. 39 sq., Lepsium de Pelasgis p. 19

4 οὐδαμοῖς c. Reiskius. οὐδαμοῖςι Herod. οὐδ' ἄλλοις libri τφέας libri 5 περϊοἰκεόντων D m. pr. πλακιηνοὶ P. πλακιηνοὶς BC. πλακιανοῖς AD m. pr. πλακιανοὶ D m. sec. οἱ Πλακιηνοὶ Herod. τφίςι DmgP. φηςὶ ABCD 6 ἠνείκαντο ACmgDP. ἠνείγκαντο (sed γ e corr.) B. ἠνείκεντο C 7 γλώς CmgP. γλώς D. γλώς ABC ἐς CP. εἰς ABD 8 καίτοι τί c. Reiskius. καίτοι libri 10 κροτωνιάται A 12 οἰκοῦςιν D 13 ὑποληπτων C 14 κατάγετο A 15 τὰ ἀμφότερα B. τὰμφότερα A. ἀμφότερα CDP 16 ἄν τινα c. Reiskius. τινὰ libri 19 πρὸς e corr. D

τὸ δὲ τοὺς ἐν ABCmg. τὸ δ' ἐν CDP 21 ὁμολογεῖν ἀλλήλοις CDP ταὐτοῦ Β. τοῦ αὐτοῦ rell.

Cap. XXX pag. 35, 25 μην (μèν mg) C 26 οἴομαι Β. οίμαι rell. 27 οὐδ B. οὐδὲ rell. οὐκ ἔτι C παραπληcía Schaeferus in Greg. Cor. p. 610. παραπληςία Β. παραπληcíwc rell. 30 νόμοις D m. sec. P. νομαῖς ABCD m. pr. 31 άλλά τε κατά τε Β. άλλὰ κατά τε rell. 32 διαφέρουςιν ἢ πελαςγῶν Β. ἢ πελαςγῶν διαφέρουςι rell. pag. 36, 1 γὰρ] γοῦν c. Reiskius οἱ μηδαμόθεν c. Reiskius. οὐδαμόθεν C. μηδαμόθεν rell. 6 ταῖς AB. om. CDP 8 ἐπὶ ΑΒΟ άπὸ έπὶ D. ἀπὸ P 9 ποτὲ Α 10 ἐπὶ B. ἀπὸ rell. 11 περὶ superscr. D. om. C (sed habet in mg) 12 μέντοι ἀcαφέττερον] fort. excidit Τούςκους 13 δ' CDP. δὲ AB 14 μέντοι] μέν τοι libri Θούςκους praeter rem Lepsius de Pelasgis p. 11 coàc A 15 êmì ABC.  $\stackrel{\stackrel{\circ}{\text{em}}}{\stackrel{\circ}{\text{em}}}$  D.  $\stackrel{\circ}{\text{am}}$  è P τινές Β ρας έννα AB. ρας ένα CDP. Ταρας ένα vel Ταρς ένα Lepsius p. 24. Cf. Muelleri Etrusc. I p. 426. [Vide Mus. Rhen. XIII p. 477\* sq.] ἐκεῖνον C ἄκηςαν libri 17 κατεςτής αντα Α 18 ςύμπαντες] ἐκέκτηντο excidisse Reiskio visum 19 μνήμην (μνήμης mg) C διεπράξαντο ABC. διεδέξαντο DP οποίαις ABCmg. δπόςαις CDP 25 'Aλβανοῖς] ἄλλοις libri ἐπολιτεύςαντο Β 26 μὲν AB. μὲν ούν CDP πελαςγικού ADP. πελαςγιών BC. πελαςγών Cmg ἐcτίν C. ἐcτί ADP. εἰcι B

## XVIII.

## De codice Vrbinate Dionysii Halicarnassensis disputatio.\*)

§ 1.

De editis a nobis superiore anno primis XXX capitibus Antiquitatum Dionysianarum duorum nobis virorum doctorum. hoc est doctrina excellentium, iudicia innotuerunt: alterum Caroli Gabrielis Cobeti, nimiam in afferenda scripturae discrepantia diligentiam nostram conquesti in adnotationibus illis quas orationi de arte interpretandi suae praeclaro esse ornamento voluit: alterum amici nostri atque aequalis Caroli Sintenis, cui censuram opellae nostrae debemus cum bonae frugis tum propensae voluntatis plenam. Vnum est autem quiddam, de quo his iudicibus tamquam de compacto convenit, idque gravissimi in crisi Dionysiana momenti: quod cernitur in praedicata bonitate codicis Chisiani (A), reiecta autem fide Vrbinatis sive Vaticani (B). Si modo recte in hanc partem Cobeti verba interpretor p. 134 scripta, ubi allato Dionysiani Procemii exemplo ut ab omni parte sani atque integri nec ullius variae lectionis adminiculo indigentis, certa est inquit singulorum auctoritas: quantivis pretii codicem, quem in Chisiana bibliotheca Romae vidi saeculi fere XI in membranis nitidissime scriptum, habemus omnium auctorem ac

<sup>\*) [</sup>Edita Bonnae anno CIDIOCCCXLVII celebrandis die XV Oct. nataliciis Augustissimi Regis Friderici Guilelmi IV.]

testem idoneum. Quem si adeo praestare putavit, ut prae eius excellentia carere Vrbinate possemus, calidius quam verius sensit. Aliquanto cautius Sintenis comprobato eo iudicio, quo promiscuam esse Chisiani Vrbinatisque virtutem dixeram, in eo tamen se dissentire significavit, quod paullo plus quam debuissem Vrbinati tribuissem, detraxissem Chisiano: hunc enim non tantum in singulis diligentius scriptum esse, sed etiam ab eis interpolationibus liberum, quibus Vrbinatem laborare recte ipse dixissem. Vere ille quidem utrumque: et tamen de Vrbinate multo quam aequum fuit contemptius. In quo curiose excutiendo et religiose examinando quo longius 4 ego et assumptus in operis societatem Iacobus Bernays meus progressi sumus, eo certius cognovimus raram et prope singularem talis codicis indolem, qui et correctoris manum passus manifestam et cetera neglegentius ab librario habitus tamen utrumque vitium tam eximiis dotibus compensaret, ut, si paucis volumus rei summam complecti, deterioris generis melius exemplum Chisianus, deterius autem melioris generis repraesentare Vrbinas existimandus sit. Cuius laudis praecipuam partem cum in eo consistere dixero, quod longe Chisiano libro plenior et integrior testis Vrbinas exstet, facile praevideo fore ut multis satis suspecta talis quidem laudatio sit. Quid enim proclivius quam in eiusdem societatem interpolationis, quam de libro illo ultro concessimus, ea quoque additamenta adsciscere, quae per se spectata vel nihil habeant quo displiceant vel habeant adeo quo vehementer placeant? Contra quid magis mirum quam in eodem teste et fidem summam et licentiam non mediocrem coniuncta esse? Et tamen hoc ita esse tam luculentis nos documentis non persuasuros tantum, sed demonstraturos confidimus, nemo ut contra sentiat.\*) Quae demon-

<sup>\*) [</sup>Vix credas umquam haec legisse, qui de codicum Dionysianorum ratione anno quidem 1860 sic decreverit: 'Cum autem Chisiani libri antiquissimi auctoritas apud Ritschelium Ambrosiumque tantum valuerit, ut ad eius praecipue fidem scriptoris verba exigi posse existi-

stratio cum reliquorum librorum, Coisliniani (C) potissimum et Regii (D), rationibus ita copulata erit, ut plane appareat in hos demum codices verae interpolationis notionem et latius patentis licentiae cadere, prae qua mediocrem vim Vrbinatis vitiatio habeat ad singulas fere voces pertinens intraque modicos fines levioris correctionis subsistens. Quamquam Coislinianus quidem medium potius locum quendam tenet: quocum non minus saepe scripturae integritatem Vrbinas quam pravitatem Regius communicet. De praestantia autem Vrbinatis codicis cum loquor, cogito de prima parte Antiquitatum, quae ad caput XIII libri VI pertinet: hinc enim una cum manu librarii ipsa indoles scripturae mutata apparet. Quapropter in exemplis afferendis ultra illam partem nunc quidem non progrediemur.

## § 2.

Ipsum initium Antiquitatum nuper a nobis emendatius editum satis esse argumento potuit, quot lacunis hi libri Dio5 nysiani e Regio codice per Stephani exemplar (P) ad nostram aetatem propagati, eisque quam gravibus laborarent. Talium autem lacunarum aliquanto graviorum cum ne una quidem solius Chisiani virtute, plurimae vero coniuncta Vrbinatis Chisianique bonitate expleantur, vel hinc probabilis poterit

marent, mihi res longe aliter sese habere videtur. Vrbinatis enim praestantia, quamvis levioris cuiusdam interpolationis commaculata vestigiis, ea est ut emendationem totam fere ab hoc libro repetendam esse mihi persuasum sit.' Scripsit autem haec Adolphus Kiesslingius meus praefationis suae p. VI, mira sive oblivione sive ignoratione commentationis meae. — Meas in partes non mediocri cum voluptate vidi Carolum Sintenisium concedere editis Servestae annis 1856. 1862. 1865 Emendationum Dionysiacarum' specimine I (p. 8), II (p. 1), III (p. 1), doctrinae et acuminis plenis. Et novissimo quidem loco ut Vrbinatis calidiorem admiratorem Kiesslingium, ita paullo tenaciorem Chisiani patronum Hermannum Sauppium (Nunt. Gotting. a. 1861 m. Nov. p. 1841 sqq.) prudentissimo ut nobis videtur iudicio impugnavit. Vnde consequens est, ut mediam quandam viam ipse amplectatur vix diversam ab ea quam nos commendaveramus.]

de fide maioris in Vrbinate integritatis coniectura fieri. Velut omnes in se veritatis numeros nemo puto diffitebitur haec habere, quae infra posui, unius Vrbinatis supplementa. Libri ΙΙΙ, 72: διηγήςομαι δὲ καὶ τὸν τῆς ἐπιβουλῆς τρόπον [ἀπὸ της πρώτης ἐπιχειρής εως αὐτῶν ἀρξάμενος.] ὁ Νέβιος έκείνος κτλ. - ΙV, 57: ἐγέγραπτο δ' ἐν αὐτῆ μάλιςτα μὲν ζώντα παραδούναι τὸν υίὸν αὐτῷ [καὶ κομίζεςθαι τοὺς διωμολογημένους μιςθούς, | ἐὰν δὲ ἀδύνατος ἢ, τὴν κεφαλήν ἀποτεμόντα πέμψαι αὐτῷ. Vbi quod deleto αὐτῷ in B est ἀδύνατος ἢ τοῦτο τὴν, hoc quidem exemplo esse potest, quali de genere sint quas illi libro correcturas tribuimus; offensus enim satis languido αὐτῷ pronomine voluit, nisi fallimur, librarius ἐὰν δὲ ἀδύνατον ἢ τοῦτο, τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντα πέμψαι: sed prius additamentum illud servavit profecto ex archetypo suo.\*) - Non dispar horum ratio supplementorum, quae soli C cum B communia, ex eiusdem fontis, diversi a Chisiani fonte, praestantia repetenda sunt. Ι, 54: ἐπεὶ φέρε τίνας ἂν αἰτίας ἔχοι τις ὑποθέςθαι τῶν ἐν 'Ιταλία αὐτοῦ μνημάτων, [εἰ μήτε ἦρξε τούτων τῶν χωρίων μήτε καταγωγάς έν αὐτοῖς ἐποιής ατο μήθ' ὅλως έγνώς θη πρός αὐτῶν; ] άλλ' ύπὲρ μὲν τούτων κτλ. — ΙΙΙ, 39: μετὰ τοῦτο γίνονται Λατίνων τε καὶ 'Ρωμαίων [μεγάλαις δυνάμεςι παραταξαμένων] μάχαι διτταί. -- ΙV, 15: ώς δὲ Οὐενώνιος ἱςτόρηκεν, εἰς μίαν τε καὶ τριάκοντα, [ώςτε cùν ταῖς κατὰ πόλιν οὔςαις ἐκπεπληρῶςθαι τὰς ἔτι καὶ εἰς ἡμᾶς ὑπαρχούς ας τριάκοντα καὶ πέντε] φυλάς κτλ. - ΙΥ, 39: τὰ μετὰ ταῦτα δεινὰ μὲν ἀκουςθῆναι [, θαυμαςτά δὲ καὶ ἄπιςτα πραχθηναι] της ἀνοςίας αὐτοῦ θυγατρός ἔργα παραδίδοται.

§ 3.

Orsi sumus a simplicissimis exemplis. At enim vel haec, quibus sane sine magno vel rerum vel sententiarum detri-

<sup>\*) [</sup>Ex interpolatione esse αὐτῷ vitiosus in πέμψαι αὐτῷ hiatus arguit.]

6 mento careamus, quis quaeso credat interpolatoris temeritate conficta esse? ut parumper largiamur potuisse fingi. Nisi quidem miro ac prorsus singulari interpolandi artificio plane gemella additamenta tribues, quae numero plurima utriusque codicis, B et A, memoriae debentur. Velut, ut in paucis έπ' αὐτὸν τὸν βαςιλέα [καὶ διηγοῦνται τὰ γενόμενα.] — ΙΙ, 52: καὶ αὐτίκα τοὺς ετρατιώτας ἀναλαβὼν [ἐβοήθει διὰ τάχους, έν όδω τε όντας τούς πρέςβεις καταλαβών] άφείλετο τοὺς ἀπαγομένους. — ΙΙ, 25: ἐπὶ τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ φαρρός, δ καλούμεν ήμεις ζέαν Γαύτη γάρ ην άρχαία καὶ μέχρι πολλοῦ συνήθης ἄπασιν αὐτοῖς ἡ τροφή. φέρει δὲ πολλὴν καὶ καλὴν ἡ Ῥωμαίων τῆ τὴν ζέαν.] Verum in eisdem libris eisque solis quem ad modum alia exstant propter ipsam rerum proprietatem a quavis interpolationis suspitione libera: exempli gratia I, 74 praeclarum illud Κόιντος δὲ Φάβιος κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδόης ολυμπιάδος: ita ne potuisse quidem ullo modo confingi fatebere unius B testimonio prodita supplementa quaedam, exquisitae doctrinae laude librarii vel grammatici captum longe superantia. E quorum numero duo subieci imprimis memorabilia, alterum I, 51: ἀνελόμενοι δὲ χρηςμούς . . . . έπὶ τὸ ναυτικὸν ἀφικνοῦνται τεττάρων μάλιςτα ἡμερῶν διελθόντες όδόν. [δηλοί δὲ καὶ τὴν εἰς Βούτρωτον (sic) τῶν Τρώων παρουςίαν λόφος τις, ὧ ποτε στρατοπέδψ ἐχρής αντο, Τροία καλούμενος.] ἐκ δὲ Βουτρώτου ктл.; alterum V, 61, ubi cum Latinorum oppida triginta enumeranda fuerint, vulgo autem, etiam in A, quattuor tantum et viginti enumerentur, e B non sex quidem, sed tamen quinque accedunt, interiectis inter Καρυευτανών (sic) et Γαβίων secundum litterarum ordinem his nominibus: κιρκαιητῶν κοριολάνων κορβιντῶν καβανῶν φορτινείων, quorum ne apud Lapum quidem, de plurimis alioquin additamentis cum B consentientem, ullum vestigium servatum est. Ceterum de Lapo hoc semel monuisse satis esto.

#### § 4.

Plurima horum quae attulimus cum sane salva et sententia et constructione abesse possint, haud paullo gravior vis est eorum exemplorum, quae elapsis sive paucioribus sive 7 aliquam multis verbis obscurata atque impedita miserum saepe in modum interpretum operam luserunt criticorumve acumen torserunt. Documentorum quantum satis est expromam, postquam hoc quoque in genere parem esse earum lacunarum condicionem, quibus coniuncta Vrbinatis Chisianique ope succurritur, uno exemplo monstravero libri I c. 77: ὅπως μὲν οὖν χρη περί τῶν τοιῶνδε δόξης ἔχειν, πότερον καταφρονεῖν . . . , η καὶ ταύτας παραδέχεςθαι τὰς ἱςτορίας, ὡς ἀνακεκραμένης τῆς άπάςης οὐςίας τοῦ κόςμου καὶ μεταξύ τοῦ θείου καὶ θνητοῦ γένους τρίτης τινὸς ὑπαρχούςης φύςεως, ἣν τὸ δαιμόνων φῦλον ἐπέχει, τοτὲ μὲν ἀνθρώποις τοτὲ δὲ θεοῖς ἐπιμιγνύμενον, ήρῷον φῦναι γένος, οὔτε καιρὸς ἐν τῷ παρόντι διαςκοπεῖν ктл. Frustra in his expediendis laboratur: plana sunt omnia revocatis ex AB his quae post ἐπιμιγνύμενον exciderunt: [ἐξ οῦ ὁ λόγος ἔχει τὸ μυθευόμενον] ἡρῶον φῦναι γένος. Huic igitur consimilia etiam sine Chisiano Vrbinas cum alia multa tum haec praestat parvo magnas salebras remedio complanans. II, 24: οἱ δὲ οὔτε ἀνεγγύους ἐποίηςαν ὥςπερ ἔνιοι τῶν βαρβάρων τὰς ἀφροδιςίμους, οὔτε ἀφῆκαν ὥςπερ Λακεδαιμόνιοι τὰς τῶν γυναικῶν φυλακάς. Ηἰς τοὺς ἀφροδιαςμούς proponebat Sylburgius (et τοὺς pro τὰς habet C): τὰς ἀφροδιείμους μίξεις scribendum est e B. — III, 47: ή γυνή τοῦ Λοκόμωνος, ὄνομα Τανακύλα, ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐκ πατέρων Τυρρηνικής οἰωνοςκοπίας λαβοῦςα, μόνον αὐτὸν ἀπὸ τῶν cυνόντων ήςπάςατό τε καὶ ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐνέπληςεν. Vbi quid sibi volunt μόνον αὐτὸν ἀπὸ τῶν ςυνόντων? Immo cum his iungendum esse λαβοῦςα, ad priora autem ἔχουςα requiri iam Sylburgius senserat: ἐκ πατέρων ἔχουςα τῆς Τυρρηνικής οἰωνοςκοπίας servavit Β. — III, 50: ώς δὲ βραδύτερα τὰ παρ' ἐκείνων ἦν, καὶ κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ τείχους τὰς προςβολάς ἐποιοῦντο, παραδοῦναι τὴν πόλιν ἠναγκάςθηςαν ςὺν

γρόνω. Haec intellegi nequeunt: οί 'Ρωμαĵοι recte idem Sylburgius desiderabat, minus recte subaudiendum dicebat; oi πολέμιοι ante τὰς προςβολὰς ex B accessit. — III, 23: πλεῖςτον δὲ καὶ κράτιςτον ἐπικουρικὸν ἐκ τῆς ᾿Αλβανῶν πόλεως Μέττιος Φουφέττιος ήκεν ἄγων άπάςας ύπερβάλλεςθαι τὰς τυμμαγικάς δυνάμεις. Ibi ὥςτε abesse visum Porto et Sylburgio, 8 βουλόμενος Stephano: ὅπλοις κεκοςμημένον ἐκπρεπέcıν ὥςτε post ἄτων excidisse BC docent. — III, 24: ἐνθυμηθέντες οὖν ὅτι ἐν καλῶ τοὺς ἐχθίςτους ἡμῶν ἔχομεν, οἱ μὲν άντικους ἐπιόντες, οἱ δὲ κατόπιν, ἔνθα οὔτε πρόςω χωρεῖν οὔτ' ὀπίςω ἐπιςτρέφειν δυνάμενοι ποταμῷ τε καὶ ὄρει τῶν πλαγίων ἀποκλειόμενοι, ἀλλ' ἴτε ςὺν πολλῆ καταφρονήςει ἐπ' αὐτούς. Mancam orationem, variis criticorum conaminibus vexatam, B redintegravit in hanc speciem: ποταμῷ τε καὶ όρει ἐκ τῶν πλαγίων ἀποκλειόμενοι καλὴν δώ τουτιν ἡμίν δίκην, ἴτε κτλ. Vbi si coniecturae debeantur ἐκ praepositio et άλλὰ particulae omissio, feliciter ut saepe emendatio correctori successit; at illa καλήν e. g. s. non sapiunt mehercle correctoris ingenium. — A modicis lacunis per maiores pergo ad gravissimam V, 47: διαφέρει δὲ θατέρου πρῶτον μὲν ὅτι . . . . ἔπειθ' ὅτι οὐ τὴν ποικίλην καὶ χρυςόςημον ἀμφιέννυται **cτολὴν ἢ κο**ςμεῖται τήβεννον τὸ ἐπιχώριον τῶν ὑπάτων τε καὶ cτρατηγῶν φόρημα. Non mirum haec non expediisse editores, quae teste B sic scripta a Dionysii manu prodierunt: **cτολήν**, ή κοςμεῖται ὁ ἕτερος, οὐδὲ τὸν χρύςεον ἔχει **c**τέφανον, ἀλλὰ περιπόρφυρον λευκὴν περιβέβληται τήβενναν, τὸ ἐπιχώριον κτλ.

### § 5.

Et haec quidem exempla mutila servarunt reliqui codices. Contra aliis plurimis lacunarum, quas ipse reppererat, vestigia suis commentis nequam interpolator aut leviter obscuravit aut incredibili temeritate oblitteravit. Quorum commentorum perpetuos testes D et quae ex eo fluxit P habemus, aliquotiens solam P, non raro ad horum librorum societatem accedente etiam C, fere nusquam accedente A, qui non

minus constanter his additiciis solet quam Vrbinatis genuinis supplementis carere. Percurram insigniora quaedam non discretis generibus. I, 70: ὁ δὲ (cυφορβὸc) εἰς ὕλας ἐρήμους άγαγών αὐτὴν (Λαῦναν) ώς τῶν ἐπιτυχουςῶν τινα, φυλαττόμενος ὀφθῆναι τοῖς εἰδόςιν, ἔτρεφεν ἐν τῆ νάπη καταςκευάςας οἴκηςιν ἀναιρεῖταί τε καὶ τρέφει, Cιλούιον ὀνομάςας ἀπὸ τῆς ύλης. Sic A, interpolatione nulla inquinatus, sed narratione ut apparet mutila. Quod sentiens corrector parum commoda post οἴκητιν immisit haec verba ἡτ τὸ ἐγκυμονούμενον 9 ἀποκυης άςης, quorum loco B testatur olim exstitisse οὐ πολλοῖς γνώριμον, καὶ τὸ παιδίον γενόμενον (ἀναιρεῖται κτλ.). Idque ita se habere evidentius etiam hinc perspicitur, quod C verum hoc supplementum habet in ipsa continuitate verborum, futtile autem additamentum illud in margine. — Simillimam Coisliniani rationem atque etiam manifestiorem habes IV, 16, ubi haec in eo codice leguntur: διελών δὲ αὐτοὺς διχῆ τετταράκοντα μὲν ἐποίηςε νεωτέρους λόχους, οίς τὰς ὑπαιθρίους ἀπέδωκε ετρατείας, τετταράκοντα δὲ πρεςβυτέρους, οῦς ἔδει τῆς νεότητος εἰς πόλεμον έξιούτης έξέρχεςθαι, τοὺς δὲ ἄλλους τετταράκοντα τῶν πρεςβυτέρων ὑπομένοντας ἐν τῷ πόλει τὰ ἐντὸς τοῦ τείχους φυλάττειν. Quippe in A cum lacuna scriptum est ἐποίηςε νεωτέρων λόχους οθς ἔδει τῆς νεότητος εἰς πόλεμον έξιούτης ύπομένοντας κτλ. Hinc profectus interpolator (DP), insertis inter έξιούτης et ὑπομένοντας quae ibi etiam C addit, miserrimum in modum omnia pervertit. Verum supplementum οἷς τὰς ὑπαιθρίους ἀπέδωκε ςτρατείας, τετταράκοντα δὲ πρεςβυτέρων, quod e B accessit post λόχους, una cum interpolatione C servavit, nisi quod πρεςβυτέρων in πρεςβυτέρους mutavit. — ΙΙ, 65: διαιρούμενοί τε διχή τὰ ίερὰ καὶ τὰ μὲν αὐτῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικὰ, τὰ δὲ καὶ cuγγενικά κτλ. Pro his deleta καὶ particula τὰ δὲ cuγγενικά DP: sed egregia concinnitate τὰ δὲ ἴδια καὶ τυγγενικά BC. — III, 7: οὔτε μάχη κρατηθεὶς ὑφ' ὑμῶν οὔτ' ἐπιςιτιςμοὺς εἰςάγεςθαι κωλυόμενος [οὔτ' εἰς ἄλλην κατακεκλειςμένος] ἀνάγκην οὐδεμίαν. Vncis inclusa soli praebent BC, ἀνάγκη

οὐδεμια invexerunt DP. — III, 21: οὐκ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ὦ μιαρά εύ, τοῖς κοινοῖς τῆς πατρίδος γαίρεις οὖτ' ἐπὶ ταῖς τυμφοραίς ταις [ιδίαις της] οικίας άλγεις. Sie solus B: ταις οἰκίας A: unde ταῖς οἰκείαις CDP. Vestigia veri servavit supra versum positum της οἰκίας in A. Praeterea etiam μιαρὰ cù solus B, μιαρὰ οὐ ACD, μιαρὰ P. — III, 41: τάς τε βλάβας διαλύς ειν ύπος χομένων ώς αν δ βαςιλεύς δικαιώς η. καὶ τοὺς ἐνόχους [ταῖς αἰτίαις] ἐπὶ δίκην παρέξειν ὁμολογούντων. Sic B: vacuum spatium inter ἐνόχους et ἐπὶ A: ένόχους αὐταῖς δίκην inepte CDP. — ΙΠ, 44: δ καὶ τὰς εἰςκομιζομένας διὰ θαλάττης καὶ καταγομένας ἄνωθεν [άγορὰς] ὑποδέξεταί τε καὶ ἀμείψεται τοῖς ἐμπορευομένοις. Sic 10 B: ἄνωθεν ὑποδέξεται A: ἄνωθεν ναῦς ὑποδέξεται ineptius etiam CDP. — III, 45: καὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν, ἣν ἄνευ χαλκοῦ καὶ cιδήρου [δεδέςθαι] θέμις ὑπ' αὐτῶν διακρατουμένην τῶν ξυλίνων, ἐκεῖνος ἐπιθεῖναι τῷ Τεβέρει λέγεται. Abest  $\delta \epsilon \delta \epsilon c \theta \alpha i$  ab omnibus praeter B: sola autem P reliqua sic pervertit διακρατεῖςθαι τῶν ξύλων. Intercidit aliquid etiam post ξυλίνων, ἰκρίων puto. — IV, 12 haec a se reperta, qualia A praebet: ἀπάςαις δὲ ταῖς φράτραις κριθεὶς της βαςιλείας ἄξιος, χαίρειν τη βουλή φράςας, ην οὐκ ήξίωςεν ἐπικυρῶς αι τὰ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους, ὥς περ αὐτῆ ποιεῖν ἔθος  $\tilde{\eta}v$  — additis in fine  $\kappa\alpha\tau\dot{\epsilon}c\chi\dot{\epsilon}$   $\tau\dot{\eta}v$   $\dot{\alpha}\rho\chi\dot{\eta}v$  (CDP) instaurare sibi visus interpolator quantum a pristina integritate afuerit, eximio supplemento B docet sic luxata membra corrigens: τῆς βαςιλείας ἄξιος παραλαμβάνει τότε τὴν ἀρχὴν παρὰ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους, πολλὰ χαίρειν τῆ βουλῆ φράcac, ἣν οὐκ ἠξίωcεν ἐπικυρῶcaι τὰ τοῦ δήμου κρίματα, ώςπερ αὐτῆ ποιείν ἔθος ἦν. — IV, 82: ἡμίν δ' ἄρ' οὖν παραcτής εται τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑπολαβεῖν, ὧν Ταρκύνιος . . . . τυραννων πάςας [τὰς ἐν τῷ ζῆν ἡδονὰς] ἀφήρηται; Pro his, quae ex B accedunt, lacuna est in A,  $\tau \dot{\alpha} c \dot{\epsilon} \lambda \pi i \delta \alpha c$  in CDP: veram autem scriptoris manum Vrbinatem testari, ipsa iteratio verborum antea de Lucretia positorum evidentissime demonstrat. — Non numquam etiam minus integro codice, quam A est, apparet interpolatorem usum esse, ut V, 34: de quo vide § 7. Vel IV, 85, ubi haec tantum scripta reppererit oportet: ταῦτα τὰ γράμματα λαβόντες οἱ καταλειφθέντες ὑπὸ τοῦ Τίτος Ἑρμήνιος καὶ Μάρκος Ὁράτιος ἀνέγνως αν ἐν ἐκκληςία, quae sic nimirum instaurantur in CD: ὑπὸ τοῦ πολέμου εἰς τὸ ςτρατόπεδον Τίτος κτλ. Quid requireretur, Stephanus sensit, τυράννου reponens in P pro πολέμου. Verum ex parte servavit A: ὑπὸ τοῦ βαςιλέως Τίτος: quod si legisset interpolator, non incidisset in ineptum illud πολέμου. Plene B: ὑπὸ τοῦ βαςιλέως ὕπαρχοι Τῖτος Ἑρμίνιος καὶ Μάρκος Ὁράτιος.

#### § 6.

Prorsus cognatae cum hoc genere eae sunt interpolationes, quarum caussa non lacuna fuit, sed sola scripturae depravatio, comparens ea in A, sublata in B. Sic II, 38 cum 11 repertum esset μαθών δὲ τὴν παραςκευὴν αὐτῶν Τάτιος ὁ τῶν **C**αβίνων βαςιλεύς, νυκτός άναςτής ας τὸν ςτρατὸν ἦγε διὰ τῆς χώρας, οὐδὲν οἰόμενος τῶν κατὰ τοὺς ἀγρούς (sic enim A), ut aliqua sententia efficeretur, conficta haec sunt in CDP: οὐδὲν οἰόμενος βλάπτειν κατὰ τοὺς ἀγρούς. Praeclare B: οὐδὲν cινόμενος τῶν κ. τ. ἀ. — Non minus praeclare idem III, 67: τήν τε άγοραν, έν ή δικάζουςι καὶ ἐκκληςιάζουςι καὶ τὰς ἄλλας ἐπιτελοῦςι πολιτικὰς πράξεις, ἐκεῖνος ἐκόςμηςεν έργαςτηρίοις τε καὶ παςτάςι περιλαβών. Quod corruptum in καὶ πᾶςι (A) hunc pannum progenuit interpolatorum librorum: ἐργαςτηρίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις κόςμοις περιλαβών. Confer IV, 44: τὸν δὲ ἀμφιθέατρον ἱππόδρομον παςτάciv ύποςτέγοις περιλαβείν. — IV, 24 immanem in modum grassata interpolatoris libido e leviter vitiatis verbis Chisiani codicis, quae haec sunt: εὶ τοῖς ἀφαιρεθεῖςιν ἐν πολέμω τήν τε πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερίαν χρὴ τοῖς γενομένοις περὶ τοὺς καταδουλως αμένους ή τούς παρά το ῦτον πριαμένους άμφότερα ταῦτα παρὰ τῶν δεςποτῶν ὑπάρξειν, tale portentum procreavit: .... ἐλευθερίαν ἢ παρὰ τῶν πρῶτον αὐτοὺς καταδουλως αμένων ἢ παρὰ τῶν (ἀπ' add. P) ἐκείνων

αὐτοὺς πριαμένων ἀμφότερα ταῦτα παρ' αὐτῶν γρη ύπάρξειν αὖθις τῶν κτηςαμένων αὐτοὺς εἰς δου- $\lambda$ είαν. Omnia sanat B: . . . . ἐλευθερίαν, χρηςτοῖς γενομένοις περί τούς καταδουλωςαμένους η τούς παρά τούτων πριαμένους, άμφότερα ταῦτα παρὰ τῶν δεςποτῶν ὑπάρξει. — Imprimis notabili exemplo IV, 78 quae nunc vulgantur: ἐπειδὴ δ' ὁ καιρὸς, ὃν τὰ πράγματα δίδωςί μοι, βραχὺς, ἐν ῶ λέγειν μὲν ὀλίγα δεῖ, πράττειν δὲ πολλὰ, καὶ πρὸς εἰδότας τὸν λόγον ποιοθμαι, ὀλίγα τὰ μέγιςτα καὶ φανερώτατα τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἀπολογίας μηδεμιᾶς δεόμενα (immo δυνάμενα) τυχείν, ταῦθ' ὑμᾶς ὑπομνήςω, sententia quidem recte suppleta manarunt ex hac scriptura Chisiani libri πρὸς εἰδότας ὁλίγα τὰ μέγιςτα: nam hoc, non ὀλίγα, ex A notatur. Quod quo spectet, ex B intellegitur, pristinum orationis nitorem sic reconcinnante: καὶ πρὸς εἰδότας οἱ λόγοι, τὰ μέγιτα κτλ. — V, 7 et eleganter et vere idem B: ἀφικόμενος δ' ώς Πόπλιον Οὐαλέριον, δς έν τοῖς πρώτοις τέτταρςιν 12 ἦν τῶν τὴν τυραννίδα καταλυς άντων, δεξιᾶς δός ει καὶ δι' δοκων τὸ πιστὸν παρ' αὐτοῦ λαβὼν ὑπὲρ ἀσφαλείας τῆς ἑαυτοῦ, μηνυτής . . . . γίνεται. Ibi depravate Α δεξιὰς δίδως: sed indicium veri interpolati libri exstinxere δεξιάς δίδωςι mutato in δεξιὰν δίδωςι. — V, 23: ἐμπειρία μὲν καὶ καρτερία κρείττους όντες οἱ Ῥωμαῖοι τῶν ἐναντίων, πλήθει δὲ κρατούντες τών 'Ρωμαίων οἱ Τυρρηνοί τε καὶ Λατίνοι μακρώ. Sic BC: τῶν Λατίνων A: unde τῶν Λατίνων καὶ Τυρρηνῶν DP. — Immunis alioquin interpolationis A in eiusdem suspitionem venit V, 37: ὑπὲρ ὧν ἀποςτείλαντες οἱ Ῥωμαῖοι πρεcβείαν, πρὶν ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρῆcαι, δίκας ἤτουν καὶ διδόναι λόγον ήξίουν μηδεν εἰς τοὺς ἐργαζομένους τὴν γῆν παρανομείν. Nihil proficitur interposita in DP ante μηδέν particula καὶ. Rei solum convenit quod in B exstat: δίκας ἤτουν καὶ τὸ λοιπὸν ἠξίουν μηδὲν . . . . παρανομεῖν: unde utraque conflata scriptura in C legitur καὶ τὸν λοιπὸν λόγον διδόναι ήξίουν μηδὲν κτλ. Nam et cum B et sine B raris quibusdam, sed vix dubiis exemplis aperta glossemata  $\Lambda$  alibi quoque tenet. Ita vix profecta a Dionysio sunt quae uterque liber servat II, 58: κατ' ὄνομα Νομᾶν' [χρὴ δὲ τὴν δευτέραν ςυλλαβὴν ἐκτείνοντα βαρυτονεῖν]; certo autem non sunt, quae unus Λ addit IV, 16: τὰ μὲν ἄλλα φορεῖν ὅπλα προςέταξεν ὅςα [τοὺς ἄλλους ἤτοι] τοὺς προτέρους, vel IV, 67 extr. ubi horum καὶ διὰ τί τῆς ἐπωνυμίας ταύτης ἔτυχεν οὐδὲν αὐτῷ προςηκούςης extrema sic exhibet: οὐδὲν αὐτῆς προςηκούςης τῷ ἀνδρὶ τούτῳ. Adde certissimum correcti Λ vestigium I, 72, de quo dicetur § 9.

#### § 7.

Vt plenius etiam, quo usque interpolandi temeritas in CDP progressa sit, cognoscatur, quaedam exempla afferam cum nostra quaestione, quae est de maiore fide sive Vrbinatis sive Chisiani codicis, non coniuncta, sed et suapte natura et propterea memorabilia, quod fraudi fuerunt Dionysii editoribus ad unum omnibus. Habuit autem interpolator aut iustam caussam aut non iustam, cur omnino de addendi necessitate cogitaret. Iustam velut III, 16: ἐγὼ δὲ ἀρετῆς μὲν ένεκα καὶ τῆς κατὰ χεῖρα γενναιότητος . . . πάντων μάλιςτα δεξομένους ύμας τὸν ὑπὲρ τῶν ἀριςτείων κίνδυνον ἄραςθαι δεδοικὼς μὴ τὸ ... ευγγενὲς ἐμπόδιον ὑμῖν γένηται τῆς προθυμίας, 13 χρόνον ἠτηςάμην κτλ. Sententiae structuraeque hiatum, quem nec B nec AB explent, post ἄραςθαι insertis ἐπιεικῶς ὑπέλαβον verbis adjectaque post δεδοικώς particula δὲ CDP tollere conati; quid exciderit, definiri nequit; simplicius ἄραςθαι ήγούμενος, άλλά δεδοικώς μή κτλ. conicias. — Contra non erat cur paullo ante, cap. 15 extr., Fufetii oratio vel ullo additamento vel hoc exitu in CDP amplifica retur:  $\pi \rho o$ θυμότατα ἂν δέξαιντο τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶνα καὶ μηδενὸς ἀναγκάς αντος: quae ad similitudinem praegressae orationis Hostilianae conficta sunt omnia. Nihil deesse intelleges, ubi non ab є i o v protasim ordiere, sane illam apodosi carituram, sed suscepta pro his εἴπερ particula mutataque interpunctione ad hanc concinnam construendi simplicitatem reliqua revocaveris: μαντεύομαι δὲ καὶ περὶ ἐκείνων οία καὶ περὶ τῶν ἡμετέρων, εἴπερ εἰςὶν οἵους ἀκούομεν,

όλίγοις τοῖς ἄριςτα πεφυκόςιν ὅμοιοι καὶ τὰ πολέμια ἀγαθοί: κλέος τὰρ αὐτῶν καὶ πρὸς ἡμᾶς ἐλήλυθε τῆς ἀρετῆς. Quamquam nunc video in A quoque ei oùv legi. — III. 3 extr. et 4 init. haec exhibent AB: ἐγὼ πρότερος ὑμῶν, ἔφη, τοῦτο πεποίηκα, καὶ μηδὲν εύρόμενος ὧν ἐκέλευον αἱ τυνθῆκαι, τὸν άναγκαῖόν τε καὶ δίκαιον 'Αλβανοῖς άναγγέλλω πόλεμον. μετὰ δὲ τὰς προφάςεις ταύτας παρεςκευάζοντο ἀμφότεροι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, οὐ μόνον τὰς οἰκείας καθοπλίζοντες δυνάμεις, άλλὰ καὶ τὰς παρὰ τῶν ὑπηκόων ἐπικαλούμενοι. ὡς δὲ πάντα ἦν αὐτοῖς εὐτρεπῆ, ςυνήεςαν δμόςε. Recte atque ordine narratio procedit, praeterguam quod post cuyθῆκαι paucula quaedam excidisse patet: atque eo ipso in loco dimidius versus scriptura vacat in B. Velut satis fuit scribi a Dionysio καὶ μηδὲν εύρόμενος, ὧν ἐκέλευον αἱ cuνθῆκαι, curχωρούμενον παρ' ύμῶν, τὸν ἀναγκαῖον e. q. s. Longe maiora eaque ne per se quidem apta interpolator molitus, simul autem casu de loco suo motum proximum enuntiatum, finitimoque errore perperam iteratum huic adhaerens enuntiatum ad constructionis continuitatem aliquam summa libidine accommodans, has turbas edidit non scriptis tantum libris CD cum P, sed impressis hodieque exemplis insidentes: ὧν ἐκέλευον αἱ τυνθῆκαι, φαίνονται παρ' ὑμῶν πρότερον 14 αὖται λελυμέναι καὶ μηδενός λόγου ήξιωμέναι ὅθεν δή τὸν ἀναγκαῖόν τε καὶ δίκαιον 'Αλβανοῖς ἀναγγέλλω πόλεμον, οὐ μόνον τὰς οἰκείας καθοπλίζων δυνάμεις, άλλὰ καὶ τὰς παρὰ τῶν ὑπηκόων ἐπικαλούμενος. ὡς δὲ πάντα ἦς αν αὐτοῖς (μετὰ γὰρ τὰς προφάςεις ταύτας παρεςκευάζοντο ἀμφότεροι πρός πόλεμον, οὐ μόνον τὰς οἰκείας εὐτρεπίζοντες δυνάμεις, άλλα και τας παρά των ύπηκόων ἐπικαλούμενοι) τυνήεταν δμότε. - ΙΙΙ, 36: διεξιών ὅτι παρὰ τὴν τῶν θεῶν ὀλιγωρίαν νόςοι ce λοιμικαὶ πολλαὶ κατέςκηψαν εἰς τὴν πόλιν, καὶ κτλ. Sic AB. Sed λοιμικαὶ cum forte acceptum esset pro λοιμοί καὶ vel λιμοί καὶ, id quod in D exstat, factum est ut πολλαι adiectivo aliquod nomen agglutinaretur: hinc igitur βλάβαι est in margine D, καὶ λοιμοὶ καὶ βλάβαι πολλαί in P, λοιμοί και πολλαί μάχαι in C. Ceterum

semel moneo, ubi (ut hic) de B diversa vel contraria Hudsonianis testimoniis a me narrentur, id non magis me dedita opera commemorare quam ubi de gravissimis saepe scripturae discrepantiis illius codicis idem Hudsonus prorsus tacet. - Quater per Dionysii Antiquitates in libris omnibus obscuratum est nomen salinas vel aquas salsas significans, αί άλαί, semel II, 55 p. 353 Reisk. [180, 16 K.], ter III, 41 p. 528. 529 [279, 3. 6. 7 K.] Vbi pro ἄλλων, ἄλλαις, ἄλλας, quas simplices corruptelas AB tenent, reponendum esse άλων, άλαῖς, άλάς iam Gelenius Sylburgiusque viderunt. Quarum media formarum ostendit, quam recte nostra memoria quidam de ἄλες, ἄλας cogitarint: in quibus nollem prudentissimum amicum Rostium meum esse. Quid autem CDP? Pro τὰς ἄλλας in III, 41 bis exhibent τὰς ἄλλας πόλεις. — Sine ulla ut videtur Vrbinatis codicis lacuna V, 34 haec leguntur: δώρα τῆ πόλει φέρεςθαι δίδωςι τοὺς αἰχμαλώτους απαντας άνευ λύτρων, ςυχνούς πάνυ όντας, καὶ τὸ χωρίον έν ὧ κατεςτρατοπεδευκώς ἦν, κατεςκευαςμένον οὐχ ὡς **ετρατόπεδον ἐν ξένη γῆ πρὸς ὀλίγον καιρὸν, ἀλλ' ὡς πόλιν** ίδίαις τε καὶ δημοςίαις οἰκοδομαῖς ἀποχρώντως (οὐκ ὄντος τοῖς Τυρρηνοῖς ἔθους, ὁπότε ἀναςτρατοπεδεύοιεν ἐκ πολεμίας, όρθὰς καταλείπειν τὰς καταςκευὰς, ἀλλὰ κατακαίειν ) οὐ μικράν τῆ πόλει χαριςάμενος εἰς χρημάτων λόγον δωρεάν. Ναπ non tantum ad τοὺς αἰχμαλώτους illa pertinent δῶρα φέρεcθαι δίδωςι, sed etiam ad τὸ χωρίον κατεςκευαςμένον, eodemque ultimis verbis οὐ μικρὰν ... δωρεάν respicitur. Verum 15 corrector cum nec κατεςκευαςμένον (solus enim B servavit) nec οἰκοδομαῖc (quamquam hoc cum B etiam AC tenent) in suo codice repperisset, praeterea non assequeretur constructionis rationem: non tantum priora sic refinxit ἀλλ' ὡς πόλιν ιδίως τε και δημοςίως αποχρώντως κοςμήςας, sed etiam post κατακαίειν aliquid deesse ratus haec inculcavit: οὐκ ἔκαυςεν ἀλλ' ἀφῆκενοὕτω μένειν. Quae omnia partim in C, partim in CD marginibus tantum credita P demum in perpetuitatem verborum infersit. — Dubitari potest de V, 46 exitu: τοῦ δὲ μὴ πανουδὶ τὸν τῶν πολεμίων διαφθαρῆναι FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

**στρατόν ή τε νύξ αἰτία ἐγένετο καὶ τὸ ἐν οἰκεία γῆ τὸ πάθος** αὐτοῖς τυμβήναι · ράον γὰρ οἱ φεύγοντες ἐπὶ τὰ τφέτερα ἐςώζοντο δι' ἐμπειρίαν τῶν τόπων. Sua quidem sponte unus quisque cogitatione addit: quam in peregrina terra. Quo facilius eo augmento caremus quod illis in DP et margine C adhaeret: ἢ οἱ διώκοντες κατελάμβανον δι' ἀπειρίαν τῶν διεξόδων, etsi concedimus potuisse tale quiddam non inepte addi. At vero eadem apparet Lapum legisse, qui sic vertit: facilius enim fugientes ad propria servabantur locorum peritia impediebanturque (legit igitur кай pro ñ) persequentes transituum imperitia. Et tamen haec quoque rationis necessitas et criticae disciplinae severitas postulat ut sine mora missa faciamus: et postularet profecto, etiam si non haberemus qui talem quidem Lapi ab AB dissensum commode interpretaremur: nam de tertio aliquo codice paris cum AB antiquitatis, bonitatis autem atque integritatis etiam maioris, qui Lapi aetate Romae exstiterit, prudens nemo cogitabit. Nec vero probabili, ut puto, coniectura destituimur. Nam cum duos sibi praesto fuisse codices in epilogo ad Paulum II Pontificem Romanum scripto ipse Lapus testetur, non dubitamus hoc in eam partem accipere, ut alterum usurpaverit antiquum et non interpolatum, quem plerumque sequeretur, alterum ad manum habuerit ex interpolatorum genere, e quo hic illic inspecto peteret quibus auctiorem altero deprehenderet. Hinc igitur facilis existimatio, si quibus etiam aliis exemplis Lapus cum deterioribus libris faciat contra B vel AB: quod nunc satis habeo verbo significasse. Ceterum illud nolo tacere, meo sensu, si aliquid addendum videretur Dio-16 nysio, non ea quae vulgantur eum positurum fuisse, sed et rectius et concinnius sic locuturum: ράον γάρ οἱ φεύγοντες έπὶ τὰ σφέτερα ἐσώζοντο δι' ἐμπειρίαν τῶν τόπων, ἢ δι' ἀπειρίαν οἱ διώκοντες κατελάμβανον. Nec enim ratio perspicitur cur variata oratione alteris διεξόδων potissimum, alteris τόπων sive cognitio sive ignoratio tribuatur.

§ 8.

Redeo ad comprobandam Vrbinatis praestantiam. Adhuc enim ex ipsa indole supplementorum comparatisque reliquorum codicum mutuis rationibus argumentati sumus. Nec vero certissima alius generis indicia eaque externa desunt, quibus fides illius libri extra dubitationem ponatur. Et primum quidem de consilio interpolandi non licet suspicari, ubi ipsis oculis externa caussa comparet elapsorum verborum vel versiculorum. Velut homoeoteleuta constat uberrimum fontem fuisse lacunarum. Eius generis quaedam exempla in supra allatis exstant (§ 2. 3): duo nunc addam. III, 70: φανέντων δ' ἐπὶ θατέρου μέρους ὀρνίθων [οἵων αὐτὸς έβούλετο, πάλιν ἐκεῖνο διχῆ διήρει τὸ χωρίον καὶ τοὺς ὄρνιθας διέκρινε τοὺς παραγινομένους κατὰ τὸ αὐτό. ταύτη χρώμενος τῆ διαιρές ει τῶν τόπων καὶ τὴν ἐςχάτην ὑπὸ τῶν ὀρνίθων] ἀποδειχθεῖς αν ἄμπελον ὑπελθών κτλ. Servavit haec, quae ab ADP absunt, cum BC etiam Venetus Sylburgii (V), cuius indolem sic licet, nisi fallit opinio, definire, ut persimilis sit Coisliniani: id quod fortasse etiam in Romanum codicem Sylburgii (R) cadit. Soli autem B hoc supplementum debemus IV, 58: καὶ τὸν τούτοις τὴν 'Ρωμαίων [ἰτοπολιτείαν ἄπατι χαρίζεςθαι, οὐ δι' εὔνοιαν τὴν πρὸς τοὺς Γαβίους, άλλ' ίνα τὴν 'Ρωμαίων] ἡγεμονίαν ἐγκρατέςτερον κατέχοι кта. Vbi ab initio ча, pro кай exstans in P, e Stephani coniectura profectum est, inferius autem in Reiskiana post άλλ' ϊνα temere iteratur cùy τούτοις. — Non minus fidem codicis talia testantur, in quibus lacunae indicio est vacuum spatium in chartis relictum. Eius modi exemplum e III, 3 commemorabamus § 7; alterum § 9 afferetur e I, 72; tertium IV, 63 exstat: διὰ γυναικὸς ὕβριν πρεςβύτατος αὐτοῦ τῶν παίδων Cέξτος διέφθειρεν, h. e. inter- 17 prete Bernaysio γυναικός ὕβριν γαμετής, pro quo solum γυναικὸς ὕβριν reliqui libri servarunt.

\$ 9.

Sed longe gravissimam vim aliorum testimonia scriptorum habent, quae dum cum B faciunt, valent contra A. Velut cum I. 38 solus B exhibet  $"iva \delta \"iva \delta$ άνθρώποις δέος ἢ ἐνθύμιον, pro quo ceteri omnes ἀνθρώποις ἐνθύμιον, id vide quantum firmamenti Eusebii auctoritate accipiat, sic illa e Dionysio afferente Evang. praep. IV. 16 p. 342 Gaisf.: ἵνα δὲ μηδὲν ἢ τοῖς ἀνθρώποις δέους ένθύμιον. Quamquam in reliquis, quae vel hic, vel p. 337 sqq. e Dionysii I, 23 sq., vel II, 8 p. 171 sqq. e II, 18 excerpsit, fatendum est non Vrbinatis potius apparere quam mixtam ex A et B recensionem. Mixtam e B et AD dicerem eundem Eusebium in Chronicis esse secutum, si certius iudicare ex Armenii interpretis verbis liceret latine conversis ab Auchero. Sed tamen e Dionysii I, 10 init. cum haec sumpta sint vol. I p. 362: Italiam autem universum litus voco, Ionium sinum et Tyrrhenum mare e. q. s., ea apparet propius profecto ad Vrbinatis memoriam accedere 'Ιόνιός τε κόλπος καὶ Τυρρηνική θάλαςςα, quam ad aliorum 'Ιόνιός τε κόλπος καὶ Τυρρηνικός, vel ipsius Chisiani, qui sola Ἰόνιός τε κόλπος servavit omissis reliquis: unde rursus apparet addita in CDP καὶ Τυρρηνικὸς verba soli coniecturae interpolatoris deberi, prorsus ad similitudinem eorum quae § 5 tractavimus. - Pressius Vrbinatis fidem Excerpta de virtutibus et vitiis sequuntur: in quibus quae e Dionysii I, 82 sqq. et II, 32 sqq. petita Nicolai Damasceni nomine inscribuntur (apud Orellium p. 70 sqq. 78 sqq.), cum Corae dubitari nequit quin ad hunc scriptorem mero errore eorum relata sint, qui iussu Constantini Eclogas illas concinnarunt.\*) Haec igitur Excerpta cum A contra B bis tantum

<sup>\*) [</sup>Immo Valesio assentiendum videtur et C. Muellero Fragm. hist. gr. III p. 409 sq., de furto Nicolai non dubitantibus. In quo genere quantum Graeculorum levitas grassata sit, satis quaedam exempla docent congesta a Porphyrio Eusebii Praep. evang. X cap. 3, Ephori potissimum et Theopompi haud quaquam incredibilia. Vbi quae p. 455

consentiunt, cap. 82 ολίγον ὕςτερον exhibentia pro ολίγου ὕ. et ὡς ἐπράχθη pro ὅςα ἐπράχθη, cum B autem contra A in his: c. 83 ὅςπερ ἐκείνων pro ὥςπερ ἐκείνων, παρ' αὐτῶν pro ύπ' αὐτῶν, τῆς cῆς θυγατρὸς pro τῆς θυγατρὸς τῆς cῆς, τούς παίδας pro τούς παίδας έγώ, εὐνοία pro ἐννοία, έταίρων pro έτέρων, περιβολαῖς έαυτῶν ξίφη pro περιβολαῖς 18 ξίφη: cap. 84 τὴν τῶν βρεφῶν pro τῶν βρεφῶν, δραματικῆς pro δραςτικής, Ἰλουίαν, Ἰλουίας pro Ἰλίαν, Ἰλίας, δέδωκε τοίς φυλάττουςι τὰς ὦδίνας pro τοίς φυλάττουςι τὰς ωδίνας ἔδωκεν, ὁ ᾿Αμόλιος pro ᾿Αμόλιος: ΙΙ e. 32 πρὸς όργην pro δι' όργης, είς δ τέλος pro είς τέλος, είχεν άχθόμεναι τή κτίσει pro είχε τή κτίσει, cap. 33 ένα τρείς pro εν αί τρεῖς. Vnde hoc certe intellegitur, saeculo X ineunte fidem exemplarium Dionysianorum in ea potissimum recensione constitisse quam repraesentat B. — Longe autem omnium luculentissimum documentum licet e Georgio Syncello petere. Etenim Dion. I, 72 cum ex ACDP haec vulgentur: Καλλίας δὲ ὁ τὰς ᾿Αγαθοκλέους πράξεις ἀναγράψας, Ἡώμην τινὰ Τριμάδα τῶν ἀφικνουμένων ἄμα τοῖς ἄλλοις Τρωςὶν εἰς Ἰταλίαν γήμαcθαι Λατίνω τῷ βαςιλεῖ τῶν ᾿Αβοριγίνων καὶ γεννήςαι δύο παίδας 'Ρώμον καὶ 'Ρωμύλον' οἰκίς αντας δὲ πόλιν ἀπὸ της μητρός αὐτη θέςθαι τοὔνομα· quis quaeso de lacuna suspicetur? Et tamen haec non tantum graviter afflicta sunt, sed etiam vestigia pristinae integritatis solius B praestantia conservata. Sic enim hic: καὶ γεννήςαι τρεῖς παῖδας 'Ρŵμον καὶ 'Ρωμύλον καὶ cum vacuo spatio οἰκίς αντας δè e. q. s. Ergone diversae memoriae significationem extrinsecus irrepsisse in B putabimus, an eam memoriam a Dionysio profectam, fallaci autem sedulitate etiam in A oblitteratam? Decernit Syncelli apertissimum testimonium, translatis in Chronographiam suam p. 193 ed. Par. vol. I p. 363

Gaisf. leguntur: καὶ τί τὰρ Ἐφόρου ἴδιον, ἔφη, ἐκ τῶν Δαϊμάχου καὶ Καλλιεθένους καὶ ᾿Αναξιμένους αὐταῖς λέξεςιν ἔςτιν ὅτε τριςχιλίους ὅλους μετατιθέντος ςτίχους; ex eis novum exemplum illis accedit quae supra composuimus p. 79 sq. huius voluminis.]

ed. Bonn. e Dionysio his quae subiecimus: πρὸς τούτοις καὶ Καλλίας ὁ τὰς πράξεις ᾿Αγαθοκλέους γράφων γυναῖκά τινα Ἡωιην τοὔνομά φητι Τριμάδα τὸ γένος ςὺν τοῖς Τριμςὶν ἐλθοῦςαν τῷ τηνικαῦτα βαςιλεύοντι Λατίνω της Ἰταλίας γήμαςθαι καὶ τεκεῖν αὐτῷ παίδας τρεῖς 'Ρῶμον καὶ 'Ρωμύλον καὶ Τηλέγονον, δν οἰκῆςαι ἐν ἄλλοις χωρίοις ἐλέγετο· Ῥῶμον δὲ καὶ Ῥωμύλον παίδας Λατίνου καὶ 'Ρώμης της Τρωάδος την πόλιν κτίςαι καὶ 'Ρώμην καλέςαι τῶ μητρώω ὀγόματι, τούς τε ἀπὸ Λατίνου Λατίνους, τοὺς καὶ ᾿Αβορίγινας πρότερον λεγομένους, ὑΡωμαίους προςαγορεῦςαι. Apparet intercidisse in Β Τηλέγονον nomen. Sed non hoc solum: nam nec apud Dionysium illi nomini continuari potuerunt quae sequentur οἰκίςαντας δὲ κτλ.. nec Syncellus partem certe eorum, quibus auctior est nostris 19 exemplaribus Dionysii, aliunde nisi ex hoc ipso petere potuit. Velut nihil puto ad integritatem desiderabis, si ad hoc exemplum scripsisse Dionysium dixerim: παίδας τρεῖς, 'Ρῶμον καὶ 'Ρωμύλον καὶ [Τηλέγονον. καὶ τοῦτον μὲν μεταναςτῆναι, 'Ρώμον δὲ καὶ 'Ρωμύλον ὑπομεῖναι, ] οἰκίςαντας δè e. q. s.

§ 10.

Quam in maioris ambitus lacunis certo cognovimus Vrbinatis libri fidem, eam iam iure nostro ad elapsas singulas voculas transferemus, de quibus sine illo tamquam fundamento anceps esse iudicium possit. Tanta est autem in hoc genere accessionum, quae vel soli B vel BC debentur, multitudo, ut propter id ipsum in paucis subsistere praestet. Itaque dum partem libri II et librum III leviter oculis percurro, praeter alia plurima in haec incido breviora supplementa. ΙΙ, 26 ἄπαντα πράττοντές [τε καὶ λέγοντες], e. 30 άλκίμων [λίαν,] ὧν, 35 γονεῖς τε [ύμῶν] ἐςώθηςαν, 43 ἐκ τοῦ ἀπροςδοκήτου [φανέντα] εἶδον, 45 ἀμφοτέρους [αὐταὶ] λόγων, 46 τῶν ἐπιχωρίων ἀριθμῷ οὐκ ἐλάττους [έκατόν], 49 πολλά τῶν νομίμων εἶναι [Cαβίνων] Λακωνικά, 64 τίνων έςτὶ [μηνύματα] πραγμάτων, 65 παρ' αὐτοῖς [ Ές τίας] ἐςτὶν ἱερά, 76 τῷ δὲ [Νομᾶ] περιῆν, ΙΙΙ, 8 ἀκουcθέντι, [μικρὸν] ἐπιςχών, 9 πόνων [πολλῶν] αὐτὰ et εν

γάρ ἐςτι [μόνον], 18 περὶ τούτων [ἐπ' ἀκριβείας] ἕκαςτον, 21 [ἀπο] φθαρεῖςά που [κατὰ μόνας], 22° βουλεύςων [βαειλεὺς ὢν], 23 τὸ εχῆμα [τοῦ βίου] διαφυλάξαντες, 30 ρυτῆρει [κατεχομένους] μακροῖς, 32 ἐξήεςαν εἰς ὕπαιθρον [ἀμφότεροι], 40 ἐποιήςαντο [περὶ τῆς εἰρήνης] πρὸς βαειλέα, 68 ὑπερανεςτηκυίας [ἀλλήλων] καθέδρας, 72 εἰς τὴν ἀγορὰν [ἀπολογίας χάριν ἐξ] ελαύνειν.

#### § 11.

Tantum de lacunarum supplementis. Sed in eis tamen, quae non desiderantur in A, maiorem is diligentiam scripturae nobis comprobat. Audio, non concedo simpliciter: neque enim hoc tam constanter factum, ut non etiam B, et longe quidem saepius sine C quam cum C, singula plurima emendatius scripta quam A prodiderit. Id cum multis exem- 20 plis per reliquae argumentationis opportunitatem ante allatis affatim didicerimus: siquidem ei rei non sufficere libri I capita XXX prima visa sunt: tum novis evincere sescentis licet. Quamquam cum hoc genus multo etiam minus tamquam cum pulvisculo exhauriri per huius disputationis angustias possit, pauca nunc per saturam sparsa magis quam dedita opera conquisita item e II libro et III proponam, praetermissis quidem innumerabilibus illis, quibus vel addito articulo vel τε καὶ scripto pro καὶ vel cτρατείαν pro cτρατιάν et si quae horum sunt similia, scabra aut inelegans oratio emendatur. Haud cunctanter igitur e B recipiendum II, 22 ἄπαιςιν iam Stephani coniectura inventum pro ἄπαςιν, 38 δακτυλίων pro δακτύλων, 43 άγχίςτροφος pro αντίςτροφος, 45 δεήςεις pro διηγήςεις, 49 απειχίςτοις pro απειχίςτους, 64 πίλων iam a Scaligero expetitum pro πιλωτών, 60 είναι τινα pro είναι τῷ αἰνεία, 70 ρομβοειδεί pro ραβδοειδεί, 74 κάκείνας περιλαβών pro κάκείνα π., ibid. θύουτιν αὐτοῖτ ὅτ' ἔτη pro θ. α. ὅττη CAD, θ. α. ἔτι P, III, 2 δή τι τοιόνδε pro δέ τι τοιόνδε A, τοιόνδε τι CDP, ibid. ἀποςτής ας θαι pro ἀποτίθες θαι, 10 καὶ μηδενός τῶν άλλων pro μηθέν δ των ά. (ACD), 38 προςκαθεζόμενοι

pro προκαταςκευαζόμενοι, 45 ἔτη τέτταρα pro ἐπὶ τέτταρα (unde profectus interpolator ἐπὶ τέτταρα .... ἔτη), IV, 11 ἀποςτερούμενοι καὶ οὐ (pro οἱ) τὰ ἀλλότρια ἀποδιδόντες οἱ δὲ ἀνειμένοι τῶν εἰςφορῶν (pro συμφορῶν) τῶν εἰς τοὺς πολέμους, εἰ τιμήςαςθαι (pro εἰςτιμήςαςθαι) τοὺς βίους ἀναγκαςθήςονται, vulgo turpiter corrupta levissimis de caussis; 58 πικρὸς ὀργὴν pro πονηρὸς ὢν, 59 ἐκ τῆς ἀποτομῆς αἷμα θερμὸν pro ἐκ τῆς κεφαλῆς α. θ., quod emendandi necessitati cedens in cφαγῆς mutavit Reiskius. Sed satis exemplorum. Quorum si quaedam, e. g. τινα illud pro τῷ Αἰνεία, correctoris manum, non integriorem fontem prodere videantur, etsi id qui demonstrari possit aegre assequimur, tamen esto: probabiliter igitur correxit et ut laude dignus sit, si non dignus fide. In omnia hoc cadere nullo pacto potest, ac ne in maiorem quidem partem.

### § 12.

Licet autem Vrbinatis in singulis diligentiam etiam ad aliam normam exigere, quam praeclara subtilitate C. Sintenis noster cum alibi persecutus est tum ad Dionysium cum aliquo temperamento accommodari posse significavit. Id quale sit, suis verbis propediem ipse explicabit; nunc, quoniam ita fert disputationis ratio, hoc unum occupo, parcissimum hiatuum inventum esse Dionysium. Hinc consequens est praestare eas Vrbinatis scripturas ab A discrepantes, quibus hiatus vocalium tollitur. Velut cum III, 54 ὅcα τοὺς γεωργούς ἀφείλοντο transponit pro ὅςα ἀφείλοντο τ. γ., c. 56 λής εςθαι τούς Καβίνους ἔμελλε pro λής εςθαι ἔμελλε τ. C., IV, 24 άρτίως κακούργοι pro κακούργοι άρτίως, 40 οὐδὲν αὐτῷ pro αὐτῷ οὐδέν, 54 ἐπιεικῶc οὖcα pro οὖcα ἐπιεικῶc, 67 αἰτιώτατον γενέςθαι pro γ. αί., V, 7 ἐπίθεςιν ἔμελλον ποιήςεςθαι pro ἔμ. π. ἐπ. et paullo post προςήκει 'Ρωμαίων εὖ pro 'P. πρ. εὖ, VI, 3 ἔνθ' ὑπομένων pro ἐν ῷ ὑπομένων aliaque numero non pauca. Rursum autem hinc proficiscimur, ut etiam alibi mutatum ordinem verborum, quod genus discrepantiae per Vrbinatem latissime patet, non continuo

vel neglegentiae librarii vel correctoris licentiae tribuamus, sed ex archetypi bonitate manare potuisse ratiocinemur, etiam si suapte natura non habeat quo prae vulgato Vrbinatis ordo commendetur. Eamque ratiocinationem talia confirmant, quae cum in A perperam traiectis membris nec construi nec intellegi queant, mutata in B collocatione verborum plana et expedita evadunt. Vt V, 73, ubi pro his: εἴτε διὰ τὴν ἐξουcίαν τοῦ κελεύειν καὶ διατάττειν ὅτι θέλοι τά τε δίκαια καὶ τὰ καλὰ τοῖς ἄλλοις κτλ. reponendum e B: τοῦ κελεύειν ὅτι θέλοι καὶ [δια]τάττειν e. q. s. Quibus argumentis adde scriptorum testimonia, Nicolai potissimum Damasceni, si dis placet, illa quae § 9 commemoravimus. — Quamquam cum non raro hiatum in B admissum etiam A tollat, ut IV, 16 τὰ μὲν ἄλλα φορεῖν ὅπλα transponens pro τὰ μὲν ἄλλα ὅπλα φορεῖν, apparet quam non possit non fluctuare iudicium.

#### § 13.

Omninoque hoc etiam in reliqua genera cadit praeter unum illud, quod continetur graviorum lacunarum aliquanto 22 uberioribus supplementis. Nam sane qui vel Chisiani vel Vrbinatis indolem ex eis quae hac commentatione protulimus documentis aestimare universam animum induxerit, eum vix dubitaturum suspicor, quin vel integritas vel emendatio Dionysii omnis ex uno B suspensa sit ac propemodum nullo in pretio A habendus. Reputandum est autem non hoc nobis nunc agendum fuisse, ut vel Chisiani in multis partibus praestantiam vel Vrbinatis in aliis pravitatem commonstraremus, quippe de qua et praestantia et pravitate nemo dubitasset, sed hoc potius, ut Vrbinatis suo in genere excellentiam contra iniustas, ut nobis quidem visum, unum Chisianum admirantium obtrectationes defenderemus: id quod non sine aliqua legentium et in his litteris vitam consumentium utilitate fieri posse putavimus. Igitur quotiens vel singulas voces in B forte praetermissas ab interitu A servarit, vel illic casu corruptas emendate vel consilio correctas fideliter prodiderit, enumerare supersedimus. Quamquam has

insas Vrbinatis libri correcturas habemus qui non uno nomine excusemus. Et eae quidem, quae probabiles sunt vel necessariae, utpote in locum aperte falsorum substitutae: modo sint eae coniectura inventae, nec potius propagatae ex emendatiore archetypo: satis se ipsae defendunt. Earum autem, quae aut supervacaneae sunt aut alia de caussa suspectae aut manifesto falsae, pars quidem non obscure grammaticum arguit vel pravo elegantiae et nescio cuius convenientiae studio indulgentem certasque loquendi construendique formas in deliciis habentem, vel etiam sana et plana male non numquam intellegentem perversamque in partem interpretantem. Verum longe diversa e caussa repetenda alia pars est, quam esse excusabilem significavi. Etenim nisi omnia fallunt, talis fuit eius codicis, quo sive grammaticus ille sive Vrbinatis librarius utebatur, condicio ut, cum temporum iniuria quaedam legi non possent, evanida litterarum vestigia divinando rimanda et dubia opinatione in aliquam graecorum vocabulorum speciem colligenda essent, nisi nihil perscribere mallet. Nam nisi sic statuas, vix perspicias qui omnino oriri talia potuerint quale est I, 14 ω δουλεύων pro όδοῦ ων, vel I, 32 γε δ καὶ pro γένος. Et confirmat hanc coniecturam 23 illud, quod tam miris scripturis saepe finitimae sunt aliae corruptelae, quas si ad spatiorum mensuram dimetiaris, aequalibus fere intervallis inter se distantes reperias: unde de communi chartarum labe aliqua per complures versus pertinente recte cogites. Velut capitis 32 verba illa si ad hoc exemplum perscripta animo informaris:

> μαθεῖν καίτοιγε οὐκ ἀμνήςτου τῆς οἰκίας ταύτης ἀφειμένης οὐδ' ἀμοίρου τιμῶν αἷς τὸ δαιμόνιον γένος ὑπ' ἀνθρώπων γεραίρεται

facile intelleges quo modo ex uno fonte manare potuerint  $i\delta\epsilon i\nu$  pro  $\mu\alpha\theta\epsilon i\nu$ ,  $\alpha\nu\epsilon\nu$  pro  $\alpha\mu\delta\nu$  pro  $\alpha\mu\delta\nu$  pro  $\alpha\nu$  pro  $\alpha\nu$ 

#### § 14.

Corollarii loco nunc licet omnem codicum Dionysianorum progeniem et cognationem hoc artificio illustrare:

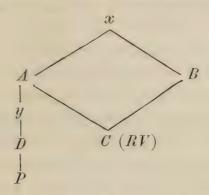

Ipsum iam Cobetum haud aegre concessurum suspicor, nec Chisiani potuisse auctoritatem nisi explorato Vrbinate recte definiri, nec huius indolem explorari nisi comparatis reliquorum librorum rationibus, nec fidem nos inventuros fuisse eiectis tot pannis Dionysio etiam nunc adhaerentibus, nisi horum origine monstrata. De quibus omnibus qui nostram sententiam aliis persuaderemus nisi et omnibus codicibus per aliquam partem Antiquitatum collatis (atque substitimus in procemio) et eorum discrepantiis cum eis, quorum iudicia expeteremus, non cum dilectu sed plene communicatis? In quibus si sunt quae perlevia videantur vel nullius momenti: si recte videntur, culpae quidem notio (modo ei locus sit 24 omnino) non in editorem profecto transferenda, a quo diligentia postulari solet, sed librario imputanda, qui non aut graviora aut nihil peccarit; si minus recte, minus etiam vituperari eorum commemoratio debuit. Vituperati sumus, quod talia attulerimus ut εύρωπαίοις, quod sane et perleve est et nulli usui; sed quid usum habiturum sit, quid non habiturum, nec quovis tempore nec cuiusvis acumine praevidetur. An δλίγα quoque illud, levis nimirum pro ὀλίγα discrepantia, silentio praetermittendum fuit, in quo oi λó-701 latuisse vidimus (§ 6)? - Nam illud quidem non magni sane facimus, quod propemodum nullus liber est ullius scriptoris, e quo non aliquando, quamquam rarissimis plerumque

exemplis, bona scriptura peti possit non maiorem fidem quam probabilis coniecturae habens. Eius modi hoc est in solo C repertum VI, 14 cιγήν καὶ κόςμον φυλάττοντας, quod nescitur unde venerit pro φυλακήν καὶ κόςμον φυλάττοντας. Vel in eodem libro II, 43 ην δε αὐτοῖς οὐκ εὐπετης ή πρὸς τὸν χάρακα ἀναχώρητις pro ἦν δὲ αὐτοῖς εὐπετὴς κτλ. Nisi forte in conferendo B aliquid praetermissum est. Verum quem ad modum vel deterrimo Regio (D) aegre careamus, quoniam hinc tantum, quid in principem editionem (P) e ms. exemplo, quid ex Stephani ingenio transierit, iudicari potest: ita similem usum habere Coislinianum comperimus. Nam quae propria sunt Vrbinatis, cum partim e fontis diversitate. partim e neglegentia vel licentia esse repetenda intellexerimus, illud quidem genus etiam ad C pertinere solet, hoc autem idem liber cum B nequaquam constanter commune habet. Quo fit ut non raro ipse Coisliniani codicis dissensus commode admoneat de suspecta fide singularium in B lectionum. Sic, ut e centenis unum commemorem, nullius auctoritatis vel reconditioris rationis esse solitarium illud in B V, 75 cυγγράφω, hinc statim perspicitur, quod cum B non consentiens C idem testatur quod est in reliquis libris  $\dot{\alpha}\pi o$ δειχθής εται. Eandemque normam transferre ad lacunas Vrbinatis codicis licet. Qui cum omittit quae non in AD tantum, sed in C quoque leguntur, hoc ipsum indicio est omissionis caussam non esse in communis Coisliniano cum Vrbinate fontis indole quaerendam, sed ipsius librarii, qui 25 Vrbinatem scripsit, incuriam culpandam. Cuius incuriae non pauca exempla praesto sunt, velut cum I, 11 tres versiculi exciderunt a verbis καὶ Διὸς ὡς λέγεται ad τούτου δὲ Οἴνωτρος, vel propter homoeoteleuton I, 50 extr. illa πληςίου τοῦ μικρού ad λεγόμενον, vel c. 78 και γαρ όμου τι ad παρεδίδου δè, vel II, 28 τοῖς πολιτικοῖς πλήθεςι, vel IV, 9 ὅςον ἐκ τῆς κοινής άπάντων βοηθείας, aliaque id genus complura.

### XIX.

# Zu Herodian's Kaisergeschichte.\*)

Wieder ist es Italien\*\*), das uns mit einer Bereicherung 157 unserer defecten Autorentexte überrascht, diessmal zur Abwechselung innerhalb der griechischen Litteratur. Von dort gelangte in diesen Tagen ein gedrucktes Heft hierher, dessen Inhalt der Titel also bezeichnet:

Sopra un frammento di Erodiano lo storico. Memoria di Giovanni Veludo Socio corrispondente dell' I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. (Estr. dal Vol. II, Serie III degli Atti dell' Istituto stesso.) Venezia nel priv. stab. naz. di G. Antonelli 1857. 12 p. in 8.

Nach einer Einleitung, aus welcher wir erfahren, wer Herodian war, wann er lebte, was er schrieb, wie er schrieb, und wie oft er seit 1503 herausgegeben worden (44mal wird gezählt), kömmt der Verfasser auf die beklagenswerthe Lücke, welche den Text im 4. Kapitel des 4. Buchs entstelle: τέλος δὲ μὴ φέρων ὁ ἀντωνῖνος, ἀλλ' ὑπὸ τῆς περὶ τὴν μοναρχίαν ἐπιθυμίας ἐλαυνόμενος, διέγνω δρᾶςαί τι ἢ παθεῖν γενναῖον,

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. Bd. XIII (1858) p. 157—163.]

<sup>\*\*) [</sup>Gesagt mit Beziehung auf die im Rhein. Mus. IX (1854) p. 469 ff. besprochenen angeblichen Palimpsestfragmente aus Cicero de fato.]

διὰ ξίφους χωρήςας καὶ φόνου, μὴ προχωρούςης τὰρ τῆς λανθανούτης ἐπιβουλης ἀναγκαίαν ἡγήςατο τὴν κινδυνώδη τε καὶ ἀπεγνως μένην . . . . . της μέν διὰ ςτοργήν, τοῦ δὲ δι' ἐπιβουλήν. Γέτας μεν δη καιρίως τρωθείς, προςγέας το αίμα τοίς τῆς μητρὸς ςτήθεςι, μετήλλαξε τὸν βίον. Er ist nicht gut zu sprechen auf die Interpreten, generazione fecondissima di trovati e il più delle volte fastidiosa e indiscreta': und was den guten Rector von Plauen Mag. Irmisch betrifft, so 158 hätten wir ja auch wohl alle Ursache zu wünschen, dass es nicht gerade ein deutscher Landsmann gewesen wäre, der unserm italienischen Spötter Grund gegeben hätte sich über diese fünf dicken Bände Noten, Varianten und Indices zu wenig mehr als 200 Seiten Text ein wenig lustig zu machen. Genug, der eine begnügt sich eine Lücke zu behaupten; der andere erklärt es für bedenklich und unnütz, sich an ihre Ausfüllung zu wagen; ein dritter leugnet jeden Ausfall; der vierte räth zu einer Umstellung; dieser und jener versucht eine Ergänzung 'non senza ingegno, provando tuttavia essere così difficile ad uom moderno simulare antico dettato, come la sua divinatrice virtù andò lontana dal vero'. Was helfe uns also das alles? Auch kein Codex bringe Hülfe, selbst der bei Irmisch verglichene Bavaricus nur eine trügerische mit seinem Supplement: ὅθεν καί ποτε περὶ τὴν μητέρα παραγεγονότων, τοῦ μὲν Γέτα διὰ στοργήν, ὁ δ' Αντωνίνος δι' ἐπιβουλὴν, ἐξεκέντηςε τὸν ἀδελφόν. Denn abgesehen vom Gedanken, gehöre wenig Kenntniss des Griechischen dazu, um in diesen Worten einen nur allzusehr verunglückten Ausfüllungsversuch eines unwissenden Copisten zu erkennen. - Zweimal habe I. Bekker den Herodian herausgegeben, das zweitemal offenbar weil er inzwischen inne geworden sei wie viel er das erstemal zu leisten unterlassen; aber wenn auch nicht zu leugnen sei, dass der jüngsten Ausgabe die seitdem verflossenen dreissig Jahre in Absicht auf verbesserte Lesung des Textes sehr zu Gute gekommen seien, so habe sich doch der Herausgeber durch die bittere Noth gezwungen gesehen, an der in Rede stehenden lückenhaften Stelle nichts

als einige wenige Punkte zu setzen, habe aber darüber weder in einer Note noch selbst in der Vorrede ein Wort gesagt: - beiläufig eine Zumuthung, die Herr Bekker, wenn er sie liest, gewiss nicht ohne einiges Vergnügen lesen wird. Und doch — der Verfasser nimmt hier einen lebhaftern Anlauf zu einem 'molto veramente stupisco, e quasi duro fatica a credere' — wie war es möglich, dass dem illustre Germano eine Quelle verborgen blieb, die ihm jede wünschenswerthe Hülfe dargeboten hätte: die Βιβλιοθήκη Ελληνική des eben so gelehrten und fruchtbaren wie unglücklichen Archimandriten Anthimos Gazes, des Zeit- und Strebensgenossen eines Koraes, Dukas, Kumas und der Gebrüder Oikonomos. Denn in dieser Βιβλιοθήκη sei ja Band II p. 50 offenkundig zu lesen, dass ihm ein guter Freund aus einer Handschrift des seitdem zerstörten 'monastero della Vergine in Elassone' in Thessalien gerade den wichtigen Passus, den wir jetzt bei Herodian vermissen, abgeschrieben habe und zwar also lautend: μή προχωρούςης γὰρ τῆς λανθανούςης ἐπιβουλῆς ἀναγκαίαν ήγήςατο τὴν κινδυνώδη καὶ ἀπεγνωςμένην. [τῆς μὲν οὖν μητρός μεταπεμψαμένης τοὺς παίδας ὁ μὲν Γέτας πειςθείς τοῖς τῆς μητρός λόγοις μόνος ἀφίκετο. ό δ' Άντων ίνος, πονηρός ὢν, ἣκε πρός τὴν μητέρα 159 μετά τῶν χιλιάρχων. ἐν δὲ τῷ παραινεῖν αὐτὸν τὴν μητέρα νεύει τοῖς χιλιάρχοις τὸν τοῦ Γέτα θάνατον. ό δὲ Γέτας ἐπιθέει τοῖς τῆς μητρὸς ςτήθεςι καὶ βοά. μάτερ, μάτερ, ςῶςον. καὶ] τῆς μὲν [κωλυούςης] διὰ cτοργήν, τοῦ δὲ ['Αντωνίνου μὴ πειθομένου] δι' ἐπιβουλήν, [δρμή cαντες οί χιλίαρχοι αὐτὸν κατέκτειναν.] Γέτας μὲν δὴ καιρίως τρωθείς, προςχέας τὸ αἷμα u. s. w. Man dürfe ja mit diesem Bericht des Herodian nur den des Dio Cassius vergleichen, aus dem 800 Jahre später der Mönch Xiphilinus einen Auszug gemacht habe, um sich von der Wahrhaftigkeit dieser Erzählung zu überzeugen. gleich, wie sehr zum Vortheil des Herodian müsse diese Vergleichung ausschlagen: denn 'quanta parsimonia nell' Alessandrino! quanta naturalezza! Diresti in quell' ἐπιθέει

της μητρός ςτήθεςι racchiuse tutte le circostanze, delle quali quella tragica scena parla tacitamente; e di quel μᾶτερ (latinamente proferito) μᾶτερ, cῶcov, non potere men di parole uscire da un agitato animo nel supremo momento. Semplice insomma e breve e quieto procede, secondo il consueto, Erodiano; gonfio, prolisso e intralciato Dione, come in tutto il disteso della sua istoria? -- An diesen Ausbruch affectvoller Beredsamkeit schliesst sich nun die drohende Frage: warum haben die deutschen Herausgeber, die nach Gaza gekommen sind, von diesem ερμαιον keinen Gebrauch gemacht? Und die verdammende Alternative lautet: 'o ignorandolo non poterono, o potendo non vollero.' Er wolle nicht behaupten. fährt der Verfasser fort, dass die neugriechische Litteratur - 'che, nata vergine o, dirò meglio, originale dai dolori di una nazione, raccoglie dalle avversità vigore e costanza a seguire i procedimenti della civiltà e a richiamare alla materna sorgente la irrugginita sua lingua' — verachtet sei im Abendlande, aber sicherlich sei sie nicht genug bekannt. und nur falsche und hartnäckige Vorurtheile könnten es sein, die sich gegen den für Geschichte und Poesie aus ihr zu ziehenden Gewinn sträubten. Sonst würden eben auch unter anderm — die Herausgeber des Herodian sich gegen ein so schätzbares Bruchstück nicht so unempfindlich gezeigt haben, welches sie doch aus Gaza's Βιβλιοθήκη oder auch aus des Neophytos Dukas zu Wien im J. 1813 erschienener Ausgabe des Historikers entnehmen konnten. Wir irren wohl kaum, wenn wir diesem Dukas auch das Verdienst zuschreiben, unserm Verfasser zu seiner glücklichen Entdeckung im Gaza den Weg gezeigt zu haben.\*) -

<sup>\*) [</sup>Diese Vermuthung wird wohl richtig sein. Denn in der mir früher nicht zugänglichen Ausgabe: ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΤΗΟ ΜΕΤΑ ΜΑΡ-ΚΟΝ ΒΑΟΙΛΕΊΑΟ ΙΟΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΊΑ ΟΚΤΩ. Ἐπεξεργασθέντα καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ. ἘΝ ΒΙΕΝΝΗι ΤΗΟ ΑΟΥΟΤΡΊΑΟ 1813, finde ich in der That p. 105 zu dem in Rede stehenden Supplement, welches übrigens mit sehr nachlässiger und falscher Vermengung des Ueberlieferten und des Ergänzten gegeben ist, die Anmerkung:

Folgt nun, mit einer überraschenden Consequenz aus der obigen Alternative, der külme Uebergang: 'ma se il Bekker conobbe quel frammento, quali cagioni aveva egli a non accettarlo?' er, der doch eine andere Lücke im 2. Kapitel des 160 2. Buches aus — dem codex Marcianus ausfüllte! Nämlich indem er die Worte καὶ cεβαστὸν προσεῖπον τὸν Περτίνακα· ές τε τὸ ἐκείνου ὄνομα τοὺς ςυνήθεις ὅρκους ὀμόςαντες καὶ θύς αντές, δαφνηφορούντες πας δ δήμος καὶ τὸ στρατιωτικόν, . . . . mittels des Zusatzes vervollständigte: ἐπειδή προςήει καὶ τὸ περίορθρον, ἐς τὴν βαςίλειον αὐλὴν ἀνήγαγον τὸν Περτίνακα: ein Zusatz, den (nur mit ἐπεὶ δὲ für Bekker's sehr nothwendige Verbesserung ἐπειδή) nicht nur aus dem Marcianus, sondern eben so aus dem Bavaricus und aus dem Vindobonensis schon Irmisch's Noten längst beigebracht hatten. Aber weit gefehlt, dass diess die richtige Ergänzung wäre! diese war vielmehr wiederum aus dem Codex von Elasson zu entnehmen, und zwar viel kürzer also: καὶ τὸ cτρατιωτικὸν, εἰς τὴν βαςίλειον αὐτὸν ἤγαγον αὐλήν. Sehr ähnlich wie man sieht mit Leisner's von Irmisch angeführter Vermuthung «forte deest εἰς τὴν βαςίλειον έςτίαν ἀνήγαγον» und «supplenda haec videntur, ἀνήγαγον είς τὴν βαςίλειον αὐλὴν», wonach schon Wolf [ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὰ βαςίλεια] in den Text gesetzt hatte. Denn, trotz der mangelnden Zeitbestimmung, leuchte der Vorzug der kürzern Fassung daran ein, dass die überflüssige Wiederholung des Περτίνακα fehle, und dass auch im 5. und im 13. Kap. des

Τὸ κατακλεισθέν οὕτω [. . . .] χωρίον προςέθηκα ἐξ ὧν εἶπον καὶ ἐν τῷ Β΄, β΄, 23. ἄλλως γὰρ ἐλλιπὲς ἢν τὸ χωρίον καὶ ἀθεράπευτον. Und zii II, 2, 23 heisst es p. 88: εἰς τὴν βαςίλειον αὐτὸν ἤγαγον αὐλὴν] τοῦτό τε καὶ τῷ (sic) ἐν τῷ τετάρτῳ κατωτέρῳ βιβλίῳ (κεφ. Δ΄) παρεντιθέν μοι, προςέθηκα νῦν, ἀναπληρῶν τὸ ἐλλεῖπον τώζονται γὰρ αῦται αἱ ἀναπληρώςεις ἐν ταῖς ἐκ Βενετίας ἐκδόςεςιν, ἰδία χειρὶ τοῦ ἔχοντος ἐκάςτου παραγραφόμεναι, ἄλλου παρ' ἑτέρου, οὐκ οἶδ' ὅθεν παραλαβόντος ἀνθιμος δὲ ὁ Γαζῆς εἶπέ μοι, ὅτι ςώζεται ἐν τῷ βιβλιοθήκῃ τῆς Ὁλοςςῶνος ἔνθα περιέχονται ταῦτα, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ αῦτοῦ βιβλιοθήκῃ ἔγραψε ταῦτα.]

1. Buchs Herodian zweimal εἰς τὴν βαςίλειον ἐπανῆλθεν αὐλήν gesagt habe, welches allerdings wahr ist. Daraus nun aber sei das 'argomento fortissimo' zu entnehmen, um jeden Zweifel an der Aechtheit des längern Bruchstücks zu vernichten. Für sie sprächen, als 'ampio e sicurissimo testimonio, oltre la conformità dello stile ingenuo e piano, quelle somiglianze e medesimezze di vocaboli e di costrutti, posti a confronto con altri luoghi di Erodiano, le quali provano la unità dello scrittore', wofür ja in Irmisch's reichhaltigen Indices der 'evidentissimo paragone' vor Augen gestellt sei.

Wir haben nichts Wesentliches verschweigen wollen vom Gange der Gedanken und Gefühle, den der Verfasser genommen, weil es nicht ohne einiges Interesse ist, gelegentlich einmal einen Blick zu werfen auf den nationalen Unterschied in der Beurtheilung philologischer Dinge diesseits und jenseits der Alpen. Die Herzenswärme, mit der sich der Verfasser für seinen Autor, seinen Fund und dessen Gewährsmann ereifert, hat ja etwas Rührendes; einer deutsch-nüchternen Behandlung der Frage hätten seine gelehrten Zuhörer vermuthlich auch gar nicht Stand gehalten. Aber dennoch wäre diese akademische Beredsamkeit eines bessern Stoffes werth gewesen. Herr Bekker wenigstens, so viel dürfen wir dem Herrn Verfasser verbürgen, wird sich zu trösten wissen, und selbst wenn er wirklich die Βιβλιοθήκη Έλληνική (oder aber die Textesausgabe des Dukas?) früher nicht gekannt haben sollte, doch dem hier gebotenen Supple-161 ment auch in einer dritten Ausgabe des Herodian schwerlich mehr Ehre anthun als in der ersten und zweiten. Es sei fern von uns, den gelehrten Archimandriten oder selbst dessen namenlosen guten Freund\*) ohne Beweise zu ver-

<sup>\*)</sup> Der Wortlaut seiner Erwähnung ist dieser. In seinem Abriss der altgriechischen Litteraturgeschichte (denn das ist der Inhalt der Βιβλιοθήκης 'Ελληνικής βιβλία δύο περιέχοντα κατὰ χρονικὴν πρόοδον τὰς περὶ τῶν ἐξόχων 'Ελλήνων Cυγγραφέων βεβαιοτέρας εἰδήςεις. Cuvερανιςθέντα ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων Κριτικῶν, καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ 'Αν-

dächtigen; aber zur Verdächtigung eines 'ignorante copista' wird Herr Veludo wohl so gut sein uns dasselbe Recht zuzugestehen, das er sich in Bezug auf die Ausfüllung im Bavaricus selbst genommen. Oder sollen wir vielmehr eine Vermuthung wagen? er hat sich auch jenes Recht gewiss schon selbst genommen seit der Abfassung seiner Memoria! Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr wird uns diese Vermuthung zur Wahrscheinlichkeit, ja fast zur Gewissheit. Mit so sicherm Urtheil erkannte er auf den ersten Blick die Nichtsnutzigkeit jenes Bavaricus - Supplements; gewiss, es kann nicht fehlen, auch die schlechte Gräcität und die Gedankenschwäche des Thessalischen Bruchstücks ist ihm jetzt längst aufgegangen, und er übersah sie eben nur in der Aufwallung der ersten Herzensfreude über eine neue Bereicherung der alten Litteratur: eine Aufwallung, die so verzeihlich wie liebenswürdig erscheinen darf. Er wird sich also ohne Zweifel beeilen, zu seiner Constitutio eine Novelle ausgehen zu lassen, um die bösen Wirkungen der erstern, die bei der Beredsamkeit seiner Darstellung um so mehr zu fürchten sind, rechtzeitig abzuschneiden. Und

θίμου Γαζή τοῦ Μηλιώτου. Ἐν Βενετία, ετει τῷ Cωτηρίῳ ΧΠΗΗΗΤΙΙ. Εκ τῆς Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοςίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων) kömmt der Autor p. 50 auf die Cυγγράμματα des Herodian also zu reden: Ἐκτὸς τῶν ὁκτὼ βιβλίων τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἱςτορίας, δὲν ἐξεύρομεν ἄν ἔγραψε καὶ ἄλλα τινα, καὶ ταῦτα πάλιν φαίνονται κολοβὰ εἰς δύω μέρη. Ἐγὼ ἐξετάζων περὶ τοιούτων ἐκλελοιπότων, εῦρον παρά τινι φίλῳ μου δύω περικοπὰς ἀντιγεγραμμένας ἔκ τινος κώδηκος τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἐν Ελαςςῶνι τῆς Θετταλίας Μοναςτηρίου, τὰς ὁποίας καὶ προςτίθημι ὧδε.

Βιβλ. Β΄. πρὸς τὸ τέλος τοῦ Β΄. Κεφαλ.

<sup>«</sup>Καὶ τὸ cτρατιωτικὸν εἰς τὴν βαςίλειον αὐτὸν ἤγαγον αὐλήν. Βιβλ. Δ΄. Κεφ. Δ΄. τῆς μὲν διὰ cτοργὴν, τοῦ δὲ δι᾽ ἐπιβουλήν. Εὕρηται.

<sup>«</sup>Τῆς μἐν οὖν μητρὸς . . . . . μόνος ἀφείκετο . . . . . καὶ βοᾶ . . . . . «αὐτὸν κατέκτειναν. Γέτας μὲν τρωθείς κ. τ. λ. — Uebrigens ist diess die einzige derartige Mittheilung, die ich in den beiden Bänden von 414 und 331 Seiten gefunden habe.

lediglich zu dieser Novelle möge er uns erlauben ihm hier einige symbolas beizusteuern, weil doch vier Augen manchmal mehr sehen als zwei und schon Homer gesagt hat cúy τε δύ' ἐρχομένω καί τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόης εν. Er wolle also 162 nicht vergessen zu bemerken, dass es in demjenigen Griechisch, das Herodian schrieb, nicht wie im ionischen Dialekt ἐπιθέει, sondern ἐπιθεῖ heisst; — item nicht wie im dorischen Dialekt μᾶτερ, sondern μῆτερ (denn wenn nach dem sehr ingeniösen Gedanken des Verfassers μᾶτερ lateinisch sein sollte, musste es doch auch cέρουα oder cέρβα με heissen); — auch nicht παραινείν αὐτόν, sondern αὐτῶ. Ferner, dass es eine höchst poetische, aber in demselben Grade höchst unprosaische Redeweise wäre, νεύειν τοῖς χιλιάρχοις τὸν τοῦ Γέτα θάνατον zu sagen, für die es doch eben so schwer fallen möchte aus Irmisch's Registern eine Parallelstelle aufzutreiben wie für das seltsame ἐπιθεῖν τοῖς τῆς μητρὸς ςτήθεςιν, möge man diess nun lieber 'auf die Brüste der Mutter zulaufen' oder 'der Mutter an die Brüste springen' übersetzen. Weiter wäre aufmerksam zu machen auf den sehr unmotivirten Artikel μετὰ τῶν χιλιάρχων, da es doch ziemlich viele Chiliarchen gab, die Antonin unmöglich alle bei sich hatte: es müsste denn etwa μετά τινων emendirt werden; desgleichen auf die gedankenlose Verbindung, mit der das ganze Einschiebsel sowohl dem Vorhergehenden wie dem Nachfolgenden mehr angeschoben als angeschlossen ist. Denn von dem της μητρός μεταπεμψαμένης τούς παίδας, ohne dass man erfährt, aus welcher Ursache oder in welcher Absicht, gilt genau dasselbe, was unser Verfasser von dem ὅθεν καί ποτε περί την μητέρα παραγεγονότων des Bavaricus-Supplements selbst urtheilte: 'quanto non è vaga questa espressione'; - und dass die eindringenden Chiliarchen den Geta erst todt machen (αὐτὸν κατέκτειναν), er aber nachher, auf den Tod verwundet, sein Blut an der Mutterbrust ausströmt und daselbst sein Leben aufgibt (μετήλλαξε τὸν βίον), dieses ungewöhnliche ὕςτερον πρότερον, oder aber diesen nicht minder ungewöhnlichen Doppeltod, traut wohl ein so feuriger Bewun-

derer des Herodian diesem im Ernste selbst nicht zu. Hiernächst wird auch nicht unerwähnt bleiben dürfen die gar dürftige Stilistik, die sich in den nichtigen Wiederholungen της μέν οὖν μητρός — τοῖς της μητρός λόγοις — πρὸς τὴν μητέρα — τοῖς τῆς μητρὸς ςτήθεςι bloslegt (während doch schon ein zweimaliges Περτίνακα in fünf Zeilen unserm Kritiker zu viel war), — sowie kaum minder in dem ἐπιθέει καὶ βοᾶ, wofür wohl jeder von dem 'stile ingenuo e piano' des Herodian vielmehr ἐπιθεῖ βοῶν oder ἐπιθέων βοᾳ erwartete. Oder gehört auch das zu seiner 'naturalezza'? - Wie leicht man etwas vergisst, sehen wir eben an unserm eigenen Beispiel: denn fast hätten wir die Albernheit des Zusatzes πονηρός ων ungerügt gelassen, fast auch das ungemein abgeschmackte μὴ πειθομένου δι' ἐπιβουλήν. — Mit diesen Einschränkungen und Vorbehalten werden wir uns über den Rest leicht einigen. Statt der nichtssagenden Beweisführung aus dem zweiten Elassonischen Zusatz, der nur zu sehr an das Etymon ἔλαccov erinnert, wird es förderlicher sein auf die Quelle des Interpolators hinzuweisen, 163 der so vollständig, und wahrlich ohne zu einem 'non senza ingegno' Anlass zu geben, bewiesen hat 'come è difficile ad uom moderno simulare antico dettato'. Es ist ja klärlich kein anderer als der arme Dio, 'gonfio, prolisso e intralciato', aus dem 800 Jahre später der Mönch Xiphilinus einen Auszug gemacht, in dem es (LXXVII, 2) also lautet: ἔπειce ιο 'Αντωνίνος) τὴν μητέρα μόνους εφᾶς ἐς τὸ δωμάτιον, ἐφ' ψ καὶ τυναλλάξουτι, μεταπέμψατθαι καὶ οὕτω πιττεύταντος τοῦ Γέτα εἰςῆλθε μὲν μετ' αὐτοῦ. ἐπεὶ δὲ εἴςω ἐγένοντο, έκατόνταρχοί τινες εἰςεπήδηςαν ἀθρόοι παρὰ τοῦ ᾿Αντωνίνου προπαρεςκευαςμένοι καὶ αὐτὸν πρός τε τὴν μητέρα, ὡς εἶδέ cφας, προκαταφυγόντα καὶ ἀπό τε τοῦ αὐχένος αὐτῆς ἐξαρτηθέντα καὶ τοῖς ςτήθεςι τοῖς τε μαςτοῖς προςφύντα κατέκοψαν, όλοφυρόμενον καὶ βοῶντα «μῆτερ μῆτερ, τεκοῦςα τεκοῦςα, βοήθει, cφάζομαι». Warum dem Ergänzer des Herodian Chiliarchen besser gefallen haben als die Hekatontarchen die auch Zonaras XII, 12 (II p. 560 ed. Bonn.) geziemendermassen bei-

behielt, können wir freilich nicht sagen, haben aber auch keine Verpflichtung dazu. Eben so wenig auch zu einem neuen Versuch geschickterer Ergänzung; denn wir werden uns wohl hüten unserm Kritiker Gelegenheit zu geben zur abermaligen Anbringung seines come è difficile ad uom moderno' u. s. w. Obwohl so viel jedem klar sein muss, dass jede Ergänzung in dem Masse unglaubhafter wird, in dem die zusammenhängend überlieferten Worte της μέν διὰ cτοργὴν, τοῦ δὲ δι' ἐπιβουλήν durch dazwischengeschobenes Flickwerk von einander getrennt werden. Eine ganz gute Richtung (obgleich natürlich der Möglichkeiten viele sind) schlägt daher die Exemplification des ehrlichen alten Stroth ein, was sich auch im Einzelnen daran verschönern liesse: παραςκευάςας οὖν τινας έκατοντάρχους κελεύει, ἐπελθόντας τῷ Γέτα παρὰ τῆ μητρὶ ὄντι, φονεύειν αὐτόν. οἱ δὲ τὸ κελευςθὲν ποιοῦςιν εἰςπηδήςαντες ἐς τὸ δωμάτιον, ἐς ὃ εἰςῆλθεν ὁ Γέτας κληθείς ύπό τε τῆς μητρὸς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, τῆς μὲν διὰ ςτοργὴν, τοῦ δὲ δι' ἐπιβουλήν. Wenigstens ist diess noch das einzige Vernünftige, was in dem Irmischischen Wuste zu dieser Stelle zu finden ist, wie das Unvernünftigste das unmethodische Geschwätz von Gedike. Und doch galt das auch einmal für Philologie.

# XX.

## Aristo der Peripatetiker bei Cicero de senectute.\*)

Bei zufälligem Blättern in der Allgemeinen Schulzeitung, 193 Jahrgang 1832, stösst mir in einer Recension der Klotzischen Ausgabe des Cato maior (Lipsiae 1831) p. 880 folgende Stelle auf: '§ 3 ist nach dem Cod. Lips. a und einigen Corruptelen in ein Paar andern werthlosen Codd. Aristoteus, Aristeus, geschrieben Aristo Ceus, da doch die besten und meisten Codd. Aristo Chius geben, ohne dass diese Aenderung gerechtfertigt wäre. «Hoc loco» heisst es «cur ex librorum vestigiis rescripserim Ceus pro Chius, hic non potest multis verbis explicari.» Allein hier wäre gerade eine gründliche Beweisführung von Nöthen gewesen, da eben dieser Aristo mit der ausdrücklichen Hinzufügung des Beinamens Chius auch Leg. I, 21, 55. Nat. D. III, 31, 77 erwähnt wird. Schwerlich möchte Hr. Klotz nachweisen können, dass der hier erwähnte Aristo nicht Zeno's Schüler aus Chios, sondern der Peripatetiker aus Ceos bei Diog. Laert. V, 70. 74 sei.2

Dass Cicero zweimal den Stoiker aus Chios erwähnt (es geschieht sogar öfter), soll doch wohl kein Grund sein, warum er nicht anderwärts den Ceischen Peripatetiker anführen konnte? Und er thut es ja doch, auch abgesehen von der Stelle im Cato maior. Gegründeter wäre der Ein-

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. I (1841) p. 193—200.]

wurf gewesen, dass überhaupt 'multa verba' gar nicht nöthig waren zu der obigen Beweisführung. Cicero's Worte lauten nach richtiger Schreibung: omnem autem sermonem tribuimus non Tithono ut Aristo Ceus: parum enim esset auctoritatis in fabula: sed M. Catoni seni, quo majorem auctoritatem haberet oratio. Damit setzten Aeltere und Neuere, zuletzt Sintenis zu Plutarch's Themistokles [Lipsiae 1832] p. 22, das Urtheil de 194 finibus bon. et mal. V, 5, 13 in Verbindung: concinnus deinde et elegans Aristo (nämlich der Peripatetiker): sed ea quae desideratur a magno philosopho gravitas in eo non fuit. Scripta sane et multa et polita: sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Allerdings war diese Uebereinstimmung der Charakteristik, wie Sintenis mit Recht vermuthet, ein Nebengrund, aus dem Ref. schon im J. 1829\*) die Nothwendigkeit der Aenderung des Chius in Ceus für die erste Stelle behauptete. Aber ausreichend ist er doch nicht; denn der allgemeine Mangel an aravitas und auctoritas wird doch auf mehr beruht haben als gerade nur auf der mythischen Einkleidung philosophischer Gegenstände, die ja nicht stehende Form für seine Schriftstellerei war; mythische Einkleidung aber hätte wohl auch beim Stoiker einmal vorkommen können, und dem Cicero an und für sich zu wenig würdig und eindringlich scheinen dürfen. Das Hauptargument ist vielmehr mittels einer ziemlich einfachen Combination aus Plutarch de audiendis poetis c. 1 zu entnehmen, woselbst es heisst: ὅτι δὲ τῶν ἐν φιλοςοφία λεγομένων οἱ ςφόδρα νέοι τοίς μή δοκούςι φιλοςόφως μηδ' ἀπὸ ςπουδής λέγεcθαι χαίρουςι μαλλον καὶ παρέχουςιν ύπηκόους ξαυτούς καὶ χειροήθεις, δήλόν έςτιν ημίν ου τάρ μόνον τὰ Αἰςώπεια μυθάρια καὶ τὰς ποιητικὰς ὑποθέςεις, ἀλλὰ καὶ τὸν "Αβαριν τὸν Ἡρακλείδου καὶ τὸν Λύκωνα τὸν ᾿Αρίςτωνος διερχόμενοι καὶ τὰ περὶ τῶν ψυχῶν δόγματα μεμιγμένα μυθολογία μεθ' ήδονης ένθουςιωςι. Ueber den Gegensatz,

<sup>\*) [</sup>In der den 'Schedae criticae' (unten Nr. XXV) angehängten These II.]

der in ἀλλὰ καί liegt, ist Wyttenbach zu vergleichen; das καί nach διερχόμενοι ist nicht entschieden disjunctiv, indem wenigstens das μεμιγμένα μυθολογία auch auf das Vorige sich bezieht. Den dort genannten Ariston hat nun schon Wyttenbach\*) als den Peripatetiker um so mehr bezeichnet, als der Titel einer von ihm herrührenden Schrift, Λύκων, zu Ehren seines Lehrers und Vorgängers in der προ- 195 cταcία\*\*) der peripatetischen Schule, was eben Lykon war, gewählt zu sein scheint: wie denn das nahe Verhältniss beider aus Lykons Testament bei Diog. V, 70. 74 genugsam hervorgeht. Ja, es lässt sich noch ein Schritt weiter wagen und die Vermuthung fassen, dass diese Schrift keine andere war als eben die über das Alter, welche Cicero im Sinne hatte. Die Person des Lykon war zu solcher Anwendung passend genug, da er nach Diogenes § 68 als Vierundsiebziger starb. Kein Gewicht hat der Einwurf, dass in der von Cicero gemeinten Schrift Reden über das Alter dem Tithonus in den Mund gelegt waren, in der Schrift Λύκων dagegen nach sonstiger Analogie eben Lykon als Redender eingeführt scheine. Denn auch ganz abgesehen von der Ciceronischen Stelle liegt ja schon in dem Zusammenhange der Plutarchischen mit Nothwendigkeit dieses Doppelte, dass eine mit dem Namen einer historischen Person bezeichnete Schrift einen philosophischen Stoff in mythischer Einkleidung behandelte, sei es nun dass Lykon blos als Ehrentitel figurirte, oder dass Ariston den Lykon und den Tithonus in eine phantastische Verbindung gebracht hatte, über die sich etwas Näheres nicht errathen lässt.\*\*\*) Aristons

<sup>\*)</sup> Zwar vor ihm auch Menage zu Diog. VII, 164, aber nachdem er kurz vorher zu § 163 den Aristo sowohl bei Plutarch als in beiden Stellen des Cicero für den Stoiker aus Chios erklärt hatte, ohne einen solchen Widerspruch auch nur gewahr zu werden.

<sup>\*\*</sup> Nach Cicero de fin. a. a. O. und Plutarch de exilio c. 14 ist die Vorsteherschaft kaum zweifelhaft, und bei Clemens Strom. I p. 130 Sylb. Ariston's Name wohl nur durch Versehen ausgefallen.

<sup>(</sup>Vgl. jetzt Rhein. Mus. f. Phil. VI (1847) p. 542 ff.].

Λύκων muss ganz auf gleicher Linie mit dem "Αβαρις des Heraklides (Ponticus, wie vor Wyttenbach schon Fabricius Bibl. gr. X p. 122 H. sah) gestanden haben: daher denn freilich der "Αβαρις nicht durfte von Deswert de Heraclide Pontico p. 156 unter die historischen Schriften des Heraklides gesetzt werden. Statt es also auf sich beruhen zu lassen, wie wohl Ariston in eine Λύκων betitelte Schrift ein mythisches Element gebracht haben möge, werden wir es nicht zu verschmähen brauchen, unsere Kenntniss derselben durch Hinzunahme der Tithonusfabel aus der Ciceronischen Erwähnung zu ergänzen.\*)

Tu diesem allen kömmt nun noch der starke Beweis gegen die Schreibung Chius, dass die Schriften des Stoikers Ariston bei Diogenes VII, 163 verzeichnet stehen, aber kein Λύκων darunter. Und stände er darunter, so würden wir dennoch auf anderm Wege wieder auf den Ceischen Peripatetiker zurückkommen, weil die Kritik eines Panätius und Sosikrates, die für den Stoiker nichts gelten liessen als vier Bücher Briefe an Kleanthes, alles Uebrige dem Peripatetiker zuwiesen, hinlängliche Glaubwürdigkeit hat. Daraus ist gar ἐπιστολῶν ὀλίγων geworden bei Diogenes Prooem. 16.

Das ist es, womit sich die Nothwendigkeit der Aenderung Ceus für Chius in aller Kürze vollständig beweisen liess. Citate für die Häufigkeit einer Verwechselung beider Formen in den Handschriften wird man uns hoffentlich erlassen; am wenigsten sollte in irgend einer Beziehung auf Ariston so rohes Material citirt werden, wie in den Jahrb. für Philol. und Pädag. Suppl. III p. 108 ff. aufgeschichtet worden. In der Ciceronischen Stelle selbst könnten, unbeschadet der Richtigkeit unserer Verbesserung, alle Handschriften ohne

<sup>\*)</sup> Dieselbe Combination führt, wie ich eben finde, Harless in Fabricii Bibl. gr. III p. 468 aus einer anonymen Abhandlung 'über die beiden Aristone' in Walch's Philolog. Bibliothek (Göttingen 1773) Band II p. 467 an. Diess ist also die älteste Stimme, die sich für die Schreibart 'Cejus' (sic) bei Cicero hat vernehmen lassen.

Ausnahme Chius geben; sie geben aber nicht einmal so. Ein von Görenz benutzter, angeblich sehr guter Erlanger Codex hat cheus, ein Weimarischer das erforderliche ceus selbst: beides Privatmittheilung, deren Quelle mir jetzt nach zwölf Jahren entfallen ist. Das letztere hat, wie wir sahen, auch ein Leipziger Ms. bewahrt; das erstere theilen mit dem Erlanger drei Dresdener (Aristocheus). Klärlich weist eben dahin das Aristoteus der Hänelschen und, wie ich durch Fr. Jacobs' freundliche Güte weiss, Aristotheus in der Gothaischen Handschrift; woraus dann in einer Oxforder wieder Aristeus geworden ist, und weiter in andern mit steigendem Verderbniss Aristillus, Aristarchus, Aristoxenus, Aristoteles. Am klügsten hat sich der Schreiber des Trierschen Codex aus der Affaire gezogen und blos Aristo schlechtweg gesetzt.\*) In gedruckten Texten dürfen wir wohl erwarten in Zukunft nur Aristo Ceus zu finden.\*\*)

Noch ein paar kleine Bemerkungen über die beiden gleichnamigen Philosophen seien uns als  $\pi \acute{\alpha} \rho \epsilon \rho \gamma \sigma \nu$  gestattet.

<sup>\*) [</sup>So auch cod. Paris. 6332; dagegen aristoceus cod. Rhenaugiensis, aristochius Erfurtensis; aristoteles oder aristotiles zwei Münchener: alles nach Halm's Adnotatio critica.] — [Der durch Mommsen (Monatsberichte der k. preuss. Akademie der Wiss. 1863 p. 10 ff.) zugänglich gewordene Leidensis hat aristo chius. — Uebrigens nicht sowohl Aristo Ceus, als vielmehr Aristo Cius wird Cicero geschrieben haben: Cius — Keroc wie Lycium — Λύκειον und unzähliges andere. Darauf führt namentlich die Lesart des Leidensis, der nebst dem Parisinus 6332 für die Kritik des Cato maior allein massgebend ist, und ausserdem die sonstige Ueberlieferung bei Cicero, die lehrt dass er auch Prodicus Cius (de orat. III, 32, 128 de prodico chio die Hss.; Brutus 8, 30 prodicus chius oder ceius; de deorum nat. I, 42, 118 prodicus chiuis; ebenso bei Quintilian III, 1, 10 prodicus chius die Hss.) und Simonides Cius (de orat. II, 86, 351 simonidi illi chio) geschrieben hat.' So A. Fleckeisen in einem freundlich vergönnten Correcturzusatz.]

<sup>\*\*) [&#</sup>x27;Die Schreibung Aristo Ceus für Chius finde ich nachträglich auch in der Ausgabe: M. Tullii Ciceronis Cato maior et Laelius rec. Madvig Havniae 1835), und ihre kurze Vertheidigung in der Praefatio p. VIII.' (Aus den Nachträgen zum I. Bande des Rh. Mus. (1842) p. 640.)]

Auf die schriftstellerische Enthaltsamkeit des Chiers geht es 197 offenbar zurück, dass keine Meinung oder Aeusserung von ihm mit déget oder onci angeführt wird, sondern nur mit dem Imperfectum oder doch Aoristus (selbst mit dem Zusatz ως φαςι), nie auch mit dem Verbum γράφειν: wovon man sich aus der Sammlung bei Bernhardy Eratosth. p. 189 ff. sogleich überzeugen kann. Es gab sonst Bücher genug, in denen mündliche Lehren und Aussprüche fortgepflanzt wurden: s. die Andeutung bei Casaubonus zu Athen. V p. 216 F und die Ausführung de 'Orionis' Apophthegmatis im Ind. schol. Bonn. a.  $18^{39}/_{40}$  p. X ff. [unten S. 576 ff. dieses Bandes]. In Beziehung auf Ariston stammt gewiss Vieles dieser Art aus Eratosthenes und Apollophanes, die beide unter dem Titel 'Apictwy über ihren Lehrer berichtet hatten nach Athenäus VII p. 281 A. Aus solcher Quelle konnte geschöpft sein, was Clemens Strom. II p. 175 Sylb. [486 Pott.] anführt: ὅθεν, ὡς ἔλεγεν ᾿Αρίςτων, πρὸς ὅλον τὸ τετράχορδον, ήδονήν, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, πολλής δεῖ τῆς ἀςκήςεως καὶ μάχης.

> οὖτοι γὰρ, οὖτοι καὶ διὰ cπλάγχνων ἔςω χωροῦςι καὶ κυκῶςιν ἀνθρώπων κέαρ:

welche sämmtlichen Worte Grotius in den Excerpta e trag. et com. gr. p. 438 f. mit höchst unglücklicher Conjectur in fünftehalb Trimeter vertheilte und dem Agathon beilegte, weil ihm (auch diess auffallend) kein Tragiker Ariston bekannt war. Auf den Chiischen Philosophen weist schon der stoische Lehrsatz von den vier Cardinal-Leidenschaften hin; wozu noch kömmt, dass derselbe Clemens wenig später, p. 179 S. [497 P.], denselben Stoiker einfach Ariston nennt, ohne Zusatz: wenn auch die demselben dort beigelegte ἀδιαφορία ihm in Wahrheit keineswegs zukömmt. Anderseits schliessen sich die beiden Verse so eng an den prosaischen Satz an, dass man, zumal mit Berücksichtigung der Citirgewohnheit des Clemens im Gegensatz etwa zu der des Plutarch, kaum an einen freien Zusatz des eitirenden Schriftstellers wird denken können, sondern der Meinung Raum

geben muss, schon Ariston habe jene Verse (vielleicht des Euripides oder Menander\*)) auf das stoische «τετράχορδον» anzuwenden gepflegt. Dichter aber war der Chiische Philosoph darum eben so wenig, als weil er (allerdings nicht der 198 ('eer') auf den Arcesilaus den Spottvers machte: πρόcθε Πλάτων, ὅπιθεν Πύρρων, μές τος Διόδωρος: s. Diog. IV, 33 vgl. 40; Sextus Empir. I c. 33; Eusebius Praep. evang. XV p. 729. Gleichwohl berief sich auf den Vers Jacobs Anthol. gr. XIII p. 861, um für drei mit 'Αρίςτωνος überschriebene Epigramme (Brunck Anal. II, 258) einen bestimmten Verfasser ausfindig zu machen. Dagegen an den Peripatetiker dachte Schneider Saxo Peric. crit. in Anthol. Const. Ceph. p. 129, weil von diesem ἐρωτικὰ ὅμοια bekannt seien, und zur Unterstützung dieser Meinung, wie es scheint, fügte Jacobs hinzu: 'laudat Aristonis Lycona Plutarchus ut poema ad vitam utile.' War nun schon der Λύκων kein Gedicht, so waren es die ἐρωτικὰ ὅμοια vollends gar nicht. "Ομοια oder 'Ομοιώματα kömmt einigemal vor als Titel für Sammlungen von Apophthegmen berühmter Männer, und zwar von Apophthegmen, deren Pointe auf witzigen Gleichnissreden oder überhaupt Vergleichungen beruht. Die auf Liebesverhältnisse sich beziehenden öuoia des Ariston, d. i. nach ausdrücklichster Angabe des Ceischen Peripatetikers, kennen wir durch Athenäus, der mehrmals das zweite Buch citirt. Ein wirkliches ὅμοιον ἐρωτικόν, nach dem vollen Begriff des Wortes, steht XIII p. 563 F: [καί μοι δοκεῖ ᾿Αρίςτων δ Κεῖος δ περιπατητικός οὐ κακῶς εἰρηκέναι ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἐρωτικῶν Ὁμοίων πρός τινα ἀττικὸν, μέγαν τινὰ κατά τὴν ἡλικίαν ἐπιδεικνύντα ὡς καλὸν ῷ Δῶρος ἦν ὄνομα, τὴν πρὸς Δόλωνά μοι, φηςὶ, δοκῶ παρ' 'Οδυςς ἐπάντηςιν ἐπὶ cè ἐπιφέρειν «ἦ ρά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμός».] Wenn in andern Anführungen (II p. 38 F, X p. 419 C, XV p. 674 B) theils die erotische Beziehung, theils die Vergleichung selbst fehlt, so ist daraus nur zu schliessen,

<sup>\*) [</sup>Vgl. Meineke's praefatio zu Com. gr. fragm. vol. IV.]

dass die Sammlung sich nicht mit der einfachen, kurzgefassten Aufzählung der Apophthegmen begnügte, sondern sie mit allerlei Beiwerk sachlicher Erläuterungen ausführte: dergleichen denn auch für sich allein, ohne das dazu gehörige őµοιον, citirt werden konnte.

Diese Schrift nun möge man immerhin, wie sehr allgemein geschehen ist, in den ἐρωτικαὶ διατριβαί, die Diogenes VII, 163 unter den (von Panätius und Sosikrates dem Peripatetiker zugesprochenen) Schriften des Stoikers aufzählt, wiederfinden wollen; aber ganz Unrecht hätte, wer (wie der Anonymus in der Philol. Bibliothek II p. 31. 463 und schon Fabricius Bibl. gr. III p. 467 H.) mit ihnen die 'Aρίςτωνος ὁμοιώματα identificiren wollte, aus denen Stobäus im 199 Florilegium eine Reihe von bildlichen Aussprüchen anführt, die allerdings eben so gut ὅμοια wie ὁμοιώματα heissen könnten. Ohne allen Zweifel haben wir auf dieselbe Quelle auch die sechs blos mit dem Lemma 'Αρίςτωνος bezeichneten Fragmente bei Stobäus zurückzuführen. Dass in einigen wenigen (LVII, 16. LXXX, 7. LXXXX, 33) gar keine auf ein Gleichniss hinauslaufende Pointe vorkömmt, hängt wohl eben so zusammen, wie in dem obigen Falle. Zuvörderst aber findet sich nirgend die geringste erotische Beziehung. Sodann sind mehrere dieser Apophthegmen dergestalt gegen die Dialektik gerichtet, dass diese als etwas völlig Unnützes verhöhnt, alleiniger Werth auf die Ethik gelegt wird, selbst mit Ausschluss der Physik: was doch unmöglich des Peripatetikers Meinung sein kann. S. Stobaeus LXXX, 7. LXXXII, 7. 11. 15: welche Sätze sich zum Theil auch anderwärts wiederholt finden. Endlich heisst es auch hier niemals onci, sondern ἔφη, ἔλεγεν u. dgl. Die Schlussfolge ist unausweichlich: wir haben es hier nicht mit des Ceers, sondern mit des Chiers ὁμοιώματα zu thun. Freilich ist die schriftliche Abfassung nicht von diesem: auch steht ja der Titel nicht bei Diogenes: vielmehr war es eine, nach dem Tode oder immerhin auch noch bei Lebzeiten des stoischen Philosophen, von einem Schüler oder Anhänger desselben veranstaltete Sammlung mündlicher Aussprüche des Meisters, wozu ein um so grösserer Anreiz darin lag, dass dieser selbst wenig schrieb. Sehr wohl verträgt sich mit dieser Entstehungsweise, dass eines der Stobäischen Excerpte (IV, 110) nach der Ueberschrift Έκ τῶν ᾿Αρίστωνος Ὁμοιωμάτων mit den Worten ᾿Αρίστων ὁ Χῖος . . . . ἔλεγεν beginnt.

Und damit hätten wir für die Citation des Clemens eine noch viel wahrscheinlichere Quelle gefunden als die oben als möglich bezeichnete. Solcher Sammlungen aber, die nicht unwichtig für die Philosophengeschichte jener Zeiten waren, gab es im Alterthum nicht wenige: nur dass man dahin nicht die von Athenäus angezogenen "Ομοια des Speusippus rechne, welche rein naturhistorischen Inhalts waren. — Darin aber dürfte der Anonymus in der Philologischen Bibliothek kaum Zustimmung finden, dass er die Verachtung der Dialektik und Physik vom Stoiker auf den Peripatetiker Ariston, als ζηλωτής des Borystheniten Bion, überzuleiten 200 versucht, und demzufolge diesen dann auch ohne besondere Schwierigkeit als Verfasser der 'Ομοιώματα ansieht.\*)

<sup>\*)</sup> Eben da diese Bemerkungen in die Druckerei wandern sollen, kömmt mir der erste Band von A. B. Krische's gehaltvollen 'Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie' zu Gesicht, worin das 23. Kapitel p. 405 ff. über beide Aristone handelt, zum Theil bestätigend, zum Theil abweichend, ohne dass hier ein näheres Eingehen auf streitige oder weitergeförderte Punkte noch vergönnt ist. [In Brandis' bis jetzt sechsbändigem 'Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie', desgleichen in dem 'Geschichte der Entwickelungen der gr. Philosophie' betitelten Auszuge, kömmt zwar in kurzer Besprechung der Stoiker Ariston, vom Peripatetiker aber, so viel ich sehe, nicht einmal der Name vor.]

### XXI.

# Gnomologium Vindobonense.\*)

Non raro audivimus, quibus parum commendationis ha-TIT bere uberius hoc et ornatius genus procemiorum videretur, quae vobis, commilitones, tradi una cum indicibus semestrium scholarum hodierno academiarum instituto Quippe remotiora a communi usu ceterarumque rationibus disciplinarum ea argumenta crepant, quae cum in harum una sola versentur, et ad paucos pertineant et saepe ostentandae magis umbraticae doctrinae vanoque acumini iactando serviant quam excitandae industriae et ad humanitatem informandae iuventuti adornentur. Qui quod in hac caussa nimium accusant, ne nos quidem habent dissentientes: modo recte illud ipsum, quid sit nimium, definiatur. Quamquam, si verum volumus fateri, verendum est sane ne plerumque, quod isti vituperant tamquam pusillum et levidense, nos probaturi simus ut fructuosissimum. Tanta est enim in quibusdam insitae vis inertiae e levitate et superbia belle temperatae, ut ne illud quidem satis perspexerint, in litteris etsi alia aliis minora, tamen (si licet argute loqui) nihili esse nihil, nec ad mentem ingenuis artibus erudiendam et ad omnia praeclara fingendam probeque exercendam magis oportere, quid tradatur, quam quidque quo modo tractetur, spectari. Deinde

<sup>\*) [</sup>Procemium Indici scholarum hibernarum Bonnensium ann. CIDIDXXXIX et XL praemissum: quod quidem primum fuit e Bonnensibus tribus et quinquaginta.]

autem cum semet ipsi alienos profitentur ab antiquarum potissimum litterarum studiis, ab ea quidem professione viderint ne rectius ad semet culpandos proficiscantur quam ad eum morem carpendum, qui non est alio consilio institutus, nisi quo ipsa ars philologica necessarium instrumentum praedicatur reliquarum disciplinarum omnium: ac praedicatur verissime. Verum ut toleremus aliquantisper vel condonemus illorum fastum, quid tandem esse putabimus, quod in reprobatorum locum substituere isti delicatuli animum induxerint? quandoquidem non potest certe alius disciplinae ullius maior in hanc rem usus esse. Scilicet illecebras locorum communium expetunt, aut luminibus quibusdam orationis illustratorum, aut pristinae simplicitatis exemplo tribus tantum verbis perstrictorum: ex eo potissimum genere, quod conformandis emendandisque moribus aptum sit: brevem fere studiorum commendationem, strenuas ad diligentiam adhortationes, vitae recte instituendae consilia. Quam in rem antestari F. A. Wolfii exemplum solent: cuius fuit sane mira in istius modi argumentis tractandis suavitas et propemodum singularis elegantia. Atqui, hoc ut teneamus exemplum, quam diu coluisse Wolfium illam praefandi rationem creditis? Nimirum ipsa rei ieiunitate locorumque similium denuo recoquendorum molestia non potuit ei non tantum fastidii creari, quin post suum illud mumpsimus et alia quaedam partim festive, partim graviter, sed cuncta populariter proposita ad severius commentandi genus sese totum converteret, cuius certe numquam defutura varietas esset: ad illustranda vel emendanda Platonis, Ciceronis, Taciti dicta: eaque in consuetudine postmodo perstitit. Expedit ipsius verba huc adsciscere e p. 93 Commentationum miscellarum | Vermischte Schriften und Aufsätze'] invito auctore Halis a. CIDIOCCCII IV editarum, ubi mittamus aliquando inquit vulgaria, quae in his prolusionibus antea solebamus ludere, et locum quendam communium litterarum tractemus. Et paullo post: pertinent autem ad communem eruditorum ac liberalium hominum doctrinam ii scriptores maxime, quos Graecia nobis et Latium FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

transmisit, sapientiae atque elegantiae omnis in rebus et verbis fontes uberrimos. Quibus conferenda p. 112 scripta.

Nec tamen is nobis nunc animus est, ut omnem hanc controversiam tamquam cum pulvisculo exhauriamus: quam quidem satis habemus extremis ut dicunt digitis attigisse. Tametsi enim multo et gravius et plenius etiam responderi venustulis illis severiorum studiorum osoribus potest, tamen nunc quidem adeo morigerari eorum postulatis apud nos statuimus tantumque apponere utiliter monitorum, graviter praeceptorum, facete dictorum, sententiose pronuntiatorum, quantum satis sit etiam largissima fercula concocturis. Vt rursum verendum sit profecto, ne illud poetriae nobis obiciant μὴ ὅλω τῶ θυλάκω. Etenim praebuit haec praefandi ansam felici Schubarti industria e situ et oblivione protracta, Schneidewini autem nostri sollerti opera in publica luce posita pars diu desiderati Anthologii vel Gnomologii ab Orione Thebano conditi. E quo cum nos suspicati essemus [de Oro et Orione p. 7] excerpta esse ea, quae in Vindobonensi quodam codice exstare Lambecius Comment. V p. 590 testatus est in quattuor paginis perscripta hoc initio Ώρίων ὁ φιλόςοφος εἴρηκεν: de eo opinionem nos fefellisse affirmat Schneidewinus Coniect. crit. p. 36. Festinantius hoc quidem ille, ut videtur. Nam nisi quidem haec ipsa Apophthegmata miscellanea (sic enim inscripsit Lambecius) accuratius pernorit, quode certe tacet, unde tandem exploratum habebat nihil eis commune esse cum vero et pleno Orionis gnomologio, quale codex CCXXI exhibet a Schubarto transcriptus? Quod ut quale sit planius intellegatur, commode accidit quod inde ab aliquot annis ipsa illa Apophthegmata nostris manibus dicam an scriniis servantur, amicissimi Mauricii Hauptii beneficio, dum Vindobonae versatur, nostrum in usum descripta. Quorum quoniam nobis prope elapsa memoria Schneidewino auctore redintegrata est, nolumus ea ut diutius delitescant committere: sive vera evadet sive vana, quam de eis olim spem concepimus. En igitur exemplum Hauptianum quanta potuit fide repetitum. [E meo

exemplo iteravit Meinekius Ioannis Stobaei Teubneriani vol. IV p. 290—296.]

Nessel. theol. CXXVIII (Lambec. theol. CCCXX)
codex bombycinus, formae quadratae, seculi XIII aut XIV
ineuntis.

Fol. 178a.

λόγοι ἕτεροι διάφοροι καὶ ἀποφθέγματα coφῶν τινων (ultima duo vocabula per compendium scripta ita ut aliquid dubitationis relictum sit).

'Ωρίων ὁ φιλόςοφος εἴρηκεν ὅπερ ςὺ μιςεῖς παρ' ὁμοίων\*) coι γενέςθαι τοῦτο εἰς έτέρους μὴ ποίει: — ὡρίων ἰδὼν νεανίαν φιλοπονοῦντα, ἔφη κάλλιςτον ὄψον τῷ γήρατι ἀρτύεις: οἱ νόμοι ταῖς ἀράχναις ἐοίκαςι, καὶ γὰρ ἐκεῖναι ἐὰν ἐμπέςη ε κώνωψ ή μυῖα, τυνέχεται εί δὲ τφήξ ή μέλιττα, διαρρήξατα ἀποτρέχει ούτω καὶ εἰς τοὺς νόμους. ἐὰν μὲν ἐμπέςη εὐτελής ςυνέχεται έὰν δὲ πλούςιος ἢ δυνατὸς ἀποτρέχει: — Κρεῖςcoν ἰςχνὸν εἶναι\*\*) μετὰ cωφροςύνης ἢ εὔςαρκον μετὰ ἀκολαcίαc: — οἱ μὲν ταχεῖς ἵπποι τοῖς χαλινοῖς: οἱ δὲ ὀξύθυμοι 10 τοῖς λογιςμοῖς δοῦλοι ἀναγκαῖον μὲν κτῆμα· οὐχ ἡδὺ δέ: — "Ιτον έχει θεοῦ ἄνθρωπος τὸ εὐεργετεῖν καὶ τὸ ἀληθεύειν: — Τὸν εὐεργετοῦντα ce εἰς ψυχὴν ὡς ὑπηρέτην θεοῦ, μετὰ θεὸν, τίμα: — τοῦ εὐεργετεῖν μηδέποτε ἀποςτήςη: — τῶν εὐεργετῶν μηδέποτε λήθην ποιήςη: — τῶν εὐτυχούντων ἀνταγωνι-15 ττης ὁ φθόνος: — παιδὸς οὐκ ἀνδρὸς, τὸ ἀμέτρως ἐπιθυμεῖν: V - ἐπαινούμενος μὴ πάντα πιςτεύε: - Εὐγνώμων, δ μὴ λυπούμενος έφ' οίς μη έχει άλλα χαίρων έφ' οίς έχει: — Τούς μὲν ἄφρονας ὁ χρόνος τοὺς δὲ φρονίμους, ὁ φθόνος ἀπαλλάττει. ἀνδρῶν δ' ἀπίστων: εἰς ὕδωρ γράφε:\*\*\*) — Μικραὶ 20 χάριτες ἐν καιρῷ, μέγιςταί εἰςι τοῖς λαμβάνουςιν: - Κρείττονες είς ν αί των πεπαιδευμένων έλπίδες, ἢ δ των ἀμαθων

<sup>\*)</sup> όμοίων scriptum in rasura a manu recentiore.

<sup>\*\*)</sup> Elvai putavi esse hoc compendium  $\gtrsim$  quamquam aliunde mihi non notum.

<sup>\*\*\*\*)</sup> vocabuli (ὅρκον puto) quod post ἀπίστων desideratur nullum vestigium in codice.

πλοῦτος: — οἱ πεπαιδευμένοι τόςον διαφέρουςι τῶν ἀπαιδεύτων, ὅςον θεὸς τῶν ἀνθρώπων: — πολλοὶ δοκοῦντες εἶναι φίλοι· οὐκ εἰςὶ καὶ οὐ δοκοῦντες, εἰςί. ςοφὸν οὖν γινώςκειν ἕκαςτον: — Ταυτόν ἐςτι νεκρὸν ἰατρεύειν· καὶ γέροντα νου- 25 θετεῖν.

Fol. 178b.

ἵππου μὲν ἀρετὴν ἐν πολέμῳ، φίλου δὲ πίστιν ἐν ἀτυχία κρίνε: — φίλους ήγοῦ τοὺς εἰς ἀφέλειάν ςε ἀφελοῦντας: — Οἱ ἀληθινοὶ φίλοι καὶ τὰς φιλίας ἰδίας καὶ τὰς ςυμφορὰς ἐλαφροτέρας ποιούςι τών μεν ςυναπολαύοντες ών δε μεταλαμ- 30 βάνοντες: -- "Εοικε τῶν φιλαργύρων ὁ βίος νεκροῦ δείπνψ. πάντα γὰρ ἔχει καὶ τὸν εὐφρανθηςόμενον οὐκ ἔχει: — Λιμὴν μὲν πλοίου ὅρμος βίου δὲ ἀλυπία. τήκεται ὁ μὲν cίδηρος πυρί · ὁ δὲ λογιςμὸς ἐν πόθψ. οἱ μὲν ἀμαθεῖς παῖδες τὰ γράμματα οί δὲ ἀπαίδευτοι ἄνδρες, τὰ πράγματα οὐ ςυνιᾶςι: 35 οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς, οὔτε ἐλπὶς χωρὶς πόνου ἄγει τὶ Γήρας καὶ πενία δύο τραύματα δυςθεράπευτα. τὸ μέν πῦρ, ἄνεμος τὸν δὲ ἔρωτα ἡ ςυνήθεια ἐκκαίει: — Πρωταγόρας έλεγε μηδεν είναι\*) μήτε τέχνην ἄνευ μελέτης μήτε μελέτην ἄνευ τέχνης: — διογένης: — ἀρχὴν μαθημάτων λα- 40 βὼν πρόκοπτε τῆ τοῦ θεοῦ βουλῆ. Θνητὸς ὑπάρχων ἄνθρωπε, cπούθαζε πρὸ θανάτου, μὴ θανεῖν: — 'Ανὴρ coφὸc καὶ πένης, ού δυεχερής. ἔχει γὰρ τὴν εοφίαν ἀντὶ πλούτου πολλοῦ: τὸν πλούτιον ἄνδρα καὶ ἀπαίδευτον, νόμιζε τοῦτον εἶναι ὄνον χρυςοχαλίνωτον. οἱ δὲ τούτου ἐγκωμιαςταὶ, ἄνδρες εὐλαβεῖς 45 καὶ ἐνδεεῖς. ὁ μέλλεις πράττειν, μὴ πρόλεγε ἀποτυχών γὰρ, γυνή πονηρά, έφη γυνή έςτι ςυνεςθιόμενον θηρίον ςυνεγειρομένη μέριμνα τυμπλεκομένη ασέλγεια τυντηρουμένη λέαινα ίματιςμένη ἔχιδνα αὐθαίρετος μάχη τυγκοιμωμένη ἀκραςία 50 καθημερινή ζημία άμεριμνίας έμπόδιον οἰκίας χειμών.

Fol. 179 a.

άνδρὸς ἀκρατοῦς ναυάγιον εὔμορφος ἐρινύς κεκοςμημένη κτάλλα μοιχῶν καταςκευή βίων ἀνάλωςις πολυτελὴς πόλε-

<sup>\*)</sup> Elvai verbi idem quod supra compendium.

μος Ζώον πονηρόν άναγκαῖον κακόν. ἔδει γὰρ ἡμᾶς τῷ θεῷ 55 θύειν, ὅταν γυνὴ κατορύττηται τάφω οὐχ ὅταν γαμεῖν.\*) γυναίκα γὰρ θάπτειν ἢ γαμείν. τυραννικὸν τοῦτ' ἐςτί. γυνὴ θηρίων άπάντων άγριωτέρα ύπάρχει. Κρεῖς τον γάρ έςτιν εἰς πῦρ ή εἰς ὕδωρ πεςεῖν, ἢ εἰς γυναῖκα μαχίμην καὶ πονηράν: - 'Αντιφάνης: - αί νέαι φιλίαι, άναγκαῖαι μέν· αί δὲ πα-60 λαιαί, ἀναγκαιοτέραι: — τέξτου: — Μὴ ὀνειδίτης τὰς τῶν φίλων του χάριτας έτη γαρ ώς οὐ δεδωκώς. Μυττήριον έν φιλία ἀκούτας υςτερον έχθρὸς γενόμενος, μὴ ἐκφάνης. ἀδικεῖς γάρ, οὐ τὸν ἐχθρὸν ἀλλὰ τὰς φιλίας: — Ταὼν εἰς δεῖπνον παραςκευάζεςθαι μέλλων άπλώςας τὰ πτερὰ, εἶπεν εἰ μὲν 65 πολλών κρεών όρας με μετέχοντα, θύςον εἰ δὲ τῆ τών πτερῶν ποικιλία\*\*), φεῖτον ταρκὸς ὀλίγης κεκοτμημένης: — 'Αδύνατόν έςτι τὸν ὀρθῶς βιοῦντα καὶ ὀρθῶς φρονοῦντα, περιπεςείν πταίςμαςιν αἰςχύνης, ἢ πλάνη δαιμόνων. ὥςπερ δὲ κιώληξ ἀναλίςκει τὸ ξύλον ὅπου εἰςέρχεται, οὕτως καὶ ἡ άμαρτο τία μένουςα ἐν τῷ ποιήςαντι αὐτήν: — Ὁ αὐτὸς θεαςάμενος έπὶ θύραις εὐπρεποῦς γυναικὸς οἰκοφθόρον μειράκιον, ἔφη · ὧ μειράκιον ςπούδαςον τοὺς τοῦ ςώματος ἐραςτὰς ἐπὶ τὴν ψυχὴν μεταγαγείν: - 'Απαίδευτον τὸ, ἄλλψ ἐγκαλείν ἐφ' οίς αὐτὸς πράς κακώς: — ἄνθρωπος μιαρολογών, πολύ άλογώτερος 75 τῶν κτηνῶν ὑπάρχει. οὐ γὰρ τῆς ἀνάγκης ὁ μιςθὸς, ἀλλὰ προαιρές εως. "Όταν λοιδορηθής περί τινος ἄνθρωπε, ςκόπευςον ἀκριβῶς · μή τι ςοι πέπρακται τῆς λοιδορίας ἄξιον · εἴ δ' οὐ πέπρακται, καπνὸν καὶ ἄνεμον τὴν λοιδορίαν νόμιζε.

Fol. 179b.

'Ανήρ ἐπίφθονος μέγα κακόν' εἰ δὲ καὶ τὸ γείτων εἶναι\*\*\*)

κεκλήρωται, ἀπαραίτητον τὸ δυςτύχημα καὶ τῷ θανάτῳ μόλις παυςόμενον. οἱ νέοι καὶ σφριγῶντες, ἀκόλαςτοι καὶ τρυφῶντες εἰςὶν ἀκρατέςτεροι: — Τί δῆτα τὸ κενὸν τοῦτο δοξάριον τὸν πήλινον ἀςκὸν διεφύςηςεν: — 'Οδίτου χεῖρες, ἀκόλαςτοι καὶ γεωργικοὺς ἱδρῶτας ἀδικεῖν ἑτοιμότατοι: — Πλά-

<sup>\*)</sup> omnia sic habentur.

<sup>\*\*)</sup> sic.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Elvai scriptum ut supra.

των: - Εὶ λύπης ἐθελήςεις κρατεῖν, περιπόλει τοὺς τάφους 85 καὶ τοῦ πάθους έξεις τὸ φάρμακον καὶ τὰς μεγίςτας τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμονίας ὄψει περαιτέρω κόνεως μὴ κεκτημένας τὸ VI φύτημα: — Ἰτοκράτης: — Οί μεν τούς φίλους παρόντας τιμῶςιν οἱ δὲ καὶ μακρὰν ἀπόντας ἀγαπῶςι. Τὰς τῶν φαύλων τυνηθείας ολίτος χρόνος διέλυςε, τάς δε τών επουδαίων 90 φιλίας, οὐδὲ ὁ πᾶς αἰὼν ἐξαλείψει: — ΄Α ποιείν αἰςχρὸν, μὴ δὲ γόμιζε λέγειν εἶναι καλόν: — Coφία μόνη, τῶν κτημάτων άθάνατον. Τὸ χρυςίον ἐν πυρὶ δοκιμάζεται, οἱ φίλοι δὲ ἐν ταῖς ἀτυχίαις διαγινώςκονται: - Καλὸς θηςαυρὸς παρὰ ἀνδρὶ ςπουδαίω χάρις ὀφειλομένη. "Απορον ἐλπὶς μὴ λαβοῦςα τὴν 95 έκβαςιν. Ο πλειόνων έρων, καὶ των παρόντων ἀποςτερεῖται: Τὸ ἄκαιρον, πανταχοῦ λυπηρόν: — ἀρχὴ φιλίας, ἔπαινος: έχθρας δὲ, ψόγος: - Τὸ ἀφανὲς ἐκ τοῦ φανεροῦ, ταχίςτην έχει την διάτνως : - 'Ο κακώς διανοηθείς περί τών οἰκείων. οὐδέποτε καλῶς βουλεύςεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων: — Οἱ δί- 100 καιοι τῶν ἀδίκων εἰ μηδὲν ἄλλο πλεονεκτοῦςιν, ἀλλ' οὖν ἐλπίει επουδαίαιε ύπερέχουει πάντων: — αί λύπαι ταῖε ἡδογαῖε παραπεπήγαςι. Τύχην\*) ἔχεις ἄνθρωπε, μὴ μάτην τρέχης. εἰ δ' οὐκ ἔχεις κάθευδε, μὴ κενῶς πόνει: — "Απαντες εἰμὲν εἰς τὸ νουθετεῖν coφοί: αὐτοὶ δ' ἁμαρτάγοντες οὐ ςυγήκαμεν.

sequitur in codice:

'Αρχὴ μενάνδρου τοῦ coφοῦ παραινές εις κατὰ cτοιχεῖον.
in quo παραινές litterae scriptae in rasura a manu recentiore.

Prius quam de ceteris rationibus harum sententiarum dicetur, consulendum est emendationi scripturae. Qua ita fungemur, ut simul, quae iam editae alibi reperiantur, significetur. Quodsi, quae apud Diogenem Laertium exstant, quae in Ioannis Stobaei Florilegio, in Arsenii Violeto, in S. Maximi Confessoris et Antonii Melissae Locis communibus, Boissonadii Anecdotis, Walzii farragine gnomica cum Arsenio edita, Orelliique Opusculis Graecorum sententiosis et moralibus, has igitur si seiunxeris, tertiam ferme vel quartam par-

<sup>\*)</sup> in margine ascriptum μενάνδρου.

tem relictam esse senties nondum aliunde cognitam. Nisi quidem hoc in genere quaedam nostram sive memoriam sive diligentiam fugerint: quod intellegimus quam facile potuerit accidere. Ceterum noluimus corrigendis vel accentibus vel interpungendi notis esse putidi.

Missis igitur nunc, quae in ipso initio posita sunt Orionis, si modo, sententiis ordimur a v. 4 οἱ νόμοι] Zaleuco hoc apophthegma tribuitur a Stobaeo Serm. XLV, 25, Soloni a Diogene Laertio I, 58, Anacharsidi a Plutarcho in vita Sol. c. 5 et Valerio Maximo VII, 2, 11. Multo autem quam Stobaeus contractius reliqui afferunt; ad Stobaeum, qui in levioribus tantum a nostris discrepat, propius accedunt Gnomica Boissonadii Anecd. III p. 473. Corriges autem καὶ γὰρ ἐκείναις ἐὰν (μὲν) ἐμπέςη et mox ἐὰν δὲ cφήξ.

7 κρεῖτςον ἀτχνὸν] In Gnomis miscellis ab Walzio cum Arsenio editis p. 496, ubi vitiose ἀτχυρὸν.

9 οἱ μὲν ταχεῖc] Est inter Demophili "Ομοια p. 6 vol. I Orell. Vnde corrigendum τραχεῖc ἵπποι et ὀξεῖc θυμοί. Sed quae cum his coaluerunt elapsis quibusdam mediis, ἀναγκαῖον μὲν κτῆμα, οὐχ ἡδὺ δέ, ad novam pertinent sententiam, cuius reliqua pars intercidit.

11 ἴcoν ἔχει] Demostheni tribuit Arsenius p. 189, Democrito, sed huic cum accessione aliqua, idem p. 193 et Maximus Antoniusve Serm. LVIII p. 95, 11 edit. Aurel. Allobr. a. CIDIOCIX. Dimidia parte mutilatum in Gnomis Sapientium apud Boissonadium Anecd. I p. 131 et in cod. Vat. apud Walzium Rhet. gr. I p. 442, ubi Aristotelis fertur.

12 τὸν εὐεργετοῦντά cε] Nili (episcopi) esse sive Maximus sive Antonius (non potest enim hoc ex ea qua usi sumus editione cognosci) testatur p. 94, 53.

14 τῶν εὐτυχούντων] Aristotelis teste Arsenio p. 122. [φθόνος pro ὁ φθόνος Meinekius p. 291, 2 auctore Nauckio.]

15 παιδός] Est inter Democratis vel potius Democriti Aureas sententias p. 84 Orell. vol. I et in farragine Walziana p. 499.

16 εὐγνώμων] Democriti apud Stob. XVII, 26, unde sus-

cipe ἐφ' οἷc οὖκ ἔχει. Non autem id agimus, ut suum illi dialecti genus restituamus.

18 φρονίμους ὁ φθόνος ἀπαλλάττει] Haec intellegi nequeunt. Recte apud Walzium p. 499 φρονίμους ὁ λόγος τῆς λύπης ἀπαλλάττει.

19 ἀνδρῶν δ' ἀπίττων ὅρκον εἰς ὕδωρ γράφε vere Hauptius supplevit. Est inter Menandri Sent. sing. v. 25 et in Brunckii Gnomis monostichis 346, nisi quod utroque loco ἀνδρῶν δὲ φαύλων scribitur.

19 μικραὶ χάριτες] Democriti apud Maximum et Antonium p. 96, 18 et Orell. p. 86, sine nomine auctoris apud Walzium p. 497 et Georgidem Gnomologio a Boissonadio edito Anecd. I p. 61. Quorum pars post λαμβάνουςιν addit ἐν περιστάςει.

20 κρείττονες] Apud Walzium p. 494 et Georgidem p. 49.
VII 22 οἱ πεπαιδευμένοι] Simillimum illud Aristotelis apud
Diogenem V, 19, Arsenium p. 121.

25 ταὐτόν] Diogeni tribuitur a Max. et Ant. L p. 76, 14. Habes etiam in Walzianis p. 498.

27 ἵππου μὲν] Plutarchi fertur apud Max. et Ant. CXXXV p. 230, 46, sine nomine exstat apud Walzium p. 498. Ceterum scribe κρῖνε.

28 εἰς ἀφέλειαν] τῆς ψυχῆς videtur excidisse: cf. v. 12.

29 οἱ ἀληθινοὶ] Democriti apud Max. et Ant. p. 214, 14 et Arsenium p. 193. Pro ἰδίας ex illis scribendum ἡδείας, non ἡδίους cum Walzio: praeterea ὧν μὲν ςυναπολαύοντες.

31 coike] Socratis dictum apud Stobaeum XVI, 27.

32 λιμὴν μὲν] Legitur inter Demophili "Ομοια p. 6 Orell. sic scriptum λιμὴν μὲν πλοίψ ὅρμος, βίψ δὲ φιλία, itemque inter Walziana p. 498, nisi quod pro φιλία ibi est ἀλυπία: praeterea in Menandri Sententiis singularibus v. 318 apud Meinekium sic: λιμὴν πλοίου μὲν, ἀλυπία δ' ὅρμος βίου: hac autem forma apud Boissonadium Anecd. I p. 156: λιμὴν πλοίου ὅρμος, βίου δ' ἀλυπία: nisi quod ibi in cod. A est τοῦ πλοίου et τοῦ βίου, in Meinekii autem vel potius Schneideri Vindobonensi τοῦ βίου ὅρμος τοῦ βίου δ' ἀλυπία, su-

perscripto πλόου: atque transpositum in Aldina πλοίου λιμὴν μὲν ἀλ. Quibus nunc addendus Georgides Boissonadii p. 55 tacito Menandri nomine haec afferens λιμὴν μὲν πλοίου ὅρμος, λύπης δὲ νοῦς. Τοτ tantasque discrepantias apparet non erroribus scribentium deberi: immo arbitratu suo ab aliis aliter variatam esse putabimus primitivam aliquam sententiae formam, quae qualis fuerit vix assequare coniectura. Ea sive originem duxit a Menandro sive ab hoc suscepta est tantum, in versus cancellos vix alio atque hoc modo intrat:

πλοίου μὲν ὁ λιμὴν, τοῦ βίου δ' ὅρμος φίλος. Nam parum probabile est alterius cuiusdam versiculi particulam integro senario adhaerere, velut ὁ μὲν λιμὴν Πλοίου 'cτὶν ὅρμος, ἡ φιλία δὲ τοῦ βίου, vel ὁ γὰρ λιμὴν Πλοίου 'cτιν ὅρμος, τοῦ βίου δ' ἀλυπία, vel ὁ γὰρ λιμὴν Πλοίου μὲν ὅρμος ἐςτὶ, τῆς λύπης δ' ὁ νοῦς. [Confer nunc Nauckii in florilegium Leidense adnotata Philologi t. IX p. 369.]

34 οἱ μὲν ἀμαθεῖς] Demophiliorum 33 p. 8 Or., ubi est τυγχέουτιν pro οὐ τυνιᾶτιν.

36 οὔτε γυνὴ] Socratis apud Stobaeum CX, 26, ubi est ἐλπὶς ἀγαθὴ et γεννῷ pro ἄγει, et rectius τι χρήςιμον: nam τὸ χρήςιμον poetarum est.

37 γῆρας] Democrito tribuit Maximus CL p. 240, 53 et fortasse Georgides p. 24, Herodoto aperto errore Michael Apostolius VI, 22 [p. 344, 41α ed. Leutsch., ubi est Ἡρώ-δου.] Habent etiam Arsenius p. 161 et farrago Walz. p. 498. [Hexametrum agnovit Nauckius Philologi V p. 556 et IX p. 369.]

37 tò  $\mu$ èv  $\pi$ 0 $\rho$ ] Socratis apud Stobaeum VI, 32, unde adscisces articulum.

38 Πρωταγόρας] Stob. XXIX, 80.

40 Διογένης άρχην Fallax haud dubie inscriptio.

44 τὸν πλούτιον] Simile Diogenis dictum exstat apud Diog. Laert. VI, 47, ubi vide Menagium. [Pro τὸν Meine-kius p. L vel ἰδὼν vel ὁρῶν.]

46 δ μέλλεις] Modo Pittaco modo Thaleti adscribitur apud Stobacum III, 79, Orellium I p. 148, Arsenium p. (292)

513, Boissonadium I p. 139. Pro ἐκγελασθήςη scribe aut γελασθήςη aut potius καταγελασθήςη.

47 Cεκοῦνδος ὁ φιλόςοφος] Non sine gravibus discrepantiis exstant haec ὁμοιώματα in Secundi Gnomis p. 220 vol. I Orell., in Antonii Melissae Serm. CXXII p. 194, 38, in Boissonadii Anecd. I p. 117, nusquam tamen plenius quam in nostris Apophthegmatis.

48 cuνεςθιόμενον] cuνεςτιώμενον duce Gudiano codice, in quo est cuνεςτιόμενον, vere correxit Orellius p. 569.

53 μοιχῶν] μοιχείας vel μοιχειῶν exspectes.

54 ἔδει γὰρ ἡμᾶς τῷ θεῷ θύειν, ὅταν

γυνή κατορύττηται τάφψ, οὐχ ὅταν γαμῆ: senarii e comoedia petiti, ut videtur. [«γαμῆ R., quod probari potest, si auctorem huius versus tale quid scripsisse putamus: γυναῖκα κατορύττη τις, οὐχ ὅταν γαμῆ.» Meinekius.]

55 γυναῖκα γὰρ]

γυναῖκα θάπτειν κρεῖττόν ἐςτιν ἢ γαμεῖν: versiculus sive Chaeremonis apud Stob. LXVIII, 22 sive Menandri Sent. sing. 95 (Brunck Gnom. 114). [γυναῖκα γὰρ θάπτειν (ἄμεινον) ἢ γαμεῖν placuit Meinekio p. L, qui de Philemone cogitavit in locum Chaeremonis (Nauck Trag. gr. fr. p. 613) substituendo Com. gr. fr. IV p. 690.] Sed plura etiam in his turbata: alio enim pertinent τυραννικὸν τοῦτ' ἐςτὶ, initium ut videtur senarii, cuius reliqua exciderunt.

56 γυνὴ θηρίων] Versus item Menandrius 248 Mein., 127 Brunck.:

θηρῶν ἁπάντων ἀγριωτέρα γυνή: qui tamen nec Menandri nec antiquioris poetae esse potest.

57 κρεῖςςον γάρ ἐςτιν εἰς πῦρ ἢ εἰς ὕδωρ πεςεῖν:

rursus senarii vestigia manifesta, modo  $\epsilon$ ic  $\pi$  $\hat{\nu}$  $\rho$   $\hat{\epsilon}$ c $\tau$  $\nu$  transposueris; sed repugnant proxima.

59 'Αντιφάνης] Eidem eadem tribuuntur in Boissonadii Anecd. I p. 125. Numerorum nullum in his vestigium: ut de nomine magna dubitatio oriatur. ['Αντιφῶν coniecit Meinekius.]

60 Cέξτου] Habent Max. et Ant. LVIII p. 96, 35 et Boissonadius I p. 125.

61 μυστήριον] Demonactis apud Anton. CXXXVII p. 217, 24, sine auctoris nomine apud Boissonadium ibidem, ubi rectius scriptum τὴν φιλίαν. [Praeterea ἐκφήνης scribe cum Meinekio.]

66 ποικιλία] ήδη excidit vel simile quiddam.

66 ἀδύνατόν ἐςτι] Hoc quoque editum a Boissonadio I p. 125 sq.

70 ὁ αὐτὸς θεαςάμενος] Videntur duo apophthegmata coaluisse: nec enim in οἰκοφθόρον εὐπρεποῦς γυναικὸς ἐρῶντα convenit τοὺς τοῦ ςώματος ἐραςτὰς μεταγαγεῖν, et vero Diogeni a Diogene Laertio VI, 58 et Arsenio p. 201 hoc tribuitur: θεαςάμενος μειράκιον φιλοςοφοῦν, εὖγε, εἶπεν, ὅτι τοὺς τοῦ ςώματος ἐραςτὰς ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς κάλλος μετάγεις. VIII De οἰκοφθόρψ autem quid narratum fuerit, non repperimus alibi. Sed haec duo cum miscerentur, credibile est etiam Διογένης nomen excidisse et solum ὁ αὐτὸς relictum esse, quod deinde ipsi initio praeponeretur. Quamquam ὁ αὐτὸς verba non numquam etiam oscitantiae temere transcribentis debentur, ut in Boissonadii Anecd. II p. 467.

74 πράςτη] Fortasse πράςτης, nisi τις exciderit. Quamquam ne hoc quidem necessarium. [᾿Απαιδεύτου v. 73 correxit Meinekius.]

74 ἄνθρωπος μιαρολογῶν] Edidit etiam Boissonadius I p. 126.

76 ὅταν λοιδορηθῆc] Exstat ibidem et in Nili sententiis apud Orellium I p. 330.

79 [Quae sequuntur quattuor sententiae, eas e Theophylacti Simocattae epistulis petitas esse docuit Boissonadius ad Philostrati Epist. p. 209 sq. Et primam quidem v. 79 ἀνὴρ ἐπίφθονος ex epist. 8; — v. 82 Τί δῆτα τὸ κενὸν ex ep. 79; — v. 83 Ὁδίτου χεῖρες ex ep. 83; — v. 85 Εἰ λύπης ἐθελής ceic ex ep. 85.]

84 Πλάτων] In scriptis quidem Platonis non exstat. [Theophylacti epistula 85 cum lemma habeat Πλάτων  $\Delta$ ιο-

νυςίψ, hoc fraudi fuisse excerptori vidit Boissonadius p. 210, qui 'simili' ait 'errore sophistae istius epistola 79, lusu ψευ-δωνύμψ inscripta 'Ιτοκράτης Διονυςίψ, in oratoris attici opera irrepsit'.]

88 'Ιcοκράτης] ad Demonicum init. Recepit cum proximo Georgides Boiss. Anecd. I p. 63 sq.

89 τὰς τῶν φαύλων] Indidem.

91 ἃ ποιεῖν αἰςχρὸν] Isocratis ibidem p. 5 A.

93 τὸ χρυςίον] Ibidem p. 7 B, etiam apud Georg. p. 25.

94 καλὸς θηςαυρὸς] Eiusdem Isocratis p. 8 B, Georg. p. 52.

96 ὁ πλειόνων] Ex Aphthonii fab. 15 ductum Boissonadius monuit ad Georg. p. 73.

98 τὸ ἀφανὲc] Isocratis p. 9 C, Georg. p. 17.

100 οί δίκαιοι] Georg. p. 35.

103 τύχην έχεις ἄνθρωπε, μὴ μάτην τρέχης εί δ' οὐκ έχεις, κάθευδε, μὴ κενῶς πόνει.

Versus ipsos habet etiam Georgides p. 91 [ubi rectius est  $\tau \rho \epsilon \chi \epsilon$ ]: Menandri esse e cod. Vindobonensi discimus.

104 ἄπαντές ἐςμεν εἰς τὸ νουθετεῖν ςοφοί, αὐτοὶ δ' άμαρτάνοντες οὐ ςυνήκαμεν.

Exstant cum inter Euripidia fragm. inc. p. 433 Matth. [p. 537 Nauck.] tum in Menandriis monostichis v. 46 sq., nisi quod illic e Stobaeo XXIII, 5 scriptum est αὐτοὶ δ' ὅταν cφάλωμεν, οὐ γιγνώςκομεν, hic autem ἁμαρτάνοντες οὐ γιγνώςκομεν, quam quidem scripturam habes etiam apud Boissonadium I p. 114. De Antonio Melissa recte iudicatum a Matthia: quamquam in nostra editione Serm. L p. 75, 45 nulla est prioris versus discrepantia. Ceterum et Euripidis esse et Menandri illa possunt: quode praeter alios prudenter nuper a Schneidewino monitum est Coniect. crit. p. 87 coll. 89. [Vitam Aesopi p. 46, 5 ed. Westerm. addit Nauckius Trag. fr. p. 537, simul de Sosicratis in Meinekii Com. IV p. 592 versibus admonens.]

Haec igitur ἀποφθέγματα, γνώμαι, παραινέςεις, őμοια quaeritur num excerpta videri ex Orionis Anthologio possint. Atque illud certe nemo obiciet, quod praeter rationem φιλόςοφος vocatur Orio, idemque quod ipse εἰρηκέvai dicitur, quae, qui haec apophthegmata Vindobonensia composuit, in libro Orionis nomine inscripto reppererit. Nec leve pondus illi coniecturae accedere quispiam ex eo arguat, quod unum quoddam editorum a nobis apophthegmatum reapse exstat apud verum et indubitatum Orionem tit. I, 26: ἃ ποιεῖν αἰτχρὸν, μηδὲ νόμιζε λέγειν. Nec impedit, quominus indidem petita reliqua putemus, scriptorum aetas vel nominatim vel tacito nomine usurpatorum, Protagorae, Diogenis, Secundi, Antiphanis, Sexti, Platonis, Isocratis, Menandri et ceterorum, quos in adnotatione memoravimus. Nam quod Nilo episcopo una sententia in Maximi et Antonii locis communibus tribuitur, non plus valet quam quod in ipsa Nili παραινέςεων collectione altera quaedam exstat: quae quidem cum aliis in Nili syllogen manare ex antiquioribus fontibus potuit. Verum graviora sane argumenta restant, quibus valde labefactetur, quam nondum cognitis Lambecii apophthegmatis olim proposuimus coniecturam. Nam primum indoles quarundam sententiarum in Christianos potius homines videtur convenire, velut harum: τὸν εὐεργετοῦντά cε εἰς ψυχὴν ὡς ὑπηρέτην θεοῦ μετὰ θεὸν τίμα: ἀρχὴν μαθημάτων λαβών πρόκοπτε τῆ τοῦ θεοῦ βουλῆ: ἀδύνατόν ἐςτι τὸν ὀρθῶς βιοῦντα . . . περιπεςεῖν πταίςμαςιν αἰςχύνης e. q. s. et ώςπερ δὲ cκώληξ . . . οὕτω καὶ ἡ άμαρτία μένουςα ἐν τῷ ποιήςαντι αὐτήν. Sed tamen ut eius modi quaedam potuerint admisceri non ex Orione sumpta: etiam universa ratio horum apophthegmatum mirum quantum ab Orionis instituto discrepat. Vberrimus ille est poetarum dictis, et eorum quidem, in quibus flos et robur artis et litterarum graecarum consistit: idem parcissimus sententiarum a philosophis suppeditatarum. Contra his ipsis longe maxima pars syllogae Vindo- IX bonensis constat, paucissimis immixtis versiculis poetarum. At, inquit, hoc ipse egit quicumque excerpsit, ut omissis

floridioribus locis ea potius decerperet, quorum ratio ad sensum communem popularemque intellegentiam propius accederet. Quod si ita sit uti ais, quid fuisse caussae dicamus, cur alia plurima, quorum idem prorsus color, ex Orione non reciperentur? Quo quidem praeter alia pertinet Isocratiorum dictorum multitudo (I, 27. II, 4. III, 6. IV, 4. VI, 16. VII, 13. 14), quibus nihil exoptatius obtingere istius modi epitomae auctori poterat. Rursus autem qui tandem fit, ut eorum potissimum virorum, quorum dictis affluit et tamquam scatet sylloge Vindobonensis, h. e. philosophorum, in Orionis octo integris capitibus vix tenuia quaedam vestigia appareant? in quibus etsi aliquotiens mentio fit Platonis, tamen sententiosae illius sapientiae nihil exstat. Deinde huc quaeso animum adverte. Isocratis illud, quod commune esse syllogae cum Orione vidimus, Orio rettulit ad Anthologii caput I, quod est περὶ λόγου καὶ φρονήςεως. Ad eundem autem locum cum non pauca pertineant in syllogam recepta (velut hoc τοὺς μὲν ἄφρονας ὁ χρόνος, τοὺς δὲ φρονίμους ὁ λόγος τῆς λύπης ἀπαλλάττει), nonne haec consentaneum est in eodem illo Orionis capite, non in aliis nescio quibus Anthologii partibus scilicet deperditis a nobis quaeri? At illic nec vola nec vestigium. Quae quidem argumentatio etiam in alia Orionis capita syllogaeque apophthegmata quadrat. Actum igitur esse putamus de Orioniis, quorum olim spes affulgere videbatur, excerptis.

Sed tamen restat, ut quae ratio sit bis positi 'Ωρίων nominis (sic quidem scripti), explicetur. Atque quod altero loco positum est: . . . ἀδὼν νεανίαν φιλοπονοῦντα ἔφη· κάλλιστον ὄψον τῷ γήρατι ἀρτύεις (non enim videtur de versu cogitandum, cuius facillima conformatio), addito ὑρίων nomine redit etiam in Walzianis p. 511, ubi tamen erratum nec ab editore correctum φιλοῦντα, sed plane eisdem verbis perscriptum Isocrati tribuitur ab Arsenio p. 307, Democrito autem ab Antonio Melissa Serm. LXXXIX p. 147, 37, praemissis utrobique ὁ αὐτὸς verbis. Qualis quidem diversorum scriptorum de sententiae cuiusque auctore discrepantia cum

saepe usu venit, tum ab ipso Diogene Laertio aliquotiens notatur: nec de VII sapientibus tantum (διαφωνοῦνται δὲ καὶ ἀποφάς εις αὐτῶν καὶ ἄλλου ἄλλο φας εἶναι I, 41), sed de aliis plurimis certiorum saeculorum philosophis. Idem enim testatur de Mysone et Pisistrato I, 108, de Anaxagora, Solone, Xenophonte II, 13, de Diogene Sinopensi et Aristippo VI, 25. 32 vel Theodoro VI, 42 vel Diagora VI, 59, de Chrysippo et Eubulide VII, 187. Ac certe in facete dicta non licet illud ἐξιδιοποιήςαςθαι accommodare, quod Chiloni tribuit I, 40. Illuc ut revertamur: quem igitur illum esse Orionem putabimus, cui tribueretur ab aliis, quod ab aliis Isocrati vel Democrito? An quisquam de obscurissimo homine cogitabit Epicuri discipulo\*), quem inter tot Epicureae scholae sectatores ultimo loco Diogenes X, 26 posuit? Quid multa? uno verbo dicam quod res est: corruptum est ώρίων ex ίέρων. Atqui rex ille fuit, non philosophus. At vero dictus est philosophus etiam ab Arsenio p. 306: Ίέρων δ φιλόςοφος, ἰατρὸν καὶ φίλον ἡγοῦ τοὺς ἐν ἀνάγκαις επουδαίους, ἔφη. Et paullo post in Laurentiano codice: Ἱέρων δ φιλόςοφος ἔχων δύο μαθητὰς e. q. s. Non magis credibile est, fatemur, quod de Hieronis discipulis hoc loco narratur, quam Hieronis sententiam esse, quae prima est in sylloga Vindobonensi: ὅπερ cù μιςεῖς παρ' ἄλλων ςοι γενέςθαι, τοῦτο εἰς ἐτέρους μὴ ποίει. Nec vero id nos egimus, ut illorum originem apophthegmatum exigeremus ad veritatem: hoc unum voluimus obtinere, ut corrupti nominis origo repeteretur ex patefacto errore librariorum. Ceterum qui paullo dili- X gentius perlustraverit, quae ab Arsenio p. 306 sq. primum congeruntur Hieronis philosophi, deinde Hieronis τοῦ Ciκελοῦ τυράννου, porro Hippocratis, postremo Isocratis apophthegmata, vix credo dubitabit quin, quae illius si dis placet philosophi dicuntur, ad Isocratia potius pertinuerint: a quibus

<sup>\*) [</sup>Fecit id tamen Meinekius Stobaei vol. IV praef. p. XLIX, qui quidem apud Arsenium Βίων ὁ φιλόςοφος pro Ἱέρων ὁ φ. scribendum coniecit ibidem p. XLI.]

casu avulsa et praeposterum in locum inculcata, cum regis Hieronis non posse esse intellegeretur, temere fictum ὁμώνυμον procrearunt.

Adhuc quoniam in redarguendis erroribus maxima ex parte versati sumus, placet nunc in fructuosiorem locum exspatiari. Subit enim mirari, unde tanta apophthegmatum multitudo, ab ipsis auctoribus non scripto mandatorum, sed viva voce pronuntiatorum, manaverit ad posteriora saecula atque adeo infimae aetatis rivulos, quibus quidem plurimorum notitiam solis debemus. De quibus veteris sapientiae rivulis, quorum quidam publicam lucem nondum viderunt, vide praeter Orellii in Opuscula Graecorum sententiosa et moralia praefationes Fabricium Bibl. gr. IX p. 758 sqg. Harl. Supersedere autem opinor illa quaestione possemus, si de Diogenis potissimum Laertii fontibus a quoquam esset diligenter quaesitum: cuius rei ne in mentem quidem venit ei, qui de Diogenis vita, scriptis et auctoritate commentari abhinc aliquot annos instituit [G. H. Klippelius in diss. 'de Diogenis L. vita, scriptis atque in historia philosophiae graecae scribenda auctoritate' Nordhusae prodita a. 1831]. Verissime enim in tripertitum Diogenis consilium codicum inscriptio haec quadrat: περί βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοςοφία εὐδοκιμηςάντων. \*) Itaque ampla et varia graecarum litterarum spatia ubi permetimur, primum incidimus in frequens genus eorum, qui βίους vel περὶ βίων clarorum virorum scripsere, ut Antigonus Carystius, Aristoxenus, Clearchus, Dicaearchus, Hermippus, Satyrus et qui eius Vitas compendi fecit Heraclides: (diversa enim ratio Chrysippi, Epicuri, Stratonis et ut videtur Xenocratis:) a quibus, si rem spectas, non distant qui

<sup>\*) [</sup>Sua sponte perspici puto non id me egisse in eis quae infra scripta sunt, ut quos auctores ipse Laertius tractasset explorarem, sed ut illorum ipsorum auctorum fontes antiquiores qui fuissent, aliqua cum probabilitate commonstrarem. Illi enim, quod ante dixi, desiderio ne nunc quidem satis factum esse est sane quod doleamus.]

περί ἀνδρῶν ἐνδόξων commentarios prodiderunt ut Amphicrates, Megacles, Neanthes, vel περὶ ὁμωνύμων (ποιητῶν τε καὶ cuγγραφέων) ut Demetrius Magnes. Non fere potuerunt ab his non afferri etiam memorabiliter dicta illorum, quorum vitae describerentur, virorum: atque hausit Diogenes II, 12 e Satyri Vitis Anaxagorae apophthegma, Menedemi ex Heraclide II, 135. Quamquam hoc quidem potest etiam ex eiusdem Heraclidis epitoma Sotionis petitum esse, de qua dicetur posthac.

Eis, qui de vitis promiscue scripserunt, accedunt qui in solis vel poetarum vel philosophorum vitis et historia substiterunt, quas partes tantum suorum commentariorum esse quidam superiorum illorum voluerunt. Ac longe in hoc genere maiorem fuisse philosophorum fertilitatem sua sponte intellegitur. Pertinent igitur huc Diocles έν τοῖς βίοις τῶν φιλοςόφων et, qui sane diversus esse liber videtur, ἐν τῆ ἐπιδρομῆ τῶν φιλοςόφων: Timotheus Atheniensis περὶ βίων, qui solorum videntur philosophorum fuisse: Hippobotus ἐν τῆ τῶν φιλοςόφων ἀναγραφη: Nicias Nicaeensis ἐν τῆ περὶ τῶν φιλοςόφων ίςτορία apud Athenaeum IV p. 162 C. Quod autem in eos, qui universum genus sunt complexi, idem cadit in libros singulares, quales fuerunt Apollodori περὶ τοῦ 'Επικούρου βίου, Apollonii Tyrii περὶ Ζήνωνος, Idomenei et Phaniae περὶ τῶν Cωκρατικῶν, Xanthi περὶ Ἐμπεδοκλέους, aliorum. Non magis autem ausim ad historicum genus referre Anaxilidis et Speusippi περί φιλοςόφων libros, quam Chrysippi, Epicuri, Stratonis περὶ βίων commentarios; sed merito addentur qui περί τῶν φιλοςόφων διαδοχῶν scripserunt Alexander ὁ πολυίττωρ, Antisthenes, Sosicrates, Sotio quique eius librorum breviarium confecit Heraclides, Nicias Nicaeensis Athenaei. Nec fortasse omittendi περὶ (φιλοςόφων) αίρέ- ΧΙ cewy scriptores Apollodorus, Hippobotus, Clitomachus, Panaetius, Theodorus, alii. Quibus omnibus quantum Diogenes Laertius debeat ad consarcinandam eam operis partem, qua apophthegmata conquirere sibi proposuerat, aliquot exemplis declarabimus. Antisthenis ei apophthegma suppeditavit

Phanias VI, 8, aliud Diocles VI, 12, Diogenis Cynici Sotio VI, 26, aliud idem ille Diocles VI, 36, Pythagorae Sosicrates VIII, 8, Diocles VI, 91.

Progredimur ad aliud genus scriptorum, in multiplici variae eruditionis tractatione industriorum: ad eorum multitudinem, qui vel ὑπομγήμαςι vel ἀπομγημονεύμαςι vel cuμμίκτοις vel παντοδαπαῖς ίςτορίαις, vel quae similes fuerunt librorum inscriptiones, diversissimarum rerum copiam, in his etiam lepidas e clarorum hominum vita fabellas, facetos sermones, argute responsa, ut uno verbo dicam apophthegmata complectebantur. Ita, ut exemplis utar, Solonis dictum quoddam Diogenes I, 63 sumpsit e Dioscoridis ἀπομνημονεύμαςιν, quibus in simili caussa usus est Athenaeus XI p. 507 D: uberior in eodem genere videtur Phavorini παντοδαπή ίττορία fuisse, a cuius testimoniis profectus est Diogenes IV, 64. V, 21. VI, 25. 89 in afferendis Carneadis, Aristotelis, Aristippi, Cratetis apophthegmatis: (diversa enim est eorum ratio, quae e Phavorino Stobaeus sumpsit:) sed referta apophthegmatis Sereni ἀπομνημονεύματα fuerunt, e quibus non philosophorum tantum, sed poetarum, regum, ducum, ignobilium quoque hominum plurima effata Stobaeus servavit in Sermonibus. Quorum similia multa addi ex Athenaeo poterunt, velut quod e Lyncei ἀπομνημονεύμαςιν affertur X p. 434 D; sed omnium tamen eo in genere largissimus Athenaeo fons Hegesandri Delphi ὑπομνήματα fuere, de quibus sescentis illius testimoniis constat.\*)

Diximus de eis, qui per miscellaneorum commentariorum occasiones attigerunt etiam apophthegmata: sed restant qui in his colligendis toti fuerunt. Mittimus Sosiadis ὑποθήκας τῶν ζ΄ coφῶν apud Stob. III, 80 (unde hausit Arsenius

<sup>\*) [</sup>Diligenter hunc locum omnem, quem extremis tantum digitis attingere licebat, Ed. Koepkius persecutus est editis Berolini a. 1843 et Brandenburgi a 1863 'de hypomnematis graecis' part. I et II, item Brandenburgi a. 1857 commentatione 'über die Gattung der ἀπομνημονεύματα in der griechischen Litteratur.']

p. 271): item Demetrii τῶν ζ΄ coφῶν ἀποφθέγματα ibid. 79: latius patuit eius industria, qui praeter ἀπομνημονεύματα supra memorata etiam ἀποφθέγματα dedita opera collecta edidit, Lyncei Samii: cuius aliquotiens ab Athenaco mentio facta. Nec tamen in hac inscriptione fines substiterunt huius generis: imprimis enim huc pertinent ei libri, quibus indicem fecerunt xpeîai. Quod quidem nomen quo valeat, commode intellegitur ex Hermogenis Progymn. c. 3 p. 13 Walz.: χρεία έςτιν ἀπομνημόνευμα λόγου τινὸς ἢ πράξεως ἢ ςυναμφοτέρου ςύντομον ἔχον δήλωςιν: quibus conveniunt Aphthonii Progymn. e. 3 p. 62 haee: χρεία ἀπομνημόνευμα cύντομον εὐςτόχως ἐπί τι πρόςωπον ἀναφέρουςα, itemque Theonis verba Prog. e. 5 p. 201: cύντονος ἀπόφαςις ἢ πρᾶξις ἀναφερομένη μετ' εὐςτοχίας εἴς τι ὡριςμένον πρόςωπον ἢ ἀναλογοῦν προcώπω. Nisi quod, quam rhetoricae magistri inter χρείαν et ἀπόφθεγμα intercedere diversitatem statuunt, ea quidem solius artis est nec in hos potest scriptores accommodari, qui nullo argumenti discrimine vel ἀποφθέγματα vel χρείας composuerunt. Ac nobilissimum in hoc genere exemplum novit et tractavit Athenaeus, iambicis versibus conscriptas χρείας Machonis comici poetae. Secuti sunt philosophi Aristoteles et Aristippus, quorum huius in scriptis etiam χρείας Diogenes II, 85 refert, ex illius autem xpeiaic Gelonis, Anaxarchi, Gorgus, Lasi, Demosthenis, Zenonis, Anacreontis, Alexidis, Gorgiae apophthegmata Stobaeus protulit. Practerea tres περὶ χρειῶν scriptores usurpavit Diogenes Laertius, Hecatonem Stoicum, Metroclem Cynicum, Zenonem Citiensem. Quorum hic Cratetis, alter Diogenis Cynici apophthegma praebuit VI, 91. 33: Hecato autem Antisthenis, Diogenis, Metroclis, Zenonis, Cleanthis lib. VI, 4. 32. 95. VII, XII 2. 26. 172. Quibus addendae denique e Stobaeo Dionis χρείαι. Nec tamen vel eiusdem illius Hecatonis vel Aristoclis παράδοξα huc pertinent e Diogene VII, 124 et Stobaeo LXIV, 37.

Sed est alia praeterea inscriptio quaedam, magis cum hoc in quo versamur genere coniuncta. Etenim ὁμοιώματα

ea apophthegmata dixerunt, quorum vis in comparata rerum similitudine cernitur: quae ὁμοίωςις dici ab artium scriptoribus solet, ut ab Iulio Rufiniano p. 213 Ruhnk. Ὁμοιώματα igitur ex nostris velut illa sunt quae Secundo philosopho tribuuntur de mulieribus dicta vel potius maledicta, vel quae de legum imbecillitate narrantur: sed breviora quoque, quale e. c. hoc est: οί μὲν τραχεῖς ἵπποι τοῖς χαλινοῖς, οἱ δὲ ὀξεῖς θυμοί τοῖς λόγοις δοῦλοι. Itaque γνωμικὰ ὁμοιώματα dixit Iamblichus Adhort. ad philos. c. 2 extr. p. 20 Kiessl. Eius modi igitur Aristonis ὁμοιώματα praesto fuerunt Stobaeo. Cum quibus tamen nihil commune fuit vel Speusippi ouoíoic vel eiusdem illius Aristonis Cei ὁμοίοις ἐρωτικοῖς\*), quibus Athenaeus usus: tametsi őuoiov quoque in figuris sententiarum et elocutionis Rufinianus recenset p. 214 ipsoque őµoıa nomine suam collectionem sententiarum Pythagoricarum, exemplorum sive similitudinum in formam redactarum, Demophilus ille inscripsit, de quo videndus Orellius praefatione vol. I p. VII. Postremo non sunt silentio praetermittenda Aristonymi nescio cuius commentaria vel potius commentariola, quae τομάρια inscripsit: e quibus cum ἀποφθέγματα tum γνώμας tum δμοιώματα Stobaeus in Sermonibus excitavit. Dixit de eis Heerenus in Stob. Ecl. II, 2 p. 189. Satis leviter autem et prorsus arbitratu suo Orellius ex his ipsis tomariis fluxisse Demophili illam collectionem coniecit.

Rei summam perstrinximus: multa restant, quae ne attigimus quidem, ut Plutarchia apophthegmata: de quibus Wyttenbachius videndus ad Plut. Mor. vol. V, 2 p. 879 et Animadv. vol. I, 1 p. 1039 sqq. et 1145. Praeterea in hoc ipso apophthegmatico genere nostram fere continuimus disputationem, abstinuimus autem ab eo quod est totum gnomicum. Itaque quam supra aliquotiens commemoravimus Democritiarum sententiarum collectionem ex ipsis quidem scriptis philosophi excerptarum, de ea praeter Orellium

<sup>\*) [</sup>Dictum est de his supra p. 557 sqq.]

praef. vol. I p. IX sq. idem adeatur Heerenus p. 192\*); de universo autem genere paroemiaco, quod multimodis cognatum est cum eo quem nos tractavimus loco, speramus fore ut luculenter Schneidewini studio edoceamur. [Edocuitque ille in praefatione 'Corpori Paroemiographorum graecorum' a sese Leutschioque suo edito a. 1839 praemissa.]

Quodsi ex tanta, quantam e Vindobonensi codice proposuimus, praeceptorum multitudine unum vobis, commilitones, commendandum sit praeter cetera, non invenimus quod huic loco aptius illo sit praeclare pronuntiato: οἱ πεπαιδευμένοι τόςον διαφέρουςι τῶν ἀπαιδεύτων, ὅςον θεὸς τῶν ἀνθρώπων, vel quae Aristotelis verba sunt ὅςον οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων. Quod si animo impressum et tamquam insculptum tenebitis, non veremur ne ex eis, quarum iam vobis indicem tradimus, scholis non pulcherrimi fructus ad vos sint redundaturi.

<sup>\*) [</sup>De his sive Democriteis sive Democrateis vide nunc Mullachium Fragm. philosoph. gr. (Paris. a. 1860) p. 399 sqq.]

## XXII.

### . De Oro et Orione.\*)

#### § 1.

Historiam graecae grammaticae qui perscribere suscipiat, locum satis philologorum studiis derelictum, quoniam non minorem quam ipsi arti grammaticae lucem allaturus historiae litterarum graecarum videtur, cuius illa pars est haudquaquam reliquis levior: optimo iure suo desideratum illud opus

<sup>\*) &#</sup>x27;De Oro et Orione commentatio: specimen historiae criticae grammaticorum graecorum. Scripsit et muneris professorii extraordinarii in Vniversitate litterarum Vratislaviensi suscepti caussa amplissimi Philosophorum Ordinis auctoritate die VII m. Febr. a. CIDIOCCCXXXIV hora X publice defendet F. R. Vratislaviae in bibliopolio A. Schulzii et soc.' - [Recordandum est autem scriptam esse hanc commentationem eo tempore, quo aliquam multorum praesidiorum eorumque sat gravium nullusdum usus fuit: hoc est ante edita Crameri Anecdota cum Oxoniensia (a. 1835—1837) tum Parisiensia (1839—1841), Choerobosci in Theodosii Canones dictata (1842), Etymologicum Magnum Gaisfordianum (1848). E quibus fontibus etsi quaedam olim disputatis addi sane potuerunt, tamen eadem quoniam ad rerum summam nihil fere novi conferent, ne in maiorem etiam molem cresceret libellus satis per se tenue argumentum tractans, noluimus nunc putidiore quam utiliore diligentia in supplementis versari plus taedii quam gratiae habituris. — Partem a nobis disputatorum impugnarunt nuper Henricus Kleistius vulgata a. 1865 Gryphiae 'de Philoxeni Alexandrini studiis etymologicis' dissertatione accurataeque vir doctrinae Augustus Lentzius in Fleckeiseni Annal. philol. t. 91 (a. 1865) p. 571 sqq., quorum dubitationes praeter cetera ad ipsam, quae mihi intercedere inter Ori copias Orionisque lexicon visa est, rationem spectant. Quam autem olim

a Lobeckio est Parergis ad Phrynichum p. 482, nec immerito ut arbitror pernecessarium nostris litteris nobis nuper appellatum Prolegomenis in Theodulum p. IX. Nunc autem quod non grammaticae sed grammaticorum historiae particulam nos tractaturos ipso indice professi sumus, id quam vim habeat paucis significandum est. Etenim ipsius artis enarrandae fontes et testimonia cum tantum non omnia eis contineantur grammaticorum scriptis, quae propitiae fortunae beneficio ab interitu vindicata hodie manibus tractamus: facile intellegitur non posse prius artis origines et incrementa explicari, quam de horum, a quibus omnis et proficiscatur opera nostra et ad quae usquequaque revertatur oportet, monumentorum condicione, forma, consilio, fide et usu ita sit quaesitum, ut certe gravissimis quibusque exploratis habeas ubi pedem figas. Quo quidem in genere quam pleraque adhuc vel incerta vacillent vel obscura lateant, non potest quemquam fugere, qui vel leviter has litteras attigerit. Nec fugit illud vel Ferdinandum Rankium, emissa ante hos duos annos commentatione de lexici Hesychiani origine sat probabiliter disputantem, vel K. Lehrsium Aristarchio studio scholiorum Homeri- 2 corum formam et compositionem nuperrime perscrutatum.

Nos autem quod hac oblata scribendi opportunitate Orionis lexicum potissimum delegimus, in quo versaremur iudicando, non fecimus hoc propter praecipuam illius gravitatem quandam, quam non nullo intervallo aliorum auctoritate lexicorum relinqui perspicimus, sed cum propter quaestionis suis finibus comprehensae ambitum huic scriptionum generi fere commodum, tum quod singularis rei parum expeditae difficul-

opellae nostrae censuram K. Lehrsius Zimmermanni Diariis antiq. stud. a. 1835 p. 449 sqq. inseruit eruditionis et subtilitatis luminibus adaeque conspicuam, ex ea non me continui quin quaedam ad verbum transcripta meis nunc disputationibus subicerem communi ut puto commodo: id quod illum non esse gravaturum confido. — Ceterum ante editam hanc commentationem de Oro et Orione brevius disserueram in Erschii Gruberique Encyclopaedia artium litterarumque universali sect. III vol. V (a. 1834) p. 276—283.]

tas non mediocriter alliciebat, tum ut, qui coniunctissimus cum Orione est, Orum antiquum et probum grammaticum immeritae oblivioni exemptum suo redderemus honori.

#### § 2.

Difficultatis enim illius quae duae sunt caussae, earum altera in ipsa nominum similitudine Ori et Orionis cernitur, altera ad dubias non uno nomine rationes eorum monumentorum pertinet, quorum praecipuus in hac quaestione usus est, quae sunt Etymologica graeca. De quibus quoniam iterum dicendum infra est, hie quidem breviter monemus non posse in hoc genere quicquam vel recte vel plene aestimari, nisi in singulis exemplis non tantum et Magnum et Gudianum et Zonarae Etymologica simul inter se comparentur, sed etiam diligentissime consulatur scripturae discrepantia ex Etymologicis Havniensi, Oxoniensi, maxime autem e Parisinis a Blochio, Barkero, Koësio, Bekkero excerpta, a Sturzio autem parum commode disposita in Etymologici Gudiani editione p. 689—1076 collata praefatione p. VIII—XIII et Orionis editione p. 185-192. Ex his Parisinorum tanta est utilitas ut, licet et Koësii fidem non sine ratione addubitem et Bekkerum incohasse magis conferendi laborem quam persecutum esse doleam, tamen nec huius potuisse disputationis nodos sine illorum ope satis expediri cognorim, nec in tractandis Etymologicis quoquam credam tuto pedem ferri antea quam plena et accurata illorum librorum collatio in promptu sit. Quo magis laetamur, quod sperare licet fore ut, quae sit mutua ratio variarum illarum recensionum, de quibus 3 nimia fuit Bastii in Gregorium Cor. p. 289 et 543 brevitas, tandem patescat laudabili Ludovici de Sinner consilio, in illa ipsa re nunc occupati ad adornandam Valckenarii in Ammonium Curarum secundarum editionem. Recensiones enim, quas διαςκευάς interpretamur Graecorum, dicere licebit, quae, si ex parvis particulis hic illic prolatis coniectura fiat, et variorum unius eiusdemque lexici codicum discrepantias superant, nec in diversorum inter se lexicorum dissimilitudinem

discedunt. Quod quidem vere sentiam an secus, sic potissimum apparebit, ut, si forte edendis illis Etymologicis integris operae pretium non fieri visum fuerit, certe una aliqua littera ex singulis Regiae bibliothecae codicibus transcribatur integra, itemque continua aliqua particula Aristarchi minoris, ut cuius κανόνων θηςαυρόν prope totum inesse Etymologico magno Bekkerus narret Anecd. III p. 1400; praeterea autem ex reliquis lexici litteris omnibus diligenter excerpatur quidquid inest testimoniorum ad veterum nomina grammaticorum spectantium, in impressis autem Etymologicis desideratorum. Nam ne hoc quidem genus, in quo praestantia Parisinorum codicum imprimis continetur, Bekkerus videtur, quantum quidem conicio ex indiciis haud ambiguis, cum pulvisculo ut aiunt voluisse absolvere; quocum coniunctum est, quod multo minus quae omittantur in Parisinis, adiecta ea in Sylburgiano exemplo, videmur enotatum habere, tametsi huius rei non levius est quam accessionum illarum momentum ad iudicandam pristinam Etymologici formam.

#### § 3.

Alteram quam supra attigi difficultatem ad nominum similitudinem spectare dixi, qua factum est ut locis innumerabilibus permutarentur η Ωρος et η Ωρίων: cuius permutationis exempla affatim suppetent deinceps. Pertinuit autem eius erroris communio etiam ad aliorum nomina grammaticorum, qualia sunt Ἡρωδιανός, Cωρανός, de quibus agetur § 14. 16 et 20. Quid? quod, si grammatica tantum ratione res censeatur, profecto nihil impediat, quominus unius eiusdemque nominis duplicem potuisse formam esse <sup>3</sup>Ωρος et 'Ωρίων statuamus. Quae quidem opinio quamquam Harlesio 4 in Fabricii Bibl. gr. VI p. 603 et Sturzio praef. in Orionem p. VI magis levitatis administra quaedam fuit quam e sobria rei iudicatione nata: reapse enim ab hac caussa, ut mox apparebit, prorsus illa aliena est: aptioribus tamen potuit quam allatis a Sturzio Κρόνος et Κρονίων exemplis defendi Εὔρυτος et Εὐρυτίων, "Ιαςος et 'Ιαςίων, "Ικαρος et 'Ικαρίων, et quae

similia plena manu Passovius congessit Indice schol. univ. Vratisl. aest. a. 1823 p. 3 [Opusc. acad. p. 304 sq.]. Quibus accedat Πίνδαρος et Πινδαρίων ab Lobeckio notatum Aglaophami p. 996.

Denique quod ad <sup>°</sup>Ωρος et 'Ωρίων scripturam attinet, quamquam haec quoque auctarum caussa turbarum fuit, tamen id genus discrepantiae adeo et vulgare librariis fuit et rarum est in hac exemplorum multitudine lenem spiritum exhibentium, praeterea tam ab memoriae fide incertum quam certa in singulis locis propter ipsum mentionis nexum nostrorum neque aliorum grammaticorum significatio, ut verbum non amplius addam. Exempla haec habeto, 'Ωρίων est in Vindobonensi libro apud Lambecium Comm. V p. 590, semel [olim] apud Suidam v. ἀβλεμέως, pro quo in Et. M. 3, 27 recte legitur 'Ωρίων. ''Ωρος autem rarissime scriptum reperiri in Zonarae codicibus Tittmannus testatur p. 1139. Eodem pertinet "Opoc semel positum in Favorini Ecl. p. 385, 36 pro eo quod est <sup>3</sup>Ωρος in Et. M. 691, 32 (cui ab altera parte conferre licet "Opoc Gud. 129, 20 et opoy in Excerptis Orioneis p. 180, 8, emendate scriptum in Gud. 400, 46). Vnum dicerem codicem Parisinum n. 2630 a Koësio usurpatum tenere aspirationem propter haec exempla: Exc. p. 190, 30. 191, 4. 192, 30. 191, 19 (leni spiritu notata in Gud. 129, 20. 206, 37. 385, 2. 364, 27 cum Zon. p. 1295). 190, 39. 191, 24, nisi et idem ille liber semel habere <sup>3</sup>Ωρος traderetur ab ipso Koësio p. 192, 36, et illorum uno exemplorum (p. 191, 4) ex eodem codice lenis forma a Bekkero afferretur Adnot. p. 861.\*) Nunc igitur persentiscisne, quo fundamento Burmanni ratio nitatur et illum secuti Fabricii, Horum si dis placet grammaticum in honestorum nominum societatem infercientis in Bibl. gr. VI p. 369? Nec tamen fraudem effu-5 gere vel Sturzius potuit 1. c. adnot. 25 vel Osannus in Phile-

<sup>\*) [</sup>De  $^{\circ}\Omega$ poc scriptura adde Favorini Ecl. p. 90, 11 et Etym. Gud. p. 206, 37. (Ex Addendis p. 80.) — Vindobonensis  $^{\circ}\Omega$ píwv ille sublatus est supra p. 575.]

monem p. 305 vel multo illis prior Villoisonus Prolegomenon in Iliadem p. XXX.

#### § 4.

Caussam significavi, "Ωρος et 'Ωρίων nomina cur ne potuissent quidem, etiamsi vellemus, invicem ab se seiungi commentando: tanta enim eorum est propinquitas et quasi consortio quaedam, ut etiam postea quam, quot et qui fuerint grammatici, constiterit, id quod omnium est obscurissimum, communi quodam societatis vinculo contineantur. Ac primum ab Suida tres recensentur grammatici hice:

<sup>3</sup>Ωρίων Θηβαῖος τῆς Αἰγύπτου· ςυναγωγὴν γνωμῶν ἤγουν ἀνθολόγιον πρὸς Εὐδοκίαν τὴν βαςιλέως [immo βαςιλίδα] γυναῖκα Θεοδοςίου τοῦ μικροῦ, βιβλία τρία.

'Ωρίων 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός ἀνθολόγιον, 'Αττικῶν λέξεων συναγωγήν, περὶ ἐτυμολογίας, ἐγκώμιον 'Αδριανοῦ τοῦ καίσαρος.

<sup>3</sup>Ωρος <sup>3</sup>Αλεξανδρεύς, γραμματικός, παιδεύςας ἐν Κωνςταντίνου πόλει <sup>2</sup> ἔγραψε περὶ διχρόνων, ὅπως τὰ ἐθνικὰ λεκτέον, λύςεις προτάςεων τῶν <sup>4</sup>Ηρωδιανοῦ, πίνακα τῶν ἑαυτοῦ, περὶ ἐγκλιτικῶν μορίων, ὀρθογραφίαν κατὰ ςτοιχεῖον, περὶ τῆς ει διφθόγγου, ὀρθογραφίαν περὶ τῆς αι διφθόγγου, κατὰ Φρυνίχου κατὰ ςτοιχεῖον, ἀνθολόγιον περὶ γνωμῶν.

Suidae statim iungendi sunt Etymologicorum cum Magni tum Gudiani auctores una cum Zonara. A quibus cum sescentiens tum Ori excitetur tum Orionis testimonium, per tamen mirum illud accidit, quod ne semel quidem Alexandrinus vel Orus vel Orio appellatur, contra saepe numero memoratur ignotus Suidae Orus Milesius, praeterea autem non Orio tantum Thebanus, sed aliquotiens etiam Thebanus Orus, itemque hic illic Orio quidam Milesius. Accedit quod, si quae eorum scripta citantur, hoc minime congruenter Suidae testimoniis factum est, ac ne ita quidem, ut vel singulis inter se conveniat Etymologicis vel suae ipsius memoriae unum idemque lexicum satis constet. Quarum rerum documenta cum a Sturzio suppeditantur l. c. tum a Sylburgio Tittman-

6 noque indicibus in Etymologicum M. et Zonaram. Vt haec prodeat, siquidem prorsus nunc recedatur a Suidae narratione, singulorum et magistrorum et commentariorum dispositio, nimia illa credulitate suscepta in Fabricii Bibl. gr. I p. 105 sq. et VI p. 621 sq.: Orio Thebanus et Orus Thebanus περὶ ἐτυμολογίας, Orio Milesius et Orus περὶ ἐθνικῶν, Orus Milesius περί ὀρθογραφίας. Nec minuuntur istae turbae indice illo Coisliniano de artium et disciplinarum inventoribus apud Montefalconium p. 597, ubi inscriptione praemissa oco roauματικοί solus nominatur Orus, in scriptoribus περὶ ὀρθογραφίας rursum collocatur Orus, deinde περί διχρόνων magistris Orus accensetur et iterum Orus, ultimo autem loco Orio Thebanus ponitur ethnicographus. Denique incredibiliter omnium rerum confusio adaugetur, ubi de congruentia aut discrepantia lexici Orionei nostri quaeritur et eorum, quae vel Orioni vel Oro tribuuntur in Etymologicis: quod quidem hoc loco significare tantum necdum licet persequi. Sed ex tanta dissidentium testimoniorum turba et quasi colluvie quadam scire lubet qua tandem via sese expedire philologi conati sint. Scilicet permutata dicere similia diversorum nomina satis habuit Sylburgius Indice in Et. M. p. 1071 b ed. Lips., satis etiam Sturzius; unum tantum multitudine nominum significari grammaticum Fabricius sibi persuasit Bibl. gr. VI p. 374, persuasit etiam Harlesio: cf. p. 603, 621. Secuti, ut fere fit, recentiores cum alii tum qui de Hermippo nuper commentatus est Lozynskius p. 25.

#### § 5.

Nos autem ut acriore, si fieri possit, Marte contendamus, a duobus locis proficiscemur, quos solos illibatos cernimus illorum fluctuum contagione. Eorum alter hic est, quod lexicum illud etymologicum, alio alibi nomine commemoratum, ex Regiae bibliothecae latebris Larcheri industria protractum nostris ipsi manibus tenemus, et apertissimo quidem testimonio adscriptum Orioni Thebano grammatico Caesareensi. Adiecta enim γραμματικοῦ Καιcαρείας verba, iterata illa in

lexici fine, ne levissima quidem caussa est cur in dubitationem cum F. A. Wolfio vocentur; in eandem illa partem valent atque de Oro Alexandrino a Suida usurpata παιδεύcας 7 έν Κωνςταντίνου πόλει. Ad eundem autem Orionem Thebanum non minus certo argumento refertur ἀνθολόγιον πρὸς Εὐδοκίαν, quod quidem manu scriptum in bibliotheca quadam Varsaviensi exstare Francisci Passovii nos docuit Notitia de anthologio Orionis Thebani praemissa libello academico Vratislaviensi aestatis a. 1831 [Opusc. acad. p. 198 sqq.], editum autem umquam iri propter nuperam rerum Polonicarum cladem haud scio an amplius sperare non liceat. Nec magni momenti esse videntur, quae ex illo ut conicio anthologio excerpta in codice Vindobonensi apud Lambecium l. c. exstant, quattuor paginis perscripta hoc initio: 'Ωρίων ὁ φιλόcoφος εἴρηκεν, inscripta autem Apophthegmata quaedam miscellanea.\*) Ceterum inscriptio libri Varsaviensis prorsus congruit in Suidae memoriam, nisi quod κατὰ cτοιχεῖα veterum nemo, quod sciam, locutus est, sed constanti usu et consuetudine receptum fuit κατὰ cτοιχεῖον. Quod autem ἀνθολόγιον formam, pro ἀνθολογία longe usitatione adscitam etiam ab Ioanne Stobaeo, prorsus illam inauditam F. Rankio de Hesychio p. 59, Passovius p. 4 [201] satis subtiliter disputavit ad mixtam cum poetica prosam orationem spectare, id non video quo modo in ἐπιγραμμάτων ἀνθολόγιον accommodetur Diogeniano adscriptum a Suida.

Ex eis quae posuimus primum efficitur lapsum esse Suidam Alexandrino Orioni tribuentem περὶ ἐτυμολογίας sive περὶ ἐτυμολογιῶν lexicum: id quod ne Larcherum quidem fugit. Deinde autem, qua aetate Orionem Thebanum collocemus, medium saeculum quintum nacti sumus extra controversiam positum. Nec post a. CCCCXXXX ad Eudociam Theodosii minoris coniugem transmissum opus videri facile eidem assentimur Passovio p. 3 [199]. Quibus apprime conveniunt, quae de Orione cum Tzetzes tradidit mox afferenda, tum

<sup>\*) [</sup>Haec vide supra tractata p. 562 sqq.]

Marinus in vita Procli (quem natum constat a. CCCCXII), sie perscripta cap. 8: ἐφοίτηςε δὲ καὶ εἰς γραμματικοῦ ஹοίωνος, δε ην έκ τοῦ παρ' Αἰγυπτίοις ἱερατικοῦ γένους καταγόμενος καὶ μετρίως τὰ τῆς τέχνης ἐπεςκεμμένος, οὕτως ὥςτε καὶ τοῖς μεθ' έαυτοῦ ἴδια ἐκπονῆςαι καὶ τοῖς μεθ' έαυτὸν χρήτιμα καταλιπειν: in quibus nescio quid stomachum moverit Muetzellio de emend. Theogoniae Hesiodeae p. 321. Praeclare 8 cum quod de genere Orionis memoratur, in Thebanum cadit, tum quod de libris ad posteros proditis: quandoquidem praeter Florilegium etiam Etymologicum ad eundem rettulimus auctorem. Vt mirabiliter Fabricius, postquam in Marinum scite sic commentatus erat p. 82 Boiss.: hic est quem frequenter laudat scriptor magni Etymologici, eundem et a Thebano et ab Alexandrino prorsus discernat in Bibl. gr. VI p. 374 Harl. Alexandriae autem, ubi institutus esse Proclus narratur, probabile est prius Orionem professum esse grammaticam, quam Caesaream se converteret. Ceterum de Cappadociae urbe celeberrima recte cogitavit Larcherus, ut quae ex eis fuerit, in quibus praecipua quaedam rhetoricae et grammaticae artis sedes constituta fuit. Vide, si tanti sit, Schlosserum de Graecis Iuliani Theodosiique tempore litterarum universitatibus, studiosis, professoribus docte disputantem in Horreo hist. et litt. ab ipso et Berchtio edito vol. I p. 217 sqq. Sed praeterea, ut mobilibus illac aetate domiciliis vagari sophistae consueverant, etiam Byzantii vixerit oportet, quando ipsa Eudocia Augusta per aliquod tempus eum audisse traditur a Tzetza Chil. X, 57 sqq. (Hist. 306):

ὥς που καὶ ἡ βαςίλιςςα ἐκείνη Εὐδοκία, ἡ τοῦ μεγάλου Λέοντος ἡ πάνςοφος θυγάτηρ, γραμματικοῖς μαθήτρια οὖςα Ὑπερεχίου, ποτὲ καὶ τοῦ Ὠρίωνος μικρὸν ἀκροωμένη, ἡητορικοῖς ἑτέρων δὲ καὶ φιλοςόφοις ἄλλων, ταῖς μεταφράςεςιν αὐτῆς ταῖς δι᾽ ἐπῶν εἰρήκει.

Consequens est ex his, ut Thebanum Orionem trium circiter saeculorum spatio superet Alexandrini aetas. Quippe

panegyricum in Hadrianum non esse nisi vel superstite imperatore vel nuper demum defuncto compositum res ipsa evincere iam Passovio visa est. Quod non cogitavit qui non diversum ab Thebano Alexandrinum magistrum pronuntiavit Lambecius l. c. Maior autem natu Orio num in concinnando Anthologio suam item operam collocarit, confidenter nec negare licet nec affirmare. Quamquam Suidae parem ignorantiae neglegentiam qui satis usu cognorit, ad dubitandum quam ad credendum fuerit paratior. Veluti pravam earundem rerum iterationem, ortam eam ex nominum vel simili-9 tudine vel aequalitate, cum alii saepe Suidae pridem exprobrarint, tum novo exemplo quodam nuper declaravit Gustavus Kiesslingius meus Quaest. Attic. spec. p. 26. Itaque sola restat 'Αττικών λέξεων cυναγωγή. Cuius cum ne minimum quidem in tota antiquitate vestigium supersit, consequitur non esse Orionis Alexandrini vel in nostra studia vel in historiam artis grammaticae ullum momentum. Nam prorsus commenticium est, quod in mentem venit Fabricio Bibl. gr. VI p. 169 sq., ab Etymologici M. auctore usurpatam illam cuvαγωγήν esse.

### § 6.

Ad Orum alter pertinet quo nitimur locus, qui est eius modi ut, quem ad modum praetermissus omnem commentandi operam frustretur, ita intentis oculis observatus et abstersis quasi involucris revelatus clarissima in luce disputationis summam collocaturus sit. Et Alexandrinum quidem Suidae Orum nec in Etymologicis graecis citari supra dixi nec alibi usquam memorari nunc testor. At, inquit, saepe numero Orus memoratur simpliciter, quem quidem credere licet ipsum Alexandrinum significari. Licent vero multa: verum enim vero, istud si ita sit ut ais, quidnam caussae fuisse putemus, Milesius tandem Orus cur totiens adiecto nomine gentili dicatur? ut parum videatur consentaneum, sicubi simpliciter nominatum nec accuratius definitum Orum offendamus, extrinsecus potius eius nominis notionem suppleri quam ex illis

ipsis exemplis debere, in quibus plenam habemus nominis significationem. Sed ut paulisper largiamur, ipsum Alexandrinum grammaticum quippe altero graviorem satisque omnibus notum ne eguisse quidem diligentiore nominis definitione, alterum contra ut mediocrem magistrum illoque longe inferiorem (propter hoc ipsum a Suida videlicet praetermissum) non potuisse nisi adiecto nomine gentili Milesium intellegi: tamen idem priusquam concedamus, primum responderi nobis hoc iubemus, qui tandem factum sit, quod exemplis minime paucis (quae infra consignata quaere) in Magno Gudianove Etymologico <sup>°</sup>Ωρος positum est simpliciter, <sup>°</sup>Ωρος δ Μιλήςιος autem vel apud Zonaram legitur, vel in Bekkeri 10 Blochiique excerptis Parisinis et Havniensibus affertur? Deinde illud ipsum quo modo demonstretur scire cupimus, vel veriora vel graviora vel quocumque modo praestabiliora esse quae ad Orum, quam quae ad Orum Milesium in Etymologicis referantur: quorum nosmet summam videmur convenientiam deprehendisse. Accedit autem eius modi argumentum quoddam, quod vinci nequeat, hoc quidem, quod quae singula scripta Oro Alexandrino Suidas tribuit, eadem in Etymologicis plane et constanter citantur tamquam Ori Milesii, hoc est ὀρθογραφικά, περὶ διχρόνων, quibus addere ἐθνικά non dubitabit, qui quod res ipsa suadet et nos disputabimus infra, diligenter perpenderit.

Quae cum ita sint, non verendum est ne artificiosius videamur quam criticae arti convenientius agere, cum elapsis aliquot vel verbis vel versibus duas pronuntiamus Suidae notationes perperam coaluisse, sic fere illas antiquitus scriptas:

<sup>3</sup>Ωρος <sup>3</sup>Αλεξανδρεύς, γραμματικός, παιδεύςας εν Κωνςταντίνου πόλει . . . . . . . . . (ἔγραψε . . . . .)

<sup>\*) [</sup>Hanc sententiam qua Bernhardyus fiducia in enarratione Suidae t. II, 1 p. 1285 'omnino carere probabilitate' pronuntiavit, eadem

§ 7.

Licuit autem huius necessitatem coniecturae etiam sine testimoniorum comparatione ratiocinando assegui. Quid enim? oecumenicumne grammaticum, quem non ante medium saeculum quartum docuisse illa arguunt παιδεύςας έν Κωνςταντίνου πόλει, commentarios edidisse Phrynichi impugnandi caussa scriptos? istuncine ab Herodiano vel derelicta persecutum esse vel peccata correxisse, eiusque in his litteris regnantis, Tyrannionisve, Alexionis, Apollonii, antiquiorum etiam magistrorum, reiecta auctoritate sua suffecisse qualiacumque placita? Vide sis infra allata. Non fuit hercle iste mos umbraticorum illorum Byzantiorum, quorum commentandi angustias breviter sed apposite Goettlingius adumbravit praef. in Theodosium p. VIII sq. An illius aetatis Byzantium tot scriptorum putas et antiquorum et ex parte reconditiorum lectione imbutum fuisse, quorum multitudinem in Oro miramur? Quod cum satis repudietur historicis artis rationibus, 11 tum insigniter quadrat in vetustiorem magistrum scholae Alexandrinae, cui scholae non ambigimus Orum Milesium adnumerare.

Cuius aetas si quaeras quo modo accuratius finiatur, etsi nihil proficitur ex posteriorum saeculorum testibus: Ori enim qui mentionem iniecerit antiquiorem Stephano Byzantio habemus neminem: tamen ne sic quidem quid respondeamus haeremus. Namque cum omnis ille locus, qui spectat ad aetatem definiendam grammaticorum graecorum, propter testimoniorum penuriam non mediocribus laboret dubitationibus: certam tamen videor coniectandi viam quandam repperisse, quam multo usu expertus fere sequi soleo. Quippe aut numquam aut perraro fallax inveni illud argumentandi genus,

ego ipsius coniecturam, qua in Suidae verbis 'Αλεξανδρεύς nomen simpliciter mutare in Μιλήςιος iubemur, a probabilitate contendo multo longius abhorrere. Non ullo modo improbabilis nostra coniectura Lehrsio visa est Censurae p. 449. Nec alius videtur Ed. Meieri sensus fuisse Opusc. acad. II p. 50.]

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

and ab novissimi scriptoris aetate in boni cuiusque grammatici commentariis ad partes vocati ducitur: ut huic ipsi scriptori fere suppar nec multo posterior grammaticus existimandus sit. Quamquam potuit etiam aequalis esse: quod cum aliis exemplis confirmare liceat (cf. Villoisoni Proleg, in Apollonium Soph. p. VIII sqq.), tum in Diogenem Laertium cadere contendit Rankius de Hesychio p. 61 sq. Consentaneum autem illud rationi est cum maxime, ut quo quis acriore industria in artis grammaticae pervestigationem incumberet, eo studiosius credatur, quidquid aut aequalium aut nuper defunctorum scripta conducibile offerrent, in rem suam convertisse. Quod quidem sua sponte intellegitur in antiquiora tantum saecula cadere eorum grammaticorum, qui suopte et iudicio uterentur et labore in conquirenda commentariorum materia versarentur, necdum e priorum auctoritate toti penderent ut novicii infimae aetatis magistelli. Ad Orum igitur Milesium ut revertatur oratio, in tanta testimoniorum multitudine ab illo allatorum non inveni tamen, quem aetate minorem citarit ipso illo, cui peculiari libello adversatus est, Phrynicho grammatico. Huic igitur ferme aequalem, Herodiano supparem vixisse suspicor: ut non videatur aut non multum certe saeculum p. Ch. n. alterum eius aetas excessisse. Theognostum enim Et. M. p. 618, 2, quode infra dicetur, nemo sanus obiciat. Quod autem nolui Osannum imitatus (in 12 Philem. p. 318 adnot.) indiculum illum grammaticorum ut ait Alexandrinorum antestari Venetis in Homerum scholiis praemissum p. III Bekk., in quo non deest Ori nomen: nihil illum scias aliud esse nisi incohatum indicem scriptorum in scholiis citatorum, id quod ne Rankius quidem 1. c. p. 120 satis videtur perspexisse, fontes arbitratus e quibus hauriantur scholia. Consimilis ratio est indicis scriptorum Favorini Eclogis praemissi: quos mirifice fallatur qui ab ipso Camerte lectos credat. Nec omnino illud non casui dandum, quibuscum una appelletur grammaticus quisque: quandoquidem Orus praeter antiquissimos magistros supra positos iungitur omnium saeculorum grammaticis, Arcadio, Choerobosco, Crateti, Eudaemoni, Methodio, Nicanori, Origeni, Philopono, Ptolemaeo, Seleuco, Sergio, Socrati, Theognosto. — Nunc autem ubi hoc spatium emensi sumus pro virili parte, placet respicere, nobis priores philologi quid de Ori aetate opinando potius senserint quam iudicarint disputando. E quibus primum collaudandus nobis venit Ruhnkenius, antiquos et claros grammaticos Orum dicens et Draconem Stratonicensem Epist. crit. II p. 229 sq.; deinde praetermittendus Schneiderus Saxo, incertam utriusque aetatem obiciens praef. in Orphei Argonaut. p. XVI; perstringendus autem Amadeus Peyronus, parum is honorifice de Oro sentiens Adnot. in Etym. M. p. 999, ut adeo Christianum grammatistam arguere non vereatur.

Non defuisse autem Oro, Herodiani illi ut videmus et Phrynichi in rebus grammaticis adversario, suos qui cum ipso starent sectatores, ex Etymologici M. p. 43, 42 verbis intellegitur οἱ δὲ περὶ μΩρον λέγουςιν e. q. s.\*) Non universe laudari, sed propter unum quoddam praeceptum commendari patet hisce p. 663, 48 ψ μαλλον πειττέον. Leve est, sed non praetereundum tamen, quod adeo usu et consuetudine tritum quibusdam grammaticis videtur Ori nomen fuisse, ut in exemplo poneretur illustrandi loci grammatici caussa facto: v. Etym. M. p. 759, 26: δηλοῖ δὲ (τὸ τί) καὶ θαυμαςτικόν ἐπίρρημα, ὡς ἐν τῷ τί ρος αἰτιᾶται; Cui conferri similes lusus Apollonii possunt velut de coniunctionibus p. 482 sqq. 493. 497. 511, de adverbiis p. 529 sqq. 540, nisi quod non honoris caussa Orus nominatur, quem ad 13 modum Trypho, Dionysius, Aristarchus, Aristophanes ab Apollonio.\*\*)

<sup>\*) [</sup>De hoc fefellisse opinionem luculenter docuit Lehrsius Censurae p. 453 sq., nihil aliud nisi unum Orum ipsum tali formula significari tanta doctrinae ubertate demonstrans, ut contra sentiri nequeat. Singulare est quod in scholiis Iliadis B 523 exstat:  $\delta$  'Ackalwuíthc kal of  $\pi\epsilon\rho$ l 'Alexíwva.]

<sup>\*) [</sup>De hoc genere et affinibus tam lectu iucunda quam intellectu utilia Lehrsius Censurae p. 454 sq. explicavit.]

§ 8.

Quattuor eruimus e multiplici nominum varietate grammaticos, in his autem duos tantum, quorum pleniorem habere cognitionem et liceat et nostra referat, qui sunt Orus Milesius saeculi II et Orio Thebanus saeculi V. Alexandrini enim Ori quae sit ratio, scriptone quicquam necne reliquerit, nec veterum quisquam memoriae prodidit nec nos habemus dicere. Quamquam exstat in Favorini Eclogis p. 414, 4 Dind. <sup>3</sup>Ωρος δμικρός, quocum facile quispiam contenderit, quod est in Etymologico Gudiano voce Kalχηδών p. 296, 44 °Ωρος ὁ μαίων, corruptum scilicet e μείων. Sed ut dicam quod res est, ad idem genus somniorum pertinet <sup>3</sup>Ωρος δ μικρός atque in diversas partes nostra aetate disceptata Θηβαϊς ή μικρά: de qua quidem hodie actum esse puto. Etenim simpliciter translata tota Favorini notatio est ex Etymologico M. p. 742, 2, hic autem pro μικρός plane et aperte consignatum habes Μιλήςιος. Quo, si quid erat in Gudiani memoria momenti, prorsus detrahitur. Neque enim in hoc diversum a Milesio hominem significari commode licet declarare. Nam cum octiens et vigesiens in Etymologico Gudiano Orus citetur, et constanter quidem omisso gentili nomine, bonam tamen partem harum notationum cum apud Zonaram tum in Etymologico Magno (quod cum dico, simul cogitare de excerptis Havniensibus Parisinisque soleo) reperimus ipso adiecto Μιλήςιος vocabulo. Accedit aliud quiddam satis memorabile, quod illarum notationum viginti duae et in una K littera exstant et vero ea inter se constantia continuant litterarum ordinem, quae satis a Gudiano lexico solet aliena esse. Haud absimile est, ut hoc quasi praeteriens significem, quod in Koësii ex Etymologico Parisino excerptis, cum duplex litterarum ordo institutus sive a Koësio sit sive ab librario, posterioris quidem singulae novem notationes continuae praebent <sup>3</sup>Ωρος nomen, quod ne semel quidem comparet in priore ordine. Sunt autem Gudiani XXII 14 illae voces hae: Καλλάτις, Καλχηδόν, Καμπανοί, Κάνωβος, Κάππαρις, Καρύκη, Κατηγορείν, Καυςία, Κιβωτός, Κίναιδος,

Κλειτή, Κλίσιον, Κόβαλος, Κοιμῶ, Κομμαγήνη, Κράδη, Κραναῆς, Κράνιον, [Κρεῖον,] Κρειῶν, Κρόταφοι, Κρότων: ut ipsius codicis scripturam servem. Ex quibus consectarium videtur esse, nec diversam esse in singulis locis <sup>3</sup>Ωρος nominis rationem, et casu factum esse cum quod ipsa illa de Καλχηδών notatio ab Etymologici M.\*) auctore Zonaraque non est suscepta: quod si secus esset, haud dubie Milesium apud hos reperiremus: tum quod in eadem notatione sola in Etymologicum Gudianum transiit gentile nomen. Transiisse autem opinor, quod etiam tum depravatum non intellegeretur ab eo, quem videmus in concinnando Gudiano omittendi illius nominis consilium tenuisse. Licet enim, si necessario defendenda esset vulgata scriptura, minime destitueremur exemplis, quibus permutari terrarum nomina coeuntibus finibus vicinarum demonstraretur: adeo tamen singularis Milesii hominis significatio est ὁ Μαίων verbis facta, ut in hac praesertim frequentia iunctorum Ωρος ὁ Μιλήςιος nominum non possit de corrupta in μαίων litteras μιλήτιος forma ulla dubitatio esse.

## § 9.

Vt nunc de scriptis agatur utriusque grammatici: nondum tamen seiungere <sup>3</sup>Ωρος et <sup>3</sup>Ωρίων nomina licet. Quae cum centiens permutari § 3 dixerimus, ea permutatio quam duplicem vim habeat praeter cetera nunc videndum est, proficiscendum autem ab Orionis lexico.

Receptum est autem totum Orionis lexicum et per singulas notationes transcriptum in utrumque cum Magnum Etymologicum tum Gudianum: quod quidem ita esse commodissime sic licet cognoscere, ut e brevioribus litteris una atque altera per singula lexica lustretur et invicem conferatur integra, veluti  $\Xi$  vel  $\Psi$  littera. Differt autem omnino utriusque Etymologici et instituti consilium et disponendi genus ita potissimum, ut in Magno et multo constantius

<sup>\*) [</sup>Fugit me Καλχηδών vocem in Etym. M. p. 486, 35 exstare. (Ex Addendis p. 80.)]

servetur litterarum ordo (quode monui Prolegomenis in Thomam Mag. p. XV sq.), et vero, quae re sunt coniuncta, una 15 item continuaque notatione comprehendantur, in Gudiano autem eadem per singulas particulas discerpta compluribus dispertiantur notationibus. Velut in illo quae continuantur v. Ξάνθος, in hoc habes tripartita p. 413, 25. 33. 35, eandemoue rationem horum deprehendes Et. M. p. 610, 30, 49 v, ξένος = Gud. 414, 45, 415, 1, 4; — Et. M. ξηρόν = Gud. 415, 17. 20; — ψάμαθος = Gud. 572, 56. 573, 5. 6; ψεδνός = Gud. 573, 11. 13; — ψηνός = Gud. 573, 34. 58; ψηλαφ $\hat{\mathbf{w}} = \text{Gud. } 573, 45. 574, 9; - ψιλός = \text{Gud. } 574, 5.$ 36; — wún = Gud. 575, 6. 14. 17, ut hie nune subsistam. Quae res manifesto documento est, maiorem et aetatem et integritatem Gudianae recensionis esse, quandoquidem singulas eius particulas consentaneum est ex diversis fontibus ductas credere, quorum explorandorum viam artificiosa Magni Etymologici concinnitas mirum quantum praeclusit. Quamquam etiam in hoc saepe numero conglutinatarum sutura notationum particulis quibusdam grammaticis proditur, ut οί δέ, ή et quae sunt similes, eundem fere in modum, quem in scholiis Homericis subtiliter Lehrsius indagavit de Arist. stud. Hom. p. 34. 32 sq. 17. Praeter ea autem, quae communia sunt amborum Etymologicorum, non ignoramus exstare alia utriusque lexici propria haud adeo pauca. Velut in \(\Xi\) littera propriae Etymologici Magni notationes hae sunt: ξῦ, Ξενοφῶν, ξιφίςματα, ξύλοχος, ξυλήφιον, ξυςτός, ξύνες, ξύγκλυδες, ξενίζειν cum eis quae consequentur ad ξηρός, Gudiani vero hae: ξαντικός, ξανθήν cum proximis ad ξείνος καὶ ξεινοῦςθαι, ξενία, Ξενοφῶν prorsus ea ab Magni notatione discrepans, ξεςτίον, ξηρά, ξηραίνω, ξόανον p. 415, 56 (non 55), ξύλον, ξύλον (non item posterior quaedam de eadem voce notatio p. 416, 34, de qua convenit Magno Et.), ξυνέηκε ad ξυνήια, ξυμβαίνων, ξυνθήματος, ξύνθακος, ξυνωρίδα, ξυνός, ξυνωρίς p. 418, 1 (quam quidem antecedens notatio non deest Magno), ξυρόν p. 418, 4 (non 3). De reliquis utrique lexico convenit omnibus: quas enim in Gudiano p. 414, 29. 415, 33. 42 legimus de ξενηκούςθηςαν, ξηνός et ξίρις notationes, eas ex Havniensi Etymologico Blochius attulit Adnot. p. 980 sq. Leve est enim, quod paullo contractius Gudianum est velut in ξόανον, ξυναυλιζόμενοι, ξυνεδέςαντο vocibus (contra atque in žuvóc, lacunosa ea librariorum vitio); 16 quod cum rarius cadat in Magnum, ut v. ξηρόν, ξύλον, ξίφος, ξυνήια, aliquotiens tamen in hoc liberius conformata notatio est, e. c. v. ξυνωρίς. Gudiano autem, si ex toto lexico iudicium fiat, aliquanto copiosius esse Magnum Etymologicum quamquam fugere neminem potest, tamen securius egit, qui propriis dotibus supplementisque utilibus prius illud prorsus carere Ruhnkenio credidit, Ferd. Rankius de Hesychio p. 37. Praeclara enim additamenta, eis etiam graviora quae § 8 significabamus, quominus protracta ex Gudiano satis omnibus in promptu essent, impedivisse illud potissimum videtur, quod indicem scriptorum subiungere Sturzius supersedit.

Aliquantisper exspatiatus sum in rem non adeo necessario vinculo cum proposita quaestione coniunctam, non intemperantia quadam abreptus commentandi, sed quod non mediocrem intellegebam ex perspecta Etymologicorum ratione lucem in proximam disputationem esse redundaturam, in qua utriusque lexici mentio frequentabitur. Itaque cum in utroque redire dixerimus unam quamque Orionis notationem, tamen prudenter tenenda duo sunt: primum, non raro in Magno potissimum Etymologico additamenta Orioniis annexa esse aliunde atque ex Orione ducta, ut v. ξηρόν, ξόανον, ξύνιον, ψάμαθος, ψεδνός et ψηνός, ψιλός, ψεκάδες (quae una notatio conglutinatas complectitur duas Orionis voces ψιάδες p. 165, 31 et ψιάς p. 168, 20), ψύη, ψωμός (ubi rursum iunctas habes Orionis de ψωμοί et ψώρα notationes p. 167, 17. 23). Cf. § 17. Alterum est, quod in utroque persaepe omissa veterum grammaticorum testimonia videmus, quorum insigni copia affluit Orionis lexicum. Quamquam elapso hic illic testimonio vel olim supplebitur vel nunc suppletum iam est Magnum Etymologicum, ut Φιλόξενος nomine compluriens

e libris Parisinis prodito, v. c. voce ξηρόν Adnot. p. 980 (ad 553, 5), Cionvaĵoc v. ψύη p. 1770 extr., item ipso 'Ωρίων nomine e Favorini Ecl. p. 76, 22. 92, 25, e Zonara v. ἡπύει. Sic, ut hoc quasi praeteriens moneam, cum Diogeniani nomen subinde in transcribendis aliorum notationibus ab Etvmologici Magni auctore omissum esse idem ille Rankius per-17 spexisset, egregio tamen me quidem iudice errore, sicubi illud adiectum appareat, adventicium esse propterea sibi persuasit p. 42, quod constanter absit a Gudiano. Hoc autem cum sane eius modi testimoniorum multo minus teneat, tum noviens tantum ipsum Orionem nominatim prodidit, et ut ne ab horum quidem parte exemplorum (ut mox patebit) absit depravationis evidentia: p. 254, 6. 270, 20. 286, 46. 287, 25. 288, 42. 293, 5. 349, 2. 350, 43. 375, 32. Longe pluribus notationibus adiecto 'Ωρίων nomine Magni Etymologici auctor, unde sumptae essent, fassus est: nequaquam ille omnibus. Minus etiam, ne quid desideres, quam Gudiani auctor in usurpando Orione vel sibi vel bonae fidei Zonaras constitit, nec omnibus illius translatis notationibus, sed promiscue decerptis, nec fere nisi breviata forma et testimoniis privata, denique quinquiens tantum apposito 'Ωρίων nomine. Praetermissa enim in Tittmanni indice ἀμφιλύκη vox p. 151. Postremo bis tantum Orionis mentionem Suidas fecit v. άβλεμέως et πόρκος.

## § 10.

His praemonitis accedi ad eorum locorum priorem potest, quos significavi ex permutatione <sup>°</sup>Ωρος et <sup>°</sup>Ωρίων nominum totos aptos esse. Etenim cum saepe Orionis testimonium in Etymologico Magno excitetur, tum saepius etiam, ut pro maiore gravitate alterius magistri, illius notationibus subiecta est <sup>°</sup>Ωρος nota. Atqui ex his ipsis notationibus non paucae apud Orionem reperiuntur, eaque caussa fuit, cur in istius modi exemplis <sup>°</sup>Ωρος in <sup>°</sup>Ωρίων nomen sat confidenter a Larchero mutaretur eumque secuto Sturzio in Novis adnotationibus ad Etym. M. Lipsiae editis a. 1828, ut p. 8. Quae

corrigendi ratio ut specie quadam veritatis commendetur, reapse tamen cognoscetur et summa coniciendi levitate excogitata et vero ipsi veritati prorsus contraria. Primum enim minimam tantum ille partem notationum in istam speciem conspirantium novit omnino: Orionis nomen nimirum instaurare sibi visus est deciens quinquiens, debuit, si sibi ipse constare vellet, circiter quadragiens. Praeter has enim, quas suo quamque loco tractavit adnot. in Orionem, Et. M. p. 64, 38. 91, 28. 97, 42. 408, 32. 479, 39. 611, 1. 619, 28. 704, 30. 18 709, 28. 719, 33. 723, 54. 724, 59. 757, 1. 811, 14. 823, 40 (diversa enim ratio est p. 683, 35) tentandae Larchero fuerant et in illarum societatem asciscendae haece: p. 87, 15. 20. 452, 17. 535, 6. 583, 50. 618, 5. 621, 46. 624, 2. 625, 26. 626, 57. 636, 18. 685, 57. 696, 31. 706, 14. 711, 55. 718, 18. 725, 21. 728, 16. 738, 6. 780, 32. 780, 49. 789, 20. 793, 17. Deinde autem in utroque genere exemplorum temere cum tentatorum tum praetermissorum non exiguus numerus est notationum cum Orioneis congruarum, in quibus cum sane Sylburgianum Etymologicum <sup>3</sup>Ωρος exhibeat simpliciter, contra in Parisinis libris, maxime autem apud Zonaram plene scriptum exstet <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος. Apud Zonaram quidem in his: ἴτης Et. M. p. 479, μήλη 583 (ubi cum illo consentit Parisinus n. 346), πυθμήν 696, δινός 704, τηλία 757, φθόνος 793, ὤρεςςι 823. Quibus adde quattuor voces apud solum Zonaram instructas <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος nominibus, ἦπαρ, ἰωή, καρπός, ττερρός, item eas ex Orione haustas. An in talibus quoque 'Ωρίων nomen placet substituere? Quid? quod quaedam ita comparata sunt exempla, ut in summa cum Orione convenientia huius item nomen in uno alterove libro appareat, nihilo autem minus in illius locum Orus sufficiendus sit e melioribus. Velut in Et. M. v. έδνα p. 316, 43 vulgatur 'Ωρίων, 'Ωρος δ Μιλήςιος reponendum est e Parisino n. 346 et Zonara p. 612. Voce κακκάβη idem illud legitur in Gud. p. 293, 5 Etymologicique M. p. 485, 4 Parisino n. 2636 (Adnot. p. 906 extr. et apud Larcherum in Or. p. 88), hoc affertur e Parisinis n. 346 et 2638; item-

que in κτίλος voce 'Ωρίων est in Gud. p. 350, 43. Etvm. M. p. 542, 42 cod. Havn. (p. 936), contra <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος proditur Parisino n. 346 et a Zonara p. 1260. Tantum autem sua sponte apparet, conveniens rationi solum illud esse, ut <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος verba per gradus quosdam depravationis transierint in <sup>°</sup>Ωρος et deinceps in <sup>°</sup>Ωρίων, non hae formae creverint in plenius nomen.\*) Mitto alia quaedam explodendae Larcheri coniecturae idonea, quorum § 17 mentio fiet: restat enim gravissimum argumentum, quo omnis quaes-19 tio discernitur, petitum illud ex Etymologico M. p. 619, 8, ubi his verbis finitur de cκορακιζμός voce notatio: ούτως ο Ωρος ο άλλα καὶ ο Ωρίων καὶ Ηρωδιαγός περὶ παθών. Εχ αιο certius etiam quam e reliquis exemplis ante tractatis hoc consequitur, non paullum momenti in proxima habiturum: cum ipso Oro communem suorum partem Orionem habere, atque eidem illi fortasse surripuisse. Ac ne forte in eo haereas, quod aliquotiens adiectum est ἐτυμολογεῖν verbum, quod quidem non posse non referri ad Orionem etymologum videatur, ut p. 709, 27, uno verbo moneo non raro illud in eis quoque notationibus usurpari, quae ne exstent quidem apud Orionem: vide p. 695, 7. 802, 14.

Ita quamquam omnis tollitur necessitas rationis Larcherianae, tamen si id sequimur, quod probabile videatur esse, non est diffitendum, aliqua certe, licet minima ex parte exemplorum satis illam de corrupto in <sup>°</sup>Ωρος <sup>°</sup>Ωρίων nomine coniecturam commendari. Persentiscebat hoc Sylburgius, qui in Indice scriptorum p. 1071 b ed. Lips. coniectare ait licet partim e librorum notatione partim e paginarum serie, Orionem hic (h. e. in Etymologico Magno) et Orum confundi. Memorabile est enim, in quadraginta duabus paginis, quae ab initio sunt eius Etymologici, Orionem citari circiter quadragiens, ne semel quidem Orum, contra inde a pagina 43 plus cen-

<sup>\*) [</sup>Non putaveram exstiturum, qui in °Ωρος ὁ Μιλήςιος depravari potuisse pristinam 'Ωρίων scripturam, et totiens quidem depravari, serio sibi persuaderet. Non extimuit tamen eam viam Kleistius de Philoxeno p. 34 sqq.]

tiens quinquagiens commemorari Orum, vix triciens Orionem. Atque in hanc partem non dubito seriem illam paginarum interpretari. Singula quo modo definiantur, nondum huius est loci persequi. Quamquam unum hoc commode licet subicere, verissime in Etym. M. p. 91, 28 Orioni Orum cedere propter Zonarae auctoritatem p. 151, omnium diligentissimi in hoc genere etymologi.

#### § 11.

Contraria huic, quem modo tractavimus, loco altera quaestio illa est, num forte, sicubi Orio earum rerum testis excitetur, quae in eius lexico minime reperias, de permutato cum Orione Oro cogitandum sit similiter, atque de depravato in ρρος ρρίων nomine in prioribus illis. Tetigit hunc locum Sturzius praef. p. VI, quem quidem mirari licet et 20 unum tantum nancisci istius modi exemplum potuisse, et vero illud prorsus ab hac caussa alienum. Apud Orionem enim cum p. 22, 17 haec legantur: Αγυιά, ἡ δδός, παρὰ τὸ ἄγω τὸ πορεύομαι, supplendam ille hanc notationem odoratus est ex Βekkeri cυναγωγῆ λέξεων χρηςίμων Anecd. gr. I p. 332, 13: ᾿Αγυιαί, ἄμφοδα, ῥῦμαι. καὶ "Ομηρος εὐρυάγυιαν λέγει τὴν πλατυάμφοδον, οἷον

νῦν γάρ κεν έλοις πόλιν εὐρυάγυιαν.

ἢ ἐπιμήκεις ὁδοί, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν πως γυῖα καὶ μέλη καὶ κάμψεις τὰ δὲ ἄμφοδα ἔχουςιν ἑκατέρωθεν διεξόδους, καὶ ταύτη διαφέρει. ἢ παρὰ τὸ ἄγω τὸ πορεύομαι, οἷον

Λαοδίκην ἐςάγουςα θυγατρῶν εἶδος ἀρίςτην.

ούτως μοίων. In his Sturzio, quod alibi saepe aliis, fraudi fuit, quod coniuncta, quae ipse grammaticus ή particulis disiunxisset, ad unum rettulit Orionem, cuius nomen ad ultimam tantum partem a παρὰ τὸ ἄγω verbis pertinet: ut, nisi forte versus Homericus, nihil in Orionis lexico exciderit. Quod quidem ita esse, firmissimo argumento demonstrari aliunde potest. Ex eis enim, quae Prolegomenis in

Thomam Mag. p. LXXVIII sq. disputavimus, consectarium est, illam cυναγωγής partem, in qua posita est ἀγυιαί νοχ, Eudemi grammatici esse. Integrum Eudemi lexicum ibidem et p. CXLVI ostendimus a Suida esse susceptum. Quem ubi evolveris, illam de àquiai notationem reperies, qualem apud Bekkerum legimus, sed ante ea ipsa verba finitam, quae ab Orione sumpta esse sola diximus, nunc intellegimus Eudemeis adnexa esse ab auctore cuγαγωγῆc.\*) Speciosius certe exemplum Sturzio licebat ex scholiis Homericis promere in Iliadis K v. 298, ubi ei notationi, quae de πρόφραςςα forma etiam in Etym. M. p. 691, 36 redit, apud Orionem autem dimidia tantum ex parte legitur, subscripta haec sunt: μέμνηται καὶ 'Ωρίων τούτων ἐν τῷ περὶ ἐτυμολογιῶν. Quamquam hoc quidem facilem habet explicatum. Sed illud Sturzio condonari nequit, quod incredibili incogitantia praetermisit 21 fontes omnium proximos. Istius modi enim, qualia aucupabatur, exempla plus quadraginta in ipsis Etymologicis cum Magno tum Gudiano exstant, quae infra posuimus: Et. M. 5, 42. 6, 46. 50. 12, 4. 15, 42. 18, 8. 19, 2 (praef. in Gud. p. XIII). 20, 53. 21, 53. 23, 35. 24, 41. 25, 41. 52. 26, 8. 27, 47. 31, 3. 51. 34, 7. 37, 26. 44, 11. 28. 45, 10. 47, 39. 57, 5. 45. 51. 69, 32. 70, 30. 84, 57. 166, 2. 190, 51. 205, 8. 463, 6. 540, 50 (cum Gud. 349, 2). 541, 23. 570, 42 (cum Gud. 375, 32 et Exc. Koës. p. 191, 31 et Schol. Hom. Il. B 242). 719, 8. 720, 18. 724, 4. 746, 6; praeterea Gud. 254, 6 (cum Exc. 191, 8). 286, 46, et cod. Havn. Adnot. p. 956. 960. Horum autem quod longe maxima pars in A littera Etymologici Magni consistit ac ferme dimidia ad XLII illas paginas primas pertinet: ea re eximium in modum confirmatur, quod de serie paginarum antea exposuimus. Tantum autem unus quisque perspicit, ad aequabilitatem quandam dispositorum <sup>3</sup>Ωρος et <sup>3</sup>Ωρίων nominum illam seriem non minus ita revocari, si in his exemplis Ori, quam si in prioribus, quae ad reliquam partem Etymologici pertinent, Orionis

<sup>\*)</sup> De Eudemo vide subiectum Epimetrum.

nomen substituatur in alterius flocum. Atque eam rationem vere tenendam esse, internis argumentis efficitur non infirmioribus, quam quibus contraria Larcheri coniectura exagitata est et ut arbitror convicta. Quae quidem argumenta quoniam ex comparatione reliquorum Ori fragmentorum pendent postea demum instituenda, hoc loco satis habeo ad ipsorum discrepantias Etymologicorum provocare. Velut gravissimum hoc est quod, cum in voce "xvoc, quae non est apud Orionem, in Gudiano p. 286, 46 scriptum sit 'Ωρίων, plenum <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος nomen Zonaras prodidit p. 1036. Item in Et. M. v. ἀδολεςχία p. 18, 8 Sylburgius edidit λέγει δ' 'Ωρίων, Ori nomen eruitur e corrupta Dorvilliani codicis scriptura (praef. in Gud. p. XII) λέγω δ' ὧρον. Quibus alia accedent § 16 reservanda, quod coniuncta sunt cum Cωραvóc nomine. Nolumus enim arripere cupidius, quod v. ἄγγαρος et ἀγγριάς p. 6, 46. 50 idem Dorvillianus (p. X) prorsus omisit οὕτως Ὠρίων verba. Quamquam, si verum fateri volumus, quid tandem opus est testimonia anquirere eius rei, cuius similia exempla exstare vere innumerabilia 22 nemo nesciat, qui aliquem harum rerum usum habeat et vel leviter recordetur nominum ab 'Ηρ- 'Ης- Φιλ- Διογ- 'Αριςτ-['lc- Δημ- 'Απολλ- Φαιδ- 'Αντιφ-] syllabis incipientium?

### § 12.

Via patefacta est, qua non exiguus videatur insignium ex Ori scriptis grammaticis fragmentorum numerus quasi recuperari posse. Cui tamen priusquam tuto insistemus, diligentissime pertexenda alia est quaestio quaedam. Quid enim? si, quod ad nos pervenit, ne sit quidem integrum Orionis lexicum, sed ad pervulgatum epitomarum sive, ut latine loquamur, summariorum genus pertineat? Ita enim in transversum ageremur necessario. Atque habet illud profecto, cur multis placiturum sit non mediocriter. Quibus viderimus quid critica ars respondeat non leviter factitata.

Duplex editum est ex Orione excerptorum genus, alterum e Darmstadino libro satis illo Bastii testimoniis noto, v. c. Comm. palaeogr. p. 894, subiectum Etymologico Gudiano a p. 611 ad 617, delecta tantum ὀνόματα tenens ῥήμαcι praetermissis, inscriptum autem Ὠρίωνος τοῦ Θηβαίου; alterum e binis Parisinis n. 2610 et 464 descriptum a Koësio, ab Sturzio autem ipsi Orioni iunctum p. 173—184, hoc quidem indice: περὶ ἐτυμολογιῶν κατὰ cτοιχεῖον ἐκ τῶν κατὰ Ὠρίωνα τὸν Θηβαῖον. Ac Sturzius cum praef. in Orionem p. IV—VI quaerere non neglexerit, quae videretur ratio illorum excerptorum esse, Koësiana quidem pronuntiat fere omnia, quum interdum nimis putida sint, Orioni Thebano esse supposita; e Darmstadinis autem, quae indiculo p. V posito docuit notationes complecti partim Orione pleniores partim apud illum non repertas, nihil se repugnaturum ait si quis Orionis codicem supplendum augendumque existimaverit.

Re diligentius examinata de utroque excerptorum genere sic habeto, ut suarum partem notationum vere sumptam ex Orione teneant, partem autem ex aliis Etymologicis agglutinatam. Et has quidem tantum non omnes reperies in 23 Magno Etymologico: quod ubi te destituerit, easdem quaere in Gudiano, velut αἰςχρός, χολή Darmstadinorum p. 612, 8. 617, 19, ἄκανθα Parisinorum p. 176, 16. Quo fit ut huius modi notationes quaedam in utrisque ad litteram concinant, v. c. άνηθον Darmst. p. 611, 8, Par. 175, 23, in aliis alteram partem notationis in Etymologico M. positae Parisina susceperint, Darmstadina alteram, ut v. ἀcτήρ p. 612, 16. 176, 14 = Et. M. 158, 51. Nec lectori nec bonis chartis parcere nolo exemplis congerendis, quae in promptu sunt centena: sed de uno tamen exponam imprimis idoneo ad persuasionem. In Etym. M. p. 31, 1 haec exstant: Αἰδοῖα· παρὰ τὸ αἰδοῦμαι, γυμνῶςαι γὰρ ἢ ὀνομάςαι ταῦτα αἰδούμεθα ή παρά τὸ ἀνοιδαίνειν ἐν τῆ τυνουτία ὀργῶντα. ἔττιν οὖν Ἰωνικὸν οἰδοῖα, καὶ τροπή τοῦ ο εἰς α αἰδοῖα. οὕτως 'Ωρίων. Exemplo discis, quam in speciem consuere diversas diversorum notationes consueverit Etymologici auctor: Orionis enim, ut et ipse testatur p. 15, 25 et ή particula prodit, posterior tantum derivatio est. Quam cum consentaneum sit in excerptis quaeri, quae inscribuntur Orionea, illic tamen p. 611, 14 contra atque exspectari debuit ipsam priorem reperimus. Item in Parisinis quem ad modum alia sunt, quae ab reliquorum societate aliena ipso notationum ambitu cognoscas, ut p. 179, 11 de κάμηλος, p. 181, 10 de νείφω posita, transcripta ea ex Gudiano (coll. Exc. Et. M. Paris. p. 187, 20): ita quod v. μυστήριον p. 180, 7 secundum idem Gudianum citatur Orus grammaticus, quod quidem in Orionis lexico factum est numquam, id unum maximam in suspitionem adducit indicis inscripti fidem: κατὰ Ὠρίωνα. Praeterea eadem excerpta quanta libidine quisquis fuit compilarit, illud arguit, quod de eis ipsis, quibus interpolavit Orionea, minime convenit libris Koësianis, sed illorum non pauca alter, qui notatur n. 464, praetermisit, velut in una A littera has voces: ἀγνεία, ἀκεςτόν, ἀμᾶν, ἄρκος, ἄχος. Darmstadinorum autem cum singula quaeque ostendi possit, si minus ex Orione, at ex solis tamen Etymologicis fluxisse, contra Parisinis quaedam glossae praeterea adhaerent infimae aetatis. Eoque pertinet p. 181, 27 positum ὁλοκοτινίν, satis caussae praebere Lobeckio visum, cur in Aglaophami t. I p. 482 sic adnotaret: Ori aetatem, diu ante quam editus est, coniectavi 24 ex glossa hinc excerpta apud Ducang. Gloss. p. 1036 [1038] όλοκοτινίν --. In quibus et de integritate fideque horum excerptorum praepropere sibi persuasit et mirabilius etiam cum antiquo Oro grammatico editum permutavit Orionem: quem errorem cum Brunckius praeierat in Aristophanis Ecclesiaz. v. 987 tum non satis cavit Valckenarius Diatriba in Euripidem p. 303. Istius modi autem glossae si in Orionis lexico olim exstitissent, cur non reperiri in Etymologicis dicas, in quae reliquas Orionis notationes transisse vidimus omnes?

§ 13.

Quodsi non integrum haberi Orionis lexicum hac certe via ostendi nequit, aequum est non taceri contraria argumenta, quibus certe summarium non esse sive cogatur sive probetur. Ecquis autem huius modi breviarium umquam

vidit, grammaticorum testimoniis librorumque indicibus accuratissime consignatis oppletum ipsoque habitu illius modi dubitationes quasi sua sponte recusans? An quicquam breviatoribus illis grammaticis magis curae fuit, quam ipsis testimoniis ocius resectis, nec numero sed ambitu deminuto singularum notationum in habile scilicet compendium bona lexica redigere? — Sed, inquit, cur de compendio cogitas grammatici consilio facto? quidni de elapsis librariorum culpa singulis tum notationibus tum notationum particulis? Haec enim duo non mediocriter differre liquet. Ac mutilum hic illie intra singularum notationum fines Orionis lexicum nullo negotio iam Sturzius praefat. p. VI n.\* et Larcherus deprehenderunt: quo quidem lacunarum genere propemodum nullus est antiqui scriptoris liber qui prorsus vacuus ad nos pervenerit: vide p. 3 adnot. 16. 7, 65. 23, 41. 25, 64. 31, 39. 39, 18. 73, 62, 64, 68, 142, 26, 158, 69, alibi. In qualibus tamen modum aliquotiens Larcherum excessisse facile intellegas. Et certam in hac caussa vim illud habet quod, e quo libro (Regiae bibliothecae 2653) transcriptum Orionis lexicum habemus, is et recentissimus est et neglegentissime exaratus: quode non uno loco Bastius queritur in Gregorium 25 Cor., ut p. 161. 289. 584. 773. Item unam atque alteram intercidisse integram notationem, minime gravamur concedere. Velut in Etym. M. p. 57 cum dupliciter tradatur de origine άλαςτος vocis, bis posito 'Ωρίων nomine v. 45 et 51, etsi semel restituendum <sup>3</sup>Ωρος puto, alterutra tamen notatio ex ipso Orionis lexico fluxerit. Verum enim vero quis tanta sit in hoc genere liberalitate, ut continuo credat quadraginta, quas § 11 enumeravimus, per librariorum sive oscitantiam sive inertiam esse elapsas? — At multo etiam maior in eodem genere desidia fuit Zonarae librariorum, de cuius codicibus Tittmannus exposuit praef. a p. XIX ad XXII. - Mitto alia, cur dispar harum rerum ratio videatur: unum adicio omnium luculentissimum, quo uti iam supra poteram ad diluendam Excerptorum auctoritatem. Etenim qui tandem explices quod, quae ad Orionem cum in Excerptis tum in

Etymologicis referuntur in nostro lexico non reperta, eorum ne una quidem notatio utrobique exstat? Eane ullo pacto credibilis duorum hominum dissensio summa eundem librum usurpantium? Quodsi huius quoque vim argumenti impugnes pertinacius, atque potuisse ab Excerptorum auctoribus simillimum nostro Orionis codicem tractari, in quo iam tum desiderarentur Etymologicorum illa additamenta, argutius sane crepes quam probabilius contendas: at duo vel sic restant argumenta, significata illa iam § 11, alterum ad ipsam notationum indolem grammaticam pertinens, aterum ad parem A litterae copiam illiusmodi additamentorum atque reliquarum litterarum penuriam. Quam in rem nobis licet eundem illum Tittmannum antestari, qui maiorem quandam brevitatem notationumque tenuitatem in postremas potius lexicorum litteras solere quam in priores cadere verissime observavit praef. p. XX. Indoles autem illa grammatica cum duplicem vim habeat, ut aut Ori esse aut Orionis non esse notationem quamque cogat, hic quidem alterum tantum idoneis exemplis breviter declarabo. Etenim quae ex Orionis lexico etymologico excidisse volueris, ea profecto oportet in ipso genere etymologico versentur. Quocum scire cupio quid tandem commune habeant harum vocum explicationes, quarum singulas sedes supra consignavi: ἄγγαροι. ἀγγρίας, ἀγωνία, 26 άθετεῖν, ᾿Αθριβής, ᾿Αθύρ, Αἴλιος, βαςςάρα, aliae.

### § 14.

Quoniam ab hac parte viam supra monstratam satis munivisse videmur, reliquum est eandem ut contra alias duas dubitationes tueamur, quas e singulis quibusdam exemplis promere licet. Et primum quidem ter in Etymologico M., semel apud Zonaram scriptum exstat "Ωρος ὁ Θηβαῖος, illie v. 'Αβαρνίδα p. 2, 27 (adiecto adeo ὁ ἐτυμολόγος nomine), Αἴγυπτος 29, 12, τελετή 751, 11, apud hunc v. μανόφυλλον p. 1334. De Oro Thebano cum pridem actum sit, hoc tantum quaeritur, illa quo modo commodissime corrigantur. Ac criticae quidem arti longe profecto convenientius est in

'Ωρίων ὁ Θηβαῖος, quam in 'Ωρος ὁ Μιλήςιος mutari 'Ωρος ὁ Θηβαῖος verba, quem ad modum 'Ωρίων ὁ Θηβαῖος etiam p. 108, 40 legitur, et p. 12, 31 'Ωρίων ὁ ἐτυμολόγος: saepius enim accuratior Orionis definitio quaedam non reperitur. Atqui quattuor illae voces ab Orionis lexico absunt. Vt, quid consilii caperem, propemodum desperarem, nisi prosperrimo casu illarum tertiam (τελετή) etiam Zonaras p. 1718 teneret, prorsus quidem congruam praeter importunum Θηβαίος nomen, pro quo liquido scriptum, quod ipsum exoptabamus, Μιλήςιος. Quodsi ab ea voce, quam sane nihil impediret quominus potuisse Orionis esse putaremus, certissimo testimonio Thebanum removimus (mirifice enim Pinedo fallitur in Steph. Byz. p. 694 b): num eundem errorem dubitabimus in reliquas duas transferre, ethnicographum auctorem suapte natura testificantes et quasi conclamantes? Nihil igitur nos morabitur, quod unum refragatur Zonarae exemplum, magis etiam illud suspitiosum, quod cum Θηβαίος nomen uno hoc loco in Zonarae lexico exstat, tum ipsa uaνόφυλλον vox nec in reliquorum ullo Etymologicorum redit et Zonarae ipsius uno Dresdensi codice prodita est. Quapropter his certe paucis exemplis nescio an non librarii litterarum formas <sup>3</sup>Ωρος et <sup>3</sup>Ωρίων permutarint, sed ipsi grammatici Orum et Orionem grammaticos. Atque idem cadere in 27 scriptorem Coislinianum necesse est § 4 memoratum, ab illius modi fortasse exemplis, qualia huius § initio posui, profectum.

Sed unum exemplum est, in quod ne haec quidem accommodari excusatio potest, Etym. M. p. 724, 4: Cπιλάδες, αἱ ὕφαλοι πέτραι, οἷον ἀποςπάδες ἢ ὅτι μελαίνεται τὸ κατ' αὐτὰς μέρος, [παρὰ τὸ ςπίλος, ὁ ςημαίνει τὸν ῥύπον adde e Gud. 509, 2], ἢ [ὅτι] ςπηλυγγώδεις εἰςὶν αἱ κοῖλαι πέτραι, παρὰ τὸ ςπέος. οὕτως Ὠρίων. ὁ δὲ Ὠρος, παρὰ τὸ λεπίζεςθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων τῆς θαλάςςης, οἱονεὶ λεπίς τις οὖςα. Quocum contendenda sunt quae p. 683, 35 traduntur de πόρκης νοce: παρὰ τὸ περιέχειν οὕτως Ὠρος. ὁ δὲ Ὠρίων, ἀπὸ τοῦ πείρω. Apud Orionem haec tantum posita p. 125, 31: πόρκης, ὁ δακτύλιος, παρὰ τὸ περιέχειν. Quocirea, nisi

sic emendetur Etymologicum: ἀπὸ τοῦ πείρω· οὕτως Ὠρος. ό δὲ ՝ Ωρίων, παρὰ τὸ περιέχειν: quod habeo sane cur praestare putem: satis commode Larcherus sedes transposuerit utriusque nominis. Nec raro cum Orionea componitur Ori aliqua derivatio in Etymologico, ut p. 502, 40 coll. Favorini Ecl. p. 268, 16 et tacito Orionis nomine v. c. p. 583, 8 (coll. Adnot. p. 965). 613, 18. 618, 5. 788, 32. 792, 34, alibi. Priori autem illi de cπιλάδες exemplo cur eadem emendatio per transpositionem facta adhiberi nequeat, caussa haec est, quod in nostro Orionis lexico neutra recepta derivatio est. Itaque aut illa est ex eis glossis, quas in Parisino codice posse excidisse concessimus numero paucas, aut pro 'Ωρίων fortasse restituendum est Howdiavóc. Huius enim et Ori discrepantia inter se iudicia quotiens iuxta posita reperiantur, cum supra significatum est, tum luculentius apparebit postea. Ibidem quod proferetur permutatorum <sup>3</sup>Ωρος et 'Ηρωδιανός nominum exemplum, ei nunc addo Etym. M. p. 520, 16 coll. Adnot. p. 922, Et. Gud. 328, 29, et alterum Et. M. p. 481, 16, Zon. p. 1138 coll. Gud. p. 287, 11.

### § 15.

Posteaquam fundamenta iecimus reliquae disputationis, ipsos aggredimur grammaticos eorumque scripta et doctrinae genus iudicare. Et quod attinet ad Orionis lexicum ety- 28 mologicum, de quo brevius agere licebit, tantum hodie concedi uno ore puto, Graecorum laudes grammaticorum quovis alio artis loco potius quam etymologicis studiis metiendas esse: quode congrua Niebuhrii, Buttmanni, C. O. Muelleri iudicia apposite contendit Lehrsius de Aristarcho p. 56. Itaque etiam Orionis lexicum si nihil contineret praeter ineptissimas saepe numero vocabulorum originationes, qualium in ceteris Etymologicis habueramus quantum satis esset, sed optimis illic admixtis alionum generum praeceptis: nihil profecto esset, cur e situ protractum magno opere nobis gratularemur. Verum singularis eius virtus et praestantia in his cernitur, quae illis fortuito magis quam consulto accesserunt, insigni-

bus ea incrementis historiam artis grammaticae locupletantia. Testimoniorum ex veteribus scriptoribus, grammaticis potissimum diligentissime excitatorum multitudinem ante quam editum fuit Bastius pridem collaudarat in Greg. Cor. p. 459: nec spem fefellit eventus. Quantum igitur ex illis ipsis testimoniis colligitur, praecipui, e quibus opus suum magister Caesareensis compilaret, fontes hi fuerunt, de quibus quoniam singulari quaestione disputaturum non deficiat scribendi materia, malo nihil quam pauca commentari. Tractavit igitur Orio ex eis, qui etymologicos ipsi libros composuissent. Apollodorum, Heraclidem Ponticum, Soranum medicum et grammaticum (cf. Fabricii Bibl. gr. XII p. 685 Harl.), qui quidem non de quibusvis etymologiis quaesiverat, sed περὶ ἐτυμολογιών τοῦ cώματος τοῦ ἀνθρώπου: is enim plenus libri index fuit. Praeter hos cum apud probatissimos artis auctores studiose conquireret et quasi emendicaret, siquid illi promiscue et quasi praetereuntes etiam de vocum originibus scriptis suis inspersissent, uberrimam etymologiarum quasi messem fecit in Herodiani ἐπιμεριζμῶν libris, ὀρθογραφία. cυμποςίω, περὶ παθῶν libris, Philoxenique illo etiam antiquioris περὶ μονοςυλλάβων δημάτων libris, περὶ διαλέκτων libris, περὶ διπλαςιαςμῶν libris. Non adeo multa hausit ex Apollonii cum aliis commentariis tum de adverbiis scriptione, pauciora etiam ex Eudaemonis orthographia, Irenaei sive Pacati Atticistae lexico, scholiis in poetas quosdam, paucissi-29 mis eiusdem generis aliis. Hos quidem, si ipsum audimus, legisse putandus est. Cui quaeritur num ita fidendum sit, ut suis manibus usurpasse suisque oculis perreptasse, quos testimonii caussa scriptores attulit, credatur, an aliorum potius et antiquiorum magistrorum lectioni partem certe exquisitissimorum testimoniorum debere videatur? Atque hic recolenda illa suspitio est et diligentius persequenda, in quam ipso ratiocinandi nexu ducebamur § 10, ut suorum quaedam non aliunde atque ab Oro Milesio mutuatus esse credatur. Quod ne calidius fiat quam prudentius, primum secemendae eae notationes sunt, in quibus sive Larcheri exemplum imitandum sive alia quacumque ratione Ori nomen abolendum esse videatur.

### § 16.

Nihil autem antiquius habere Larcherus debebat, quam ut in Etym. M. p. 685, 57 in 'Ωρίων nomen 'Ωρος scripturam verteret: quippe cum illic tum apud Orionem p. 135, 6 commemoratus Helladius Besantinous cum saeculi quarti fuerit, non potuit ab Oro citari. Deinde autem segreganda existimo, in quibuscumque Sorani aliquae partes sunt, exempla omnia. ('um enim pertinacius possimus in rem nostram convertere velut haec, quae in Etym. M. p. 711, 55 v. cιαγών et Gud. p. 343, 15 v. κράτα leguntur adiecto \*Ωρος nomine, non diversa ab Orioneis p. 145, 4. 81, 20, tamen duorum horum finibus exemplorum eius rei iudicatio nequaquam coerceri potest. Etenim Sorani illos commentarios etymologicos mea sententia vehementer erraret qui ab nostrorum auctoribus Etymologicorum ipsis lectitatos crederet. Quo in genere quanta opus sit prudentia, satis videor Proleg. in Thomam M. p. LXXII docuisse. Itaque quem ad modum aliorum aliunde notitia petita est: quocum coniunctum est, quod ipsius Ori fragmenta per medios demum fontes quosdam ad illos manasse infra ostendetur: ita Sorani quidem mentionem uni debere Orioni videntur. Id quod vel ex eo colligas, quod apud hunc unum multo crebrius, quam in illis Etymologicis ambobus, Sorani testimonium repetitur. Atqui in Orionis lexico cιατών et κρᾶτα vocibus adscriptum non ρρος est sed Cwpavóc, posteriori etiam in Etym. M. p. 535, 5, ut hoc 30 quippe etiam rarius nomen restituendum sit sine controversia. Ac vide mihi, quam commode, per quas scripturae vicissitudines corruptela serpserit, eo declaretur, quod in Gud. p. 576, 6 v. ψωλή in ώριανός transiit Soranus Orionis p. 167, 13. Artificiosius enim ageret nec sine levitate quadam, qui ex illis scribendi discrepantiis velut hoc efficeret: Cwpavóc· ούτως 'Ωρίων; imprudentius etiam, qui Cωρανός ούτως <sup>2</sup>Ωρος, quando praeterea nusquam in Ori fragmentis Sorani

mentio facta est. Vt autem ab omni parte quod posuimus firmemus, non est silentio praetereundum, tribus nec pluribus locis in Orionis lexico Cwpayóc nomen excidisse videri, v. ἀρτηρία, μαςτοί, λογάδες p. 17, 3. 101, 3. 92, 6, revocandumque esse ex Et. Gud. p. 81, 40 (cum Et. M. Par. p. 764). 381, 37. Et. M. p. 572, 43. Quibus item tres accedunt integrae voces, earum numero accensendae, quas nunc elapsas olim exstitisse coniecimus § 13, κολαφίζω Gud. p. 333, 38, μέλη Zon. p. 1347, κρόταφοι Et. M. p. 541, 23. Nam in harum ultima cur minime sit vel <sup>3</sup>Ωρος e Gudiano p. 349, 18 recipiendum vel ex Havniensi (Adnot. p. 935) 'Ωρίων, nunc demum ex argumentorum vi invicem nexorum perspici potest. Quod si secus esset, uno alterove loco certo compareret <sup>2</sup>Ωρος ό Μιλή cιος scriptura. Illud autem ab uno quoque puto sua sponte intellegi, non leve iudicandi momentum in eo cerni, quod ad corporis humani partes singulae, de quibus diximus, voces pertinent.

#### § 17.

At tamen vel sic non exiguus restat vocum numerus Orioni cum Oro communium, in eisque eius modi quaedam, quibus luculenter, ab Oro aliquantum illum profecisse in concinnando Etymologico, comprobetur. In Etym. M. p. 823, 40 (quae propagata sunt in Favorini Ecl. p. 453, 16) dupliciter derivatur ὧρες vocabulum, ut aut ortum sit ex ὄαρος, ὄαροι, ὄαρες aut ex ὄαρ, ἄορ, et haec quidem pars sic adnectitur: ό δὲ τρος λέγει, ὅτι παρὰ τὸ ὁμοῦ ἀρηρέναι γίνεται ὅαρ καὶ ύπερθέςει ἄορ καὶ ςυναλοιφή ὧρ. Ab Orione autem p. 169, 1 31 haudquaquam posterior tantum derivatio suscepta est, sed paullulum contracta etiam prior. Ex quo primum efficitur absurdum esse, qui Larcherum secutus ρρος nomen mutatum eat in 'Ωρίων: etiam si Orum Milesium contestatum non haberemus Zonarae diligentia p. 1891; deinde, alteram notationis partem non alii posse nisi Oro debere Orionem. Pariter p. 159, 7 Orio duas iunxit φθόνος vocabuli notationes (ut nunc cum M. Tullio loquar), quarum alteram tantum Ori esse, aliunde sumptam alteram docet Et. M. p. 783, 17. Et hie quoque <sup>°</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος est apud Zonaram p. 1806.

Ceterum consentaneum est, quod de alienis accessionibus in Orionea ab Etymologici M. auctore adsutis § 9 disseruimus, idem ad Ori quoque fragmenta ab Orione servata pertinere. Confer ρυθμός, ρινός, τηλία, ύπήνη voces Orionis p. 140, 27. 139, 19. 154, 7. 155, 1 cum Etym. M. p. 706, 13. 704, 25. 757, 1. 780, 29. A quibus tamen diligenter seiungenda sunt, in quibus Orione copiosius Etymologicum integriores tamen tenere Ori notationes, non interpolatas videtur. Velut in θίς, ὅμιλος, ὁμοκλή, ςταμῖνες, ςτατήρ, ςτολή vocibus Or. p. 73, 1. 118, 9. 123, 29, 142, 21, 148, 25, 150, 7, collatis cum Et. M. p. 452, 16. 623, 58. 625, 14. 724, 56. 725, 11. 728, 13: quibus adde pleniores quam apud Orionem p. 75, 6. 80, 3. 79, 6. 146, 6 Zonarae voces ἰωή, καρπός, ετερεός p. 1138. 1147. 1668. Denique autem non desunt contraria exempla, in quibus ab Etymologico servata Ori aliqua notatio suppleatur ex Orione oporteat, quamquam Ori nomen tacente: ut non sit nullius usus Orionis lexicum ad eruendas instaurandasque Ori Milesii reliquias. Id quod ita esse intelleges v. ζαχρειής, ὄξος Or. p. 67, 1. 118, 11. Et. M. 408, 29. 626, 49 aliisque minime paucis. Quas notationes cunctas quem non piguerit evolvere et invicem inter se conferre, is non dubito quin praecipuum Orioni, quem sequeretur, auctorem Orum fuisse concessurus sit lubentissime: nos quominus congruis quibusque iuxta positis illud consilium sublevemus, chartarum angustiis prohibemur.

# § 18.

Nunc ut redeat unde proficiscebatur oratio: quod de ipsis 32 praeceptis grammaticis vocabulorumque notationibus ostendimus, id noli dubitare in coniuncta cum illis testimonia transferre. Quam in rem duplici utimur argumento: altero quidem hoc, quod, quos grammaticos ab Orione usurpatos supra nominavimus, ei ad unum omnes redeunt in indice scripto-

rum ab Oro citatorum, quem § 26 exhibebimus; altero etiam aptiore hoc, quod eorundem convenientiam testimoniorum ctiam in congruis Ori et Orionis vocibus non nullis monstrare licet. Vt Philoxeni ἐν τῷ περὶ Ῥωμαίων διαλέκτου ν. ξέςτης Or. p. 112, 15, Et. M. 611, 1; Heraclidis (non Heracliti: vide Zon. p. 1655) et Herodiani ν. cκότος Or. 147, 7, Et. M. 719, 33; Irenaei ν. ὑπηρέςια Or. p. 157, 4, Et. M. p. 780, 49. Vnum eius modi litteris consignabo, ut ultimos ex animis scrupulos evellam. De ἡπαρ voce post alia quaedam sic cum Orio tradidit p. 68, 4 tum Zonaras p. 1001:

Orio Zonaras

δ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ τομ- ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ ποςίῳ παρὰ τὸ ἐπαίρεςθαί φη- ἐπαίρεςθαί φητιν, οἷον ἔπαρ τι τι, ἔπαρ τι ὄν, καὶ ἢπαρ τροπὴ ὂν καὶ ἢπαρ. ἢ παρὰ τὸ ήδω τοῦ ε εἰς ἢ. ἢ παρὰ τὸ ήδω τὸ εὐφραίνομαι ἣδαρ καὶ ἣπαρ ἢδαρ καὶ ἢπαρ ἐν τούτῳ τὰ τῆς τὸ τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ τῆς ἐπι- ἡδονῆς καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἔγκειθυμίας.

ται. οὕτως Ἦρος ὁ Μιλήςιος.

Quibus exemplis qui plura desideret, illas quoque Orionis voces iungere possit, quas § 17 aperuimus supplendas ex Etymologico esse, ut Αρίσταρχος nomine σταμίνες vocem, vel contra ex Orione supplendam Ἡρωδιανός nomine ῥυθμός vocem Etymologici. — Praeterea aliquantisper placebat tertium argumentum quoddam. Mirum est enim, paucissimos tantum scriptores ab Orione in testimonium vocari hac loquendi forma: οὕτως εὖρον ἐν —, longe plurimorum nomina vel simpliciter apponi vel sola adiecta οὕτως particula. Vt non sane absurdus sit, qui priores solos ab ipso 3 lectos Orione coniciat, aliorum auctoritate citatos reliquos. Sed si verum fateri volumus, eo in genere ne sibi ipse quidem constitit. Nam Herodiani περὶ παθῶν et περὶ ὀρθογρα-

φίας libros tametsi aliquotiens posuit adiectis οὕτως εὖρον verbis p. 7, 10. 14, 3. 17, 16. 57, 34, longe tamen saepius,

ut discere e Sturzii indice licet, eisdem adhibuit simplicem citandi rationem. Ac ne quis hoc profecto licuisse respondeat, nec plus posse argumentando cogi, quam in quibus libris quippiam se repperisse ipse vel semel testetur, hos certe ab eo lectos esse, non item, de quibus nihil eius modi testetur, non lectos: illud cogitato, quae reliqua sint exempla, ea ad commentarios omnia pertinere in poetas scriptos ab ignotis hominibus. At vero cum non liceat nominativo casu satis commode sie loqui: ούτως ὑπόμνημα εἰς τὴν Ὀδύςςειαν, quem ad modum ούτως Ἡρωδιανός, ea re factum est ut aliquo vinculo cum reliqua oratione istius modi testimonia ligarentur. Hine igitur est, quod p. 3, 12 legimus οΰτως ἐν ὑπομνήματι 'Ανακρέοντος εδρον, parique modo citatos in Odysseam commentarios p. 8, 22. 9, 2, in Iliadem p. 52, 9. 98, 12. 166, 29, in Homerum p. 157, 35, in Aristophanem p. 19, 5. 8, 24 (ubi noli de Aristonico cogitare), in nescio quos p. 54, 8. 55, 20. 111, 9. Quanta autem in hoc genere securitate aliorum personas veteres induerint grammatici, documento esse diligens scriptor Photius potest: vide Dobreum Indice script. p. 791. Eodem illa pertinent Etymologici Gudiani p. 586, 37: ουτως έγω Φώτιος ὁ πατριάρχης, de quibus et barbare, ut solet, Kulenkampius commentatus est Spec. emend. et observ. in Etym. M. p. XXIII ed. Sturz., nec ut non paullum aberrarit de recta via.

Vnum restat, difficillimum habens explicatum, ut, cur constanter Ori nomen Orio reticuerit, declaretur. At vero, audio quosdam vociferantes, isticine novus est mos grammaticorum alienis bonis gloriandi, bonorum autem origines callide celandi? Novus quidem iste minime, nec nobis novus, qui uberius de illo disseruerimus Prol. in Thomam M. p. XLVI sqq. Thomae addi post Rankii disputationes (de Hesychio p. 123. 126, 78 sq. 98 sq. 118 sq.) possunt longe longeque illo graviores Pamphilus et Athenaeus; potest ipsius Photii lexicum, 34 e cuius testimoniis quis tandem assequatur, id quod peropportune licet ex Eustathio demonstrare, integra ab illo Pausaniae et Aelii Dionysii lexica transcripta esse praestantis-

sima?\*) Sed tamen disparem horum omnium atque Orionis rationem esse sentio. Is enim si ab recentiore aliquo magistro antiquiorum testimonia scriptorum, quibus suum opus adornaret, mutuaretur, habebat sane, cur tacito auctoris nomine suae illa eruditioni se debere simularet; habebat etiam. cur industriae certe laudem sibi compararet, si ex uno velut etymologico lexico licet antiqui grammatici (qualem vel nosse et lectitasse non ultima laus esset) eas copias comportaret, quae ex variis variorum scriptis non sine molestia decerptae viderentur et dispositae: sed Orus quidem nec e recentibus fuit nec, ut infra apparebit, Etymologicum conscripserat. Nec vero eidem Orio sua debuit omnia, sed partem tantum; quam quid caussae fuisse dicas cur non ad Orum auctorem referret eodem sive candore sive gloriolae studio, quo ab Herodiano sumpta, ab Philoxeno, ab ipso adeo Sorano lexicographo, aliis fassus est innumerabilia? e quorum hercle non maior quam ex Ori Milesii commemoratione honos captaretur. Quibus quid respondeatur, cum nulla ingenii contentione assequare, unam video ex his angustiis effugiendi viam, ut non culpetur Orio, soli culpentur librarii. Quod quamquam non ignoro quam sit suspitiosum, habeo tamen quo commendem. Etenim °Ωρος et 'Ωρίων formae cum non aliam ob caussam sescentiens permutatae sint, nisi quod scribendi compendio ultimis syllabis significatis ipsa nominum terminatio obscuraretur, quidni eodem compendio deceptum sive librarium sive castigatorem quendam grammaticum putemus, qui quidem Orionis esse notationem quamque satis indice universi lexici semel significari ratus singulis vocibus inutiliter scilicet repetitum auctoris nomen recideret? Quod sane vellem externis argumentis confirmaretur gravioribus,

<sup>\*) [</sup>Demonstraturus hoc eram peculiari scriptione, quae lucem non vidit. Idem postea exsecuti sunt Ed. Meierus in Commentationum Andocidearum ea parte quae est 'de lexicis rhetoricis' (Opusc. acad. II p. 62 sqq.) et Cobeto duce (Mnemosynes vol. X p. 50 sqq.) S. A. Naberus in Prolegomenis Photii sui p. 24 sqq. 39 sqq. 48 sqq.]

quam quale illud est, supra iam elevatum § 12, quod μρος nominis vestigium et leve et fallax exstat in Excerptis Parisinis. Quo haud scio an infirmius etiam petatur ex Orionis de άβρός notatione p. 3, 11: ὁ κούφως βαίνων, κατὰ ςτέρης τοῦ βάρους. οὕτως ἐν ὑπομνήματι ἀνακρέοντος εὖρον. 35 μηρος. παρὰ τὸ ἄνευ βίας αἴρεςθαι κ. τ. λ. In quibus quamvis indocte importunum poetae nomen deleverit cum Larchero Sturzius, tamen quominus in ὁ δ' μρος illud vertamus (cf. Tittmannum in Zon. p. 1139 n. 63), ingeniosa prohibet Bastii coniectura in Gregorium p. 576.

#### § 19.

Tantum quidem de Orione. In Oro enim reliqua disputatio omnis versabitur. Cuius diversissima atque Orionis ratio est et virtus, ut quae non utiliter conservata arte et ad posteros propagata contineatur, sed eadem non vulgari et ingenio et doctrina promota. Quod ut ita esse intellegatur, praeter cetera, quot qualesque sint, quos scripto consignarit libros grammaticos, quaerendum est. Quorum gravissimos e testimoniorum multitudine facile intellegitur esse de orthographia et de ethnicis commentarios. Ac de illis haec prodita sunt ex Etymologico Parisino n. 2630 Adnot. in Et. M. p. 793 itemque Havniensi p. 981, quae neglegentissime descripta habes in Koësii ex eodem illo Regio excerptis p. 192, 35, graviter corrupta autem in Gudiano p. 415, 45: ὁ μέντοι <sup>3</sup>Ωρος ἐν τῆ οἰκεία ὀρθογραφία διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφει, ἐν δὲ τῷ ὑπομνήματι τῆς όρθογραφίας τοῦ Ἡρωδιανοῦ ἐπικρίνει τὴν διὰ τοῦ τ γραφήν. E quibus cum in Herodiani orthographiam singulari libro commentatum esse discimus, tum suopte consilio eandem alia scriptione complexum. Eo igitur spectat, quod apud Zonaram p. 1010 legitur Ωρος ὁ Μιλήςιος ἐν τῆ οἰκεία αὐτοῦ ὀρθογραφία. Hanc autem significari apparet, ubicumque simpliciter Ori orthographia commemoretur, in Etym. M. p. 816, 38: ούτως εύρον είς την ορθογραφίαν

"Ωρου τοῦ Μιληςίου\*); Scholiis minor, in Iliadis B 461 et hinc Favorini Ecl. p. 126, 35: οὕτως Ωρος ἐν τῆ ὀρθογραφία: in quibus, quod alibi aliis, accidit Spitzneri diligentiae, ut Orionem diceret orthographum; Steph. Byz. p. 399, 12 Dind.: "Ωρος δέ φηςιν έν τη ὀρθογραφία. Ac percommode certe et usurpari et citari liber potuit κατὰ cτοιχεῖον dispositus, ut 36 testatur Suidas. Quamquam in utroque libro eaedem res forsitan redierint, licet diversas in partes hic illic iudicatae. Praeterea autem duo apud Suidam indices adduntur  $\pi \in \mathfrak{d}$ της ει διφθόγγου et όρθογραφία περί της αι διφθόγyou. In quibus afferendis cum non admodum accurate Suidas locutus sit, tamen et medium positum ὀρθογραφία nomen et ipsa res suadent, ut non diversos libros, sed unius diversas partes significari credamus. Nec quod antea e Parisino Havniensique proferebamus orthographiae testimonium, quod versatur in diiudicanda zîpic et zeîpic scriptura, alio spectat nisi ad ipsam et diphthongum. Quocum aliqua ex parte comparari potest, quod similem in modum disposita etiam Theognosti grammatici orthographia fuit, ut singillatim

<sup>\*) [</sup>Loquendi genus quod est είς τὴν ὀρθογραφίαν cum sui similia habeat sescenta, tamen seiungenda ab eis, in quibus εἰς τὸ — vel etiam ζήτει εἰς τὸ — est simpliciter, illa exempla sunt, in quibus verbum accedit quod accusativum adsciscere sana ratione nequit. Velut ipsum illud εθρον, vel λέγει Χοιρόβοςκος είς την δρθογραφίαν αὐτοθ Εt. M. p. 61, 43, εἴρηται εἰς τὸ Πλειςτοῖο p. 551, 45, ἔςτιν εἰς τὸ λοιμός p. 566, 12, ρηθήςεται είς τὸ καυςία Gud. p. 297, 3. Monui hoc propter Sturzium, qui oratione paullo quam Orionem elegantiore usos esse etymologos mirabiliter sibi persuasit praef. in Or. p. VII. [Cf. nunc Maur. Schmidtium in Fleckeiseni Annal. phil. t. LXXI (a. 1855) p. 496 adn.] — Istius modi naevos, quibus scatent Etymologica, apud Orionem frustra quaeras: contra eidem quae vitio dedit Sturzius, aut librariis debentur aut idonea ratione non destituuntur. Velut rectissime dicitur ἐκ τοῦ τὸ τεῖχος, ἀπὸ τοῦ ὁ χρώς: contra non usitatissimum est, quod Sturzius expetebat, παρὰ τὴν ἀράν. Quorum partem tetigi Proleg. in Thomam M. p. XCI sq. (Ex Addendis p. 80.) — Ceterum solita eruditione de talibus disputavit Lehrsius Censurae p. 457.]

tractarentur  $\overline{\alpha_i}$  et  $\overline{\epsilon}$ , itemque  $\overline{\alpha_i}$  et  $\overline{\upsilon}$  diphthongi. Vide Villoisoni Anecd. gr. II p. 127 [nunc in Crameri Anecd. Oxon. vol. II].

Ceterum ne quis forte animum inducat iungenda haec esse: ὀρθογραφία περί vel (quoniam per incuriam iteratum esse ὀρθογραφία nomen possit) περὶ τῆς αι διφθόγγου κατὰ Φρυνίχου, κατά cτοιχεῖον, reputandum illud est, nec Phrynichium de a diphthongo librum quendam inauditum unquam esse, nec, si de singulis potius Atticistae praeceptis cogitetur ab Oro impugnatis, horum tantum posse numerum fuisse, quae materiam integro libro conscribendo praeberent, praesertim κατὰ cτοιχεῖον disposito. Nunc quidem, quantum commemini, eius modi nihil in Phrynicheis exstat praeter 'Αλκαϊκόν et 'Aλκαιικόν scripturam p. 39 Lob. — Quem ad modum autem, qui Suidae ἀνθολόγιον περί γνωμῶν per errorem in Orum translatum ab Orione coniciat, haud sane displiciturus sit, ita, quod Orioni Alexandrino idem Suidas tribuit ἀΑττικῶν λέξεων cυναγωγήν, quae ne tenuissimo quidem vestigio aliunde innotuerit, id non inepte sic interpretere, ut ad Ori potius librum adversus Phrynichum scriptum pertineat. Quamquam haec ex eis coniecturis est, quibus propter testimoniorum penuriam non magis confidi possit quam repugnari.

Transimus ad ἐθνικά. E quibus simpliciter nominatis ipsa Ori verba ab Stephano Byzantio afferuntur p. 169, 15: <sup>3</sup>Ωρος ἐν τοῖς ἐθνικοῖς τῆδε γράφει, primus autem liber in epitoma citatur p. 315, 2 de Νικιώτης forma, alter de Ταυί- 37 της ibidem p. 405, 12. Quodsi numerorum notationes ἐθνικῶν α΄ et ἐν β΄ περὶ ἐθνικῶν nullam subierunt corruptelam, aut duos tantum haud vulgari amplitudine libros ἐθνικά videntur complexa esse, quorum ab A ad N litteram prior pertineret, reliquas comprehenderet posterior, aut fortasse non sequebantur litterarum ordinem, sed generum formarumque differentiis disposita erant nec in lexici potius quam in artis speciem redacta. Ceterum in Etym. M. p. 160, 9 scribendum esse <sup>3</sup>Ωρος περὶ ἐθνικῶν pro eo quod est <sup>3</sup>Ωρίων, quem ad modum p. 276, 34 vacuum errore mansit <sup>3</sup>Ωρος ἐν τῷ

περὶ ἐθνικῶν, nunc satis est uno verbo moneri: licet nihil dubitationis Orio ethnicographus cum aliis multis iniecerit tum Berkelio praef. in Steph. Byz. p. XVIII.

Semel tantum περὶ διχρόνων liber commemoratur in Etymologico Regio ab Koësio excerpto p. 190, 30, ne semel quidem, quem περὶ ἐγκλιτικῶν μορίων ab Oro scriptum Suidas testatur. Eadem ratio omissi apud Suidam indicis περὶ πολυςήμων sive πολυςημάντων λέξεων, quem e Catalogo cod. mss. bibliothecae Regiae n. 604 prolatum in Fabricii Bibl. gr. I p. 105 et VI p. 374 ego quidem frustra illic quaesivi.

Sed alium item Suidas omisit, quem valde nobis gratulamur servatum cum a Zonara p. 1669 tum in Etymologici codice Regio n. 346 (Adnot. p. 1036 extr.), ubi est οὕτως <sup>°</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος περὶ πάθους. Vsitatius exspectes plurali numero περὶ παθῶν. Non est tamen, litterarum memoriae cur leviter illudamus. Quidni enim singula quaeque πάθη comprehendantur generali πάθος nomine, quem ad modum τῆς προςωδίας complures sunt προςωδίαι? Nec mediocriter hoc tutari Etymologici M. verbis conabor p. 382, 30: τοῦ ἐςταλκώς οὐκ οἶδε τὴν χρῆςιν περὶ πάθους. Vbi de Herodiano Sylburgius cogitabat, cuius περὶ παθῶν librum in Etym. M. saepissime citari omisso auctoris nomine Index scriptorum docet, quibus exemplis adde Orionem p. 57, 34. Sed in ἐcταλκώς voce cum οἶδε verbum ne patiatur quidem nominis omissionem, tum singularis numerus maiore iure Orum poscit quam Herodianum. [πάθους hodie vix dubito quin confidenter mutandum sit in παθῶν.]

Denique satis obscura eius libri memoria est, quem 38 λύς εις προτάς εων τῶν Ἡρωδιανοῦ inscriptum Suidas refert. Et προτάς εις quidem non sunt aliae atque προβλήματα, ζητής εις et ζητήματα, ἐνςτάς εις, ἀπορίαι et ἀπορήματα, quod exercitationis genus Alexandrinorum grammaticorum pererudite nuper Lehrsius tractavit de Aristarcho p. 200 sqq., non ille Ori oblitus p. 229. Itaque cum primo de Herodiani quaestiunculis cogitassem ore tantum propositis, auribus autem

ab Oro exceptis eiusdemque acumine expeditis communique libello consignatis: quippe ἐν τῷ μουςείῳ τῷ κατὰ ᾿Αλεξάν-δρειαν νόμος ἦν προβάλλεςθαι ζήτημα καὶ τὰς γινομένας λύςεις ἀναγράφεςθαι, ut Porphyrii verbis utar in Schol. Hom. II. I 688: tamen ab ea opinione revocare me debuerunt ipsius testimonia Herodiani, suos commentarios προτάςεις inscriptos citantis in προςψδία Ὁμηρικῆ ad Iliadis Ψ 604 et Ω 657 de νεοίη et ποςεῆμαρ formis, quarum alteram ipse dicit ἀπορουμένην. Quod enim priore loco ἐν τῷ προτατικῷ ζητῆςαι se ait, eo nomine commodissime significabatur libellus προτάςεις inscriptus: quod quidem moneo propter Bekkeri διπλῆν.

# § 20.

Vides ex eis, quae adhuc contulimus, Ori cum Herodiani industria hoc fere vinculo iunctam esse, ut de quibus commentatus hic esset, eadem denuo tractanda et percensenda sibi Orus sumeret. Quod testatum habemus de orthographia; item de encliticis excerpta Herodiania inde ab Aldo edita sunt; περὶ παθῶν eiusdem commentarii in vulgus noti; denique Herodiani περὶ διχρόνων fragmenta quaedam post Bekkerum Anecd. III p. 1438 G. Dindorfius protulit Gramm. gr. vol. I praef. p. VII. XIII\*); itemque indici grammaticorum Coisliniano, in quo περὶ διχρόνων scripsisse Orus traditur et iterum Orus, semel restituendum Ἡρωδιανός videtur.

Sed ne eandem in partem alius rei cuiusdam memoriam vertas, cavendum hac est, quam subiungimus, de eis librorum indicibus quaestione, qui ad Orum auctorem falso referantur. De κρεῖον forma sic traditur in Etym. Gud. p. 344, 12: λέγει ὁ ¾ρος ἐν τῆ Ἰλιακῆ προςψδία, ὅτι τὸ κρεῖον 39 ὅμοιόν ἐςτι τῷ θεῖον. Nihil enim moramur, quod in Et. M. p. 536, 55 scriptum est ἐν τῆ Ἰλιαδικῆ προςόδῳ, in Havniensi p. 932 adeo ἐν τῆ Ἰταλικῆ προςψδία: de quibus cor-

<sup>\*) [</sup>Integrum libellum nunc omnes novimus post Cramerum Anecd. Ox. t. III a Lehrsio editum in 'Herodiani scriptis tribus emendatioribus'.]

ruptelae generibus in vulgus constat. Omninoque, ut breviter dicam, non potest ab harum rerum perito vel tantillum dubitari, quin celeberrima Herodiani 'Ομηρικὴ προςψδία, cuius pars fuit Ἰλιακή, in Etymologicis significetur et in Ἡρωδιανός converso ဪρος nomine illa redintegrentur. Cf. § 14. Quod quidem certissimum esset, etiam si evidentius demonstrari non posset e Venetis in Iliadis I 206 scholiis, ubi posteaquam, cur διπλῆ apposita esset, explicatum fuit Aristonici verbis, Herodiani esse quae adnectuntur κρεῖον δὲ ὡς θεῖον κ. τ. λ. ipsa δέ particula arguitur manifesto.

Multo etiam minorem vim habet, quod in eisdem in Iliadis A 508 scholiis citantur μρος καὶ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ περὶ παρωνύμων: quae puncto post μρος posito discernenda esse Lehrsius vidit p. 36. — Errore item nititur, quamvis securius a Fabricio susceptum in Bibl. gr. III p. 752 Harl., Ori ὑπόμνημα Λυκόφρονος, petitum videlicet ex Etym. M. p. 298, 30 verbis εἰλενία voci in fine subscriptis: ἐν ὑπομνήματι Λυκόφρονος. μρος. Fraudem aperuit Valckenarius Diatribes in Eurip. p. 291, quamquam ne ipse quidem, ut § 12 monui, vacuus errore. — Eodem nimirum iure ἐπιμερισμούς ab Oro scriptos colligas ex Etym. M. p. 523, 24, maiore etiam in Hecubam Euripidis commentarios e p. 293, 47.

Reconditius est, quod in solo Gudiano exstat p. 342, 35: Κράδη, ἡ cukỳ, διὰ τὸ cuveχῶc κραδαίνεςθαι. Προς τῷ Θηριππίδη ἔςτι πατὴρ κύμηνον καὶ μόνον οὐτ ἀρηχεύων τοὺς θαλλοὺς τῶν κραδῶν. Vt mittam, quae hariolari possis praeter rem, in extremis versuum vestigia habes manifesta:

Comoediam significari Θηριππίδης inscriptam in propatulo est. Qualem cum aliunde norimus nullam, nihil tamen propius abesse a probabilitate videtur, quam de poeta cogi-40 tare, cuius cur nomen interciderit, in ipsa "Ωρος nominis vicinia caussa cernatur. Vt sic putem redintegrari Gudianum: — κραδαίνεςθαι. "Ωρος. "Απολλόδωρος ἐν τῷ Θηριππίδη"

ἔcτιν —.\*) Obscurior enim Diodorus comicus. Et in comicorum quidem lectione Orum novimus imprimis versatum. τῷ autem articulus, licet alienus ille ab loquendi consuctudine diligentiorum scriptorum, quode ipsi praecepimus Proleg. in Thomam M. p. C, tamen incuriae vel scriptorum vel librariorum non uno in loco debetur. Quod ut ita esse quam brevissimo temporis spatio cognoscas, evolve modo indices scriptorum velut in Pollucem vel Harpocrationem, ubi citatos reperies e. c. Aeschylum ἐν τοῖς ψυχαγωγοῖς, Amipsiam ἐν τῆ Caπφοῖ, Eupolidem ἐν τῷ Μαρικᾳ, Platonem ἐν τῷ ποιητῆ, Aristophanem έν τῷ τήρα, alios permultos, quibus, operae pretium si esset, nullo negotio sescentos adderem non ex indicibus petitos, ut Heraclidem ἐν τῷ ξενίζοντι Athenaei X p. 414 D vel Antiphanem ἐν τῷ αὐλητῆ XIV p. 618 B. Nec vero sine exemplo illud est, quod praemissum <sup>3</sup>Ωρος nomen testimonium sequitur, quod ab ipso Oro allatum esse patet. Sic, ne multus sim in re aperta, Etym. M. p. 47, 22 in libro ms. (Leidensi puto) apud Valckenarium in Herodoti IV cap. 196: 'Ακή, ή ὀξύτης' οὕτως ஹρος' 'Αρχίλοχος e. q. s. — Quodsi, quae videatur sententia esse Apollodori versuum, quaeras, adulescentulum conicio de sordida patris parsimonia queri, velut, ut unum exemplum ponam e multis, in hanc speciem: ἔ τιν πατήρ, κύμινον αὖον ἐ τθίων, κτλ. hoc est: 'pater mihi est, qui sicco vesci cumino solet et tantum non frondes, surculos condire ficulneos, non ipsas tantum ficos.' Quamquam minime dubito, quin longe facetius quidpiam poeta potuerit de cumino narrare. Ceterum Therippides nomen milii quidem non aliunde cognitum nisi e Demosthenis in Aphobum orationibus.

# § 21.

1. Sequitur ut, quos extra dubitationem posuimus Ori commentarios, eis, quantum quidem fieri possit, singula frag-

<sup>\*) [</sup>Non improbabat Meinekius Hist. crit. com. gr. p. 468: dubitare oepit vol. IV p. 457 sq., de prosaici scriptoris fragmento cogitans.]

FR. RITSCHELLI OPUSCULA I, 40

menta dispertiamus. Quo in genere tametsi imitari illorum 41 exemplum possimus, qui in poetarum historicorumve deperditorum reliquiis versantur, ut undecumque collecta per singulas litteras chartis integra perscribamus, emendemus, illustremus, iudicemus: tamen eius consilii amplitudinem nec fert huius scriptionis opportunitas, nec res ipsa videtur postulare, quippe cum non e diversissimis scriptoribus fragmentorum multitudo conquirenda sit, sed in tribus Etymologicis contineatur propemodum solis. Quod autem horum potissimum beneficio Ori notitia debetur, id etsi parum commode vel nobis accidit vel grammatico: dolendum est enim ita futtilissimis quibusque argutiis consulto conservatis saniora fere et utiliora praetermitti: tamen vel sic non deest praeclararum copia observationum, e quibus non grammatica tantum disciplina, sed insignia etiam antiquitates graecae incrementa ceperint. Itaque nobis cum artioribus, ut dixi, finibus continenda disputatio sit, nec omnium rerum rationes uberius exponemus, etsi satis nostros in usus pensitatas, nec in emendandis coniecturae ope Ori fragmentis volumus ambitiosi esse: (nisi quod, quae in medium proferimus, nolumus corrupta proferre:) quae fere vana laus est idcirco, quod saepe e singulorum comparatione etymologorum vera corrigendi via tamquam sua sponte subnascitur. Vsque quaque autem tenendum illud est, eodem nobis loco atque reliqua censeri ea exempla, quae § 11 enumerata Oro vindicavimus: nisi quidem singularis ratio illud consilium dissuadeat. Praeterea tria praemonemus. Primum enim quoniam, quo potissimum in genere Herodiani προτάς versatae sint, ignoramus, etsi ultimi illius Ori libelli in distribuendis fragmentis nulla potest ratio haberi, tamen hoc ipso loco fatemur liberaliter unum alterumve ad illarum λύςεις προτάςεων posse sane pertinere. Quamquam ne incertam propterea omnem disponendi operam concriminere, illud quaeso reputes, non immerito dubitari num Ori λύςεις omnino cognitas habuerint Etymologicorum auctores, nullo ab eis testimonio umquam citatas. Maior vis est alterius et tertii moniti. Namque cum

in illa diversissimarum saepe notationum farragine ab etymologis conglutinatarum difficillime quibusdam in locis decernas, quibus tandem finibus ipsius Ori observatio quaeque terminetur, tum suapte natura verae eius observationes non 42 paucae ita comparatae sunt ut, ad quem potissimum locum grammaticum spectent, valde sit ambiguum. Atque hoc genus suis locis persequemur: prius autem illud ne quid nobis fraudis pariat, et diligenter ubique observatis ή, δέ particulis cavebimus, et sicubi in coniectura positum sit, utrum ad Orum pertineant in quibus versetur disputatio, an ad alios quoscumque grammaticos, fideliter aut adnotabimus aut uncis significabimus. Quamquam unum quiddam profecto condonandum est. Etsi enim, quae coniuncta sunt cum Ori quaque observatione, propterea nequaquam sunt ipsi Oro ilico tribuenda, tamen iure quodam nostro eadem saepe putabimus viam monstrare Ori praecepta ad suum quodque caput grammaticum referendi. Velut ex orthographia petita esse, quae in Etym. Gud. p. 129, 20 et Excerptis Koësii p. 190, 38 de γραμματείον vocabulo produntur, ex eis colligimus, quae de γραμματείδιον et γραμματίδιον scriptura disputata ab illis excipiuntur. Quo coniecturae genere facile supersederemus, si eam diligentiam etymologi constantius tenuissent, quam paucis in locis praestitam collaudamus. Vt Et. Gud. p. 350, 43, Ζοη. ρ. 1260: τὸ μὲν πρῶτον Δρος ὁ Μιλήςιος, τοῦτο δὲ Ἡρωδιανὸς περὶ παθῶν· vel Et. M. p. 821, 24: τὸ πρῶτον °Ωρος, τὸ δεύτερον ἄλλος. Eandem igitur in partem illa interpretamur p. 636, 18 °Ωρος καὶ ἄλλοι, ut Ori esse priora, aliorum placita subnecti ἤ particula putemus: ἢ παρὰ τὸ τὰ (non περὶ τὰ) κ. τ. λ. Et similiter Methodio Oroque fortasse distribuenda sunt, quae de ἀκάμανος voce dupliciter traduntur p. 45, 2. — Sed rem ipsam aggredior, primo loco, quorum et brevis est et anceps explicatio, positurus, ad uberiora capita transiturus deinceps.

2. Et ad libellum περὶ ἐγκλιτικῶν μορίων nihil habeo quod referam. — E commentariis autem contra Phrynichum scriptis conicio unam observationem superesse, ab

Eustathio proditam in Iliadis Λ 514 p. 859, 53: παρά δὲ τοῖς τεχνικοῖς κεῖται καὶ ὅτι ὁ μὲν Ὠρος οὐχ Ἑλληνικὴν λέξιν τὴν ἐατρίνην εἶναί φηςιν, ᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ Κοττυαεὺς (ser. Κοτιαεύς) πρός ἀκρίβειαν λαλών μὴ ᾿Αττικὴν εἶναι αὐτὴν λέγει. 43 Quamquam de ἰατρίνη forma (cf. Lobeckii Parerga in Phryn. p. 651) in Phrynicheis hodie servatis nihil exstat. Praeterea. quod ad Atticistam referri posset, nihil inveni, nisi forte de αἰετός praeceptum in Etym. M. p. 31, 49: ἀναλογώτερον οί Αττικοί ἀετός λέγουςι χωρίς τοῦ ι, ὡς κλαίω κλάω, οὕτως <sup>2</sup>Ωρος (vulgo <sup>2</sup>Ωρίων): de quo item tacent nostra Phrynichea. Contendenda cum illis, quae de παλαίω πταίω παίω formis e Philopono et Oro tradunt Scholia in Theodosii Canones p. 1288 Bekk. Minus etiam audeo eis uti, quae Ori auctoritate de ἀνθέων et ἀνθῶν formis praeceperunt Gudianum p. 364, 27, Regium Koësii p. 191, 19, Zonaras p. 1295. De quibus quamquam Phrynichum quoque commonuisse probabiliter coniecisse videor Proleg. in Thomam M. p. LXXVII, tamen non dissentit Orus, sed consentit. Quominus autem in 'Howδιανός nomen convertas <sup>°</sup>Ωρος scripturam, Herodianea secutus apud Piersonum in Moer. p. 456, Zonarae impedit <sup>3</sup>Ωρος δ Μιλήcιοc. Nec denique magis huc accommodari mea sententia queunt, in quibus sane Atticorum mentio fit, cητάνειοι, **cι**νάμωροι (vulgo **cι**νάμοροι), φάρυτξ voces Et. M. p. 711, 50. 713, 31. 788, 32. Postremo conicere licet, probari nequit, ex Ori contra Phrynichum disputationibus non nulla transisse in Attiatticistae libellum a Bekkero editum. Confer § 23, 2.

3. Περὶ διχρόνων libro aperto testimonio haec tribuuntur: γλύφω, ἀπὸ τοῦ γλάφω (cod. γλυφῶ), ὅθεν καὶ βραχὺ ἔχει τὸ υ, ὥc φηςιν Ἦρος ἐν τῷ περὶ διχρόνων, excerpta ab Koësio ex Et. Reg. p. 190, 29. Ad quorum similitudinem proxime accedunt a Choerobosco tradita in Theodosium p. 1185 Bekk. [115 Gaisf.]: ταῦτα δὲ καθόλου cucτέλλει τὸ υ ἐν τῷ δοτικῷ τῶν πληθυντικῶν. καὶ λέγει ὁ Ἡρωδιανὸς χωρὶς τοῦ μῦς μυός μυςί τοῦτο γὰρ φυλάττει τὸ υ, φηςίν, ἐκτεταμένον ἐν τῷ δοτικῷ τῶν πληθυντικῶν. λαμβάνονται δὲ

αὐτοῦ τινες, ὧν ἐςτιν Ἦρος ὁ γραμματικός, λέγοντες μηδαμοῦ εὑρίςκεςθαι τὸ μυςίν ἔχον τὸ υ ἐκτεταμένον, ἀλλ' οὔτε δὲ φύςει ςυνεςταλμένον (f. ἀλλ' οὐδὲ δύναςθαι ὡς φύςει ςυνεςταλμένον.\*) Item ex Etym. M. p. 720, 16: γίνεται δὲ παρὰ τὸ ςυλῶ ςῦλον καὶ ςκῦλον (vulgo ςύλον καὶ ςκύλον), ὅθεν τὸ ςκυ μακρόν κ. τ. λ. Ὠρίων (corr. Ὠρος). Quibus multo in- 44 certiora quaedam tangentur infra § 22, 2. 24, 3. 25, 1.

## § 22.

1. 'Ορθογραφίας primum locum teneant, quae spectant ad at diplithongum. Hinc oportet petita sint, quae Stephanus protulit p. 399, 12: 'Ωρος δέ φηςιν ἐν τῆ ὀρθογραφία.' Ταίναρον πεδίον τῆς Λακωνικῆς καὶ Ταιναρῖται (vulgo Ταιναρίται) οἱ ἐν αὐτῷ. Quibus addo κάβαιςος vocem, de qua Et. M. p. 482, 21: ὁ ἄπληςτος, διὰ διφθόγγου, προπαροξύνεται κ. τ. λ., indidemque p. 663, 46: περιδέρρεον (vulgo περιδέραιον, quod aut sic aut περιδέρρεια corrigere Piersonus debebat in Moer. p. 326) περιτραχήλιος κόςμος

<sup>\*) [</sup>Hic quod ieci magis quam conieci, facile patior emendationi cedere a C. E. Ch. Schneidero amice mecum communicatae: ἐκτεταμένον, ἄλλως τε καὶ φύςει ςυνεςταλμένον. Quamquam ipse perspicere nunc videor, proximis potius illa iungenda esse velut in hunc modum: λαμβάνονται δὲ αὐτοῦ τινες, ὧν ἐςτι καὶ ¾ρος ὁ γραμματικός, λέγοντες μηδαμοῦ εὐρίςκεςθαι τὸ μυςίν ἔχον τὸ υ ἐκτεταμένον. ἄλλὶ οὖν, εἰ καὶ φύςει ςυνεςταλμένον, εὑρίςκομεν αὐτό, φημὶ δὴ τὸ μυςίν, ἔχον τὸ υ ἐκτεταμένον καὶ ςυνεςταλμένον ἐν τῆ μυοβατραχομαχία. Ceterum corrupto codice Myobatrachomachiae apparet grammaticum usum esse, qualis Parisinus est sic scriptum tenens versum 264 apud Bachmannum Anecd. gr. II p. 421:

ην δέ τις ἐν μυςὶ Πτεριδάρπαξ, ἔξοχος ἄλλων.

<sup>(</sup>E Corrigendis p. 85.) — ἀλλ' οὔτε δὲ formulam grammaticorum exemplis tuetur Lehrsius Censurae p. 455, scriptum fuisse aut sic coniciens ἀλλ' οὔτε δέ, φητί, τυνεταλμένον, aut fortasse ἀλλ' οὔτε δεῖν, φύτει τυνεταλμένον. — Ceterum de re ipsa cf. supra dicta p. 364 huius voluminis. Prope ioculare est, quod de duplici recensione Batrachomyomachiae ex his quidem Choerobosci verbis disputat Schneidewinus in Zimmermanni Diurnis antiq. stud. a. 1835 p. 204.]

- κ. τ. λ. ὁ δὲ <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος διὰ τῆς αι διφθόγγου γράφει καὶ δι <sup>3</sup> ένὸς ρ<sup>3</sup> ῷ μᾶλλον πειττέον. Nec sane, si quis de αἰετός et κλαίω formis in αι diphthongo praeceptum fuisse statuat, habeo equidem cur repugnem.
- 2. Non paullo copiosior altera pars fuerit, quae versatur in et diphthongo vel, quod eodem redit, in iudicanda ει et ι scriptura. Eo referre Stephani verba p. 330, 6: Ορεςτία, ην Εὐδαίμων καὶ ρρος διὰ της ει διφθόγγου γράφουςι την 'Ορέςτειαν — eo minus dubito, quo certius, nisi contestatum haberemus contrarium, prius illud de Ταίγαρον fragmentum ethnicis accensurum, non orthographiae unum quemque fuisse confido. Accedit aliud quiddam, grave pondus in proxima habiturum. Etenim quod Eudaemo orthographus cum Oro iungitur, id ipsum haud levi indicio est, Ori quoque orthographiam potius quam alia scripta quaelibet spectari. Hinc igitur proficiscor, ut eodem referam quae de ueic forma produntur in Etym. M. codd. Pariss., Havn. p. 965 sq., Koës. p. 192, 30, Gud. p. 385, 2, Bekkeri Anecd. p. 1397 (e Choerobosco [p. 200, 5 Gaisf.]), Ori, Arcadii, Eudaemonisque fide: nam etiam Arcadii orthographiam praeter Suidam novimus e Stephano p. 41, 35. Itaque indidem derivare audeo de 10c et 180c genetivis ab Oro et Arcadio praecepta in Bekkeri Anecd. p. 1193 [Choerob. p. 188, 28 Gaisf.]. Nec diversa ratio est, cur ἀμβρότιος vocis explicationem, Oro adscriptam in Etym. M. p. 80, 35, sumptam 45 ex eius orthographia colligam e proximis verbis: καὶ ἀμβρόcιος οὖν διὰ τοῦτο λέγεται ὁ ὑγρός. οὕτως ³Ωρος. ὁ δὲ Θέογνις γράφει τὸ cι, δίφθογγον τημαίνει δὲ τὸν εὐδαίμονα. In quibus et nihili est Theognis nomen et falsum ἀμβρότιος tantundem significare atque εὐδαίμων. Scribe igitur mecum: ό δὲ Θεόγνωςτος γράφει τὸ ςι διὰ διφθόγγου, τημειοῦται (vel cημειοί) δὲ κατὰ τὸν Εὐδαίμονα· τὰ γὰρ διὰ τοῦ cιος γινόμενα e. q. s. De Theognosti orthographia cum supra dictum tum a Bentleio Epist. ad Millium p. 517. Adiciendus Origenes, cuius item oportet in orthographico genere opera versata sit, ex Etym. Koës. p. 191, 23: λέγει δὲ ὁ μρος, ὅτι

πάντα τὰ παρὰ τὸ λείπω διὰ τῆς διφθόγγου γράφεται, οἷον λειποστράτευτος, λειποταξία, λειποστράτιον δ δε 'Ωριγένης διὰ τοῦ ι. Insigne est de patronymicis in ίδης et είδης terminatis Ori fragmentum in Etym. M. p. 165, 39, cui conectenda, quae ex eodem Oro de Εὐρυπψδης, Μινώδης formis perscripta habes p. 396, 17, quae dubitare non debebat Valckenarius in Theocriti Adoniaz. p. 267 b ex Oro an Orione afferrentur. Illic autem p. 166, 1 haec monentur: ταῦτα μὲν παρεντίθενται ὅ τε ᾿Ωριγένης καὶ ϶Ωρος (vulgo 'Ωρίων) ώς πατρωνυμικά. Quibuscum iungenda de ζήτρειον notatio Et. M. p. 411, 33 his verbis finita: τοῦτο δὲ ὁ μὲν <sup>9</sup>Ωρος (δ Μιλήςιος addit Zon. p. 957) προπαροξύνει ώς τὸ γήτειον, ὁ δὲ 'Ωριγένης προπεριςπậ. Χοιρόβοςκος (vulgo Xoiροβοςκός). Nam e Georgii Choerobosci potissimum scriptis non paucae Ori notationes manasse in Etymologica videntur. Confer praeter supra positas µucí, µcíc voces genetivorumque illas formas Et. M. p. 718, 17 de cκνιπός, p. 704, 30 de ρινός, p. 714, 31 de Cícupoc, et ex orthographico genere p. 146, 22 de άρνειός: λέγει δὲ Ωρος, ὅτι φηςὶν ἐν τῆ (vulgo τŵ, corrigendum etiam in Gud. p. 244, 34. 331, 1, alibi) καθόλου δ ήρωδιανός πλεονάζειν την ει δίφθογγον (cuius modi nihil servavit Arcadius) καὶ γίνεςθαι (vulgo γίνεται) ἀρνός (insere ἀρνειός, ὡς) ἀμνός ἀμνειός, ἀγνοῶν ὅτι άμνιος εημαίνει τὸν ἀμνὸν καὶ διὰ τοῦ ι γράφεται καὶ προπαροξύνεται κ. τ. λ. Χοιρόβοςκος είς τὸ περὶ ὀρθογραφίας. Είdem Choerobosci libro deberi illa puto, quae de κλίσιον exstant in Et. M. p. 520, 16: δ μέν τεχνικός διά της ει δι- 46 φθόττου τράφει, ὁ δὲ ορος (vulgo Ἡρωδιανὸς, cf. § 14) διὰ τοῦ ι λέγει, ὅτι παρὰ τὸ κλίνω ἐςτί κ. τ. λ. τοῦτο παρὰ μὲν Ομήρω συστέλλει τὸ ι καὶ προπαροξύνεται..., παρὰ δὲ τοῖς 'Αττικοῖς ἐκτείνεται τὸ ι καὶ παροξύνεται ..... quibus Χοιροβοςκός nomen subicitur in cod. Par. p. 922. Quae non magis credo in libro περί διχρόνων tractata fuisse, quam ad πάθη pertinuisse quas voces ante memoravi μείς, ζήτρειον, άρνειός, licet eas τροπή vel πλεοναςμώ ἐτυμολογουμένας. Εαdem igitur nunc via progrediens alias quasdam eximo illa-

rum numero, quas, ut per varia πάθη derivatas, ad Ori πεοί πάθους commentarios referre possis, easdemque in δρθογοαφία potius colloco. Velut δειπνιστός Et. M. p. 262. 47: περιςςὸν τὸ ς διὰ τοῦ ι γράφεται ἀπὸ τοῦ δειπνίζω δειπνιστός. <sup>3</sup>Ωρος. Quocum iungo de νήφω, νείφω tradita p. 605, 38. Item εἰλίπους p. 299, 26: φηςὶν ὁ Ωρος ὅτι, εἴτε ἀπὸ τοῦ εἰλῶ γέγονεν ἢ ἀπὸ τοῦ εἰλίτςω, εἰλίπους διὰ τοῦ ι: coll. Gud. p. 165, 50. Adde Zon. p. 131 ἄλιον τὸ μάταιον, ι: quae <sup>3</sup>Ωρος nomine adauge ex Et. M. p. 64, 38. Eodemque fortassis pertinet ὅμιλος p. 623, 59 aut ab ἀλη repetitum aut ab εἰλεῖςθαι. — Sed labor in coniecturam prius quam certissima omnium attulerim. Ac de zeîpic zîpic scriptura dicebatur §. 19, de γραμματεῖον § 21. Eiusdem modi fortassis λειρόφθαλμος, cum ἀνθῶν et ἀνθέων formis e Zon., Gud., Koës. ibidem prolatis sic iunctum in Gudiano: εὶ μὲν τημαίνει τὸν προτηγή, [διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται, παρά τὸ λείριον, δ τημαίνει τὸ ἄνθος. εἰ δὲ τὸν άγαιδη, διὰ τοῦ ι παρὰ τὸ λιρός γάρ ἐςτι, τοῦτο δὲ παρὰ τὸ λίαν όραν. λέγει δὲ 3Ωρος, ὅτι οὐ τῶν ἀνθῶν δεῖ λέγειν, άλλὰ τῶν ἀνθέων κ. τ. λ., multo etiam aptius ligatum in Exc. Κοës.: λείριον τὸ ἄνθος, καὶ λειρίων τὸ ἀνθῶν. λέγει δὲ ὁ <sup>°</sup>Ωρος, οὐ δεῖ λέγειν τῶν ἀνθῶν, ἀλλὰ κ. τ. λ. Simillima accedant haec. 'Ανδρεία' τοῦτο δὲ 'Απολλώνιος διὰ τοῦ ι γράφει, ὁ δὲ <sup>3</sup>Ωρος διὰ τῆς ει διφθόγγου: Zonaras p. 462, Et. M. p. 461, 55, Philemo p. 39. — Λέγει δὲ <sup>°</sup>Ωρος, ὅτι τὸ ίδικόν, ήνίκα μὲν τημαίνει τὸ εἶδος οἷον γένος (εἶδος prave 47 iteratur), εἰδικόν διὰ τῆς ει διφθόγγου, ἡνίκα δὲ τὸ ἴδιον οἷον [οὐ] κοινόν, ἰδικόν διὰ τοῦ ι: Et. M. p. 295, 38. — "Εριθος — ι ιστέον δε ότι φηςίν δ "Ωρος όμοιον είναι κατά τὴν γραφὴν καὶ τὸ λέκιθος τημαίνει δὲ τὸν κρόκον τοῦ ἰσοῦ. τὸ δὲ ἔριθος ὁ τεχνικὸς ᾿Αλεξίων διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφει, ή δὲ παράδοςις διὰ τοῦ ι: Et. Gud. p. 206, 37, Paris. p. 861, Koës. p. 191, 3. — Κιβωτός — " ἄφειλε διὰ διφθόγγου, ἐπειδὴ παρὰ τὸ κεῖςθαι ἐκεῖ τὴν βρῶςιν (βόςιν Ζοιι.) εἴρηται άλλ' ή παράδοςις τὸ ι ἔχει καὶ λέγει ρρος (ὁ Μιλήcioc Paris. p. 919, Zon.), ὅτι ἴςως παρὰ τὸ κίβος ἐςτὶ τὸ τημαΐνον τὴν τροφήν, καὶ διὰ τοῦ ι γράφεται τῷ λόγῳ τοῦ θλίβω: Et. Gud. p. 321, 6 plenius quam Zon. p. 1210 et Et. M. p. 512, 49. De θλίβω cf. Et. M. p. 454, 4, Gud. p. 554, 22. — Λέγει "Ωρος, διὰ διφθόγγου ρειτός καὶ ὀξύνεται δ δὲ Ἡρωδιανός, διὰ τοῦ ι ρίτος καὶ βαρύνεται ὡς ςίτος: Εt. Μ. ρ. 703, 14. — Τερθρεία — ὁ δὲ Δρος ὁ Μιλήςιος λέγει ότι κ. τ. λ. Φερεκράτης τερθρία, πνοή: Et. M. p. 753, 3. — Sed ad πάθη haud scio an maiore iure quam ad orthographiam referantur haec Et. M. p. 714, 34: cîτος λέγει δ τεχνικός, ὅτι ..... παρὰ τὸ ς ες εις ται ς εις τός, ἀποβολῆ τοῦ ς καὶ τοῦ ε cîτοc. λέγει δὲ ὁ ρρος, ὅτι κρεῖττόν ἐςτιν ἀπὸ τοῦ cίω τοῦ διὰ τοῦ ι γραφομένου γεγονέναι· ἔcτι γὰρ καὶ cίω διὰ τοῦ ι, ῷ χρῆται ᾿Ανακρέων κ. τ. λ. et ibidem p. 47, 35: άκηδία παρά τὸ ἀκηδιῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ἀηδῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ήδύς καὶ ετερήςει ἀηδύς καὶ πλεοναςμῶ τοῦ κ ἀκηδύς, καὶ έξ αὐτοῦ ἀκηδία κ. τ. λ. οὕτως ஹρος (vulgo Ὠρίων). ᾿Απολλώνιος δέ ὁ τὰ ᾿Αργοναυτικὰ τὸ δει διὰ διφθόγγου (vulgo δει δίφθογγον) γράφει κ. τ. λ. In Gudiani verbis p. 25, 25 Μακεδονικόν φητι τὸ ὄνομα excidit <sup>°</sup>Ωρος nomen.

3. Tertio loco singulari industria Orus videtur de i subscripto quaesivisse. Tria in promptu exempla sunt, quae cum πάθει fieri dilucide doceatur, tamen ex orthographia petita esse apertis constet testimoniis. Zonaras p. 1010: Ήι τωεν αντί του ήδειμεν, ήστην ήστε ήσαν διά του ι γράφεται. καὶ λέγει "Ωρος ὁ Μιλήςιος ἐν τῆ οἰκεία αὐτοῦ ὀρθογραφία. ἔςτι γὰρ εἴδω (τὸ γινώςκω add. Favor. Ecl. p. 236, 6), ὁ ὑπερουντέλικος εἴδην καὶ κατ' ἔκταςιν Αττικὴν ἤδειν 48 ήδεις ήδει, τὸ δεύτερον τῶν δυϊκῶν ήδειτον ἡδείτην καὶ κατὰ cυγκοπὴν τῆc ει διφθόγγου καὶ τροπῆ τοῦ δ εἰc c ἤcτην (ἀντὶ τοῦ ἤδεςαν adduntur praeter rem), τὸ πληθυντικὸν ἦςμεν άντὶ τοῦ ἤδειμεν, ἦττε ἀντὶ τοῦ ἤδειτε καὶ ἦταν ἀντὶ τοῦ ἤδεcav. — Etym. M. p. 816, 34: Χψ ξυμπόται, χψ συγγενεῖς άντὶ τοῦ καὶ οἱ τυμπόται καὶ οἱ τυγγενεῖς, τὸν τῷ ι. οὕτω γὰρ λέγουςι τὸ μὲν ι τοῦ ςυνδέςμου ἐκθλίβοντες καὶ ποιοῦντες κράςιν του αο είς τὸ ω, καὶ προςγράφουςι τὸ ι τῆς διφθόγγου, τρέποντες άναγκαίως καὶ τὸ κ εἰς χ, οἶον χώ τυμπανις-

μοί, ούτως εύρον είς την ορθογραφίαν "Ωρου του Μιληςίου. - Scholia min. in Iliadis B 641 et Favor. Ecl. p. 126, 29: Τὸ ᾿Α ς ίω ἐνταῦθα γενικῆς πτώς εώς ἐςτιν, ἤγουν τοῦ ᾿Ας ίω. διὰ τοῦτο οὐκ ἔχει τὸ ι προςγεγραμμένον. ἢν γάρ τις Αςίας ήρως, οδ δμώνυμος 'Αςίας λειμών, εἶτα 'Ιωνικῶς 'Αςίεω ὡς 'Ατρείδεω, Αἰνείεω, καὶ κατὰ κρᾶςιν ἢ ςυγκοπὴν 'Αςίω, ὡς έυμελίας, έυμελίω Πριάμοιο καὶ Αἰνείω εταρον (ετάρω Schol., έτάροιο Fav.) καὶ Βορέω ὑπ' ἰωγῆ. οὕτως ρος ἐν τῆ ὀρθογραφία. Omninoque, ut hoc loco aliquid occupem, quas nos hodie crasis nomine scribendi formas comprehendimus, earum in Ori Herodianique πάθεςι propemodum nulla vestigia: ut ad ὀρθογραφίαν omne genus illud rettulisse videantur. Indidem igitur haec fluxerunt. "Οληαι Τυραννίων προπεριςπά καὶ τὸ ι προςγράφει οἰόμενος παρέλκειν τὴν αι· οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς πρώτης ἐπαυρῆαι (vulgo ἐπὶ τοῦ πρώτου ἐπαύρηαι). ἔςτι δὲ μέςος ἀόριςτος δεύτερος καὶ οὐ περιςπᾶται οὐδὲ προςγράφεται τὸ ι. τὸ μέντοι αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖςιν όρη αι έκ τοῦ όρεαι γίνεται έγεςτὼς ὡς ἀπὸ τῆς πρώτης ςυζυγίας, κατ' έκταςιν ώς δίζεαι δίζηαι λέγουςι γάρ οί "Ιωνες όρέω ώς ἀπὸ τῆς πρώτης ςυζυγίας. οΩρος ὁ Μιλήςιος: Εt. Μ. p. 621, 32. — Κῶνος ἀντὶ τοῦ καὶ οἶνος κατὰ ςυναλοιφήν δ μετά τοῦ ι γράφεται. κ. τ. λ. Ωρος δ Μιλήςιος: Εt. M. p. 551, 27. — ἐΕνώδια, τὸν τῷ ι κ. τ. λ. οὕτως ϶Ωρος (vulgo 'Ωρίων) ὁ Μιλήςιος. Et. M. p. 345, 3. — Cum quibus proximo vinculo continentur ἐγῷδα, ἐγὼ οἶδα. οὕτως δ Μιλήςιος <sup>°</sup>Ωρος (vulgo οὕτω Μιλήςιος δ <sup>°</sup>Ωρίων): Et. M. 49 p. 315, 10 (κράςει Zon. p. 611) et τρυγῶ καὶ τρυπῶ κ. τ. λ. τὸ εὐκτικὸν τρυγάοιμι, τρυγώμι, τρυγώοι, τρυγώ:

.... πως ἄν τις ὄμφακας τρυγώ;

οὕτως μρος ὁ Μιλήςιος: Zonaras p. 1752. Sie enim haec scribenda. — Vltimo loco reservavi de cŵ forma notationem Et. M. p. 472, 2, Favorini Eel. p. 414, 4: λέγει δὲ μρος ὁ Μιλήςιος (ὁ μικρὸς Fav.: ef. § 8) ἔχειν τὸ ι προςγεγραμμένον ἀπὸ γὰρ τοῦ οἱ cῶοι οἱ cῷ ὥςπερ. οἱ ζῶοι οἱ ζῷ. Quibus quae praemittuntur ab Herodiano copiose disputata, a nescio quo acriter impugnata, si forte certiore indicio pates-

cat ad eundem Orum pertinere, praeclaro documento, qua potissimum via ac ratione clarissimum technicum Orus aggressus sit, discere liceat.\*)

4. Tribus quae adhuc persecuti sumus capitibus cum longe maxima pars orthographicorum Ori praeceptorum comprehendatur, quaeri potest, num forte his ipsis finibus suam Orus circumscripserit orthographiam. Non incommode certe, quae etiam nunc restant, ad alios et locos et libellos grammaticos referas. Ac primum accentuum doctrina cum aliena fuerit ab orthographiae tractatione ac προςψδιῶν potius scriptorum propria, tum singulis, in quibus accentus disceptantur, vocibus suas sedes aut iam adsignavimus, ut ἀρνειός, ζήτρειον, κάβαιςος, κλίςιον, ῥειτός, ὄληαι aut in πάθεςιν adsignabimus posthae, ut ἀϊτίας, ζώτειον, μητίετα, ζαήν (ζαῆν'). Nec diversa ratio πνευμάτων: ut ν. ὑπήνη

<sup>\*) [</sup>De hac caussa sic disputantem accipe Lehrsium Censurae p. 458: 'Praeclara spes affulsit: sed vana est. Nam illo loco Etymologici (quem paulo longiorem non operae pretium videtur transscribere in re certissima) omnino non disputatur contra Herodianum, sed pro Herodiano. Ludicra digladiatio est in speciem suscepta. Singulis Herodiani praeceptis interiiciuntur quae quis contra monére possit: at statim haec diluuntur et tamen recte praecepisse Herodianum ostenditur. Sie intelligendum illud γίνεται γάρ ἀπὸ τοῦ πατρός — quippe; ducitur enim —, et infra εἰcὶ δὲ ὀνόματα ἡρώων 'at haec heroum nomina sunt.' Loci intellectum paululum impediunt duae corruptelae, Zŵc v. 53 pro nomine eiusdem formae heroico, Κρῶc fortasse vel Γλῶc, et πλέον v. 50, pro quo scribendum περιςπώμενον. Iste igitur locus etsi qua ratione Herodianum impugnaverit Orus docere non potest, tamen hoc mihi per totam dissertationem sensisse visus sum, hunc Orum, quem R. nobis tanquam de inferis excitavit, multo doctius et intentius in Herodianum nisum esse quam post etiam ab eruditissimis (de Choerobosco maxime cogito) si quando faciunt factum vidimus, intelligimusque, qui mihi pulcherrimus huius disquisitionis fructus videtur, non subito cum Herodiano omnem grammaticorum vigorem ita exstinctum fuisse ut arma abiicerent inertesque manus darent. Cur tamen fatum suum effugere non potuerint, quin denique auctoritati summis haud dubie virtutibus partae etiam inviti concederent, quam hoc olim iucundum erit intelligere!']

Et. M. p. 780, 31: οὐκ ἔδει δὲ ψιλοῦςθαι. Ωρος. Cf. v. ἄμυδις η, 87, 14: τοῦ πνεύματος μεταβληθέντος, "Ωρος cum Zonara p. 165. Itaque perpauca restant, quorum hoc gravissimum: ο ίμω γ ή, ττεναγμός, όλοφυρμός, ἀπὸ τοῦ οἰμώζω. τὸ δὲ οἴμοι ἐπεύξηται, φηςὶν Ἡρωδιαγός, ἀπὸ τοῦ οἴ ψιλουμένου τὰ δ' ἄλλα δαςύνονται. δμοίως καὶ Θεότνωτος. <sup>3</sup>Ωρος: Εt. Μ. p. 618, 17. Quorum postrema, qui sapiat, sic nobiscum transponat: <sup>3</sup>Ωρος, δμοίως καὶ Θεόγγωτος, vel certe δμοίως (καὶ) Θεόγνωτος καὶ Ωρος. Ad πάθη nemo esset quin relegaret quae in Et. M. p. 523, 22, Gud. p. 332, 34, Zon. p. 1243 leguntur: ὁ δὲ <sup>3</sup>Ωρος (ὁ Μιλήςιος Zon., Paris. p. 925) παρὰ τὸ κείω κοιμός, ὡς λείπω λοιμός, καὶ ὁῆμα 50 κοιμῶ, nisi simul et idem ille Theognostús et Herodiani ἐπιμερισμοί in Et. M. citarentur. Cuius rei vim non ignorat qui, quodnam inter ἐπιμεριζμούς veterum grammaticorum et orthographicam doctrinam intercedat affinitatis vinculum, satis perspexerit.\*) Quod memini etiam Bocckhium significare ea commentatione, qua de crisi carminum Pindaricorum exposuit. — Praeterea ter monitum ab Oro de consonantium quarundam scriptura. Et. M. p. 792, 34 cum Zonara p. 1807: φθέγμα δ μεν <sup>3</sup>Ωρος (δ Μιλήςιος Zon.) δι' ένος γ λέγει γράφεςθαι, δ δὲ Ἡρωδιανὸς διὰ δύο, φθέγγμα. καὶ ἴςως παρὰ τὸ φθέγγεςθαι κ. τ. λ. — Εt. Μ. p. 587, 9: μετάλλειον..... δ καὶ διὰ τοῦ γ γράφει Αριστοφάνης Τελμισεθείν. Ορος. Cui affine est p. 414, 40: ζώτειον προπαροξυτόνως δ μύλων, παρὰ τὰς ζειάς, αὶ καὶ ζεαί καλοῦνται ..... οἱονεὶ ζεόντειον ..... Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις ζώςτειον, ώς Ωρος

<sup>\*) [</sup>Ad declarandam ἐπιμερισμῶν et ὀρθογραφίας societatem, cuius uberiori expositioni alium locum constituimus, imprimis appositum illud est, quod in Iahnii Annal. philol. a. 1827 vol. III p. 411 Regium codicem memorari video Choerobosci Epimerismos sive regulas de orthographia tenentem. — Ibidem quae exstare narrantur Regulae de accentibus collectae ex scriptis Ori, Choerobosci, Aetherii aliorumque grammaticorum, de eis propter Orum vehementer doleo nihil me compertum habere praeter hoc ipsum testimonium. (Ex Addendis p. 80.)]

δ Μιλήτιος εἴρηκεν. Vbi quam expetebat Fritzschius de Babyloniis p. 23 ζώντειον formam, eam et Koenius attulit in Greg. Cor. p. 568 e libro Leidensi et Zonaras praebet p. 966 quamquam seorsum positam. — Vides me non monente, id quod significabam antea, nec haec certam esse necessitatem ad orthographiam potius Ori quam aliorsum referendi.

### § 23.

1. Progredior ad 'εθνικά. Quorum etsi Etymologicorum auctores ea tantum fere excerpserunt, quae ad nominum originationem spectarent: quam fatendum est omnium partem esse tenuissimam: tamen ne sic quidem efficere illud potuerunt, ut, quam larga rerum exquisitissimarum copia praeclarum opus refertum fuerit, non intellegamus evidentissime. Atque hic imprimis nobis dolendae sunt huius scriptionis angustiae, quibus vehementer, quominus aliis quoque illam praestantiam penitus persuadeamus, prohibemur. Quamquam quod hodie fieri non licet, id speramus fore ut plenius aliquando per aliam eamque ab hac multum diversam commentandi opportunitatem compensemus. Quantam autem cumque in ethnicis Ori fragmentis agnoscimus antiquitatum graecarum eruditionem rerumque mythicarum, historicarum, geographicarum ubertatem: numquam tamen non diligenter recordandum hoc est, grammaticum esse in quo versemur, non 51 geographum historicumve, nec historiarum caussa illustrandarum illas copias congeri, sed ad promovendam grammaticam artem. Nec aliud institutum constat Stephani Byzantii esse. Ac de Oro plane idem testantur Suidae verba: ὅπως τὰ ἐθνικὰ λεκτέον. Ne quis autem eo imminui Ori laudes suspicetur, quod in eiusdem Stephani illius Ethnica pleraeque Ori notationes transierint: contrarium potius sibi persuadeat necesse est, qui Herodiani doctrinam esse reputarit, qua singula Stephanus praecepta sua quasi superstruxerit. Vt hercle operae pretium facturus esse videatur, qui e collectis singulis quibusque Stephani frustulis integram Herodiani doctrinam instaurare suscipiat. Parum igitur utilitatis

in Stephanum redundare ex Oro potuit, Herodiani illo, ut abunde vidimus, acerrimo adversario. Eius rei luculento documento velut hoc est, quod in "Αγκυρα voce, posteaquam de gentilibus in voc terminatis expositum est Herodiani auctoritate, discrepans Ori sententia subiungitur. Ac de Herodianeis Valentinus Franckius nuper commentatus est in Inscriptiones a Richtero collectas p. 439: Ori autem verba turpiter et multifariam corrupta haec vulgantur: ὁ δὲ ρος τὰ μέν τοι καθαρεύοντα τὸ (τῶ Casaubonus) η θέλει παραλήγεςθαι, χωρίς εἰ μὴ τῶ ρ παρεδρευόμενα διαφοροίτο, καθάπερ έπὶ τοῦ ᾿Αγκυρανὸς, καὶ Θυατειρηνὸς, Γερμανὸς, καὶ Γαγγρηνός. ὧν τὰ μὲν παρὰ τὴν "Αγκυραν ςυνεξέδραμε τῶ Сωρανὸς, Βοςτρανὸς, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ Θυάτειρα καὶ τὰ Γάγγρα παρῆκται. Ab initio "Ωρος . . . τὰ Perusinus, "Ωρος αὐτὰ nostras Rehdigeranus: unde scribendum ὁ δὲ ஹρος αὐτῶν τὰ μὲν e. q. s. Sed hoc leve est. Pro τοῦ Θυάτειρα Perusinus τούτου τὰ Θ., quocum convenit Rehdigerano, in quo lacuna est inter Θυάτειρα et καὶ voces. Excidisse apparet eius nominis primitivum, quod supra depravatum in Γερμανός est. Proxime ab litterarum formis abest haec scriptura: ἀπὸ τοῦ τὰ Θυάτειρα καὶ τὰ Γέρμαρα καὶ τὰ Γάγγρα. Quamquam quoniam nullo testimonio constat de Γερμαρηνός gentili, non inepte forsitan conemur καὶ τὰ Γάδαρα, supra autem καὶ Γαδαρηνός reponere. Deinde nequaquam ad idem ac reliqua genus pertinet 'Αγκυρανός forma, nec in haec qui 52 praemittitur κανών quadrat. Praeterea autem eane Orum putabimus temeritate fuisse, qui a quibusvis primitivis puris formari gentilia in nvóc traderet? an in hanc concedere emendandi viam praestat: ὁ δὲ Ὠρος αὐτῶν τὰ μὴ τῶ ι καθαρεύοντα τῷ η θέλει παραλήγεςθαι (cogitavit de Kupταιηνός, Μαρςυηνός, similibus:) χωρίς εί μη τῶ ρ παρεδρευόμενα διφοροίτο [sic recte Lehrsius pro διαφοροίτο] καθάπερ έπὶ τοῦ ᾿Αγκυρανός καὶ ....., πλὴν τῶν εἰς α οὐδετέρων (cf. p. 20, 10) ώς Θυατειρηνός καὶ Γερμαρηνός καὶ Γαγγρη-Βοςτρανός, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ Θυάτειρα καὶ τὰ Γέρμαρα καὶ

τὰ Γάγγρα παρῆκται. Quibus ipse Stephanus subnectit: ἀλλὰ καὶ θηλυκῶς λέγεται ἡ Γάγγρα e. q. s. Congruit in Ori praeceptum Δωρηνός forma, ex illo fortasse ipsa petita a Stephano p. 166, 17. Ceterum emendandi viam aliis probare cupio restitutamque sententiam, singula verba minime.\*) — In loco

<sup>\*) [</sup>De hac impeditissima quaestione non mihi tempero quin subtilissimam Lehrsii disputationem subiciam Censurae p. 455 sq. pertextam, cuius nec Lobeckius meminerat Pathologiae elem. I p. 198 sq. nec Meinekius Stephani sui p. 17. — 'Ritschelio debetur Γερμαρηνός pro Γερμανός, item καὶ τὰ Γέρμαρα post τὰ Θυάτειρα, et τὰ μὴ τῷ ι pro τὰ μέντοι, denique verba πλήν τῶν εἰς α οὐδετέρων, lacuna enim post καί est in Rehdigerano. Sed primum levis remansit macula διαφοροίτο pro διφοροίτο; item Βοςτρανός, nam a Βόςτρα non est Βοςτρανός, sed Βοςτρηνός, v. Steph. s. Βόςτρα, Γάγγρα, Γάδαρα et "Εγρα: unde simul patet hoc vocabulum aut in locum non suum migrasse aut omnino non esse a Stephano. Tertio loco non procedit ratio. Nam quae p ante extremam habent, ea non pura sunt: neque igitur possunt excipi ex puris. Deinde verba είς α certe incommode illata, nam tota regula non est nisi de iis quae sunt in α. Denique quid est τὰ μὲν παρὰ τὴν "Αγκυραν? aut requirebatur τὸ μέν, παρὰ τὴν "Αγκυραν, sc. ον, aut iterum lacuna indicanda post "Αγκυραν. Nec hoc expeditum est, cur dicat 'Αγκυρανός accommodasse se ad Cωρανός: poterat eodem iure vice versa Cωρανός accommodatum dicere ad 'Αγκυρανός, h. e. neutrum poterat: nam Αγκυρανός et Cwpανός eadem regula tenentur. Non, inquam, expeditum est: expedias fortasse sic, ut regula non continent Italica (nec Herodiani regula continet), quorum character est in avóc, in haec igitur, quae uno Italico exemplo indicantur, incurrisse dicat 'Αγκυρανός, fere ut Steph. de Cώρα, Phoenicia urbe, dicit: τὸ ἐθνικὸν Cωρανός, ὡς Νωλανός. Iam si quis a me ipso expostulet ut emendem quod et in editionibus corruptissimum est nec ab auctore nostro potest sanatum videri, unum paene pro certo affirmaverim, ab initio ea ratione procedendum esse quam significat illud vulgatum τὰ μέντοι (solus Rehdigeranus αὐτά pro τά) et confirmat lacunae signum quod in Perusino est post "Ωρος: ὁ δὲ "Ωρος τὰ μὲν μὴ καθαρεύοντα ..... τὰ μέντοι καθαρεύοντα τῷ η θέλει παραλήγεςθαι, χωρίς εἰ μὴ τῷ ρ παρεδρευόμενα διφοροίτο. Reliqua, quae nunquam certa erunt, cum in talibus eliciendum sit quid potuerit scriptum fuisse, duplici via tentabo: quid a Ritschelio petam ex prioribus videre licet: καθάπερ ἐπὶ τοῦ Αγκυρανός καὶ πάλιν Θυατειρηνός, Γερμαρηνός καὶ Γαγγρηνός ων τὸ μέν, παρὰ τὴν "Αγκυραν, ςυνεξέδραμε τῷ Сωρανός, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ

communi explicando item haec versantur, Et. M. p. 389, 14: Εὐβοϊς, τὰ εἰς εύς ἐθνικὰ εἰ μὲν ἔχουςι προηγούμενον ςύμφωνον, εἰς ίς ποιοῦςι τὸ θηλυκόν, οἷον ᾿Αλεξανδρεύς, ᾿Αλεξανδρίς γυνή, 'Αντιοχεύς, 'Αντιοχίς γυνή. εί δὲ φωνῆεν, είς άς, Ἰλιεύς Ἰλιάς. οὕτως Ὠρος. ὁ δὲ γραμματικὸς ζωκράτης ἀντιλέγει e. q. s. Praeterea scimus in ίτης ab eo formata Δωρίτης, Ταυίτης nomina a primitivis Δώρα, Ταῦα, quibus adde Ταιναρίτης ex orthographia (§ 22, 1), in ώτης autem Νικιώτης a Νικίου (κώμη), e Stephano p. 166, 16. 405, 12. 315, 1. Ineptit autem Pinedo atque adeo peieravit, cum se iurare ait p. 694 b Ori Ethnica etiam voci Φενέβηθις restituenda esse: ubi Φενεβηθίτης Horapollo dicitur. Cum Νικιώτης contendendum Αιλιώτης ab Αιλία urbe: perperam enim in Et. M. p. 34, 4 scriptum 'Ωρίων. Ex Oro ambigere licet num illa quoque ducta sint p. 2, 28 τὸ ἐθνικὸν ᾿Αβαρναῖος καὶ τὸ θηλυκὸν ᾿Αβαρναίη, vel a Zonara posita p. 44, 5. 6.

2. Sed in longe plurimis, quas gentiles formas ab urbium terrarumque nominibus quibusque Orus duxerit, adnotare etymologi prorsus neglexerunt, in aucupanda nominum originatione occupati sola. Quid? quod ne hanc quidem quibusdam in locis conservarunt, ut v. Καπύη Εt. Μ. p. 490, 2 coll. Adnot. p. 909, Zon. p. 1056: πόλις Ἰταλίας, ἢν Ῥωμος καὶ Ῥωμύλος υἱοὶ Αἰνείου (vulgo Ἄρεως, cf. p. 705, 51 [et Klausenum Aeneae p. 550]) ἔκτιςαν: ὡς φηςι Κεφάλων ὁ Γεργίθιος (vulgo Γεργήθιος). οὕτως Ὠρος ὁ Μιλήςιος. Qui-

Θυάτειρα καὶ Γέρμαρα καὶ Γάγγρα παρῆκται. Altera via haec est: καθάπερ ἐπὶ τοῦ ᾿Αγκυρανός καὶ Cωρανός (Phoeniciam urbem cogita) καὶ πάλιν Θυατειρηνός, Γερμαρηνός καὶ Γαγγρηνός ὧν τὰ μὲν παρὰ τὴν Ἦγκυραν καὶ Cώραν cuveξέδραμε τῷ Ἰταλικῷ χαρακτῆρι, τὰ δέ cet. Nunc video unum praeterea esse in quo non sentire possim cum auctore. Nam verba quae nunc leguntur post παρῆκται, quorum initium est ἀλλὰ καὶ θηλυκῶς λέγεται ἡ Γάγγρα, omnia hue a lectore quodam translata esse ex vocabulo Γάγγρα mihi statim ab initio exploratum videbatur et nunc videtur: nam hue ne unum quidem verbum ex istis pertinet.']

bus adiecta in Etym. ἄλλοι δὲ ἀπὸ Κάπυος τοῦ Τρωικοῦ ignorat Zonaras. In illo autem derivandorum nominum studio adeo perverse etymologi versati sunt, ut ne huius modi quidem notationes spernerent, e quibus nihil quicquam grammatica ars proficiat: Μέςμα, πόλις κτιςθεῖςα ὑπὸ Λοκρῶν δμωνύμως τῷ ποταμῷ. <sup>3</sup>Ωρος: Etym. M. p. 581, 15. — Καλχηδών περί τὸν ποταμὸν κτίζουςι καὶ δμωνύμως αὐτῷ τὴν πόλιν ωνόμαςαν. ούτως <sup>3</sup>Ωρος ὁ Μιλήςιος (cod. μαίων, cf. § 8): Et. Gud. p. 296, 42. — Κάλλατις (quod reddendum Stephano p. 231, 8 pro Κάλατις, Etymologicis pro Καλλάτις), πόλις ἐςτὶ κτιςθεῖςα ὑπὸ Ἡρακλειωτῶν (Ετ. Μ. Ἡρακλεώτου), ωνομάςθη δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆ παρακειμένης λίμνης. οὕτως ρος: Et. Gud. p. 296, 1, M. p. 486, 41. — Γοῦτθος (vulgo Γοῦθος. Stephano p. 140, 16 Γότθοι) δ ἄρχων Cκυθῶν τῶν καλουμένων Γούτθων. ἔοικε (fort. ἐοίκαςι) γὰρ ἀπὸ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν κληθῆναι τὰ γὰρ πολλὰ ἔθνη ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων καλοῦνται. οὕτως <sup>°</sup>Ωρος: Εtym. Μ. p. 238, 51. — Καμπανοί· ὅτι Κάμπον ἔκτιcαν, πρὸς τὴν Κύμην τόπον οὕτω λεγόμενον, όθεν καὶ Καμπανοί ἐκλήθηςαν. οὕτως ³Ωρος ὁ Μιλήςιος: sic enim haec scribenda in Et. M. p. 488, 39 e Gud. p. 297, 8, Zonara p. 1147. Adscripsi tenuiora quaedam: similis sed diversa tamen ratio uberiorum. Sic 'Απάμεια ducitur ab Apama muliere in Etym. M. p. 118, 11; Βάτεια a Batea Dardani uxore p. 191, 45; "Ιςμαρος ab Ismaro Martis filio p. 477, 1; Κλειταί a Clita Amazone p. 518, 1 coll. Paris. p. 921, Gud. p. 325, 35; Κάνωβος a Canobo Menelai gubernatore Gud. p. 297, 49; 'Ολυμπία ab Olympo monte, non Olympia muliere Et. M. p. 623, 12; Cάγαρις a Sagaride Midae filio p. 707, 19 coll. Paris. p. 1027, Zonara p. 1625; Cηλυμβρία a Selye Thrace Etym. M. p. 711, 6; Cίγρον, λιμήν Τενέδου, ήρφον έχων Cίτρου τοῦ ᾿Αρτέμιδος (vulgo έχων cίτρου 'Αρτέμιδος) p. 712, 15; Φάρος a Pharo Helenae gubernatore p. 788, 16, Zon. p. 1798, quibus infra accedent Κρότων, 'Ρώμη. Praeterea 'Ωρίων in 'Ωρος muta p. 34, 2, ubi Ailía ducitur ab Aelio Hadriano, et p. 44, 6, ubi ab 54 Academo sive Hecademo 'Ακαδημία et 'Ακαδήμειον (non FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

'Aκαδήμιον), itemque p. 19, 3 coll. cod. Dorv. p. XIII, ubi 'Αδρίας ἀπὸ 'Αδρίου τοῦ Μεςςαπίου τοῦ Παύςωνος (vulgo Μεςαππίου Παύςωνος). Qua in voce, ut hoe in transcursu moneam, sive mecum seu cum Wesselingio in Diodori XV, 13, quem in Adnot. commemoratum nunc usurpare non licet\*), elapsum Olympiadis numerum sine ulla dubitatione sic instaura: ἐν τῆ Gn' ὀλυμπιάδι. — Atque haec congessi eo consilio, ut et enumerarem hac opportunitate, quae in Ethnicis nec aliis Ori scriptis exstitisse existimarem, et vero, quanta rerum reconditiorum doctrina ad illas declarandas origines grammatico opus esset, significarem. Quamquam hoc fere non minus in ea nomina cadit, quae non a propriis sed appellativis ducuntur. Quorum etsi paucis expediuntur Αλικαρνας ός Ετ. Μ. p. 64, 26, Αἴγυπτος p. 29, 12 (nam de Oro Thebano cf. § 14), Aρήνη p. 141, 1, tamen non sine singulari eruditionis laude commemoranda sunt Konnaynyn. de quo posthac, Aioλεîc p. 37, 23 (ubi vulgo 'Ωρίων), quocum non dubito componere Δωριάζειν p. 293, 40 item mea sententia ex Ethnicis sumptum; deinde 'Aβαρνίς p. 2, 4, de quo notata Orus (non δ Θηβαῖος) aut debuit aut praebuit scholiastae in Apollonium Rh. II v. 932; ἄcτυ p. 160, 4, perverse adscriptum Orioni ethnicographo, Bívn p. 197, 45, Δίνδυμον p. 276, 32, Είλενία p. 298, 28, Cκῦρος (vulgo Cκύρος) p. 720, 25, haud leviter autem depravatum 'Αθριβήc p. 25, 47. Vbi quae vulgantur, aut gravius affecta sunt, quam quibus mederi coniecturae ope posse videare, quod quidem non temere loquor, aut nisi fallor sic redintegranda non incommode: "Αθριβις, πόλις Αἰγύπτου γράφεται δὲ καὶ "Αθλιβις ἡς ὁ πολίτης 'Αθλιβίτης Νικάνωρ δὲ διὰ τοῦ ρ. τοῦ Δέλτα τοῦ τῆς νηςουμένης Αἰγύπτου ἐςτὶ κεφαλή, ἐκεῖ τὸ καρδίας εχήμα παρεχομένων τῶν Νείλψ 

<sup>\*) [&#</sup>x27;Annus incertus est: excidit enim ex Etymologi verbis. Satis tamen ex rerum apud Nostrum successione adparet, ab Olymp. XCVIII non multum afuisse.' Verba sunt Wesselingii.]

ὅπερ εἴτις Ἑλληνιςτὶ βούλοιτο φράζειν, οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι λέξαι πλήν καρδίαν. 'Απίων. ούτως 'Ωρος. Quorum longum est exponere rationes: quas e Ptolemaei geographi IV, 5 assequetur, qui horum quae vulgo feruntur satis perpenderit perversitatem: τὸ Δέλτα τῆς νηςευομένης Αἰγύπτου ἐςτὶ κε- 55 φαλή. κατὰ καρδίας ςχῆμα τῶν περιεχομένων Νείλψ μεθυςκόμενον. Quamquam negare non ausim defendi etiam haec posse: κατά καρδίας εχήμα περιεχομένων τῶν Νείλψ μεθυςκομένων. Sed reliqua teneo, nisi quod post Αιγύπτου excidere tale quiddam potuerit quale hoc est: τῆς καὶ αὐτῆς Δέλτα καλουμένης. Nam νηςουμένης, formatum ut ήπειρουμένης, θαλαττουμένης, propius certe ad litterarum fidem accedit quam νητιζούτης vel νητιαζούτης vel, quod non magis sciam usurpatum, etsi recte atque ordine factum ab νήcoc, νηςευούςης. — Praeter ea, quae ducuntur ab appellativis, cum eisdem alia quaedam componuntur. Κρότων —. ὁ δὲ Ωρος βοτάνης ὄνομα λέγει, διὰ τὸ ὄζειν αὐτῆς τὸ ςπέρμα διατριβόμενον έν τοῖς δακτύλοις δμοίως τῷ ζώψ διὰ τοῦτο κρότων ἐκλήθη. ἔςτι δὲ καὶ ὄνομα πόλεως παρ' αὐτῷ, ἀπὸ Κρότωνός τινος, ὅςτις ὑπὸ Ἡρακλέους ἀνηρέθη: Etym. Μ. p. 541, 9 cum corrupto Gud. p. 349, 19. — Ῥώμη, ἐπὶ μὲν τῆς ὑγείας παρὰ τὸ ῥῶ, οὖ ὁ παρακείμενος ἔρρωμαι, ὁ μέλλων ρώςω, ρηματικόν ὄνομα ρώμη ώς γνώςω γνώμη έπὶ δὲ τῆς πόλεως ἀπὸ Ῥώμου καὶ Ῥωμύλου τῶν Αἰνείου παίδων. <sup>°</sup>Ωρος: Etym. M. p. 705, 49. — Κομμαγήνη, πόλις. κόμανα Δίυλλος (sie Sylburgius, θυϊλός Gud., θύϊλλος Μ.) μεθερμηνεύεται cύcκια κατά τὴν Καταόνων φωνήν. ἔνθεν ἡ κομμαγήνη καὶ ἡ κόμη, ὅτι cucκιάζει τὴν κεφαλήν. °Ωρος: Etym. Gud. p. 336, 26 et M. p. 526, 33 invicem sibi salutaria. Καπαόνων Gud., τῶν Ἰώνων M.: unde maiore iure videtur quod posui quam Καππαδόκων erui, in ista praesertim terrarum vicinitate. — Illis autem exemplis, quibus cf. Φάρος, non inepte utare, ut aliquas voces appellativas, de quarum sede ambigas, in Ethnicis tractatas arbitrere. Sic κέρκωπες inquit λέγονται οἱ ἀπατεῶνες ἀπὸ τῆς τῶν κυνῶν μεταφορᾶς, οἱ ταῖς όψεςι καὶ ταῖς κέρκοις ςαίνοντες δάκνουςιν. οὕτως τρος δ

41 \*

Μιλήςιος: Etym. M. p. 506, 12 coll. Par. Havn. p. 917, Zon. p. 1186. Item κραναή, ή τραχεῖα: Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούςης τραχείας, ὀρείου, κάρηνα ἐχούςης. <sup>2</sup>Ωρος: Etym. M. p. 534, 50 cum Havn. p. 931, Gud. p. 342, 56. Quae quem ad modum propter Κέρκωπες et 'Ιθάκη ethnica patet ex-56 posita fuisse, ita nescio an idem cadat in αἰγίλιψ Etym. M. p. 27, 44 propter adnexa a Zonara p. 77 Αἰγίλιψ, πόλις Κεφαλληνίας (quamquam potuit etiam in orthographia tractari cum reliquis a λείπω ductis § 22, 2, potuit etiam in πάθεςι quippe factum ἀποβολή τοῦ ε); vel in ἀκή p. 47, 22 propter proxima "Ακη (non 'Ακή) πόλις Φοινίκης κ. τ. λ.); in άκανθίς p. 45, 9 propter "Ακανθος πόλις Μακεδονίας κ. τ. λ.; in κάβαιςος supra positum § 22, 1 propter Καβηςός, πόλις Θράκης Etym. M. p. 482, 21; in κακκάβη p. 485, 1 propter Κακκάβη h. e. Καρχηδών Steph. p. 240, 24; fortasse etiam in κράδη Gud. p. 342, 35 propter Κράδη, πόλις Καρίας Steph.; in κρόςςα Etym. M. p. 540, 40, Gud. p. 348, 52 propter Κρός κα πρὸς τῶ Πόντω Steph.; in ταρς ός Etym. M. p. 747, 6 propter Ταρςός Ciliciae, cf. Zon. p. 1610; in ύπηρέςια p. 780, 44 propter Υπηρεςία, πόλις της 'Αχαΐας; item in ἀμφικτύονες p. 90, 50, quod tamen ut πλεοναςμώ et τροπη factum in πάθη confidentius reicio. Sed similiter de Kópoc tradita p. 530, 8 interpretanda esse suspicere, ut cum Κορομάνη Persarum urbe Orus coniunxerit. — Praeterea autem aliae viae sunt, quibus nullo auctoris nomine prolata ex Ori Ethnicis fluxisse indagare licet multo probabilius. Velut quae in Etym. M. p. 426 ex Aristotelis πέπλω copiose narrantur de Elide, ideireo quod ibi commemoratus Koóνιος λόφος ab Oro tractabatur teste Havniensi p. 935: Κρόνιος λόφος άπὸ τοῦ Κρόνου οὕτω προςηγόρευται. — ?Ωρος (cf. 'Ολυμπία supra positum, et άθληςαι, γυμνάςια § 25, 2). Eidem deberi quae de Αἰθάλη et Αἰθαλεία illic leguntur p. 33, 23, colligitur e Stephani de Αἰθάλη notatione, ubi Φίλιςτος δὲ ait p. 30, 7 ἐν ε' Cικελικῶν Αἰθάλειαν (vulgo Αἰθάλιαν) αὐτὴν καλεῖ, καὶ Ἡρωδιανὸς καὶ Ὠρος et paullo inferius: ἐκαλεῖτο δὲ οὕτως ἡ πόλις ἴςως ἐκ τῶν ἀναδιδομέ-

νων τοῦ Ἡφαίςτου κρατήρων e. q. s. de Αἰθαλίτης Αἰθαλείτης formis. Omninoque ut dicam quod sentio, quidquid in Etymologicis reperitur ad gentilia spectans ac geographica, ab Oro tantum non omne sumptum credo.\*) Quod cum hoc loco significasse satis habeam, tum insignem vim habere patet ad Ori et praestantiam commen- 57 dandam et iacturam aliqua certe ex parte resarciendam. Prius autem quam demonstrari posse quod posui desperes, reputanda duo sunt: primum non paucis notationibus geographicis, quae sine Ori nomine in Etymologicorum uno legebantur, ex altero aliquo sive Etymologico sive codice opportune illud accessisse: cuius rei idonea exempla antea notavi. Deinde autem illud velim prius, si modo possis, respondeas, ex quonam alio potius Ethnicon scriptore ad etymologos potuisse istius modi notationes manare videantur? Nam e Stephano quidem manarunt minime. A quo cum vehementer discrepat maxima pars ab etymologis proditorum, tum quae non adeo discrepant, aut ita comparata sunt ut ne potuerint quidem non utrobique afferri, aut ex eisdem quibus Stephanus utebatur fontibus hausta sunt, quem ad modum ab utrisque Philochorus affertur in voce ἄcτυ. De illo genere velut haec sunt: Αἰλία, πόλις Παλαιςτίνης, ἀπὸ Αἰλίου ᾿Αδριανοῦ: vel quae de 'Ακαδημία, Καλχηδών, Καμπανοί, Κάνωβος, ζηλυβρία, Φάρος nominibus breviter utrobique exponuntur ita tantum congrua, ut cum dissimillimis contrariisve sociata sint. Quamquam potuit sane hae'c quoque Stephanus ab Oro mutuari: ego, qui nolim cupidius agere, in eis acquiesco quae nullam habent dubitationem. Eius modi est quod supra tractavi "Αθριβις, de quo prorsus consentiens Stephanus p. 32, 32: "Αθλιβις, πόλις Αἰγύπτου ὁ πολίτης ᾿Αθλιβίτης. Νικάνωρ δὲ ὁ Ερμείου έν ή πρὸς 'Αδριανὸν γράφει (vulgo γράφων), διὰ τοῦ ρ φηςὶν "Αθριβις . . . . . τὸ ἐθνικὸν ᾿Αθριβίτης. Stephano si non usus est Zonaras, codem referenda quae apud hunc p. 44

<sup>\*) [</sup>De hoc digna est quae diligenter perpendatur Lentzii in Fleckeiseni Annal. phil. t. 91 (a. 1865) p. 571 sq. dubitatio.]

de 'Αδρίας (quod nomen in Ori Ethnicis fuisse supra vidimus) narrantur non diversa ab Stephani memoria p. 19 sq.\*)

3. Praeter ea quae attulimus Ori testimonio Stephanus utitur p. 22, 24: ᾿Αθῆναι, πόλεις κατὰ μὲν ϶Ωρον πέντε, κατὰ δὲ Φίλωνα εξ. Atqui progrediens commentando Stephanus nec quinque persequitur nec sex urbes, sed octo (quibus ex Arriano nonam quandam addere de suo videtur). Ex quo non sine ratione colligas, non fuisse Ori quinque urbes 58 sex illarum Philoniarum numero omnes comprehensas, sed alias ab utroque praetermissas, alias additas. Ex quo rursum hoc consequitur, earum quae deinceps enumerantur urbium unam et item alteram ab Oro sumptam esse. Quod cum accuratius definiri nullo pacto queat, tamen propter ratiocinationem quandam meam ad Orum refero haec: Δίδυμος δέ φηςιν, ὅτι ᾿Αθηναίας λέγουςιν ἀντὶ τοῦ ᾿Αττικάς. ὁ δὲ Φρύγιγος ἀνάττικόν φηςιν είναι την φωνην, καὶ θαυμάζει πῶς ό Φερεκράτης ἀττικώτατος ὢν χρῆται. ἀςτὰς δὲ τὰς γυναῖκας ἔλεγον οὐ διὰ τὸ μὴ δύναςθαι λέγειν 'Αθηναίας, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἄνδρας ἀςτοὺς ἐκάλουν: quorum partem habes apud Suidam v. 'Αθηναίας. Nam et Didymi auctoritatem segui alias solet et contra Phrynichum singulari commentario disputavit. Atque hoc vide quam egregie concilietur cum ea quam § 21 proposui coniectura, cum ab Oro aliquantum profecisse Antiatticistam Bekkeri suspicatus sum. Apud hunc enim posita p. 77, 5 'Αθηναίαν: οὐκ 'Αττικήν praeclare conveniunt in Didymi sententiam, quae autem praecedunt 'Αςτή, πᾶςα ή έξ ήςτινοςοῦν πόλεως, οὐ μόνον έξ ᾿Αθηνῶν, commode iuncta esse Ori verbis potuerunt άςτὰς δὲ — άςτοὺς ἐκάλουν, a Stephano omissa nimirum, quod nihil ad Athenas pertine-

<sup>\*) [</sup>Non ignorabam in Et. M. p. 184, 36 de "Αγκυρα urbe tradi prorsus cum Stephano congruentia. Sed ista quidem notatione aperte interpolatum est Etymologicum: id quod cum neglectus litterarum ordo arguit tum suo loco superiore posita de "Αγκυρα notatio. Adventicias autem eius modi notationes fere in extrema quaque littera sedem invenisse suam, certis exemplis ea testantur, de quibus dictum Proleg. in Thomam M. p. XXXIX. (Ex Addendis p. 80.)]

rent. — Ori nomen Stephano restituturus aliquando etiam in his eram p. 4, 32: "Αβαρνος, πόλις καὶ χώρα ἄκρα τῆς Παριανῆς. Ήρόδοτος δὲ ἐν τετάρτη φηςὶν, ὅτι ᾿Αβαρνίς λέγεται. ἀλλὰ καὶ εἰς ος. Falsum Herodoti testimonium putabam sic posse removeri: "Ωρος δὲ ἐν τετάρτη φηςίν: quippe 'Αβαρνίς formam reapse Ori auctoritate contestatam habemus in Etym. M. p. 2, 13. 26: καὶ ἀπὸ τούτου ᾿Απαρνίδα κληθῆναι, κατὰ δὲ έναλλατήν του ετοιχείου 'Αβαρνίδα (ubi vulgatur 'Απαρνίδην et 'Αβαρνίδην). Qua coniectura quamvis exoptatum nanciscamur libri Ethnicon quarti testimonium, ad fragmenta suis singula locis distribuenda utilissimum, tamen re diligentius pensitata in Holstenii sententiam Ἡρωδιανός restituentis concedo cum Osanno in Philem. p. 306, sed hanc equidem ob caussam, quod in ipso quarto της καθόλου libro nomina in vic desinentia ab Herodiano fuisse tractata novimus ex Arcadii summario. Ceterum Ἡρωδιανός pro Ἡρόδοτος vel 59 Ηρώδοτος quinquiens redde Gudiano p. 83, 53. 232, 42. 239, 5. 14. 16. — Sic revertimur, a quo exordiebamur, ad Herodianum: cui non de legibus tantum gentilium formandorum, sed de singulis quoque nominibus Orus adversatus est, si credimus Stephani non compendifacti p. 169, 13 de Δώτιον testimonio variis gravibusque dubitationibus obnoxio, quarum minimam partem idem ille tetigit Osannus p. 305 sq., nullam Heynius in Iliadis B 594: ἐκλήθη δὲ Δώτιον ἀπὸ Δώτου τοῦ Πελαςτοῦ παιδός, ὡς Ἡρωδιανὸς ἐν η΄ Δῶτος ὁ Πελαςγοῦ, ἀφ' οὖ τὸ Δώτιον πεδίον. ἐκ περιττοῦ τοίνυν ορος ἐν τοῖς ἐθνικοῖς τῆδε γράφει καὶ τὰ περὶ Θάμυριν παριστοροῦντος τοῦ ποιητοῦ πάλιν Ἡςίοδος Δωτίψ ἐν πεδίψ φάςκει αὐτὸν τετυφλώςθαι. ςυντάςςει γάρ τοῦτο τοῖς διχογραφουμένοις πρωτοτύποις τῶν ἐθνικῶν. ἐπάγει γ' οὖν οὐ γὰρ ὡς ἡ Χαλκηδών καὶ Καρχηδών καὶ τὰ τοιαῦτα λέγεται. ἡ μὲν γὰρ διὰ τοῦ λ περὶ τὸν Πόντον, ἡ δὲ διὰ τοῦ ρ πρὸ τῆς Λιβύης. ἡμεῖς γε προύθεμεν δείξαντες διὰ πολλών μαρτυριών έτερον [τὸ] διὰ τοῦ ρ Δώριον καὶ ἔτερον τὸ διὰ τοῦ τ Δώτιον. Dubium est Hesiodi nomen: cuius etsi Δωτίω ἐν πεδίω verba Strabo servavit [fr. 76 Goettl. ed. alt. 141 Marcksch.], tamen illic quidem

prolata ad Thamyrin minime spectant: ut Ἡρωδιαγὸς in illius locum substituerit Osannus: tametsi, quod in Homeri versum 593 Herodianus commentatus est, nec ullo modo pertinet ad v. 594 nec ad illud de Δωτίω testimonium, quod ex octavo της καθόλου profertur. Praeterea quo modo Herodiani, Ori insiusque Stephani verba invicem inter se discriminentur, nequaquam ita patet, ut non multum habeat controversiae. Denique quicumque ille est, qui cυντάς κειν dicitur, non possunt integra esse, quae de Χαλκηδών et Καρχηδών praecipiuntur. Nam si diversa sunt Δώριον et Δώτιον: diversa autem esse inse Orus significavit παριστορούντος verbo: quo modo aliam illa rationem segui dicantur atque Χαλκηδών et Καρχηδών, quorum item diversitas explicatur proximis ή μέν γὰρ e. q. s.? Ergo igitur, quia eandem potius sequuntur, aut in δμοίως mutata ώς particula sic librarios corrige: οὐ γὰρ δμοίως ή Καλχηδών καὶ Καρχηδών καὶ τὰ τοιαῦτα λέτεται: 60 quippe pro Χαλκηδών praestat Καλχηδών, quoniam in una tantum, non in duabus litteris versatur quae deinceps exponitur scripturae diversitas: aut propter nominum similitudinem aliquid excidisse puta in hanc speciem: οὐ γὰρ, ὡς ἡ Χαλκηδών καὶ Καλχηδών, οὕτω καὶ Καλχηδών καὶ Καρχηδών καὶ τὰ τοιαῦτα λέγεται. Ita in prioribus unum habes ex illis διχογραφουμένοις πρωτοτύποις, cum quibus Δώριον et Δώτιον formas Orus dicitur cυντάς cειν, h. e. non comparare ut similes sed componere ut diversas. Sed Stephanus quidem hoc ipsum ἐκ περιττοῦ notare Orum iudicat ac ne opus quidem fuisse rei satis apertae demonstratione ait, multis ab ipso exemplis declaratae. Ad horum igitur multitudinem antea collatorum spectat τοίνυν particula, ad Herodianum minime. Ex quo postquam illorum ultimum testimoniorum petitum fuit, nihil iam proximis commune esse cum ante disputatis voluit. Quodsi ἐκ περιττοῦ Herodiano repugnare Orus diceretur, quid tandem, quaeso, in prioribus illud esset, quod ab Herodiano proditum displiceret Oro? Et ut largiamur, quod quidem concedimus minime, infra pro Hcíodoc scriptum a Stephano fuisse Ἡρωδιανός, itane cum technico Orus dissentiat an consentiat potius? Vt, quo valeant Osanni verba: quum Stephanus utriusque grammatici, Herodiani et Hori sententius expendere videatur super scripturae varietate τοῦ Δωτίου πε-δίου, non sane perspiciam. Possum hoc longius persequi: sed malo disputatorum summam paucis comprehendere, ut primum ipsius Ori verba a Stephano proferri haec decernam καὶ τὰ περὶ Θάμυριν ad τετυφλῶcθαι, et οὐ γὰρ — πρὸ τῆς Λιβύης, Stephani autem esse et media et postrema ab ἡμεῖς γε προὔθεμεν: deinde ex conservato Ἡςίοδος nomine bis repertum fuisse in eius poetae carminibus illud hemistichium efficiam  $\Delta ωτίψ ἐν πεδίψ$ . Neque enim inauditae apud grammaticum collocationi verborum patrocinium advocari ex hymno Homerico potest. [Vide nunc Meinekium p. 258.]

# § 24.

1. Latissime ille locus patuit, quem περί παθών veteres grammatici dixerunt, dedita autem opera ante Orum Milesium clarissimi artis auctores persecuti sunt Didymus, Trypho, 61 Apollonius Dyscolus, Herodianus: quibus infra accedet Philoxenus. Apollonii quintum περὶ παθῶν librum Stephanus citavit v. Καρία: Herodiani autem qualis opera fuerit, cum ex Etym. M. p. 143, 3 intellegitur, ubi est Ἡρωδιανὸς εἰς τὴν 'Απολλωνίου εἰςαγωγὴν ἢ περὶ παθῶν, tum e Venetis in Homerum scholiis, quorum ad Il. Γ 272 verba Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ β΄ ποιήματι τῷ περὶ παθῶν Διδύμου vix est quod sic emaculanda moneam: Ἡ. ἐν τῷ β΄ ὑπομνήματι τοῦ π. π. Δ. Cf. Bastii Comm. palaeogr. p. 933. Sed his nolo nunc immorari. Nec vero vel Herodiano vel Oro videtur cum Tryphonis arte convenisse, ex qua toti pependerunt, qui infima aetate idem caput pertractarunt, 'Moschopulus' a Titzio editus p. 27 sqq. et p. 58, grammaticus Parisinus Gregorio Corinthio subjectus p. 675 sqq., ex antiquis autem ut arbitror Draco Stratonicensis p. 155. Frustra enim in Ori fragmentis illam commentandi subtilitatem quaeras, qua, quidquid mutationum singulae litterae ac syllabae patiuntur, ad sua quodque genera certasque generum formas singulis nominibus

notatas revocatur putida quadam diligentia. Nam cum, quae a veteribus πάθη vocabantur, eis contineantur, quas nos hodie hauras etymologicas appellamus: neque enim πάθεςι, de quibus hic agimus, vel syntacticas et rhetoricas figuras adnumerabant, quae sunt τρόποι, vel illas vocabulorum mutationes, quae per apostrophum, hyphen et hypodiastolen factae item πάθη dicuntur, sed pars sunt προςωδίας (cf. Scholia in Dionysium Thracem p. 674, 683, 695, 703, 709 sag, 713); tamen Orus quidem plerumque simpliciter tantum aut  $\pi\lambda\epsilon$ oναςμώ aut τροπή aut cυγκοπή aut ἀποβολή formam quamque fieri notavit, non curans fere artificiosam istam variarum partitionum multitudinem, qua velut in viginti species distinguuntur πλεοναςμός et ένδεια genera, in πρόςθεςιν, αναδίπλωςιν, έκταςιν, παρένθεςιν, παρέμπτωςιν vel ἔλλειψιν, παρέλλειψιν, ἔκθλιψιν, ἀποκοπήν et quae sunt reliquae. Quod cum ita sit, nos quoque et libenter et iure nostro in afferendis Ori fragmentis supersedebimus inutili ista formarum descriptione. Qui enim, quam ne grammaticus quidem singulis notationibus constantiam adhibuerit, in distri-62 buendo ipse teneas? quo accedit, quod haud raro complures πάθους formas in una notatione iunctas habes. Omninoque quam poterit brevissime hoc omne caput transigendum est propter incredibilem illius doctrinae ieiunitatem, quae non potest hodierno grammatico non summum creare fastidium. Coniunctum hoc est cum eis quae de imbecillitate etymologicae artis supra monui: quae cum certis a quibus proficisceretur principiis quibusve circumscriberetur finibus careret, in summam lapsa coniciendi, immo halucinandi libidinem, quae nihil sibi non licitum duceret, vastam molem procreavit captiuncularum parum fructuosarum et sterilium argutiarum. Quapropter, cum par sit huius generis vilitas atque bonitas ethnicarum observationum: pari atque has diligentia illud persequi licebit festinatione, ut fere in enumerandis tantum singulis notationibus opera nostra versatura sit. In quibus sane non desunt, quibus aliunde atque ex etymologia παθών ope explicata aliquantum vel eruditionis vel acuminis accesserit, plerumque nimirum resectum ab etymologis, velut e descriptis artis locis communibus, vel e laudatis aliorum scriptorum testimoniis. Sed de his seorsum dicetur posthac: nunc autem brevitatis caussa etiam illae voces praetermittentur cunctae, quas cum non improbabiliter ad Ori  $\pi\epsilon\rho$ ì  $\pi\acute{\alpha}\theta$ ouc librum vel libros referas, tamen potuisse certe etiam alibi locum invenire suum identidem supra significavimus, cum de orthographia deque ethnicis agebamus: quas facile illine collectas huie capiti addas. Quamquam Αἴγυπτος, ᾿Αβαρνίς nomina et similia, licet illa cum  $\pi\alpha\theta\^{\omega}\nu$  commemoratione coniuncta, quis tandem credat in his potius quam in ipsis Ethnicis posita fuisse?

2. Proficiscendum est ab ea notatione, qua sola servatum esse libri indicem vidimus § 19, quam chartis consignamus cum aliis quibusdam, ut exempla exstent: βούλονταί τινες ἀπὸ τοῦ ετερεός εἶναι ευγκοπῆ ετερός καὶ πλεοναςμῷ cτερρός είναι· τὰ γὰρ εἰς ναι ἀπαρέμφατα ποιεῖ εἰς ρος ὀνόματα ι ςος ύλλαβα, οίον μυηναι μυαρός, ρυπηναι ρυπαρός, διηναι διερός, εταθήναι εταθερός ούτω ετήναι ετερός καὶ πλεοναςμῷ τοῦ ρ ετερρός, καὶ τοῦ ε πάλιν ετερεός. - οὕτως Ωρος 63 ό Μιλήτιος περὶ πάθους: Et. M. p. 726, 17 coll. cum Paris. p. 1036 et Zonara p. 1668 sq. Succedent, de quibus Herodiano Orus aut adversatus est aut adstipulatus. Atque ipsius ille Ori testimonio laudatur in Etym. M. p. 719, 31 corr. ex Orione p. 147, 6: ακότος — οἱ δέ φαςιν ὅτι ακοπός έςτι, ὅτι δεῖ προςκοπεῖςθαι τὸν προερχόμενον ἐν αὐτῷ. οὕτως Ήρακλείδης. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ ςχέθειν ἡμᾶς πολλάκις προϊέναι, ő ἐςτιν ἐπιςχεῖν. <sup>2</sup>Ωρος. Item ἐν ἐπιμεριςμοῖς voce ρυθμός p. 706, 14 coll. cum Orione p. 140, 30. Adde ηπαρ vocem § 18 tractatam. Sed ipsi περὶ παθῶν libri Herodiani eum Ori nomine iunguntur p. 719, 8: cκορακιςμός οί παλαιοί παρά δύο λέξεις διεζευγμένας παράγωγα ποιούςι πολλάκις, Νέα πόλις Νεαπολίτης, παρά ποταμόν παραποτάμιος. ούτω καὶ τὸ εκορακίζειν : ἐς κόρακας, ἐςκορακίζειν καὶ ἀποβολή τοῦ ε εκορακίζειν. οὕτως ஹρος, ἀλλὰ καὶ ஹρίων καὶ Ἡρω-

διανός περί παθών. Quod quidem solum exemplum etiam ad ea πάθη pertinet (propter hyphen), quae, cum pars sint προςωδίας, ab hac quaestione seiunximus. Ibidem p. 655, 9: παρρηςία, οί μὲν ἀπὸ τοῦ παντορηςία κατὰ συγκοπήν, ὅπερ έςτιν ἄτοπον άλλὰ παρὰ τὸ πᾶν γίνεται ςυγκοπή γὰρ οὔ, άλλὰ τροπή, ή πάντα ἐν αύτή (vulgo αὐτή) ἔχουςα καὶ λέγουςα, περί παθών, ούτω καὶ Ωρος. De omisso in hoc genere Ἡρωδιανός nomine cf. § 19. Adversantur autem quae infra posui. Etym. M. p. 684, 56: πόςθη, τὸ αἰδοῖον, πλεοναςμώ του ς, οἷον πόθη δι' ής τὰ του πόθου γίνεται. "Ωρος. ό δὲ Ἡρωδιανός, πρόςθη, περὶ παθῶν. — Etym. M. p. 542, 33 cum Paris. Havn. p. 936, Gud. p. 350, 44, Zon. p. 1260: κτίλος . . . . οίονεὶ κίλος τις ὤν, πλεοναςμώ τοῦ τ κτίλος. παρὰ τὸ κίειν, ὅ ἐςτι πορεύεςθαι . . . . ἢ ἀπὸ τοῦ ἵκω ἱκτός ώς τάςςω τακτός καὶ πλέκω πλεκτός, καὶ ὥςπερ ἀπὸ τοῦ πένθους γίνεται πενθίλος καὶ ἀπὸ τοῦ ναῦς ναυτίλος, οὕτως οὖν καὶ ίκτός ίκτίλος καὶ μετὰ τῆς ἀφαιρέςεως (μετὰ τῆς ἐπάρςεως Zon. Etym. Μ., ἀφαιρέςει Gud.) τοῦ ι κτίλος. τὸ μὲν πρῶτον Ωρος ὁ Μιλήςιος (cf. § 10), τοῦτο δὲ Ἡρωδιανὸς περὶ παθών. Quibus tertia quaedam originatio perverse immixta 64 est in Etym. M. — Nec alius nisi Herodianús est ὁ τεχνικός voce cîτος, de qua vide § 22, 2: quamquam eodem nomine non ignoro etiam Dionysium, Apollonium, Alexionem, Theodosium, Choeroboscum designari. Cf. v. κλίσιον § 22, 2. Eosdem igitur περὶ παθῶν libros etiam ubi Ἡρωδιανός positum est simpliciter, intellege, ut Etym. M. p. 43, 40: ἀϊτίας . . . . Ήρωδιανὸς προπαροξυτόνως λέγει, ἀπὸ τοῦ αἴτις (saltem αἶτις) αἴτιδος αἴτιδας καὶ ἀποβολῆ τοῦ δ [αἴτιας καὶ διαιρέςει ἀΐτιας]. οί δὲ περὶ δρον λέγουςιν ὅτι, εἰ ἢν οὕτως, οὐκ [αν] ὤφειλεν ἀποβάλλειν τὸ δ τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ις θηλυκῶν οὐκ ἀποβάλλουςι τὸ δ. ἄμεινον οὖν παροξύνειν, ἀπὸ τοῦ άϊτης. — Ibidem p. 164, 33: ἰαύω . . . . παρὰ τὸν ἴον, δ δηλοί τὸν μόνον, γίνεται ἰύω (ἰάω Ζοη. p 1082) τὸ μονάζω καὶ πλεοναςμῷ τοῦ α (υ Ζοη.) ἰαύω καὶ γὰρ, φηςὶν, ἡςυχάζει τοῦ καθεύδοντος ὁ βίος (τὸν καθεύδοντα ὁ βίος Etym. M., ό καθεύδων Ζοη.). "Ωρος. ό δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει παρὰ τὸ αὔω"

τούτου ὁ ἀόριςτος αὖςα, καὶ διαλύςει καὶ τροπή τοῦ υ εἰς ε γίνεται ἄεςα. — Εt. Μ. p. 502, 38: (κέλης δέ ἐςτιν ἵππος δ μονάμπυξ καὶ δρομικός ὁ νῦν ςελλάριος λεγόμενος, ἐπεὶ τοπαλαιὸν ώς επίπαν τοῖς ἄρμαςιν ἐχρῶντο.) κέλης δὲ λέγεται παρὰ τὸ διεςκελιςμένον τινὰ καθῆςθαι εἰς αὐτόν. οὕτως Ἐπαφρόδιτος, ως λέγει <sup>°</sup>Ωρος. ὁ δὲ [ Ἡρωδιανὸς καὶ adde e Favorini Ecl. p. 268, 16| 'Ωρίων (p. 83, 17) λέγει, ὅτι κέλης λέγεται παρὰ τὸ κέλλειν, δ τημαίνει τὸ βαδίζειν καὶ τρέχειν κ. τ. λ. ef. Zonaram p. 1185. — Et. M. p. 725, 7: cταcιάζειν ὁ μèν Ήρωδιανὸς πλεοναςμὸν λέγει εἶναι τοῦ α, ἀπὸ τοῦ ςτάςις [ τα είζω] ετα ειάζω. ὁ δὲ ορος λέγει, ὅτι τοὔνομα ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ἵςταςθαι καὶ ςυςτρέφεςθαί τινας περιςςοτέρως πρὸς ἀλλήλους. — Etym. M. p. 800, 46: φρόνις . . . . δ μεν Ήρωδιανός, παρά την φρόνηςιν κατά συγκοπήν δ δε (Μιλήςιος addit Zonaras p. 1823) Ωρος, ἐκ τῆς φρών φρονός γενικῆς γίνεται φρόνις, καὶ ἡ αἰτιατικὴ φρόνιν. τὸ δὲ φρών e. q. s. - Denique unum est exemplum, in quo ipsam continuationem verborum ab Herodiano usurpatorum cognoscas, quibus quidem, quae priore aliquo capite in libris περί παθών docuerat, in memoriam revocare videtur. Multo quam Scholia in Iliadis B 242 et Zonaras p. 1324 integriora de λώβη voce prodiderunt Excerpta Koësiana p. 191, 28 collato Etym. M. 65 p. 570, 35 et Gud. p. 375, 25 sic redintegranda: Λωβήςαιο, παρὰ τὸ λωβῶ πρώτης ςυζυγίας τῶν περιςπωμένων, τοῦτο έκ τοῦ λοβός τοῦ διὰ τοῦ ο μικροῦ κατ' ἐπαύξηςιν, ἀπὸ μεταφοράς των ήκρωτηριαςμένων έπειδή οί παλαιοί τούς έν τιςιν ἀτοπήμαςιν άλόντας ἐνυβρίζοντες τὰ ἄκρα τῶν ἄτων ἀπέτεμνον, ώς καὶ ὁ ποιητής πρὸς τὸν Ἰρον, καὶ ταῦτα ὁ Ὠρος (vulgo 'Ωρίων). ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ λαβή ἐςτιν, είς ω, ώς ἐμάθομεν φᾶρος φαριαμός καὶ φωριαμός, καὶ γίνεται λώβη καὶ βαρύνεται κ. τ. λ.

3. Sed satis est exemplorum: e quibus facile colligas, etiam ubi non nominatus sit, cui consequentia ὁ δὲ Ὠρος verba referantur, grammaticus, saepissime tamen non alii nisi Herodiano Ori notationes opponi. Quod quidem ita esse,

docere velut Zonarae illa de ppóvic notatio potest cum Etym. M. collata. Cum Herodiano prorsus in hoc genere contendendus Philoxenus, qui quidem περί διπλαςιαςμών scribens ipsius περὶ παθῶν doctrinae partem tractavit, itemque commentarios περί διαλέκτων suos, ut veteres magistri qui hunc locum persecuti sunt omnes, commenticiis illis plerumque πάθεςι superstruxit. Pertinent huc voces άλακάτη Etym. M. р. 57, 1 coll. Gud. p. 32, 2; кроссас Etym. M. p. 540, 48, Gud. p. 348, 61; ξέςτης Etym. M. p. 611, 1 coll. Gud. p. 414, 43, Zon. p. 1416 (μεταθέςει); άλαςτός Etym. M. p. 57, 41; ὑπήνη p. 780, 29 coll. Gud. p. 543, 36. — Quibus breviter tantum significatis transeo ad reliqua, in quibus manifesta méo iudicio habeas παθῶν vestigia, haec exempla, quae disponere ordine litterarum placet: άγνός Etym. M. p. 12, 4; ἀή c υλο c p. 23, 35; αἰδοῖα p. 31, 3; ἀκάμανο c p. 44, 57; ἀκή p. 47, 22 (cucτολη̂), cf. § 23, 2 et diversa miscentem Favorinum Ecl. p. 90, 11; ἄλμα p. 69, 32; ἅλμη p. 69, 17 (ἐπειςόδω h. e. πλεοναςμῶ τοῦ μ); ἀλοιμός p. 69, 46; ἀμιχθαλόες cav p. 84, 6; ἀμολγῶ p. 84, 57; άμυγδάλη p. 87, 20; ἄμυδις, cf. § 22, 4; ἀμφιλύκη, cf. § 9 et 10; ἀναλογία Etym. M. p. 97, 42; ἀνάρειοι p. 98, 52; βας cάρα p. 190, 51 coll. Zon. p. 373; βραχύς 66 Etym. M. p. 211, 45; δόρπος p. 283, 59 cum Par. p. 825, Zon. p. 559; εδνον, cf. § 10 (cυςτολή); ζαχρειής Etym. M. p. 408, 32 coll. Orione p. 67, 6; ζώτειον, cf. § 22, 4; θαμειαί Gud. p. 254, 26, Exc. Koësii p. 191, 10; ιάλεμος p. 463, 6; ἄχνος, cf. § 11; ὶῶκα Zon. p. 1139; κακκάβη, cf. § 10 (διπλαcιαςμῷ sive ἀναδιπλαcιαςμῷ, ut est in Gud., Zon., Orione); κάππαρις Etym. M. p. 490, 17, Gud. 298, 24, Zon. p. 1156 (μεταβολή h. e. τροπή); καμελαύκιον Etym. M. p. 487, 50 coll. Zon. p. 1159; καρπός, cf. § 10; κινώπεον Zon. p. 1214; κίτριον Etym. M. 515, 52; κόβαλος p. 524, 30, Gud. p. 532, 6; κόνδυλος Etym. M. p. 528, 28; κρειών Gud. p. 344, 37, Zon. p. 1255; κρης έρα Etym. M. p. 538, 11; λîc Eustathii in II. Λ 480 p. 857, 40; μητίετα Schol. Ven. in II. A 508 (cucτολη̂); μήλη, cf. § 10; ξένος Etym. M. p. 610, 35, Zon. p. 1415, Gud. p. 414, 52, ubi ἢ ὅραςις verba corrupta sunt ex ϶Ωρος; (ὁμοκλή) ἐνικλᾶν Etym. M. p. 625, 26; ὄξος p. 626, 57 (ὑπερβιβαςμῷ); ὄςτλιγγες. p. 636, 18; Πανδάρεως p. 650, 28; πάρδαλις p. 652, 32, Zon. p. 1509; πατήρ p. 656, 7; παταικός p. 656, 12 (ἀφαιρέςει h. e. ἀποβολῆ); παῖλλος p. 657, 30 (ἀναδιπλαςιαςμῷ); πόρκος, ef. § 14; πτωχός p. 695, 7; πυθμήν, ρινός, ef. § 10; ςειραίνω p. 710, 21; ςέλινον p. 709, 28 coll. Gud. p. 458, 28; ceμίδαλις Zon. p. 1636; cητάνειοι Etym. M. p. 711, 50; Cίcυφος p. 714, 31; cκνιπός p. 718, 18; cκορδινάςθαι p. 719, 16; cκύλλος p. 720, 20 coll. Zon. p. 1652; cκŵπεc p. 719, 50 cum Par. p. 1033, Zon. p. 1652; cπεῖcαι Etym. M. p. 723, 54 coll. Zon. p. 1665, Favorini Ecl. 406, 8, Orione p. 142, 5; cπιλάδες p. 724, 4; ςπλάγχνα p. 724, 16; ςτάδιον Zon. p. 1676; cτολή Etym. M. p. 728, 16; cφαῖρα p. 738, 6; ταινία Zon. p. 1711; τάπητες Etym. M. p. 746, 6 (μεταθέςει == τροπῆ, cf. Sturzii praef. Orionis p. VII n. 33); ταρςός Etym. Μ. p. 747, 11; τηλία, cf. § 10; τρυφάλεια p. 771, 19; ύπηρέςια p. 780, 49 (ἐκβολῆ Gud. p. 543, 50); ὑψίζυγος p. 786, 6; φάρυγξ p. 788, 32; φατρία p. 789, 20; φθόνος, cf. § 10; φῦλα p. 802, 14; χηλή p. 811, 14 corr. coll. Gud. p. 564, 58. 566, 22, Zon. p. 1851, Orione p. 166, 26; йрессі, 67 cf. § 10 (ύπερθέςει = ύπερβιβαςμώ et ςυναλοιφή). Atque horum exemplorum quaedam qua potissimum ratione motus ad πάθη equidem rettulerim, perspici ex his poterit quae hic subiungo. Zon. p. 911: εὐρυοδείας . . . . ἔςτι δὲ, ὡς λέγει Ώρος ὁ Μιλήςιος, ἐπίθετον τῆς γῆς. Sed ex εδος factum esse (τροπή ut patet τοῦ ε εἰς ο) additur in Et. M. p. 396, 24 his verbis μέτα τὸ έδος ἐχούςης. Item ζαήν, ζαῆν' formas expositas fuisse ἐν τῷ περὶ πάθους, cum Zonaras p. 948 ambigue significet εἰ μὴ κατ' ἔκθλιψιν verbis, tum cυναλοιφῆ fieri addit Etym. M. p. 406, 58. Ex praemissa autem vel subiuncta παθών explicatione, quae certo testimonio non tribuatur Oro, ad huius περὶ πάθους commentarium tamen referimus voces ἄπειρος Etym. M. p. 120, 47, ρώξ p. 705, 53,

τράχηλος p. 764, 46. — Ceterum vides diligenter notatas, si quando alias affectionum formas Orus usurparit praeter usitatissima illa genera p. 61 a nobis posita. In quibus cum aliquotiens usu veniat cυστολή, tamen has quidem notationes (ἀκή, ἕδνον, μητίετα, quibus adde φῦλα) cur noluerimus propterea in διχρόνοις continuo afferre, facile qui diligentius considerarit perspiciat.

#### § 25.

1. Nondum exhausimus notationum multitudinem ex Ori Milesii scriptis in Etymologica propagatarum. Restant enim, quibus cum orthographia, ethnicis, πάθει nihil quicquam commune vel possit esse vel esse videatur. Nam sane iure iurando affirmari nequit, non tractatas velut in διχρόνοις fuisse, quaecumque voces per 1 vel v vel a scribuntur, ut θίς Etym. M. p. 452, 17, ἴτης § 10, κίναιδος p. 514, 17 cum Par. p. 920, Zon. p. 1208, Gud. p. 322, 11, cταμίνες Etym. M. p. 724, 56 propter Homericum cταμίνεςαι, aliae. Qualium cave ne potuisse etiam in orthographia sedem esse colligas e Theognosti similitudine vel Georgii Choerobosci, cuius quidem de orthographia tractatus ab his incipere traditur in Catal. codd. mss. Bibl. Reg. n. 2554: ᾿Ακτίς διὰ τοῦ ι [nunc in Crameri Anecd. Ox. II p. 167 sqq.]: quippe quod 68 condonandum est saeculo quinto, non licet ilico transferre in alterum. Cf. Villoisoni Anecd. II p. 103, Osanni praef. in Philem. p. XIV, Goettlingii praef. in Theodosium p. XIII. Praeterea verendum est ne hariolari iudicetur, qui in Ori περί πολυςήμων λέξεων libello, cuius fidem esse incertissimam vidimus, disputatum esse coniciat de πίναξ voce Et. M. p. 672, 27, de προύργου p. 691, 32, Fav. Ecl. p. 385, 34, de κρός αι § 24, 3 similibusque aliis. Non est autem praetermittendum. non modo librorum ab Oro conditorum nullum, sed ne eorum indices guidem ad nostram memoriam cunctos esse proditos, quorum unus, uno tenui vestigio conservatus, ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆc erat ut item aboleretur. An forte πίνακα τῶν ξαυτοῦ ab Oro compositum trium indicibus librorum constitisse putabis?

Quamquam hoc ne quis utatur ad infringendam omnem distribuendi rationem superioribus expositam, prolata ab etymologis fragmenta reputet optimo iure ad ea ipsa scripta referri, quae sibi cognita et usurpata eidem testentur etymologi.

2. Prorsus autem dispares ei generi, quod adhuc tractavimus, aliquot Ori observationes sunt, quae in locis communibus artis grammaticae explanandis disceptandisque versantur. Quarum exemplum hoc esto: Με c ότητος λέγεται είναι ἐπιρρήματα ἀπὸ τοῦ μεταξὸ είναι ὀνόματος καὶ ῥήματος (vulgo ὀνόματα καὶ ῥήματα, mirabiliter defensum a Sturzio), οἷον ἀπὸ τοῦ φιλοςοφῶ καὶ φιλόςοφος καὶ φιλοςόφως. τοῦτο δ' οὐκ ἀεὶ εύρίςκεται, διὸ καὶ ςεςυκοφάντηται. τὸ γὰρ καλώς καὶ ςοφώς δήμα οὐκ ἔχει παρακείμενον. βέλτιον οὖν τημειώς εις ποιότητος δηλωτικάς αὐτάς καλείν. Ωρος: Etym. M. p. 581, 9. Similia sunt, quae de hypocoristicorum formis scholiasta in Dionysii artem p. 857, 5 tradidit ex Oro, quibus confer de 10c et 180c genetivis praecepta § 22, 2. Item quae inter duas compositorum partes intercedere media vocalis debeat, accurate ab Oro quaeritur in Et. M. p. 668, 46, quamquam non ita, ut a παθών doctrina necessario seiungenda sit notatio. — Sed restat singulorum vocabulorum numerus non exiguus, eiusdem Ori industria partim breviter expositorum partim haud vulgari eruditione pertractatorum, quorum indicem infra posui. ᾿Αγάλακτες Et. M. 69 p. 5, 24; ἄγγαροι p. 6, 46; ἀγγριάς p. 12, 4; ἀγωνία p. 15, 42; ἀδολές χης p. 18, 8; ἀεικής p. 21, 53; ἀεςίφρων p. 20, 53; άθετεῖν p. 24, 41; άθληςαι p. 25, 41; 'Αθύρ, 'Αθώρ p. 26, 8; ἀκαλανθίς p. 44, 28; 'Ακρίςιος p. 52, 41; ἄλοχος p. 84, 57; ἀνδράγρια p. 102, 32; ἀνέγναμψαν p. 103, 31; ἀτραπός p. 162, 28; βορᾶς p. 205, 7; γεωπείναι p. 223, 32; γυμνάςια p. 242, 53; ἰωή Zon. p. 1138, Gud. p. 287, 11 (cf. § 10); κάνναθρον Etym. M. p. 489, 8; καρύκη Gud. p. 301, 43; κατηγορείν, κράδη ib. ρ. 307, 37. 342, 35; κυρηβάςει, Κύρητα, Κυρτονεφέλη Ετ. Μ. p. 548, 7. 9. 41; μαζονομεῖον Ζοπ. p. 1333; μυcτήριον Gud. p. 400, 45 (cf. Exc. Paris. p. 180, 7); νέποδες FR. RITSCHELII OPUSCULA I. 42

Etym. M. p. 601, 32; δβολοςτάτης p. 613, 19, quocum proximo vinculo consociandum cτατήρ p. 725, 22 (ubi aut sie seribe: ἀπὸ τοῦ ἵςτημι τοῦ τὸ δανείζεςθαι παριςτώντος τό τε νόμιςμα αν δηθείη και δ προς κ. τ. λ., aut τό τε νόμιςμα καὶ ὁ ἀνὴρ ἐρρήθη ὁ πρὸς κ. τ. λ.); οἴμη ρ. 618, 5; οἴνοπε p. 618, 33; οίτος p. 619, 28; δλαιτός, δλεμεύς (corr. όλαιμεύς ex Hesychio) p. 622, 10; όλιγαίμους p. 621, 48; όλιγωρία p. 621, 46; πεζαί p. 658, 37; περιρρηδής p. 664, 40; Περιεύι p. 665, 46; Πολέμων p. 679, 52; δαδανίζειν p. 702, 10; cιναμωρείν p. 713, 31; cκόλια p. 718, 37; coφιστής p. 722, 22; τελετή p. 751, 11, Zon. p. 1718; Φάνης Etym. M. p. 787, 30; Χείρων p. 810, 35. Accedit Λάδων Bekkeri Anecd. p. 1459, de quo quid Orus narrarit, Bekkerus adnotare p. 1393 sq. oblitus esse videtur. Ex his ubi ea potissimum exemeris, quae in sola originatione versantur etymologica, ut ἀγάλακτες, ἀεςίφρων, ἀεικής, ἄλοχος, βοράς et similia, bonam observationum partem habes bonae frugis plenissimarum. Vide, ut huius quoque rei ne desiderentur exempla, velut ἀθληςαι — ὅτι μετὰ τὸν κατακλυςμὸν ἐξηργηκότων ἤδη τῶν ἀγώνων ὡς καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν ἐν ελληςι καλῶν ὕςτερον λέθλιος ὁ Ενδυμίωνος πατήρ ἐπιμέλειαν ἐποιήςατο τῆς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος ςυ-70 cτάςεως ἀπὸ τούτου οὖν γίνεται ἀθλῶ e. q. s. οὕτως Ὠρος (vulgo 'Ωρίων). Vel, quod re est coniunctum, γυμνάςια, οί τόποι ὅπου ἐγυμνάζοντο κυρίως οὖν ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν, ἐπειδὴ γυμνοί ήγωνίζοντο έπειδή πρώτον γυμνός δ "Ορειππος έδραμεν ἐν Ὁλυμπία, ὥς φηςιν ϶Ωρος. Vbi quae sequentur de Orsippi illius olympiade XXXII, eis nihil cum Ori nomine societatis est, permultum autem cum scholiis Homericis in Iliadis Ψ 683, unde fluxisse poteris ex Boeckhii disputatione intellegere Corp. inscr. gr. I p. 554 sq. Omnino autem permulta Ori fide prodita sunt, non illa ad Ethnica pertinentia, in quibus multo magis antiquarium scriptorem videare et rerum enarratorem quam grammaticum agnoscere et verborum interpretem. Quod ut ne secus accipias, recordandum est, qui tandem illa aetate γραμματικοί vocati sint, quam

multiplicem rerum varietatem comprehenderit γραμματική. Qua scientiae et institutionis varietate ne Herodianum quidem de-stitui, impigerrimum illum litterarum aucupem et apicum scrutatorem, convenienter huic nostrae quaestioni testatur Arcadius praef. p. 7, 10: ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ πλήθος τῶν παραδειγμάτων καὶ ἡ περὶ τῶν ἀγνοουμένων ἐν αὐτοῖς έξήγητις καὶ ἡ τῆς χρήτεως αὐτῶν πολλὴ παράθετις καταλέλειπται τῷ τυγγραφεῖ κἀκείθεν αὐτὰ λήψεται ὁ μὴ μόνον τὴν τῶν προςψδιῶν ὀρθότητα ζητῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς δυνάμεις καὶ χρής εις φιλομαθών. Illius modi enim λέξεων άγνοουμένων ἐξήγηςιν vides in pleraque cadere eorum exemplorum, quorum antea indicem posuimus, nec pauca superius enumeratorum § 24, 3. Quas rerum explicationes etsi divinari nequit quorum locorum grammaticorum caussa in medium Orus attulerit, unum tamen definire licet hoc: maximam exemplorum partem vel ad λέξεις sive γλώς ςας κωμικάς pertinere vel ad Ομηρικάς. Atque hoc congruenter veritati dici, documento sunt cum excitata comicorum carminumque Homericorum testimonia, quae e § 26 pete, tum antiquiores quibus Orus utitur grammatici. E quibus ad comicam poesim Didymus pertinet ἐν τῆ κωμικῆ λέξει laudatus voce καρύκη in Et. Paris. apud Ruhnkenium praef. in Hesychium p. IX, pro quo ἐν τῷ κωμικῷ scriptum in Gud. p. 301, 40 et Et. M. p. 492, 55 (quorum posteriori °Ωρος nomen reddendum e 71 Gud. et Paris. apud Bekkerum Anecd. p. 1386): ad Homerica carmina idem Didymus έν ὑπομνήματι ξ΄ Ὁδυςςείας ν. Κεῦρος Etym. M. p. 720, 26, ἐν ὑπομνήματι ᾿Οδυςςείας ν. ἀνέγναμψαν Gud. p. 54, 24, cui <sup>9</sup>Ωρος nomen addendum ex Et. M. p. 103, 31, ubi rursus deest prius illud testimonium; deinde Alexander Cotiaensis et Pius v. περιρρηδής p. 664, 39, cf. Buttmannum praef. in Scholia Odyss. p. XIV; denique Heracleo ἐν ὑπομνήματι c' Ἰλιάδος v. ραδανίζειν p. 702, 9. Cf. Epaphroditum in indice § 26. Substiti in certis ipsius Ori testimoniis: quorum non mediocriter augere numerum probabili coniectura licet.

3. Verum enim vero deplorandam video ruinam huic omni, quam non sine virium contentione quadam pertexui,

operae instare ab alius cuiusdam rei memoria vixdum in transcursu supra significatae. Scilicet Ori Milesii Etymologicum reliquis illius Orionisque scriptis Fabricius adiecit in Bibl. gr. VI p. 374. 603 Harl. Cui rei si fides habenda sit, hercle ad irritum cadat necesse est magna pars adhuc disputatorum. Ita enim quid opus fuerit de dispertiendis in genera et classes fragmentis commentari, quae commodissime in Etymologica transisse ex Etymologico dicas? Ergo igitur in illius fontem memoriae et auctoritatem inquirendum est diligenter. Nititur autem ea una quadam Fulvii Vrsini in Festum adnotatione, apud Lindemannum p. 359, quam quidem hie subiunxi: Cibus. Orus Milesius in Etymologico apud me manuscripto: Κιβωτός, inquit, ὤφειλε διὰ τοῦ ει διφθ. διὰ τὸ κεῖςθαι ἐν αὐτῆ etc. ἴςως δὲ παρὰ τὸ κίβος γέγονεν, δ **c**ημαίνει τὴν τροφὴν, καὶ κίβητις ἡ πήρα, ἢ ἡ κιβωτὸς παρὰ τὸ κεῖτθαι ἐκεῖ τὴν βότιν. Haec ille. Vniusne igitur Vrsini ancipiti testimonio illud credes, cuius nec in tot bibliothecis horum CCL annorum spatio perquisitis vel tenuissimum vestigium repertum esse catalogi arguunt, nec in tot grammaticorum libris totiens Orum Milesium antestantium vel semel vidimus mentionem fieri? Anceps enim dixi, quod ne necesse quidem ullo pacto est Ori potius ipsius Etymologicum Vrsinus citarit quam in quovis alio Etymologico illa Ori verba exstare significarit. Et in hanc quidem sententiam re vera 72 interpretandam esse Vrsini notationem, cum vel Magnum Etymologicum suadeat et Gudianum, tum evidentissime Zonaras evincit, eadem perscribens p. 1210 quae posuit Vrsinus. — Sed idem videlicet Ori Milesii Etymologicum in codice Neapolitano exstare Harlesius coniecit Bibl. gr. VI p. 603 et V p. 786. Nimirum quod posteriore loco speciminis caussa protulit initium € litterae, simillimum est initio Et. Magni, prorsus autem par Zonarae notationi p. 592 non ab initio positae, ne una quidem littera discrepans ab ipso initio Gudiani p. 155, 12. Quod praeterire non debebat Gudiani editorem Sturzium, non male Harlesium coniecisse iudicantem praef. in Orionem p. VI adn. 25.

## § 26.

Vnum restat, ut index scriptorum subiciatur, quorum Orus Milesius testimoniis usus est. Quem ita pertexuimus, ut uncis signaremus, in quae nomina ea dubitatio cadit, de qua dictum § 21, 1. Praeterea ut, quae esset Ethnicorum in hoc genere praestantia, cognosceretur, ipsas, ad quas singula nomina voces pertinent, constanter apposuimus.

Alexander Cotiaensis: v. περιρρηδής § 25, 2. — Cf. v. ιατρίνη § 21, 2.

Alexio: v. λέκιθος (§ 22, 2).

Anacreon èν β': cum versu ionico v. cινάμωροι § 25, 2 — item cum versu v. cíω § 22, 2.

Antimachus: v. cειραίνω (§ 24, 3).

Antipater Thessalonicensis ἐν ἐπιγράμματι: cum disticho elegiaco v. καμελαύκιον § 24, 3.

Antiphanes Κιθαρψδῷ: cum duobus senariis v. πόρκος (§ 24, 3).

Apio: v. "Αθριβις § 23, 2. Non esse de nihilo 'Aππίων scriptura videtur, quam fere Gudianum tenet. Quamquam damnatam novi a Villoisono Prol. in Apollonium Soph. p. VI sq. [Hesychium Gelliumque L. Dindorfius addit Thesauri I, 2 p. 1332.]

(Apollodorus) ἐν Θηριππίδη: cum duobus senariis v. κράδη § 25, 2. § 23, 2. § 21. [Vide tamen supra adnotata p. 625.]

Apollonius Archibii filius: v. νήφω § 22, 2.

Αpollonius (Dyscolus): ν. ἀνδρεία § 22, 2 — ν. κρητέρα 73 § 24, 3 — ἐν ἐξηγήτει τῶν Ἡροδότου γλωτοῶν: ν. τοφιτήτε § 25, 2. Indidem petitum puto Herodoti nomen ν. γεωπεῖναι. — Cf. μητίετα § 24, 3.

Apollonii Rhodii non nominati versus v. Άβαρνίς § 23, 2. 3 — v. Άρηνη § 23, 2 — v. Κλειταί. (§ 23, 2) — v. ἀκηδία (§ 22, 2).

Archilochus: cum senario v. ἀκή § 24, 3. 23, 2.

Aristarchus: v. cταμίνες § 25, 1 — v. κρός cας § 25, 1. 24, 3 et 23, 2.

Aristophanes: v. τάπητες (Pluto?) (§ 24, 3) — v. ἐνικλᾶν (?) § 24, 3 — Βαβυλωνίοις: v. ζώςτειον § 24, 3. 22, 4. — Βατράχοις: cum hemistichio v. κῷνος § 22, 3 — ἐν Πλούτω: cum hemistichio v. πατήρ § 24, 3 — Τελμηςεῦςιν: v. μετάλλειον § 22, 4. — Non raro praeterea respicitur, ut v. κυρηβάςει § 25, 2, alibi. Cf. § 25, 3.

Aristoteles: v. coφιcτής § 25, 2 — ἐν Πέπλψ: v. ϶Ηλις § 23, 2.

Callimachus ἐν τῷ πρώτῳ (immo ἐν α΄) Αἰτίων: cum pentametro v. ὄτλιγγες  $\S$  24, 3 (vulgo αἰπῶν) — cum pentametro v. ἰάλεμος  $\S$  24, 3.

Cephalo Gergithius: v. Καπύη § 23, 2.

Cratinus Μαλθακοῖς: v. κάβαιcoc § 22, 1.

(Dectio): vide Υπόνμνημα Λυκόφρονος.

Demosthenes: v. γραμματεῖον (§ 22, 2) coll. Etym. M. p. 240, 57.

Didymus: v. κάνναθρον citatus Epaphroditi fide § 25, 2 — ἐν τῷ τρίτψ (immo ἐν τρίτψ) τῶν Cυμπο ciακῶν: v. cκόλια § 25, 2 — ἐν τῆ κωμικῆ λέξει: v. καρύκη § 25, 2 — ἐν ὑπομνήματι Ὁδυςς είας: v. Cκῦρος et ἀνέγναμψαν § 25, 2. — Cf. § 23, 3.

Diogenianus ἐν τοῖς Χρονικοῖς: v. Αἴλιος § 23, 2. Cf. Rankii de Hesychio comm. p. 58 sq.

Diphilus: cum senario (deleto quidem τῶν articulo) v. πόρκος (§ 24, 3). E Suida (cui addatur Zonaras p. 1562) Φίλων scripturam Etym. Magni correxit Sylburgius ad p. 683, 24. De Philemone non ausim cum Osanno cogitare in Philem. p. 320. [Vide Meinekium Com. gr. fr. IV p. 410.]

Diyllus: v. Κομμαγήνη § 23, 2.

Dorotheus: v. Βίνη § 23, 2. Illud enim pro Ἡρόθεος nomine Et. Magno p. 197, 45 certa ut arbitror emendatione restituo. [Cf. Photii cod. 156: Δωροθέου περὶ τῶν ξένως εἰρημένων λέξεων κατὰ στοιχεῖον. Schol. Iliadis Κ 252: Δωρόθεος ἐν λα΄ τῆς ἀττικῆς λέξεως. Athenaei l. XV p. 677 B: Θεόδωρος ἐν ταῖς ἀττικαῖς φωναῖς.]

Epaphroditus: ν. κέλης § 24, 2 — ν. κάνναθρον § 25, 2 - ἐν ὑπομνής ει εἰς κεφάλαιον ξ΄ 'Οδυς ς είας: v. 'Ατρείδης in cod. Paris. Et. M. p. 166, 5 (Adnot. p. 771).

Epicharmus Προμηθεί: cum senario v. cτατήρ § 25, 2. Eudoxus ἐν α΄ τῶν Ἱςτοριῶν (sic Dorv. pro vulg. ἐν τῷ θ΄ τ. ί.): v. ᾿Αδρίας § 23, 2. Citatur Phlegontis fide.

Eupolis: cum versiculo v. ζήτρειον (§ 22, 2) — cum duobus fragmentis v. ἀδολεςχία § 25, 2.

Euripides Έκάβη et 'Ρής ω: cum versiculis v. ηςμεν § 22, 3 coll. Etym. M. p. 438 sq. — ἐν ᾿Ορέςτη: cum versu v. ἄπειρος § 24, 3. — Cf. Υπόμνημα.

Heracleo εν ύπομνήματι Ίλιάδος: ν. ραδανίζειν § 25, 2. Heraclides: v. βραχύς § 24, 3 — v. cκότος § 24, 2. § 18. - Cf. Υπόμνημα.

Hermippus έν 'Αθηνας γοναίς: cum senariis v. ἀρνειός § 22, 2.

Hermippus έν τῷ περὶ τῶν ἐν παιδεία λαμψάντων λόγω: ν. ᾿Απάμεια § 23, 2.

Herodes: cum scazontis exitu v. ζήτρειον (§ 22, 2). Vulgatum in Etym. M. p. 411, 43 παρ' Ἡροδότψ, quod Zonaras tenet p. 957, tenuit etiam Fritzschius de Aristophanis Babyloniis p. 23, pridem Ruhnkenius correxerat Hist. crit. orat. graec. extr., ab Meinekio comprobatus Cur. crit. p. 48 et Welckero in Hipponactis fragm. p. 88. Etymologi verba Anglus homo redintegravit in Museo crit. Cantabr. vol. II p. 311, quamquam χωλιαμβικόν forma, commendata ea etiam a Ruhnkenio, carere possumus et in χωλίαμβον Sylburgiano acquiescere.

Herodianus (ἐν τῷ περὶ διχρόνων): ν. μυτί § 21, 2 έν τῆ καθόλου: v. ἀρνειός § 22, 2; cf. ibidem v. κλί- 75 cιον, ξίρις (ἐν τὴ ὀρθογραφία), ρειτός, cîτος, cŵ ν. οἰμωγή, κοιμῶ, φθέγμα § 22, 4 — ν. "Αγκυρα § 23, 1 — v. Αἰθάλη § 23, 2 — (v. Δώτιον § 23, 3) — (περὶ παθῶν): ν. εκότος, ρυθμός, ἦπαρ, εκορακιεμός, παρρηεία, πόςθη, κτίλος, ἀϊτίας, ἰαύω, κέλης, ςταςιάζειν, φρόνις, λωβῶ § 24, 2.

Herodotus: v. γεωπείναι § 25, 2. cf. Apollonius — v. βαςτάρα (§ 24, 3). — Cf. Herodes.

† Herotheus, vide Dorotheus.

Hesiodus: v. ζαήν § 24, 3 cum dubio versiculo, certe corrupto: αἰετὸν μὴ πετῆνα γενέςθαι, quae verba non magis vidi in fragmenta relata e Zon. p. 949, quam e Stephano quae § 23, 3 tractavi Δωτίψ ἐν πεδίψ de Thamyra posita [retractata a Marckscheffelio in Hes. fr. p. 389 sq.] — ("Εργακαὶ ἡμέραι): v. ἰῶκα (κρόκα) (§ 24, 3).

Homerus: ν. Δώτιον (Δώριον) § 23, 3 et saepe alibi. — Cf. Υπουνήματα.

Irenaeus δ 'Αττικιςτής: ύπηρέςια § 24, 3.

Lycophro: v. βαccάρα (§ 24, 3) — v. ἄλμα (§ 24, 3). — Cf. Υπόμνημα.

Manetho έν τοῖς πρὸς Ἡρόδοτον: v. λίς (§ 24, 3).

Menecles: v. Aἰολεῖc § 23, 2.

Nicander èν Θηριακοῖς: ν. Κάνωβος § 23, 2. Pro ὑπὸ μορροϊδὸς ἐπλήγη in Gud. p. 297, 49 scribe ὑπὸ αἱμορροϊδος ἐπλήγη. In versibus subiectis corrige ἀθρήςατο pro ἀθροίςατο. [αἱμορροϊδος e Gudiano afferri video a Schneidero Saxone adn. in Nicandri Theriaca v. 312. (Ex Addendis p. 80.)]

Nicanor (ἐν τῆ πρὸς ᾿Αδριανόν Steph.): v. Ἦθριβις § 23, 2. — Νικάνωρ Etym. Magno reddendum pro Νίκανδρος p. 102, 33 [de quo tamen nunc dubito].

Orpheus sive Orphica: v. Φάνης § 25, 2. Videndi de illo fragmento, cui ἔγεντο pro ἐγένετο Valekenarius restituit de Aristobulo p. 76, Hermannus de aetate Argonaut. p. 681, Lobeckius Aglaoph. p. 481 sq.

Phanias Eresius: v. κίτριον § 24, 3. Nihili est Etym. Magni p. 515, 48 Φάνης δ ερέςιος.

Phavorinus περὶ παντοδαποῦς ὕλης: ν. τητάνειοι § 24, 3. 76 Pherecrates: ν. τιναμωρεύματα § 25, 2 — ν. τερθρία § 22, 2. — Cf. § 23, 3.

Pherecydes: v. Πολέμων § 25, 2.

† Philo, Philemo: vide Diphilus.

Philochorus ἐν τῷ πρώτῳ (immo ἐν πρώτη) τῆς ᾿Ατθίδος: v. ἄςτυ § 23, 2. Perperam Stephanus ἐνδεκάτη. Vide Lenzium p. 35 [et C. Muellerum Fr. hist. I p. 384].

Philoxenus: v. ὑπήνη § 24, 3 — ἐν τῷ περὶ διπλαςιαςμῶν: v. ἀλακάτη §. 24, 3. Sic enim in Gud. p. 32, 3 scribo pro ἐν τῷ περὶ διπλαςίων, atque illa forma, quam alibi ex Et. Regio Larcherus protulit in Orionem p. 24 adn. 56, usus sum supra p. 28. 65. Plurali numero et διπλαςιαςμός et ἀναδιπλαςιαςμός comprehenduntur, de quibus Osannus dixit in Philem. p. 317, praeter veritatem Philoxenum περί διπλαςιαςμών saepenumero laudari ab Orione affirmans, qui quidem singulari numero constanter utitur. [De numero plurali illius quam commendavi inscriptionis concedo non immerito dubitari ab Osanno Anecdoti Romani p. 313, item a Kleistio de Philoxeno p. 12.] — ἐν τῷ περὶ (adde τῆς) Ἰάδος διαλέκτου: v. κρόccας § 24, 3. Eundem indicem Gudiano redde p. 348, 61 pro ἐν τῷ περὶ ἰάδος διαλέκτῳ, p. 250, 53 pro ἐν τῆ περὶ τῆς ἰάδος διαλέξει. — ἐν τῷ περὶ 'Pωμαίων διαλέκτου: v. ξέςτης § 24, 3. In Gud. p. 414, 44 rursus peccatum ἐν τῷ π. Ἡ. διαλέξεως. Eodem fortasse referenda vox καμελαύκιον § 24, 3 propter Zon. p. 1159 (Ῥωμαία λέξις). Vterque autem commentarius una cum aliis consimilibus communi περί διαλέκτων indice comprehenditur in Gud. p. 339, 13, quem quidem supra posuimus p. 28. 65. — έν τῷ περὶ μονοςυλλάβων (ρημάτων): v. ζαχρειής et ιάλεμος § 24, 3.

Phlegon ἐν Ὁλυμπιάςιν: v. ᾿Αδρίας § 23, 2 in cod. Dorvill. p. XIII Sturz. — Indidem repete quas § 23, 2 composui notationes Ὁλυμπία, ἀθλῆςαι, γυμνάςια.

Phrynichus: v. ᾿Αθηναίας (§ 23, 3). — Cf. § 21, 2.

Pius: v. περιρρηδής § 25, 2. Semel praeterea etymologus Pii ὑπομνήματι (τῆς π΄ 'Οδυςςείας) usus p. 821, 55, ut illam de ὑμήρηςεν notationem eidem deberi Orosuspicer.

Plato έν Cοφιςτη: ν. πόρκος (§ 24, 3).

Sophocles: cum fragmento v. ἀλοιμός § 24, 3 — ἐν Αἴαντι: v. ὁμοκλή (ἐνττάτην) § 24, 3 — Κόλχοις: cum senario v. ἢτμεν § 22, 3 coll. Et. M. p. 439, 2 — ἐν Πολυξένη: cum senario v. ἄπειρος § 24, 3.

Theopompus: cum senariis v. ζήτρειον (§ 22, 2).

Thucydides: v. cŵ (§ 22, 3).

Tyrannio: v. ὄληαι § 22, 3.

Xenophon: Didymi fide citatus v. κάνναθρον § 25, 2 — v. ἀγωνία (§ 25, 2) collato Zonara p. 25.

Ύπόμνημα 'Εκάβης: v. Δωριάζειν § 23, 2. Infelicem 'Εκάλης coniecturam explosit Hemsterhusius in Callim. fragm. p. 438 sq.

Ύπόμνημα πρώτης λέςχης Ἡρακλείδου: ν. Κάνωβος. Sie enim emaculanda Gudiani verba p. 297, 50: ἱςτορεῖται ὁ Κάνωβος δίςκῳ ἀνηρῆςθαι ὑπὸ Μενελάου ἐν Αἰγύπτῳ ἐν ὑπομνήματι ἀλέςχης Ἡρακλείδος. Quam emendationem ignoro num forte Deswertus occuparit: cuius de Heraclide libellum in hac urbe frustra quaesivi. Heraclidis λέςχαι satis e Suida notae. [Graece dicendum fuisse τῆς πρώτης, non πρώτης, minime me fugit: qui quidem nihil voluerim nisi, quid in corrupta codicis scriptura ἀλέςχης lateret, aperire. In qua non magis inest quain in exemplis p. 71, 3. 9 positis τῆς articulus. (Ε Corrigendis p. 85.) — Etymologici emendationem occupatam esse ab I. G. Schneidero ad Marcellum Sidetam p. 117 docuit me Meinekius Analecton Alexandr. p. 380. Nihil habet Deswertus p. 29.]

Ύπόμνημα Λυκόφρονος: v. Βάτεια § 23, 2 — v. Είλένία § 23, 2. — Ab his proficiscor, ut ad Orum auctorem non improbabili ut puto coniectura tres notationes referam, in quibus praeter illas solis facta eiusdem ὑπομνήματος mentio est, elapsum autem mea opinione ρος πομεία μαντές p. 76, 58, "Ατλάς p. 164, 26, "Ηπιος p. 434, ubi qui nominatur Δεκτίων ἐν ὑπομνήματι Λυκόφρονος, reliquorum quoque scholiorum videtur auctor habendus esse. [Nihili nomen esse Δεκτίων pridem per-

spexerat Valckenarius Diatribae p. 291. Quod cum M. Schmidtius Philologi IV p. 628 corruptum esse e Διευχίδας statuit, artificiosius quam probabilius ratiocinari videtur. Nihil profecit adnotando Friebelius in Graec. satyrograph. fragm. (ed. Berolini a. 1837) p. 102.]

Ύπομνήματα Όμήρου: vide Alexander, Didymus, Epaphroditus, Heracleo, Pius. Cf. § 25, 2.

### Epimetrum ad p. 20 [604].

p. LXXVIII sq. incohata magis sunt quam pertexta, hoc loco liceat aliqua ex parte supplere.\*) Nam quasi cum pulvisculo exhauriri illa quaestio non poterit ante editum ab Osanno Eudemum Parisinum, quem iam licet exspectare. Ac primum, qui illic patefacti sunt duplices quidam vocum ordines Cυναγωγῆc Seguerianae in ἀβ— ἀγ— ἀδ— ἀκ— litteris, eidem in ἀλ— litteras quoque ita certe cadunt, ut ea cum recipiendi omittendive tum recepta componendi licentia vacent, quam in posterioribus notavimus: (velut in his desideratur ἀνατείνας glossa, ab Ruhnkenio prolata ad Timaeum p. 31, non desideratur pars eorum, quae e Vindobonensi libro excerpta posuimus p. CXLIV sq.). Quamquam ne ex eis ar-

<sup>\*) [</sup>Pluribus de Eudemo post nos commentati sunt Eduardus Meierus noster Opusculorum acad. II p. 147 sq., G. Bernhardyus Comm. de Suidae lexico cap. II p. XL adnot. et p. XLII, dedita autem opera longeque omnium et uberrime et subtilissime Mauricius Schmidtius cum in Fleckeiseni Annalibus philol. t. LXXI (a. 1855) p. 481 sqq. 486 sqq. 496 sqq. tum in Prolegomenis vel potius Epilegomenis Hesychii sui p. XLIX sqq. Cuius doctis disputationibus satis esse effectum arbitror, ut nec de scriptorum indiculi Suidae lexico praemissi nec de Hesychianae ad Eulogium epistulae fide quicquam iam dubitationis restet.]

gumenta petantur, quae non libera sunt dubitatione, subsistendum in priorum litterarum priore quoque vocum ordine, posteriorum autem eis vocibus, quas in Eudemi lexico rhetorico legi Bekkeri ad Cυναγωγήν adnotatio testetur. Haec autem quae certa sunt, quoniam una cum Excerptis Vindobonensibus apud Suidam cuncta exstant, consequitur non ab omni parte verum esse Valckenarii de Indice scriptorum Suidae praefixo iudicium, his proditum adnotatione in Theocriti Adoniaz. p. 297 A: ut, quid sentiam, paucis declarem, Suidam ego quidem iudico nullum vidisse Lexicorum, quae in fronte libri memorantur. Cui affine est, quod Hesychii ad Eulogium epistolam una cum Appionis et Heliodori nominibus ab eiusdem illius Valckenarii criminatione (p. 299 B) felici, ut mihi persuasum est, successu Rankius vindicavit. De Eudemo autem quod ab omni parte certum est, novo licet argumento hoc declarare quod, quae quattuor prover-79 bia ab Eudemo tractata esse Michael Apostolius significat p. 62, 108, 114, 258 sq. [p. 339, 425, 507, 716 ed. Leutsch.], ea cum Eudemi enarratione partim mutilata, partim integriore idem ille suscepit Suidas v. γαλη χιτών, εὐγενέcτερος Κόδρου, Λιβυκὸν θηρίον, Φρυνώνδας [quorum altero et quarto ne nomen quidem Eudemi desideratur]. Quorum ultimum tantum transiit in Cυναγωγήν p. 409, 29 Bachm. — Sed de reliquis praeter Eudemum Suidae fontibus in Indice illo positis, Eugenio, Helladio, Zosimo, Caecilio, Longino Cassio, Luperco, Vestino, Pacato sive Irenaeo, Pamphilo, Pollione quid statuendum sit, non potest nisi operosa pervestigatione indagari: quam tamen propter Pamphilum non debebat Rankius perhorrescere. Nec ante exanclatam illam operam iudicare illud licet quale sit, quod e lexicographis ab ipso Suida memoratis unius Orionis lexicum a praefixo scriptorum indice abest: de quo Valckenarius dixit p. 298 B. — Postremo Eudemus qua aetate vixisse videatur, ea via patefaciam, quam p. 11 commendatam ipsi Oro adhibui. Igitur cum in excitatorum testimoniorum multitudine non mediocri tamen Aeliano recentiorem scriptorem Eude-

mus norit nullum: haud scio an a veritate proxime absim, qui non posteriori quam tertio saeculo eius aetatem tribuam. Ac ne forte dubites, sintne illa vere Eudemi, quae leguntur [Anecd. Bekk.] p. 321, 16: ἐχρήσατο δὲ Αἰλιανὸς ἐν τῷ περὶ προνοίας τρίτω τῷ ἀβαςανίςτως ἀντὶ τοῦ ἀνευ ὀδύνης, en eadem Suidas praebet nulla littera disparia. Sed idem Suidas fraudem arguit p. 367, 2-8 manifestam. Ibi enim cum Theognoti sive Theognosti Orthographia excitetur: quem scriptorem ineunte saeculo nono vixisse Villoisonus ostendit Anecd. gr. II p. 127: tamen germanis Eudemi verbis aliena manu (ipsius opinor Cυναγωγής auctoris) pannum adsutum esse γράφεται δὲ όρθογραφία, evidentissime Suidae comparatio docet, in cuius lexicum Eudemia transierunt sine adventicia ista particula. Ita autem commode semoto importuno magistello, luculenta restat optimorum hominum frequentia, novicii scriptoris nullius societate dedecorata. Sunt enim hice: Aelianus, Aeschines, Aeschylus, Agesander, Alexis, Amipsias, Anaxilas, Antimachus, Antiphon, Apollodorus, Aristophanes, Aristoteles, Chrysippus, Clidemus, Crates, Cratinus, Demagoras Samius, Demetrius Scepsius, Demosthenes, Didymus, Dinar- 80 chus, Eupolis, Euripides, Hellanicus, Hermippus, Herodotus, Homerus, Hyperides, Isaeus, Isocrates, Menander, Nicochares, Nicolaus, Nicostratus, Pherecrates, Philo, Philochorus, Philyllius, Phrynichus, Plato, Simonides, Sophocles, Strattis, Theopompus, Thucydides, Xenophon.

# Index rerum\*) et emendationum.

| Accentuum doctrina         | p.          | 49        | δίχρονα p. 6. 37. 38. 43. 67 al. |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| Aelianus                   |             | 79        | Draco Stratonicensis 12. 61      |
| <u> </u>                   | sq.         |           | ' <b>Ε</b> θνικά 50 sqq.         |
| Alexio                     | 10.         |           | elc pro èv 35                    |
| άλλ' οὔτε δὲ               | 0.0         | 43        | ένδεια 61                        |
| ἀναδιπλαςιαςμός            | 66.         |           | έπιμεριςμοί 50                   |
| ἀνθολογία, -λόγιον         | 4.0         | 7         | etymologica ars Graecorum 27 sq. |
| Antiatticista              | 43.         |           | 62                               |
| Apollodorus                |             |           | Etymologica graeca 2 sq. 14 sqq. |
| Apollonius Dyscolus 10. 12 |             |           | 22 sq. 29 sqq. 41. 45.           |
| 2 0 1 7                    | 61.         |           | 50. 52 sq. 56. 71 sq. 80         |
| ἀποβολή                    | =0          |           | Etymologicum Magnum 21           |
| 'Αππίων                    | 72.         |           | p. 2, 4                          |
| Arcadius 44. 45.           | 58.         |           | 2, 26 58                         |
| Aristarchus minor          | 0.0         | 3         | 2, 27                            |
| Aristonicus                | 33.         |           | 18, 8 21                         |
| Aristophanes Byzantius     |             | 13        | 19, 1                            |
| articulus                  | 0.0         | 40        | 19, 3 54                         |
| Athenaeus                  | 33.         |           | 25, 41 69 sq.                    |
| άφαίρετις                  |             | 66        | 25, 47 54 sq.                    |
| Batrachomyomachia          |             | 43        | 29, 12 26                        |
| Byzantini grammatici       |             | 10        | 31, 49                           |
| Caesarea Cappadociae       | ~ 0         | 8         | 34, 2 53                         |
| Choeroboscus, Georgius 45  |             |           | 34, 4 52                         |
| — — р. 1185 Bekk.          | sq.         | 43        | 37, 23 54                        |
| citandorum testimoniorum   |             | 40        | 43, 40 64<br>44, 6 53 sq.        |
| modi                       | 33.         | 10        | 44, 6 53 sq. 42                  |
| crasis                     | <i>5</i> 5. | 48        | 47, 22 56                        |
| δέ particulae vis          | 39.         |           | 47, 35                           |
| dialectorum tractatio      |             | 65        | ·                                |
| Didymus 58. 60 sq.         |             |           | 76, 58                           |
| Diogenianus  50. 00 sq.    | 16          |           | 80, 35 44 sq.                    |
| Dionysius, Aelius          | 10          | sq.<br>34 | 91, 28                           |
| Dionysius Thrax            | 13.         |           | 102, 33                          |
| διπλαςιαςμός               | 66.         |           | 102, 55                          |
| στικαειαεμοε               | 00.         | 10        | 105, 51                          |

<sup>\*)</sup> nisi quod scriptorum nomina § 26 tractatorum hic iterare noluimus.

| Etymologicum    | M. 146, 22 p. 45 | Etymologicum M. 619, 8 | p. 19   |
|-----------------|------------------|------------------------|---------|
| 160, 4          | 54. 76           | 621, 32                | 48      |
| 160, 9          | 37. 54           | 622, 10                | 69      |
| 164, 26         | 77               | 626, 49                | 31      |
| 164, 33         | 64               | 636, 14                | 73      |
| 166, 1          | 45               | 636, 18                | 42      |
| 184, 87         | 80               | 655, 9                 | 63      |
| 197, 5          | 74               | 663, 48                | 44      |
| 238, 51         | 53               | 683, 25                | 73 sq.  |
| 242, 53         | 69 sq.           | 683, 35                | 27      |
| 293, 46         | 77               | 685, 57                | 29      |
| 293, 47         | 39               | 711, 55                | 29      |
| 295, 38         | 46 sq.           | 712, 15                | 53      |
| 298, 30         | 39               | 718, 37                | 73      |
| 315, 10         | 48               | 719, 31                | 63      |
| 316, 43         | 18               | <b>719</b> , 33        | 32      |
| 345, 3          | 48               | 720, 16                | 43      |
| 364, 27         | 43               | . 720, 25              | 54      |
| 382, 30         | - 37             | 724, 4                 | 27      |
| 396, 17         | 45               | 725, 7                 | 64      |
| 408, 29         | 31               | 725, 22                | 69      |
| 411, 33         | 45               | 726, 17                | •62 sq. |
| 411, 43         | 74               | 751, 11                | 26      |
| 434, 19         | 77               | 787, 30                | 75      |
| 485, 4          | 18               | 792, 34                | 50      |
| 486, 41         | 53               | 793, 17                | 31      |
| 488, 39         | 53               | 800, 46                | 64      |
| 490, 2          | 53               | 821, 55                | 76      |
| 492, 55         | 70               | 823, 40                | 30      |
| 502, 38         | 64               | Etymologicum Gudianum  |         |
| 506, 12         | 55               | p. 25, 25              | 47      |
| 512, 49         | 47               | 32, 3                  | 76      |
| <b>515</b> , 48 | 75               | 54, 24                 | 71      |
| 520, 16         | 46               | 83, 53                 | 59      |
| 523, 22         | 49               | <b>12</b> 9, 20        | 4       |
| 523, 24         | 39               | 155, 12                | 72      |
| 526, 33         | 55               | 232, 42                | 59      |
| 534, 50         | 55               | 239, 5. 14. 16         | 59      |
| 536, 55         | 39               | 244, 34                | 45      |
| 540, 48         | 76               | 250, 53                | 76      |
| 541, 23         | 30               | 286, 46                | 21      |
| 542, 33         | 63               | 293, 5                 | 18      |
| 542, 42         | 18               | 296, 1                 | 53      |
| <b>570</b> , 35 | 65               | 296, 44                | 13      |
| 581, 9          | 68               | 297, 49                | 75      |
| 618, 17         | 49               | 297, 50                | 77      |
|                 |                  |                        |         |

| Etymologicum Gudianum                    | Herodianus έν τῆ Όμηρικῆ προ-                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| p. 301, 40 p. 70                         | cψδία p. 38. 39                                                 |
| 331, 1 45                                | Herodianus περί διχρόνων 38                                     |
| 332, 34 49                               | — - ἐγκλιτικῶν 38                                               |
| 336, 26 55                               | Hesychius 78                                                    |
| 342, 35 39 sq.                           | Horus 4                                                         |
| 343, 15                                  | Irenaeus 16. 28. 32                                             |
| 344, 12 38 sq.                           | λέξεις ἀπορούμεναι 37                                           |
| 348, 61 76                               | — ἀγνοούμεναι 70                                                |
| 349, 19                                  | — κωμικαί, 'Ομηρικαί 70                                         |
| 350, 43                                  | Marinus 7                                                       |
| 350, 44                                  | μεταβολή 66                                                     |
| 375, 25                                  | μετάθεςις 66                                                    |
| 414, 44                                  | Methodius 42                                                    |
| 414, 52                                  | Michael Apostolius 78                                           |
| 509, 2                                   | Moschopulus 61                                                  |
| 576, 6                                   | νηςεύω, -όω 55                                                  |
| 586, 37                                  | nomina in -oc et -íwv 3 sq.                                     |
| Eudaemo [Pelusius: schol. Od. γ 68]      | nominativus 33                                                  |
| 12. 28. 44 sq.                           | όλοκοτινίν 23 sq.                                               |
| Eudemus 20. 78 sq.                       | ordine litterarum dispositae                                    |
| Eustathius in II. p. 859, 53 42          | voces 13                                                        |
| excerptorum ratio 22 sqq.                | Origenes 45                                                     |
| η particulae vis 20. 23. 42              | Orionis lexicum 24. 31                                          |
| Favorini Eclogae 12                      | p. 3, 11 34 sq.                                                 |
| p. 126, 29 48                            | 8, 24                                                           |
| 385, 36 4                                | 17, 3                                                           |
| 414, 4                                   | 22, 17 20                                                       |
| γραμματική, -ικός 70                     | 92, 6                                                           |
| grammaticus Coislinianus 6               | 101, 3                                                          |
| 26 sq. 38                                | 134, 17                                                         |
| grammaticorum tempora 11                 | - Excerpta p. 180, 8                                            |
|                                          | orthographiae scriptores 44 sq.                                 |
| Harpocratio 40                           | ούτως, ούτως εθρον 32 sq.                                       |
| Helladius 29                             | πάθος, πάθη 37. 60 sqq.                                         |
| Heraclides Ponticus 28. 32 Heraclitus 32 | 63. 65                                                          |
|                                          | Pamphilus 33. 79                                                |
|                                          | Pausanias lexicographus 34<br>Philoxenus 16, 28, 32, 34, 61, 65 |
| 33. 34. 43. 49. 51. 58 sq. 46.           |                                                                 |
| 59 sq. 62 sq. 70                         | Photius 33. 34 Phrynichus 10. 11. 36. 42 sq. 58                 |
| — περὶ ὀρθογραφίας 35. 38. 45 sq.        |                                                                 |
| — περὶ παθῶν 37. 38. 48. 61.             | πλεοναςμός 61<br>πνεύματα 49                                    |
| 63 sq.                                   | •                                                               |
| — ἐν ἐπιμεριτμοῖτ 63                     |                                                                 |
| προτάς 38. 41                            |                                                                 |
| τῆ καθόλου 45. 58, 59                    | ipotaceic 30                                                    |

| Scholia Homerica p. 12           | p. 332, 13 p. 20              |
|----------------------------------|-------------------------------|
| in Il. A 508                     | 367, 2 79                     |
| B 242 64                         | τεχνικός, δ 64                |
| B 461 48                         | Theodosius 64                 |
| Γ 272 61                         | Theognostus s. Theognotus 11. |
| 1 206 39                         | 26. 45. 49. 79                |
| Ψ 63 70                          | Thomas Magister 33            |
| Socrates 52                      | τροπή 61                      |
| Soranus 21. 28. 29 sq. 34        | τρόποι 61                     |
| Stephanus Byzantius 51. 57       | Trypho 13. 61                 |
| p. 4, 32 Dind. 58 sq.            | Tyrannio 10                   |
| 13, 1 51 sq.                     | ύπερβιβαςμός 66. 67           |
| 22, 24 57 sq.                    | ύπέρθετις 67                  |
| 23, 32 57                        | ύπομνήματα 33                 |
| 30, 7 56                         | Zonaras 17. 25. 57            |
| 90, 16                           | p. 131 46                     |
| 169, 13 . 59 sq.                 | 949 75                        |
| 231, 8 53                        | 1010 47 sq.                   |
| 399, 12 44                       |                               |
| 443, 26 52                       | 1210 47. 72                   |
| ςτοιχείον, κατά, non κατά        | 1260 63                       |
| ςτοιχεῖα 7                       | 1295 43                       |
| Suidas 4. 8 sq. 10. 17.          | 1324 64                       |
| 20. 78 sq.                       | 1334 26                       |
| <b>συγκοπή</b> 61                | 1669 37                       |
| <b>C</b> υναγωγή λέξεων χρηςίμων | 1752 49                       |
| Segueriana 20. 78 sq.            |                               |

### XXIII.

### Etymologici Angelicani brevis descriptio.

I.\*)

Cognitu non indignum putamus quod vobiscum his schedis communicare lexicon incipimus, descriptum illud abhinc novem annos ex bibliothecae Angelicanae quae Romae est codice chartaceo saeculi XV, qui signatur A. 3. 24 [foliis constans XXIX]. Quod etsi pleraque, non omnia\*\*), communia habet cum editis Etymologicis, tamen ad horum ipsorum

<sup>\*) [</sup>Prooemium Indicis scholarum hibernarum Bonnensium ann. CIDIOCCCXLVI et XLVII.]

<sup>\*\*) [</sup>Id verissimum tum erat cum scriptum est. Post editum enim Thomae Gaisfordii curis Etymologicum Magnum intelleximus sane tantum non omnia, quae e lexico Angelicano in lucem protracturi eramus antea non cognita, in illius codicibus duobus praestantissimis exstare, altero eoque potiore Sorbonico, altero Parisino (regio) 2630, de quorum virtute pridem constabat Bastii (in Gregorium Cor. p. 289) praeconio. Quorum librorum additamenta si Gaisfordius noluisset more suo abstrudere in adnotationem, sed ipsi Etymologico Sylburgiano amplificando adhibuisset, dici nequit quanto etiam luculentius harum litterarum studiosos demeriturus fuerit. Eoque gravius talis socordia culpanda, quod ne scriptorum quidem, quorum in illis accessionibus testimonia numero plurima excitantur, nomina indicibus Sylburgianis inserenda curavit. Accedit quod, quae e Parisino 2630 iam Koësius Bekkerusque excerpserant, ex parte frustra quaeras apud Gaisfordium, e. c. in voce 'Αχαιά. - Vnde consequitur suis numeris absolutam editionem Etymologici Magni philologorumque usibus aptam minime dum in promptu esse.]

mutuas rationes et origines cognoscendas, quas olim tetigimus commentatione de Oro et Orione § 2, nisi fallimur non nulli usui esse poterit. Fecimus autem in hoc lexico edendo, quod, ut G. Hermanni verbis utamur in simili caussa positis praef. in Drac. Straton. p. VII, faciendum in omnibus est quae primum eduntur, ut ipsam codicis scripturam quantumvis vitiosam exhiberemus, quo ne, quod in Hesychio, Etymologo aliisque multis scriptoribus factum dolemus, de ipsa codicum lectione dubitatio moveri posset. Eiusque consilii etiam alteram quandam rationem habuimus. Nam cum nullius negotii esset mendorum, quibus scatet codex, prope infinitam multitudinem vel solis adhibitis Etymologicis tollere, consulto noluimus eis vestrum, quibus haec studia cordi sunt, scriptos autem codices inspicere non contigit, vel cognoscendae librariorum neglegentiae exemplum subtrahere vel ingenii exercendi materiam praeripere. Cui exercitationi Angelicanus liber imprimis aptus est, ut quem ex antiquiore codice lectu aliquantum difficili descriptum esse appareat a librario veteris scripturae, maxime autem scribendi compendiorum ignarissimo. Itaque non rectius vestris rationibus consuli putavimus quam si, quaecumque emendatione egent, intacta relinqueremus omnia. Aequum est enim non litteris tantum et doctis, sed etiam eis, qui sese doctos fieri student, haec procemia scribi.

### II.\*)

Pergimus non aliis potius, sed vobis scribere: si scribere III est non a se scripta publicare. Nec enim spes fefellit fore ut e lexici illius Angelicani, cuius nuper initium vobiscum communicavimus, curiosa tractatione boni in vos, qui in his studiis versamini, fructus redundarent. Quippe ipsa illa, quae cum Gudiano potissimum huic Etymologico similitudo

<sup>\*) [</sup>Prooemium Indicis scholarum aestivarum Bonnensium a. CIDIDCCCXLVII.]

intercedit, non potuit non eam vim habere, ut criticae artis factitandae etiam sine vivo magistro promptus vobis moderator praesto esset, errorum perpetuus corrector, laudator recte inventorum. Hanc autem exercitationem cum vobis et olim commendavimus et nunc etiam atque etiam suademus, non facimus hoc profecto, quasi in emendatione graecorum latinorumque scriptorum ipsam consistere philologiam arbitremur, sed quod sine emendandi usu et facultate ad veram philologiam viam esse praeclusam intellegimus. Non dubitatur a IV quoquam, quin ad floridiora loca philologiae perfruenda, quin ad vitam, artes, instituta veterum populorum pernoscenda, denique ad universam indolem antiquitatis mente comprehendendam carere grammatica nequeamus: sed iusto et saepius et ignavius, qui cetera satis sapiunt, oblivisci illud solent, prorsus ab hac parte parem criticae artis condicionem esse. Non loquimur de disciplina grammatica in artis speciem redacta, quam ipsam nemo nescit criticae adiumento indigere ut quod maxime: sed de prompta parataque linguae scientia, ut necessario ipsarum rerum cognoscendarum instrumento. Rerum enim cognitio cum tantum non omnis e testimoniis scriptorum pendeat: si, ut quid illi loquantur intellegamus, sciri oportet quibus modis loqui consueverint: eos quoniam nec voce nec manu sua testantes audimus cernimusve, sed rursum aliorum demum testimoniis eorumque saepe errantium et quovis modo peccantium comperimus, consequitur ut, hi quoque testes, qui sunt librarii, quibus modis errare ac peccare consueverint, scire oporteat qui, quid ipsi scriptores testatum fecerint, scire velit. Nec scire tantum illud, qui hoc indagare cum certiore spe successus volet, oportebit, sed eorundem errorum haud minus promptam paratamque, quam ipsius scriptorum linguae, scientiam et tamquam familiarem consuctudinem habere, quae quidem scriptorum lectioni semper comitans nec umquam desinat de vitiis suspicari, et horum probabiles medicinas ex ipsa similium comparatione petat. Eam autem errorum consuetudinem veritatis indagatricem quod inter philologos percrebruisse maiorum aetate,

hodie non sine magno artis detrimento rarescere videmus, potissimam nisi fallimur caussam hanc habet, quod, cum olim scripti codices omnium manibus frequentarentur, his nunc sive sepositis sive remotis impressorum librorum tractatio successit atque ita invaluit, ut non mehercule paucorum oculis librarii exemplum ullum numquam apparuerit: quo fit ut et crudissima quaeque patienter quorundam stomachus concoquat et de toto genere cum iniquissima tum perversissima iudicia fiant. Tantum est enim, credite, quod non ad singula tantum recte censenda, sed ad universae fidem memoriae eiusque rationes et vicissitudines tamquam per saecuculorum caliginem contuendas et velut in certae imaginis speciem colligendas e manu scriptorum exemplarium lectione v proficitur, ut, nisi qui suo exemplo expertus sit, vim et efficaciam huius praesidii, cuius nequaquam vicaria esse ulla vel commentatio palaeographica vel aliena opera parata codicis collatio potest, aegre cogitatione complectatur.

Trita et decantata narrare eis videbimur, qui harum rerum usum habent: non inutilia ut speramus vobis, quos nostra interest usum illum et facultatem consequi. Quibus quoniam non possumus ipsos scriptos libros in manus tradere: quando in hoc genere dolendum est nimis longo intervallo nostrae tenuitatem bibliothecae ab aliarum communis patriae universitatium thesauris relinqui: hanc ut aliqua ex parte iacturam compensemus, en vobis tamquam aliquam silvam mendorum vel si fas est dicere sterquilinium quoddam, quo vestra opera perpurgando et idoneam cum librariorum levitate familiaritatem contrahatis et vitiorum commode corrigendorum promptam vobis consuetudinem pariatis. Cui exercitationi non una de caussa imprimis aptam materiam hic velut cento pannorum grammaticorum praebet: praesertim cum huc quoque quadret quod inbent medicorum filii experimentum fieri in corpore vili.

#### Anctarium.

[Haec quae supra posita sunt bifariam praefatus, priore procemio edidi olim initium lexici litteram A complexum, posteriore litteras B Γ Δ. Nunc autem quoniam nec, ut tum, erudiendis adulescentulis scribimus, sed communi usui eruditorum, nec integri lexici editionem hoc Opusculorum vel volumen capit vel institutum patitur, mutato consilio sic esse agendum putavimus, ut principium quidem lexici, quale cum in codice est tum emendandum videbatur, integrum repraesentaremus, subiecta simul fontium brevi significatione, reliquarum autem glossarum seriem omnem ita proponeremus, ut e singulis capitulis ea excerperemus, in quibus praecipuus usus talium librorum cernitur, h. e. excitata a grammatico veterum scriptorum testimonia, nec mutata ipsius codicis scriptura quantumvis saepe vitiosa, nec praeter A litteram, quo chartis parceremus, fontibus indicatis. Et in testimoniis quidem emendandi operae nullum omnino locum esse debere sua sponte intellegitur; grammatici autem ipsius verbis certo emaculandis tam promptum plerumque paratumque e ceteris Etymologicis auxilium praesto est, ut ne ex hac quidem parte plus vel laudis vel officii critico subnascatur. Ergo totius lexici tamquam in aliquem conspectum redacti hanc speciem et velut imaginem accipe.

§ 1. "Αγαυρος: παρὰ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς αἴρεςθαι. ἢ παρὰ τὸ γαίω τὸ γαυριῶ, ὡς "Ομηρος καθέζετο κύδει γαίων. ἢ παρὰ τὸ ἄγη, ὃ τημαίνει τὴν ἔκπληξιν, ἄγη μ' ἔχει, ἄγηρος καὶ ἄγαυρος. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν. δηλοῖ δὲ καὶ τὸν ὑπερήφανον ὅσσαν ἀγαύρου.

Subieci ipsius codicis scripturam,

<sup>&</sup>quot;Αγαυρος παρὰ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς αἵρεςθαι ἢ παρὰ τὸ ςαίω τὸ γαυρῶ τὸ τῆς καθέζετο κύδει (.i. ά. mrg.) ςαίων (γαίων m. sec.) ἢ παρὰ

- 2. Αἰθαλόεν τὸ ἐπίθετον καὶ ἐπὶ μελάθρου αὐτὴ δ' αἰθαλόεντος ὑπὲρ μεγάροιο μελάθρων. καὶ ἐπὶ ττοᾶς, παρὰ τὸ αἰθάλην ἔχειν ἀπὸ τοῦ καιομένου πυρός οἱ γὰρ παλαιοὶ οὐκ ἐχρῶντο ἐλαίψ καὶ λύχνψ, ἀλλὰ ξύλοις. καὶ "Ομηρος νή-10 ησαν ξύλα πολλὰ, φόως τ' ἔμεν ἠδὲ θέρεσθαι. διὸ καὶ ςεςημείωται τὸ ἐν τῆ 'Οδυςςεία χρύσεον λύχνον ἔχουσα.
  - 3. Αῖνος καὶ παροιμία διαφέρει. ὁ μὲν γὰρ αῖνός ἐςτι λόγος κατὰ ἀνάπλαςιν μυθικὴν ἀπὸ ἀλόγων ζώων ἢ φυτῶν πρὸς ἀνθρώπους εἰρημένος. οἷον ἀπὸ μὲν ἀλόγων ζώων, ὥς-

τὸ ἄγη ὁ cημαίνει τὴν ἔκπληξιν· ἄγη μ' ἔχει· ἄγηρος καὶ ἄγαυρος. οὕτως ήρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν, δηλοῖ δὲ καὶ τὸν ὑπερήφανον ῆςςαν ἀγαύρου. — Habet Etymologici codex Sorbonicus a Gaisfordio demum commemoratus adnot. ad p. 6, 31; particulas tantum Orio p. 14, 1 et Et. Gudianum p. 3, 29. 36. — ὄςςαν ἀγαύρου Hesiodium est Theog. 832. Accentum vocis servavi

Αἰθαλόεν τὸ ἐπίθετον. καὶ ἐπιμελάθρου. αὐτῆ δ' αἰθαλόεντος ὑπὲρ άς μεγάροιο μελάθρων. καὶ ἐπιςτο· περὶ αἰθάλην ἀπὸ τοῦ καιομένου πυρός οἱ γὰρ παλαιοὶ  $\stackrel{oὐ}{\sim}$  κέχρηντο ἐλαίω καὶ λύχνω καὶ ἀξύλοις· καὶ ὅμηρος, νόηςαν (ἴς. νήηςαν mrg.) ξυλὰ πολλά· φόως τὲ μὲν (ἴς. θέμεν mrg.) ἡ δὲ θέρεςθαι· διὸς  $\stackrel{n}{ot}$  τῆ ἐν τῆ ὀδ $\stackrel{H}{\mathcal{H}}$  χρυςεον λύχνον ἔχουςα. = Etym. Gud. p. 15, 55 et Etym. M. v. Λιγνύς p. 565, 35 = 6 αὐτὴ] Odyss. χ 239 = 8 αἰθάλην ἔχειν = αἰθάλην μὴ ἔχειν = Εt. M. αἰθάλη Gud. = νήηςαν] Od. = 64 = 10 Διὸς ςῆμα ἐν τῷ 'Οδυςς. Gud. Est = 34

Αἴνος. καὶ παροιμία διαφέρει ὁ μὲν τὰρ αῖνος ἐςτὶ λότος κατὰ ἀναπόλυςιν μυθικὴν ἀπὸ ἀλότων ζώων ἢ φυτῶν πρὸς ἀνθρώπους εἰρημένος. οἷον ἀπὸ μὲν ἀλότων ζώων, ὥςπερ ἀρχίλοχος αῖνός τις ἀνθρώπων ὡς ἄρ' ἀλώπηξ. ἢ ἀετὸς ξυνωνίαν ἔθεντο. καὶ ἡςίοδος νῦν δ' αῖνον βαςιλεῦς ' ἐρέω νοέουςι καὶ αὐτοῖς · ὧδ ' ἴρηξ προςἔειπεν · ἀηδόνα ποικιλόδειρον. ἀπὸ δὲ φυτῶν ὡς τῶ (περὶ mrg.) καλλιμάχω · ἄκουε δὲ τὸν αῖνον ἔγκονται (εἴκονται mrg.) τμώλω δάφνην ἐλαίην εἰκὸς οἱ πάλαι λυδοὶ λέγουςι θέςθαι καὶ τὰ ἑξῆς · ἔςτι ὁ αῖνος ἐξηπλωμένη παροιμία καὶ μετὰ διηγήςεως ἀπαρτίζουςα τὸ νοούμενον, πρὸς παραμυθίαν τὲ, καὶ ὑφέλειαν τῶν ἀνθρώπων · παροιμία δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ κεφάλου ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀναφορὰν ἔχει ἐνδέουςαν τοῦ αἴνου · καὶ τὴν ἔξωθεν ἐντίνα ὁ καὶ τὸ κετάβαςιν · οἷον μένε βοῦς ποτὲ βο (α recens addito) καὶ κιςςὸς μετ' ἀνθεςτήρια. — Εtym. Gud. p. 19, 19 cum Ammonio p. 6 ceterisque scriptoribus a Bergkio compositis Poet. lyr. p. 555 ed. 2

περ ᾿Αρχίλοχος · αἶνός τις ἀνθρώπων, ὡς ἄρ' ἀλώπηξ ἢ ἀετὸς 15 ξυνωνίαν ἔθεντο. καὶ Ἡςίοδος · νῦν δ' αἶνον βασιλεῦσ' ἐρέω νοέουσι καὶ αὐτοῖς · ὧδ' ἴρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδει—ρον. ἀπὸ δὲ φυτῶν, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ · ἄκουε δὲ τὸν αἶνον, ἔν κοτε Τμώλῳ δάφνην ἐλαίη νεῖκος οἱ πάλαι Λυδοὶ λέγουσι θέσθαι καὶ τὰ ἑξῆς. ἔςτιν ὁ αἶνος ἐξηπλωμένη παροιμία καὶ 20 μετὰ διηγήςεως ἀπαρτίζουςα τὸ νοούμενον πρὸς παραμυθίαν τε καὶ ὑφέλειαν τῶν ἀνθρώπων · παροιμία δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀναφορὰν ἔχει ἐνδέουςαν τοῦ αἴνου καὶ τὴν ἔξωθεν ἐνδεχομένη μετάβαςιν, οἱον μένε βοῦς ποτε βοτάνην, καὶ κισσὸς μετ' ἀνθεστήρια.

- 4. ['Ακόνιτον: . . . . . . . . .] κονιοῦς θαι γὰρ τὸ παλαίειν. Θεόκριτος κισσὸς ελιχούσω κεκονιμένος. τὸ μὴ νικώμενον οὖν ὑπὸ τῶν πινόντων. Εὐφορίων θηλυκῶς λέγει τὴν βοτάνην. ἡν οὐδεὶς δύναται κονῖςαι τουτέςτι νικῆςαι.
- 5. 'Αλίπαςτον άλιςπάρτου διαφέρει. τὸ μὲν γὰρ άλςὶ 30 πεπαςμένον κρέας ἢ ἰχθὺν ἔλεγον άλίπαςτον ἁλίςπαρτον δὲ τὴν άλὶ κατεςπαρμένην χώραν. τῶν γὰρ ἀρχαίων τινῶν βαρβάρων δυςμενῶς διακειμένων πρὸς τοὺς "Ελληνας, τὰς χώρας αὐτῶν άλςὶ κατέςπειρον εἰς τὸ μηκέτι δύναςθαι φέρειν καρπούς. ὅθεν καὶ ὁ βίος τοὺς ἢκιςμένους δεινῶς καὶ δυςθεραπεύ- 35 τως ἔχοντας τὰ ςώματα άλιςπάρτους καλεῖ.

<sup>(706</sup> ed. 3) 15 'Αρχίλοχος] fr. 86 Bgk. 16 'Ηςίοδος] Op. 202 18 Καλλιμάχψ] fr. 93 Bentl. Vbi ἔγκονται pro ἔν κοτε etiam Gud., item ἐλαίη εικος 24 μὲν ε βοῦς ποτὲ βοτανις Gud.: cf. Apostolium XI, 11 et II, 4

<sup>&#</sup>x27;Ακονιοῦςθαι γὰρ τὸ παλ'αί' θεόκριτος κιςςὸς ελἰχρύς κεκονιμένος. τὸ μὲν νικώμενον οὖν ὑπὸ τῶν ποινόντων, εὐφορίων θηλοοῦν (θηλυκῶς mrg.) λέγει τὴν βοτάνην. ἣν οὐδεὶς δύναται κονίςαι τουτέςτι νικῆςαι. = Etym. Gudiani particula p. 27, 23, item Etym. M. p. 50, 42 e cod. Sorbonico demum suppleti Gaisfordii adnotatione 26 κονιοῦςθαι] κονίεςθαι Thesauri editores IV p. 1801 27 Θεόκριτος] Ι, 30 29 νικῆςαι] κνῆςαι Meinekius Anal. Alex. p. 64 praeter rationem

<sup>&#</sup>x27;Αλίπατον ἀλιςπάρτου διὰφέρει. τό μὲν γὰρ ἀλςὶ πεπαςμένον κρέας, καὶ ἰχθὺν ἔλεγον ἁλίπατον ἁλίςπαρτον δὲ τὴν ἁλίκατε ςπαρμένην χώραν. τῶν γὰρ ἀρχαίων τινῶν βαρβάρων δυςμενῶς διακειμένων πρὸς τοὺς ἕλληνας, τὰς χώρας αὐτῶν ἀλςὶ κατέςπηρον, εἰς τὸ μηκέτι δύνα-

6. 'Αλκαία: ἡ οὐρά, κυρίως ἡ τοῦ λέοντος, διὰ τὸ εἰς ἀλκὴν αὐτὸν τρέπειν. ἔχει τὰρ ἐπὶ τῆ οὐρᾳ κέντρον, ὑφ' οῦ παροξύνεται, καθά φηςιν Ἱερώνυμος καὶ Ἐπαφρόδιτος ἐν ὑπο-10 μνήμαςιν 'Αςπίδος Ἡςιόδου.

cθαι φέρειν καρπούς. ὅθεν καὶ ὅμηρος τοὺς οἰκιςμένους δεινῶς καὶ δυςθεραπεύτως ἔχοντας τὰ τὰ καματα άλιςπάρτους καλεῖ. = Et. Gud. p. 35, 42 (ubi est ʿΑλίςπαςτον) coll. Ammonio p. 11 et Eranio Philone p. 157 sq., qui omnes v. 35 ὁ βίος pro ὅμηρος

"Αλκαια ή οὐρὰ κυρίως ή τοῦ 🛠 διὰ τὸ εἰς ἀλκὴν αὐτ τρέπειν. ἔχει γὰρ ἐπὶ τῆ οὐρὰ κέντρον. ἀφ' οῦ παροξύνεται. καθὰ φηςὶν ἱερώνυμος καὶ ἐπαφρό ἐν ὑπομνήμαςι πό ἐπὶ ἡςιό. = Etym. Gud. p. 36, 13, item Etym. M. p. 66, 5 e cod. Parisino 2630 suppletum a Kustero ad Suidam v. ᾿Αλκαία, Ruhnkenio Epist. crit. I p. 104, Bekkero p. 724 Sturz. Aut φασιν scribendum, aut ὑπομνήματι (ὑπομνήςει Gud. et cod. Par.). Ceterum Hesiodi interpretem Hieronymum, de quo nec Muetzellius dubitabat de emend. Theog. Hes. p. 291 sq. nec Goettlingius p. LXIX ed. alt, fatendum est aliunde non innotuisse

- 7. 'Aλυς cod. = Gud. 39, 28; Et. M. Sorb. 72, 5. Callim. fr. 324
- 8. ἀμφικτύονες = Guid. 47, 38; Etym. M. Sorb. 90, 47. Hom. Od. ω 335
- 9. 'Αμφιτρήη cod. = Gud. 49, 39. Didymus p. 338 sq. Maur. Schmidtii, qui 'Αμφιτρήτη
  - 10. ᾿Απατούρια = Gud. 63, 37
  - 11. ᾿Απαυλία = Gud. 63, 64; Et. M. 119, 14
- 12.  $\pi$ aupŵ cod. conglutinans cum praecedenti glossa = Etym. M. Sorb. 119, 19
  - 13. "A $\pi\epsilon\lambda$ oc = Et. M. 120, 36
  - 14. 'A $\pi$ ia = Gud. 65, 15 (Et. M. 122, 13-20 ex parte tantum)
  - 15. 'Απριάτη cod. = Gud. 70, 25—26

'Αποςκορακίζω . . . . .

'Απότροπος οἶνος .... οὕτως 'Επαφρόδιτος ἐν ὑπομνήςει 'Αςπίδος 'Ηςιόδου.

'Απριάτην . . . . . ἐξ οὖ καὶ τὸ ποιῶμαι φηςὶν ὁ κωμωδὸς σελάχιον . . . .

'Αργειφόντης . . . . οὕτως εὖρον ἐν ὑπομνήςει τοῦ 'Ηςιόδου.

20. 'Αρά . . . . καὶ "Ομηρος : εὔχετο χεῖο' ὀφέγων . . . . .

'Αργειφόντης ὁ 'Ερμῆς παρ' 'Ομήρω καὶ παρὰ πολλοῖς· παρὰ δὲ Cοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ ἀπόλλωνος καὶ παρθενίου. καὶ ἐπὶ τοῦ τηλεφοῦ (sic) . . . .

"Αργυρος . . . . .

[ Αργύρειος . . . . . τὰ χρόα.] τὰ cταθμοῦ γράμματα τρία . . . .

"Αρδις ἡ ἀκὶς τοῦ βέλους, καὶ οὕτως Καλλίμαχος · αὐτὸς ὁ τοξευτὴς ἄρδιν ἔχων ετέρου . . . . οὕτως Ἐπαφρόδιτος.

25. "Αρειος πάγος ..... Καλλίμαχος αί δὲ πάγον φεφέουσιν ἔπάροεος ..... ἢ ὡς φηςιν Αἰςχύλος, ὅτι αἱ ᾿Αμαζόνες ἐπὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐςτρατεύςαντο Ἦρεος ὄντας ..... ὡς καὶ "Ομηρος πάγος δέοι ἀντιβολῆσαι.

<sup>16. &#</sup>x27;Αποςκορκίζω cod. = Et. M. Sorb. 127, 29

<sup>17. &#</sup>x27;Απότροπος = Gud. 69, 43

<sup>18.</sup> ἀΑπριάτην = Gud. 70, 25; Et. M. Sorb. 132, 46. — Eupolidis fr. p. 428 sq. Mein.

<sup>19. ᾿</sup>Αργειφόντης = Gud. 71, 41—42

<sup>20. &#</sup>x27;Aρά: cf. Gud. 72, 1. 13

<sup>21.</sup> ἀΑργειφόντης = Gud. 72, 52: cf. Crameri Anecd. Par. IV p. 60, 21. — Sophoelis fr. 917 Nck.

<sup>22. &#</sup>x27;Αργυρός cod. = Gud. 74, 6

<sup>23. ᾿</sup>Ατὰ χαλκοῦ <br/> ταθμοῖς γράμματα τρία κτέ. cod. = Gud. 74, 10

<sup>24.</sup> Ἄρ ή ἀκὴς τοῦ βέλους cod. = Gud. 73, 9; Etym. M. Sorb. 137, 49. — Callimachi fr. 130

<sup>25. &</sup>quot;Αρειος πάγος = Gud. 74, 57; Et. M. Sorb. 139, 8. — Callim. fr. 449. — Aesch. Eum. 680 H. — "Ομηρος] immo Hesiodus Scuti v. 439 (πάγος δὲ οἱ ἀντεβόληςεν)

'Αρετή ..... οὕτως Δίδυμος ἐν ὑπομνήματι. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἐν τῶ περὶ ἐτυμολογίας .....
'Αρίζηλος ..... οὕτω Κρατῖνος .....
'Αριθμῆςαι ....

'Αρτεμίσιος . . . . τοῦτο δὲ 'Αλεξίων . . . . .

30. 'Αρτέμωνα . . . . .

'Αρτάβη . . . . .

'Α ς καλαβώτης . . . . ο ὕτως 'Επαφρόδιτος.

'Αςπάλαθος . . . . οὕτως 'Αμάραντος εἰς τὸν Θεόκριτον. 'Επαφρόδιτος δὲ . . . .

'Α c φ ά ρ α γ ο ι . . . . . 'Αριδίκης δέ φηςι . . . . . ΤΤολέμαχος δὲ . . . . . οὕτως 'Ηρωδιανός . . . . .

35. ᾿Αττική . . . . καὶ Καλλίμαχος · ἀπταιὴ τὶς ἔναιεν . . . . Αὐτοβοεί . . . . . παρὰ δὲ Θεοπόμπω ἐπὶ τοῦ κατα-

κράτως.

'Αφροδίτη . . . . Εὐριπίδης παρὰ τὴν ἀφροςύνην · τὰ μωρὰ γὰρ πάντεσσι γίνονται βροτοῖς . . . . καὶ 'Επαφρόδιτος . . . . . ὁ δὲ Δίδυμος . . . . . καὶ "Ομηρος · βυκτάων ἀνέμων κατέδυσε κέλευθον . . . . οὕτω Δίδυμος . . . .

<sup>26. &#</sup>x27;Αρετή] Etym. M. Sorbon. et Paris. '2636' (immo 2630 a Koësio excerptus p. 185, 25 post Orionem Sturzii) p. 138, 25, ex parte tantum Orio 1, 7 et Gud. 75, 21

<sup>28. &#</sup>x27;Αριθμῆςαι = Gud. 76, 42

<sup>29. &#</sup>x27;Αρτεμίτιος: ef. Gud. 81, 22; Choeroboscus Anecd. Ox. II p. 172

<sup>31. &#</sup>x27;Αρτάβη = Gud. 81, 27

<sup>32. &#</sup>x27;Αςκαλαβώτης = Gud. 84, 10; Et. M. Paris. 2630 p. 154, 15

<sup>33. &#</sup>x27;Αςπάλαθος = Gud. 84, 24; Et. M. Sorb. 156, 30

<sup>34. &#</sup>x27;Αcφάραγος = Gud. 87, 52; Et. M. Sorb. 160, 53 et Par. 2630 in Bekkeri Anecd. III p. 1438 sq. — Πολέμαχος] immo Πολέμαρχος

<sup>35.</sup> ἀΑττική = Gud. 91, 5; Et. M. Sorb. 167, 51 et Par. apud Ernestium ad Callim. fr. 348, ubi est ἀΑκταίην

<sup>36.</sup> Αὐτὸ βοεῖ cod. = Et. M. 173, 57: cf. Bekk. Anecd. p. 465, 3

<sup>37. &#</sup>x27;Αφροδίτης cod. = Gud. 97, 30. — Εὐριπίδης] Troad. 989: τὰ μώρα γὰρ πάντ' ἐςτὶν 'Αφροδίτη βροτοῖς, pro quo Gud. 97, 5 τὰ μόρια γὰρ πάντεςςι γίνονται ἀφροςύνη βροτοῖςι. — Δίδυμος] p. 111 et 401 Maur. Schmidtii. — "Ομηρος] Od. κ 20

'Αχαιά . . . . ο ύτω Δίδυμος . . . . ἢ ώς Φιλητᾶς . . . . μέμνηται τοῦ ὀνόματος 'Αριςτοφάνης . . . .

'Αχρεῖον . . . . "Ομηρος · χραύση μέν τ' αὐλῆς ·ὑπεράλμεον . . . . "Ομηρος · ἀλγήσας δ' ἀχρεῖον ἰδὼν ἀπεμόρξατο δάκου . . . . ἐπὶ δὲ Πηνελόπης · ἀχρεῖον δ' ἐγέλασεν

40. Αψίνθιον . . . . . ἔνιοι δὲ τῶν κωμικῶν ἀπίνθιον καλοῦτιν . . . .

"Αωρον . . . .

"Αωρτο δ μεν Ήρωδιανός λέγει . . . . .

Βαβάξ — Βαβυλών — 45. Βάλιος — Βραγμός (Ἡρακλείδης ἐν τῷ περὶ ἐτυμολο αὐτοῦ) — Βενέτικος — Βινεῖν (Ἦκεξίων) — Βλαχέρναι (Θεοφύλακτος ὁ ἀντιγραφεύς) — 50. Βοιωτός (Εὐφορίων τόν ὁα ποσειδάονι δαμασσαμένη τέπε μήτηο. βοιωτὸν δ' ἀνόμηνε. τὸ γὰο παλέουσι βοτῆσες ὅττι ὁα πατοωίησι βοῶν ἀπεθήκατο κόποοις) — Βρυνδύςιον — Βύνη

Γαγγαμών (ἐν τοῖς τοῦ ὁ Οππιανοῦ άλιευτικοῖς) — Γάγγραινα (Καλλίμαχος αἰζηῶν αἰγοαε κηδεμόνος) — 55. Γαυλός (Ἡρωδιανὸς [immo Ἡρόδοτος] ἐν τῆ γί τῶν ἱςτορία) — Γεηρός — Γενειάς — Γέρρον — Γέρον καὶ πρεςβύτης (᾿Αλεξίων ἐν τῆ ἐπιτομῆ τοῦ Διδύμου ςυμμίκτων) — 60. Γραικός (Καλλέμαχος Γραικοὶ καὶ γῆς ἡμετέρης ἀδαεῖς) — Γράμμα — Γρήνικος — Γρίπος (Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ ὀρθο-

<sup>38. &#</sup>x27;Αχαιά = Gud. 98, 50; Et. M. p. 180, 34 e cod. Par. 2630 suppletum cum a Koësio p. 185, 32 post Orionis lexicon, tum a Bekkero p. 778 Sturz. — Δίδυμος] p. 80 Schm. — 'Αριστοφάνης] Acharn. 709

<sup>39.</sup> ἀΑχρεῖον = Gud. 100, 40; Et. M. cod. Voss. p. 182, 37: cf. Orio 22, 3. — δ μὲν (sed τς ὅμηρος mrg.) cod. Est Π. € 138. — ἀλγήςας] Π. Β 269. — Πηνελόπης] Od. c 163

<sup>40. &#</sup>x27;Αψίνθιον = Gud. 102, 7; Et. M. 183, 25. — κομικῶν cod.

<sup>41. &</sup>quot;Awpov = Gud. 102, 17-19; Et. M. 117, 22-23

<sup>42. &</sup>quot;Αωρτο == Gud. 102, 20; Et. M. 116, 52

Δαΐφρονι (ὡς ὁ Λυκόφρων · ά πόντος Ελλης καὶ πέτραι συμπληγάδες) — Δαμαςκός — Δεῖπνος (οἱ κωμικοὶ καὶ οἱ νεώτεροι . . . . 'Επαφρόδιτος' — Δεκάς ('Ορφεύς δὲ κλαδούχον αὐτὴν ὀνομάζει) — 70. Δέλφακες ("Ομηρος δλόφοονας αὐτοὺς καλεί) — Δέλφαξ (Ἐπίχαρμος δέλφακά τε τῶν γειτόνων. τοῖς ελευσινίοις φυλάσσω) — Δελφοὶ καὶ Δελφός (Καλλίμαχος δελφός άνηο έμος Γερόεργος) — Δέρρις (Εὔπολις γυνή μέλαιναν δέρριν ήμφιεσμένη . . . . ἐπὶ δὲ τοῦ παραπετάςματος Πλάτων) — Δεῦρο — 75. Δημιουργός (παρά τε 'Αργείοις καὶ Θεςςαλικοῖς . . . . παρὰ τοῖς 'Αττικοῖς) - Δηώ (οὕτω γὰρ, δηαί, προςαγορεύονται ὑπὸ Κρητῶν αί κριθαί - Διαβόητος (ἀΑνακρέων καὶ μ' ἐπιβόητον κατὰ γείτονας ποιήσεις) — Διακοςμηθείμεν — Διάκτορος — 80. Διάλεκτος - Δικαςτής (Μένανδρος είτις δικαστής η διαιτητής θεών - Διθύραμος sic (Πίνδαρος δὲ ὅτι τίκτων αὐτὸν ἐπεβόα ὁ Ζεὺς λῦθι λῦθι ὁάμμα, ἵν' ἢ λυθίραμβος . . . Ἡρωδιανὸς δὲ τὴν πίνδαρον ἀποδοκιμάζει φάςκων τὰ προςτακτικά μὴ ςυντίθεςθαι) — Δόρυ (ούτως ευρον ἐν ὑπομνήματι Θέωνος εἰς τὴν 'Οδύςςειαν) — Δορύαλος ('Αριςτο-δήλον ἐκ τοῦ παρὰ ᾿Αριττοφάνους · ἢ βυλλιῶσα. καίτιον παρατετιλμέναι) — 85. Δραπέτης (Φιλόξενος έν β΄ τῶν περὶ μονοςυλλάβων δημάτων)

"Εγκτηνες — Εἴαρ (τὸ αἷμα παρὰ τὸ ῥόδον ὅτι φοινικοῦν. καὶ Πίνδαρος φοινικέας τὰς ιρας ἐκάλεςεν. πολὺ γὰρ τὸ ῥόδον τῶ ἔαρι. καὶ τὸ πολὺ δὲ ῥόδον ἔαρ καλοῦμεν) — Εἴβει — Εἰδωλολατρεία — 90. Εἴδωλον — Εἰλίπους — Ἰςτέον δὲ ὅτι Εἴλωτες λέγονται οἱ μιςθῶ δουλεύοντες ἐλεύθεροι οἱ αὐτοὶ δὲ παρὰ ᾿Αθηναίοις θῆτες λέγονται, παρὰ ᾿Αρ-

τείοις τυμνήτες, παρά Θεςςαλοίς πενέται, παρά Κρηςὶ πελάται. περί ζικορονίοις κορυνιφάροι, περί δὲ ζυρακουςίοις καλλικάροι\*) — Είρα — Είρετιώνη (Λυκούργον δελφυτιν [h. e. Λυκούργος δέ φηςιν]) — 95. εκτομβαίος — εκαμήδη — "Εκτην [h. e. 'Εκάτην] — 'Ες ςκουβίτωρες — "Ελεγος (οί μὲν τὸν ᾿Αρχίλοχον, οἱ δὲ Μίμνερμον, οἱ δὲ Καλλίνον παλαιότερον) - 100. Έλεγεῖον (Δημολέων ἐν τῶ περὶ μέτρων .... Δίδυμος δὲ) — Ἐλεδώνη (Ἡςίοδος ὅ τ'ἀνδστεος δν  $\pi \delta \delta \alpha \tau' \, \ddot{\epsilon} \delta \epsilon \iota)$  — Ελικτός — 'Ελάς [h. e. 'Ελλάς] — 'Εμβριμώμενος (κεῖται δὲ ἡ λέξις ἐν τῶ Εὐριπίδη) — 105. Ἐνέρειν [h. e. ἐναίρειν] (Δημήτριος) — ενι — ενιαυτόν — 'Ενύω (Φιλόξενος) — Επέτεῖον — 110. 'Επέςκιψεν [h. e. ἐπέςκηψεν] (Δημοςθένης ἐν τῆ πρὸς Πανταίνεον ἀλλ' ἐπλ ταύτης της σκήψεως είσελθών άμφοτέραις αὐτῶν ἐπειδίξω) - 'Επικουρείν (ὡς παρ' 'Ομήρω' γήραϊ δή πολέμιο πεπαυμένοι. οὕτως ᾿Απολλώνιος ἐν τῶ περὶ προθέςεως) — Ἐπὶ καίειν [h. e. ἐπικυνεῖν] (Χρύσιππος . . . . "Ομηρος δ τε μνησαίατο ποίτου) - 'Επιςκυνεῖν (Χρύςιππος) - 'Ερίπω (Δίδυμος . . . . δ δὲ Φιλόξενος, ὅτι, ὡς φηςὶν ὁ τεχνικὸς, ότι τὸ ἐρίπω ῖ ὤφειλεν, ὡς καὶ ὁ Δίδυμός φηςιν κτέ.) — 115. 'Εριννύες (ώς 'Ηςίωδος μαρτυρεί' "όσσαι γαο δαθάμιγγες απέσσυθεν αίματόεσσαι. πάσα δέξαιτο γαΐα περιπλομένω δ' ένιαυτῶ γείνατ' έρίνῦς τε πρατερᾶς μεγάλους τε γίγαντας) — 'Ερινέον — 'Ερινεός — 'Ερυςίβη — 'Ερωδιός ( Ἡρωδιανός) — 120. Ἐςτία ( Ομηρος εστία τ' Οδυσσῆος αμύμονος) — Εὐνούχοι (εὐνούχους δὲ ζοφοκλής καὶ τοὺς όφθαλμούς τούς εὐνῆς καὶ ὕπνου μὴ μεταςχόντας, τουτέςτιν τηρούντας οὐχ ὅπου λαμπάδες εὐνούχοισιν ὅμμασιν) — Ἐχίνος (καλώς δὲ Καλλίμαχος τῶν βοῶν τὰς κοιλίας εἶπεν)

Ζήθος (Εὐριπίδης ςαφῶς ἐτυμολογεῖ ἐν ἀντιόπη· ζητῆσα γὰο τόκοισι εὐμάοειαν ή τεκοῦσα γυνή)

<sup>\*)</sup> Vide praeter Gud. 165, 54 Etymologici M. codices a Ruhnkenio commemoratos correctosque ad Timaeum p. 213 sq., quorum apud Gaisfordium nec vola nec vestigium.

Ήλύτιον ἡ μακάρων νῆτος — 125. Ἡλύτιον πεδίον ("Ομηρος) — Ἡοίαι — Ἦπαρ (Χρύτιππος) — Ἦρωες (Πλάτων . . . . ᾿Αριττόνικος) — Ἦρωνες [h. e. ἥρωες] (Ἡτίοδος  $\vec{\eta}$  ἔρα έσσάμενοι)

130. Θάλας ςα ('Αριςτόνικος) — Θειλόπεδον ('Αλεξίων) — Θειλόπεδον — Θεῖον (Εὐδαίμων ἐν τῆ ὀρθογραφία) — Θυμέλαι (Αἰςχύλος τοὺς βωμοὺς λέγει)

135. Ἰλεύς (ἐτυμολογεῖται ὑφ' Ἡςιόδου Ἰλέα, τόν ὁ' ἐφίλησεν ἄναξ Διὸς νίὸς Ἀπόλλων καὶ οἱ τοῦτ'ο ονομυ ὀροκαι οὕνεκα νύμφην εὐράμενος ἵλεων ὅχθη ἐρατεινῆ φιλότητι ἤματι τῶ ὅτε τοῖχος εὐδμήτοις πόλησε ὑψηλὸν Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων. ταῦτα παρατίθεται ἐν ຝ∫ ςιμωνίδας) — Ἰφιγ έν εια (Εὐφορίων αὐτὴν ἐτυμολογεῖ. ἀγνοῶν αὐτὴν Ἁγαμέμνων. ὡς οἴεται δὲ αὐτὴν Ἐλένης καὶ Θήςεως ὑποβλῆτιν δοθῆναι Κλυταιμνήςτρας. οὕνεκα δ' ἡμῖν ἶφι βιησαμένη Ἑλένη ὑπεγείνατο θέει ἐξελένης καὶ θήςεως) — Ἰωχεώς [h. e. ἰωχμός] (. . . ἰωχμός. ἐξ οῦ θετταλικὴ γενιτικὴ ἰωχμοίων ὡς παρ' Ἡςίοδος ἐν θεογ: ἀσπέτου ἰωχμοῖς βουλάων τε κρατεράων)

Καμβάλλης — Κάλλη (τὰ πορφυρὰ ἱμάτια. Εὔπολις βάπτε τὰ κάλλη καὶ κέραμος) — 140. Κανόνας (ὡς καὶ ἀνακρέων καριοεργέ ὁ χώνιο) — Κάνωβος (ἐν ὑπομνήματι ἀλέςχης Ἡρακλειδ. Νίκανδρος δὲ ἐν Θηριακοῖς . . . ἦμ' ἀπομύχον κυβερνητῆρα Κάνωβος Θώνιος ἐν ψαμμάθοις ἀθροίσατο. οὕτως Ὠρος) — Καπύη (ὡς φηςὶ Κεφάλων ὁ Γεργήθιος. οὕτως Ὠρος) — Καρβάν (Κυκόφρων κάβανον ὅχλον sie) — Κατὰ κόρρης (ὁ δὲ Ἐρατοςθένης ἄπαςαν τὴν τῆς κεφαλῆς πληγὴν καταδουλοῦςθαι ἑτέρω) — 145. Καταμῆρ ἐκάη (Πτολεμαῖος ἐν τελευταίω παραλαμβάνει μῆρε κτέ.: ef. Εt. Μ. 585, 27) — Κατεμύξατο — Καΰςτριος — Κεραβάτης (ὡς φηςιν Πίνδαρος, οἷον ὑψικέρα πέτραν) — Κέρα-

μος (Απολλόδωρος) — 150. Κεραϊςτής (ὡς Καλλίμαχος ἐν ίάμβοις) — Κερδώ (ώς παρ' Αἰςχύλω ἢ Είδω καὶ Ύψω ἀντὶ τοῦ ἡ Είδοθέα καὶ Ύψιπύλη) — Κεφαλήν — Κέως — Κνάμψω ( Αλκαΐος υή μέγαν περικνάφον περιστίγειν ένα κύκλον) — 155. Κμέλεθρα (λέτει δὲ ὁ Ἡρωδιανὸς τὸν Πάμφιλον άναγαγείν έν ταίς γλώς κτέ.) — Κοινός (Μαρςύας ίττορεί\*)) — Κολαφίζω (᾿Απίων . . . . παρ᾽ ᾿Επιχάρμω · ώς ταγύ πόλαφος περιπατῶ δεινός. οὕτω ζωρανός) — Κόλλαβοι — Κοδράντης — 160. Κόμανα — Κόχλος (ὅθεν καὶ Θουκυδίδης ἐν τῶ δ διὰ τοῦ α λέγει κάχλακας . . . παρὰ Καλλιμάχω καὶ τῶ νεήλων εύθυς οίτομώτατοι) — Κουςτωδία - Κρηςφύγετα - Κροκόδειλος (καὶ ή χρήςις παρ' Ίππώνακτι) — 165. Κρόκος (ούτως εδρον εν ύπομνήματι 'Ιλιάδος 'Αριστονίκου) — Κρόςας ('Αρίσταρχος . . . . οὕτω Φιλόξενος ἐν τῶ περὶ Ἰάδος διαλέκτου . . . καὶ ταῦτα μὲν δ 'Ωρίων. έγω δε ευρον ςχόλιον παρακείμενον κτέ.) — Κρόνος (Χρύςιππος . . . . οὕτως ἐγὼ Φώτιος ὁ πατριάρχης == Gud. 586, 21) — Κρόταφοι (ώς δὲ ᾿Απολλόδωρος . . . . δ δὲ ᾿Αππίων κτέ.... τῆς κεφαλῆς τοῦ το [h. e. οὕτως ϶Ωρος]) Κτίλος (τὸ μὲν ᾱ Ὠρίων, τοῦτο δὲ Ἡρωδ[ιανὸς] περὶ παθών) — 170. Κυβήβη ("Ομηρος κύμβαχος ἐν κονίησιν έπιβοεγμόνγε καὶ ὤμους) — Κυθρίται — Κυθέρια ἡ 'Αφρόδιτος (Χρύςιππος . . . . καὶ τὸν παρ' 'Αντιμάχω τινὲς καθώνυμον Οἰδίπουν) — Κύλαρος (Cτιςέχορος έν τοῖς ἐπιτελίοις άθλοις τὸν μὲν Ερμην δεδωκέναι φηςὶ τοῖς Διοςκούροις Φλέγεον καὶ "Αρπαγον ὢκέα τέκνα ποδᾶρς. "Ηραν δ' ἐξάλισθον καὶ Κύλλαρον) — Κύφελα (Εἰμήγη δὲ κύφελα: Καλλίμαχος)

<sup>\*)</sup> Grammatici verba, quorum iam supra p. 454 mentio facta, subiccimus integra qualia codex exhibet: λέγεται δὲ καὶ κοινὸς βαςιλεὺς μακεδονίας μαρςύας ἱςτορεῖ ὅτι κνῶπις τὸ γένος κόλχος εἰς μακεδονίαν ἐλθὼν διέτριβε περὶ καράνω. υἱοῦ δὲ γενομένου τοῦ καράνου καὶ βουληθέντος τὸν παῖδα ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ὀνομάζειν λακῷ ἀνθίςτατο ἡ μήτηρ, καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ὀνομαςθῆναι παῖδα βουλομένη κλῶπις δ᾽ ἐρωτὰς, εἶπε μηδ᾽ ἑτέρου ὀνομάζεςθαι αὐτὸν δι᾽ ὅπερ κοινὸς ἐκλήθη. ἔνιοι δὲ ἁμαρτάνοντες τὸν καινὸν αὐτὸν καλοῦςι.

175. Λάμψακος — Λαοί (ὁ μὲν Ἡςίοδος τούς ξά ποτε Κοονίδης Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς λεπτοὺς ἐκ γαίης λαοὺς πίεδευπαλιον . . . διὸ καὶ ἀΰδης ἔν τε ἢ ὑπὲρ ἄρθρων. σχεδὸν εἰ μὴ αὐδηέντων [Od. ζ 125]) — Λητοὺς [immo Λητώ] (ὁ μὲν Πλάτων . . . . ὁ δὲ ᾿Αρίςταρχος) — Λητώ ἡ νὺξ (᾽Απολλόδωρος δὲ κτέ.)

Μάγειρος (ἀλεξίων . . . . Φιλόξενος) — 180. Μάϊος (Φιλόξενος) — •αίευομένη — Μάλεια (εὕρηται καὶ χωρὶς τοῦ ι Μάλεα, ὡς καὶ παρὰ Εὐριπίδη) — Μαςςάλια — Μέλος (Μόρςιλος δὲ τὰς ἐν Λέςβω γενομένας παρθένους Μούςας ἐπὶ τὰ πένθη φοιτᾶν καὶ θρηνεῖν · ὅθεν ἐπεκράτηςε τὰ ἀδόμενα μέληα [μέλεα mrg.] κληθῆναι. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς μελιτήρου Πίνδαρος μελισσοτεύχτων χηρίων ἐμὰ γλυχυ ὅμφα) — 185. Μίνως (εὕρηται καὶ περὶ Πλάτωνι τῶ κωμικῶ) — Μιμαλῶνες (ἤτοι διὰ Μακεδονικὴν ἱςτορίαν, ἥτις κεῖται ἐν τοῖς Καλλιμάχου) — Μίνθη (᾿Ορφεύς · τὸ πρίνεον μέγα δέν-δρον ἐπὶ χθονὶ καὶ φέρε καρπόν) — Μορία (Ζήνων δὲ ὁ Μίνδιος)

Νεκάδες ("Ομηρος . . . . οἱ δὲ νεώτεροι . . . . καὶ "Ομηρος οὐκ ἔστιν ὧ 'Αργείων Δαναῶν κεκαδησόμεθα. παρὰ μὲν τοῖς κυκλικοῖς αἱ ψυχαὶ νεκάδες λέγονται)

Οῖ τρος (καὶ Καλλίμαχος βοῦς σόον [ον add. m. sec.] τε μύωπα βοῶν καλέουσιν ἀμορβοί) — Ὁργάδα (Κόμανος δὲ . . . . Cοφοκλῆς θέλοιμι πηλὸν ὀργάσασθαι. καὶ ᾿Αριττοφάνης Ἦγος ἀποδὺς ὀργάδα) — Ὁριςμός

195. Παλακίνος (περὶ ζώφρονι τὸ ὄνομα. δηλοί δὲ τὸν πάλληκα ἢ τὸν τῆς παλακῆς υἱόν) — Πέλεια (τὸ κίρκος εἰςὶ γένη ἱεράκων. καὶ φηςὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων) — Πηληιάδεω (ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται ἀτρίδαο. Καλλίμαχος δὲ ἐν πρώτω αἰτιῶν ἐχρήςατο τῆ εἰς ου ταῦρον ἐρημικὴν εἰς ενὸς ἀπεράτου) — Πολύϊδος (οὕτω καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ ᾿Αρχιβίου . . . οὕτω δὲ καὶ τὸ δρᾶμα ἐπιγράφεται παρὰ ᾿Αριςτοφάνη. μαρτυρεῖ δὲ καὶ Φιλόξενος. καὶ ζοφοκλῆς δ᾽ ἐν Μάντεςι ςυνεςτείων ὅρα πρόχειρον Πολυΐδου τοῦ μάντεως. καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν εἰ μὴ Πολυΐδην τῶ κηράνω) — Πραιτώριον

200. 'Ρόθος (Πλούταρχος δὲ Βοιωτὸς ὢν τὰς ὀρεινὰς ὁδοὺς τὰς ετενὰς καὶ δυςάντεις ξόθους ὀνομάζεςθαι φηςί) — 'Ρῆγος (ὅτι τε ῥαγεῖς ἔλεγον τοὺς βαφεὶς καὶ ῥῆγος τὸ βάμμα, καφὲς 'Ανακρέων ποιεῖ' άλιπόρφυρον ξῆγος)

Cκυθία

Ταλαίμοχθος (ώς Διογενιανός) — Τίτλος

205. Ύπάγειν (ὡς "Ομηρος . . . . ὡς φηςὶν ᾿Αριςτοφάνης ὁ κωμικός · σὐ δ' ὑπάγεις τὸν ὄρκον, ἀντὶ τοῦ ὑπάγης. κέχρηται αὐτῆ τῆ λέξει Εὔπολις ἐμβατοὺς λέγων · σὐ δ' ὑπάγεις εἰς τὸ ἔμπροσθεν)

Χέρας τῆς ὑπὸ ποταμῶν ἀθροιζομένης ψάμμου καὶ ξύλων ςυγκομιδῆς. ᾿Αρίςταρχος δὲ χεράδας φηςὶν καλεῖςθαι τοὺς ποταμοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτῆ λίθους. — Χορταῖος ὁ δαςὺς χιτών, ὧ χρῶνται αἱ παρθένοι · αὐλῆς ἐν χόρτωπι. καὶ χορτοὶ οἱ τριγχοί. ὡς Εὐριπίδης ἐν ᾿Αντιώπη · συνχορτανέω πέδω. ταῖς δ ἐλευθέραις. καὶ ἐν ᾿Ανδρομάχη ὁμοίως.

' Ωρίων · ἐπεὶ καὶ ὁ ἀρίων ἐν τυττολῆ. καὶ Πίνδαρος καὶ Εύριπίδης. ἀλλόχω ποτὲ θεωραχθεὶς ἐπέχ' ἀλλότρια. (spatium quinque litterarum) ἀρίων ἄστρα. καὶ τὸν ἐρίονα δέρκομαι. Cf. Meletium huius voluminis p. 700; Cyrilli lexicon in Crameri Anecd. Par. IV p. 194, 7; Etym. M. Sorb. p. 460, 39 = Bergkii Poet. lyr. p. 239 ed. 2 (298 ed. 3): — Choeroboscum in Theod. p. 286, 2 = Eur. Cycl. v. 213.

Tria capitula ultima perscripsimus integra. — Ceterum post K litteram quanto breviandi studio, quisquis haec excerpsit vel composuit, morae impatiens indulserit, in oculos incurrit. — Superest ut indiculum scriptorum subiciamus, quorum grammaticus testimoniis usus est.

Aeschylus § 25. 134. 151 Alcaeus 154 Alexion 29. 48. 59. 131. 179 Amarantus 33 Anacreon 77. 140. 201 Antimachus 172 Apion 157. 168 Apollodorus 149. 168. 178 Apollonius 111 Apollonius Archibii 198 Archilochus 3. 99 'Αργείοι 75. 92 Aridices 34 Aristarchus 166. 177. 206 Aristonicus 128. 130. 165 'Αττικοί 75. 'Αθηναῖοι 92 (Boeotii) 200 Callimachus 3. 7. 24. 25. 35. 54. 60. Lycophron 66. 143 72. 122. 150. 161. 174. 186. 192. Lycurgus 94 196. 197 Callinus 99 Cephalo 142 Chrysippus 112. 113. 127. 167. 172 Myrsilus 184 Comanus 193 κωμικοί 40. 68 Cratinus 27

Κρήτες 76. 92

Democritus 65

Demoleon 100

Demosthenes 110

Diogenianus 203

κυκλικοί 189 Demetrius 105

Epaphroditus § 6.17.24.32. 33. 37. 68 Epicharmus 71. 157 Eratosthenes 144 Eudaemon 133 Euphorion 4. 50. 136 Eupolis 18. 73. 139. 205 Euripides 37. 104. 123. 182. 207. 208 Heraclides 26, 46, 141 Herodianus 34. 42. 63. 64. 65. 82. 119. 155. 168 Herodotus 55 Hesiodus 1. 3. 101. 115. 129. 135. 137. 176 Hieronymus 6 Hipponax 164 Aristophanes 38. 84. 193. 198. 205 Homerus 1. 2. 8. 14. 20. 21. 25. 37. 39. 70. 83. 111. 112. 120. 125. 170. 176. 189. 190. 197. 205 Marsyas 156 Menander 81 Mimnermus 99 Nicander 141 Oppianus 53 Orion 166, 168 Orpheus 69. 187 Orus 141. 142. 168 Pamphilus 155 παροιμίαι 3 Pherecrates 65 Philetas 38 Didymus 9, 26, 37, 38, 59, 100, 114 Philoxenus 85, 108, 114, 166, 179, 180. 191. 198

Sophron 195 Soranus 157 Stesichorus 173 Cυρακούτιοι 92 cχόλιον 166
8 τεχνικός, ὁ 114
Theocritus 4. 63
Theon 63. 83
Theophylactus 49
Theopompus 36
Θεςςαλοί 75. 92. 137
Thucydides 161
ὑπόμνηςις τοῦ Ἡςιόδου 19. Alia
ὑπομνήματα quaere sub nominibus Aristonicus Didymus Epaphroditus Heraclides (Hierony-

mus?) Theon Zeno Myndius 188

Atque haec quidem hactenus de Etymologico Angelicano, transcripto a me Romae anno CIDIOCCCXXXVII.]

## XXIV.

# De Meletio physiologo brevis narratio.\*)

tarium adhuc non graece editum primus aditum doctis hominibus Nicolaus Petreius Corcyraeus patefecit emissa a. CIDIDLII Venetiis interpretatione latina, cuius magna esse raritas exemplorum perhibetur. Magis ille nunc philologis innotuit Ludovici Bachmanni studio, qui edito Rostochii a. CIDIDCCCXXXIII libello scholastico in eo potissimum elaboravit, ut quid frugis e Meletii usu in quorundam poetarum fragmenta haud spernenda redundaret, ostenderet. Qui cum de libris Meletii mss. ita disputarit, ut plenum et integrum, quali Petreius usus esset, nullum exstare iudicaret praeter Bodleianum olim Baroccianum, ceteros ut Vindobonenses tres, quorum ipse et descriptionem et specimina exhibuit, compendifactos veterumque scriptorum testimoniis, quibus Petrei

<sup>\*</sup> Diem natalem Regis Augustissimi Friderici Guilelmi III die III Aug. . . . . celebrandum indicit F. R. Praecedit Meletii de natura hominis commentarius e codice Cracoviensi edi coeptus. Vratislaviae a. CIDIOCCCXXXVI.' — [Vbi a p. 1 ad 27 vulgantur Meletii verba a p. 5, 1 ad 45, 26 exempli Oxoniensis, a p. 28 ad 32 adnotatio nostra critica.]

<sup>\*\*) [</sup>Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου καταςκευῆς inscriptio est prooemii in solo Barocciano codice servati p. 1, 3 ed. Ox., ab eisdemque
verbis ipsum opusculum incipit p. 5, 5. Contra Περὶ φύςεως ἀνθρώπου cum in inscriptione ipsius opusculi est p. 5, 1, tum prooemii
initio p. 1, 5.]

Meletius haud adeo paucis utitur, privatos diceret: nos quidem ab eiusdem Petrei integritate prope abesse alios duos codices intelleximus. Quorum alter Monacensis est n. XXXIX. alter Cracoviensis. Et huius quidem duo exempla, alterum a Schugtio Cracoviensi ante viginti et quod excurrit annos transcriptum, alterum a se parari iussum Vratislaviae, magna mihi cum reverentia nominandus collega Davides Schulzius possidebat, qui cum de edendo Meletio aliquam diu ipse cogitasset, abiecto postmodo eo consilio, forte autem inter nos iniecto de Meletio sermone, qua est eximia in nos benevolentia omnem quem in promptu habebat eius edendi apparatum nobis se cessurum significavit. Accepimus liberalissime oblatum et per academicas opportunitates decrevimus cum eis communicare, si quorum interesset sive physiologorum sive philologorum, in his maxime lexicographorum, graeci scriptoris commentarium graece potius quam latine legere. Quam igitur nunc properavimus magis quam accuravimus quartae ferme partis editionem, testimoniorum quidem ex antiquioribus scriptoribus excitatorum, si cum reliquis partibus comparatur, multo minore frequentia commendatae, eius hanc esse rationem sciendum est, ut, nisi ubi aliquid mutatum infra posita adnotatio testetur, e Cracoviensis libri fide pependerimus, tacite autem ea tantum correxerimus, quae emendasse nullius laudis, inscitiae vel levitatis esset non emendasse. Qualia prorsus innumerabilia velut ad accentuum spirituumque notationem, ad orationis interpunctionem, ad singulorum vocabulorum adeoque syllabarum vel discretionem vel coniunctionem, ad ι subscripti vel ν paragogici positionem omissionemve perti-29 nent: quo in genere tam vitiosum Meletii libellum ambo quae praesto fuerunt apographa exhibuerunt, et vix ac ne vix quidem peccandi periculum typothetae effugerint. Verum enim vero ipse Cracoviensis codex et perhibetur et usu cognoscitur satis neglegenter scriptus, lectuque propter insignem compendiorum multitudinem difficillimus: unde excusatio repetenda est vel potius ratio non paucarum emendationum nostrarum. Quodsi saepius singula vocabula elapsa deprehenderis, aliquotiens autem, ut ex latina interpretatione intellegitur, etiam integra enuntiata, semel [a p. 33, 2 ad 35, 3 exempli Crameriani] totum adeo folium, hoc quidem adverso casui tribuendum esse apparet, illud autem non breviantis consilio, sed festinationi tantum librarii. Cuius lapsus ut, quantum per otii penuriam liceret, tolleremus coniecturae ope, adhibuimus tamquam alterius codicis latini interpretis tidem; praeterea aliquot scripturis usi sumus e Vindobonensi libro n. VIII, qui est secundus (B) Bachmanni, aliquot paginarum marginibus ab D. Schulzio adscriptis; denique ex huius ipsius emendationibus quas probaremus adscivimus apposito auctoris nomine.

#### Auctarium.

Non repetiissem profecto quae supra posita habes, nisi tamen, quid tandem programmate academico illo contineretur, ignorare eos noluissem, si qui eius mentionem hic illic factam viderent. Quippe integri Meletii opusculi edendi consilium non poteram non abicere, simul atque brevissimo interposito temporis spatio Oxonii a. 1836 in lucem prodiit I. A. Crameri volumen III 'Anecdoton graecorum e codd. mss. bibliothecarum Oxoniensium descriptorum, quod quidem volumen Meletii de natura hominis commentarium integrum e tribus codicibus Bodleianis primum graece editum exhibebat a p. 1 ad 157. Itaque ne nunc quidem iteranda ea parte, quam ipse olim publicaveram, videri potuit operae pretium fieri. Verum tamen quoniam praeter Cracoviensem librum etiam Monacensis et per aliquot saltem paginas Vindobonensis copiam mihi paraveram, non inutiliter hac me opportunitate uti posse putavi, quo et omnino codicum qui adhuc conlati sunt mutuas rationes paucis ante oculos ponerem, et tamquam flores decerperem, quibus sat aridas cetero-

qui disputationes suas Meletius distinxit, i. e. testimonia e veteribus scriptoribus deprompta. — Atque illud quidem non posse brevius fieri visum est quam speciminis loco integra scripturae discrepantia per primas pagellas exempli Oxoniensis infra posita, qualem codices hice exhibent numero sex, tres quidem Crameri, item tres mei: 1) e Bodleianis Baroccianus 131 (1), et antiquissimus omnium et plenissimus, cuius fidei tantum non mancipavit sese Cramerus. 2) Bodleianus 'Roe' 14 (B), incipiens ut ceteri omnes a p. 5, 1, desinens p. 141, 26. 3) Bodleianus 'Roe' 15 (C), desinens ut apparet (non dixit enim Cramerus) p. 142, 13, h. e. omisso eo capite toto quod est περὶ ψυχῆς. 4) Cracoviensis (K), desinens ibidem. 5) Monacensis (M), exitu eodem. 6) Vindobonensis 'Bibl. Caes. Cod. Med. VIII (Nesselii Bibl. Caes. P. III p. 21) = V, qui multo longius progressus desinit in verba p. 153, 1 καὶ αἰςχυνομένη ἐρυθρὸν εἶδος δείκνυςι.

P. 5, 5 Cram. της Α. της του ΒCKMV 6 περιέχηται V 7 της cυναμφοτέρων ένώς εως Α. της τοῦ ςυναμφοτέρου έν. Κ e corr., Μ. της τοῦ ςυναμφότερα έν. B et, nisi quod ςυναμφοτέρα, K pr. τῆς έν. ἀμφοτέρων CV 8 άμφοῖν ΑΒΚΜ, άμφοτέρων C, άμφοτερῶν V καὶ δυνάμεων — cuνίσταται om. V 9 ήμῶν K in mg. 11 copῶν καὶ] καὶ coφῶν V 13 cώματος AC. τοῦ cώματος BKMV 14 τοῖς μαθέςι Κ pr. 15 ἔγνωται Μ ωςαύτως ΑC. ως αὔτος V. οὕτως ΒΜ. ὅντως Κ ὅςα] ὅτι Μ 16 ἐφιλοςόφηςαν ἕλληνες ΑC. ἕλληνες ἐφιλοcόφηταν V. ἐφιλοπόνηταν ἕλληνες ΒΚΜ μάταια (pro μάταιοι) omnes οὐδὲν γὰρ ΑCMV. ὡς οὐδὲν ΒΚ 17 τῆς οm. Μ ἐδυνήθηςαν βεβαιώς ας θαι Α. ήδυνήθης αν βεβ. СΜ. είπειν ηδυνήθης αν V. βεβαιώς αςθαι δυνηθέντες ΒΚ η οm. Μ 18 όποία Μ. όποία Κ. όποία editum a Cramero την φύςιν V προϋφιςτάναι Κ 19 ταύτην] ταύτης V 21 έαυτῶν ΑC. αὐτῶν ΒΚΜΥ οὖν ΑC. γὰρ ΒΚΜΥ 22 τῷ cώματι cυνυφαίνεται ή ψυχή ACV. cυνυφαίνεται τὸ cῶμα τῆ ψυχῆ BKM τούτου om. V 23 ώς om. Κ 24 αὐτή Α. αὔτη V προνοία et ἀκολουθία ΚΜ. προνοία et ἀκολουθία V, Cramerus 25 φύςεως ABKM. φυςική CV οὐςία ACMV. om. BK 26 λογική καὶ νοερά V εὐφρονοῦςι ΚΜΟ γνωριςτόν C P. 6, 1 τί δ' ἐςτὶ τῆ οὐςία ΑC. τίς δέ ἐςτιν οὐςία ΒΚΜ. τί δὲ ἐςτὶν ἡ ταύτης οὐςία V άςώματον ACMV. άθάνατον BK 2 δημιουργών M 3 ψυχής ABKM. της ψυχης CV ιδιάλογον V απολιπόντες Α. καταλιπόντες ΒΟΚΜΥ 4 τοῦ καθόλου φύς εως ἀνθρώπου Α. τῆς κ. φ. ά. C. τοῦ ἀνθρώπου καθόλου φύσεως ΒΚΜ. καθόλου φύσεως ἄνθρωπον V πονηθέντα παρὰ τῶν ἀρχαίων Α('. παρὰ τῶν ἀρχαίων πονηθέντα ΒΚΜ et, nisi quod περὶ, V 5 ςποράδη V. ςποράδων K pr. ἐν α . . . 'cum hiatu C' ἀνατομικαῖς καὶ om. V ἐτυμολογικαῖς] imprimis Sorani περὶ ἐτυμολογιῶν τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου libro. Cf. Bachmannum p. 12 et nos comm. de Oro et Orione p. 28 sq. [supra p. 612] 6 ἐφικτὸν καὶ ἐκλεξάμενοι V κατάξωμεν Α. κατατάξωμεν Μ. κατατάξομεν ΒCΚV 7 ἔχοιμεν om. ΒΚΜ χριστοτέχνην Μ 8 υοᾶν ἐθαυμαςώθη Κ 10 αὐτὸν τὸν Χριστὸν καὶ θεὸν CV 11 ἐπὶ τὸ ΑΒ. ἐπὶ τῷ ΚΜ. πρὸς τὸ CV συμβιβᾶςαι ΒΚ 12 πορευσόμεθα Κ αὐτὸς ἐστὶ καὶ τῆς φύσεως δημιουργὸς καὶ τῆς σοφίας χορηγὸς ΑCV. αὐτὸς δημιουργὸς καὶ τῆς σύσεως ἐστὶ χορηγὸς καὶ τῆς σοφίας ΒΚΜ (nisi quod ἐπὶχορηγὸς Κ) 13 ἀσόφων ΑC. ςοφῶν ΒΚΜV 14 ἐν γὰρ ΑΒΚΜ. ὅτι ἐν CV

Vel ex his quae proposuimus satis apparet, quam propinquo inter se vinculo Cracoviensis liber et Bodleianus B contineantur, adeo ut de eodem utriusque fonte nulla esse dubitatio possit. Cuius rei etiam graviori documento hoc est, quod utriusque communis magna illa lacuna est a p. 33, 2 ad 35, 3 pertinens.\*) Nec fere minus latet quae inter Bodleianum C et Monacensem quamquam aliquanto minor similitudo intercedit. Verum multo tamen maiorem vim ea ratiocinatio habet, quam testimoniorum numerus e veteribus scriptoribus petitorum suppeditat. In quo genere cum codicibus qui adhuc innotuerunt omnibus uberior is liber exstiterit, e quo interpretatio Petrei latina fluxit, tum B et K numquam inter se discedunt, A autem multum abest ut sua aliqua virtute singulari ceteros antecedat. Qui etsi, ut exemplis utar, cum uno M Pindarica p. 89, 29 servavit in BCK omissa, cum CM Callimachi atque Aristophanis verba p. 83,

<sup>\*)</sup> De hac vix dubito quin non sat accurate Cramerus testatus sit p. 33, ubi verbis quae sunt καὶ γὰρ εἰ καὶ cκυταλία (etiam in Monacensi) hanc adnotationem subiecit: «μέρος τι ὀλίγον Β. post hace deest unum aut alterum fol. in cod. Β.» In Cracoviensi enim hace sic scripta sunt: καὶ γὰρ εἰ καὶ μέρος τι ὀλίγον τοῦ δακτύλου ἐν ποδὶ κινοῖτο, quae ipsa demum verba lacuna excipit, qua proxima omnia absorpta sunt usque ad τὰς ἰδίας ἐνεργείας, post quae pergitur κινουμένην ποιεῖ verbis.

11. 14 omissa in BK, cum BKM Hesiodia p. 63, 4 omissa in C: tamen altera ex parte cum C caret fragmento adespoto p. 63, 6 Callimachique versiculis p. 69, 6, servatis in BKM. Quid? quod eiusdem Callimachi p. 138, 1 verba nec A nec BCK habent, sed unus e nostris M. Vides quam miro discrimine bona mixta malis singuli libri teneant, quorum fere nullo sine aliquo detrimento careamus.

Superest ut ipsa testimonia poetarum excerpta infra ponam, uno excluso Homero, ut in cuius tractationem bonae frugis nihil e talibus redundet. Nam in poetis hanc opellam contineo, non Basilio tantum, Chrysostomo, Cyrillo, Gregoriis Nazianzeno et Nysseno, item Sacra Scriptura praetermissis, sed etiam Aristotele, Epicureis, Galeno, Hippocrate, Platone.

P. 32, 9 καθὼς "Ομηρος φύπφ δέ οἱ αὐαλέος χοὼς ἐσκλήκει. Vbi αἰολέως Α, αὐλέως BK, αὐλέος Μ. Verba sunt Apollonii Rhodii II, 200: πίνψ δέ οἱ αὐςταλέος χρὼς ἐςκλήκει, ubi etiam schol. Eur. Or. 215 (225 Ddf.) αὐαλέος habet. πίνος vocis apud utriusque poetae scholiastam interpretatio est ῥύπος.

P. 37, 9 αἶμα γὰο ἀνθοώποισι περικάρδιον ἐστὶν ἄημα. Sic A; sed ἐςτὶν ἄναμμα ΒΚ, ἐςτὶ νόημα CM cum Porphyrio Stobaei, Philopono, Orione et (nisi quod ἐςτὶ om.) Etym. M. atque Gudiano. Empedoclis versus est 317 Sturz. vel Karst., 329 Stein.: de quo vide Bergkium de rel. com. att. ant. p. 167. ἀνθρώποιςι pro ἀνθρώποις etiam Etym. M. (sed non cod. Sorb.) et quamvis corruptum Gud. servant.

P. 63, 4 καὶ γὰρ Ἡςίοδος φηςὶ ὡραῖος δὲ γυναῖκα. Θά-λαμος εἰς ιραν ἔχε. Vtrumque testimonium om. C, posterius A: habent utrumque BKM. γυναικῶν A. — Prius (ὑραῖος δὲ γυναῖκα) ad Hesiodi Op. 695 spectat; in altero haud scio an exitus senarii lateat, velut tali exemplo: θάλαμος εἰς ὕραν τυχών.

P. 69, 2 καὶ "Ομηρος ἔροε κακὴ γλήνη τὰ λευκὰ τῶν ἀφθαλμῶν λέγει. ὁ ἐπιπεφυκὼς δὲ χιτὼν λογάδες καλεῖται παρὰ τῷ ποιητῆ λοξῶν φηςὶ τὰς λογάδας. Homericum exem-

plum abest ab AC, non BKM, nec Petreius ignorat. — In proximis καλεῖται AC, καλοῦνται BKM; mox λογάδας ACK et (Homero tribuens) Petreius, λαγάδας B, λωγάδας M. Poetam Etymologicum M. p. 572, 38 e Sorano prodit Sophronem ἐν Θυννοθήραις.

- P. 69, 6 ὁ δὲ Καλλίμαχος οὔτις εὐλήφους αὐγάζειν καθαφαῖς οὐ δύναται λογάσι. Habent BKM et Petr.: om. AC. — εὐλήρους Β, εὐλίρους Μ, εὐκλήρους Κ; ὅςτις Petr., ὅςτις ἀλιτροὺς Etym. M.; mox δύνανται ΚΜ; postremo λογάςι ΚΜ, λογάςιν Petr., λαγάςι Β, λοχάςιν vel λογχάςιν codd. Et. M. — Est Callimachi fr. 132.
- P. 83, 7 καὶ οὖλος ὁ ὀλέθριος, παρὰ τὸ ὀλλύω ὅλλοιτο κεῖνος ἔξ ἀνδρῶν. Post ἀνδρῶν posita nota Cramerus ˙om. A' inquit: quod utrum ad unam vocem illam an ad totum testimonium spectet, dubium. Habent hoc KM. Laceri senarii reliquiae videri possunt: ὄλοιτο κεῖνος ὑ ἐξ ἀνδρῶν ὑ —: quibus tamen quid cum οὖλος commune?
- P. 83, 11 ἢ ὡς Καλλίμαχος μήκωνα πατεῖτε. Habent ACM, om. BK. μήκωνα πατεῖτε AC, μήκωνα πατεῖται Μ, μήκωνα πάττονται Petr., ὁ δὴ μήκωνα πατεῖται Orion p. 162, 22. Callimachi fr. 437.
- P. 83, 14 φηςὶ γὰρ ᾿Αριςτοφάνης Ἱππεῦςι · καπαῖον ἤτοι φάλτον Δία. Habent ACM, om. BK. Aristophanes in Hippis (omisso testimonio) Petr. ἱππεῦςιν ἀγγαῖον τὸν δία Μ. Antiphanis esse, quae in Aristophanis fabulis superstitibus non exstant, probabiliter Meinekius suspicatus est Com. gr. fragm. III p. 58, φατναῖον coniciens pro φάλτον idque ipsi tribuens Meletio.
- P. 84, 6 καὶ γὰρ ὁ Λυκόφρων φητί· ἐτύμβευσε φάρφ. Vbi φάρον A, sed φάρφ BCKM, item Parisinus 2227 Boissonadii Anecd. gr. IV p. 478, cum Etym. M. p. 788, 32 ipsiusque scholiis Lycophronis apud Bachmannum p. 43: pro quo τάφφ codices Lycophronis v. 154, immerito servatum a Bachmanno.
  - P. 84, 9 δ δε Καλλίμαχος: άφαρον φαρόωσιν. Calli-

machi fr. 183: ubi ἢ ἄφαρον φαρόως Et. M. p. 175, 51, integrum versum afferens p. 788, 27.

P. 89, 16 ἐξ οὖ καὶ στεῦταί τις λωβῆσαί σε, οἷον ἐν τοῖς ςτήθεςι διανοεῖταί τις ἀδικῆςαι ἢ βλάψαι ςε. Vbi τις τοῦ ἀδικῆςαι KM; βλάψει K. — Senarii tragici esse initium videtur: ςτεῦταί τε λωβῆςαί ςε.

P. 89, 29 ώς καὶ ἀλλαχοῦ Πίνδαρος διθυράμβψ · ἀλόγχω ποτε θοριχθεὶς ἐπεῖχεν ἀλλότρια. Habent AM Petr., om. BCK. — ἀλόχω ποτὲ θωραχθεὶς Μ Petr.; mox ἔπεχε Μ, ἐπέχεε Petr. — Adde ex Etymologico Angelicano supra p. 690 excerpta ibique adnotata.

P. 93, 20 διὸ καὶ ὁ Καλλίμαχος οὕτως ἔφη· "Ηρης άγνὸν ὑφηνέμεναι τῆσι μέμηλε πάτος. Habent AM Petr., om. BCK. — Vbi ἤρις ἂν ὑφηέμεναι Petreius, ὑφηγέμεναι τῆςι μέμηλαίπατος Μ. Veram ὑφηνάμεναι scripturam, item "Ηρας, ex ipso Barocciano quattuor annis ante ipse Cramerus ediderat in 'the Philological Museum' IV p. 113. — Desideratur in Callimacheis.

P. 94, 2 ώς καὶ Ἡςίοδος · Γαῖα δέ τοι ποῶτον μὲν ἐγείνατο ἴσον ἑαυτῆ Οὐοανὸν ἀστερόεντα, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτη. Vbi ἐγείνετο Κ, ἐγίνετο Μ; mox μὴ pro μιν BKM. — Hesiodi Theog. 126 sq., cuius versus alios testes Muetzellius de emend. Theog. p. 405 sq. composuit.

P. 109, 12 καὶ Ἡςίοδος· ἀλλ' ὅταν ἡβήσειεν καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο. Vbi ἡβήςειε Κ; ἥκοιτο ΒΚΜ. — Hesiodi Op. 133.

Ρ. 118, 11 καθὼς καὶ ὁ ποιητὴς φηςὶν· χειοῶν ὀλλυμένων ἔροει πολύεργος ᾿Αθήνη. Vbi καὶ om. BKM; φηςὶν om. A; ἀπολλυμένων Petr.; ἔρρα M; πολύεργον KM. — Eundem versiculum Ioannes Antiochenus in Crameri Anecd. Par. II p. 383 talem servavit: οἱ Ἦναξαγόρειοι τὴν Ἦνοιν ἐροει τὴν τέχνην ἀλληγοροῦςιν, ὅθεν καὶ τὸ ὀλλυμένων χειοῶν ἔροει πολύμητις ᾿Αθήνη.

Ρ. 138, 1 τὴν δὲ ἀπαθῆ καὶ ἀνώδυνον καὶ πολυχαρῆ, ὡς καὶ Καλλίμαχος ἔθι ποηεῖα γυναικῶν τὴν ὁδὸν ἣν ἄνιαι, θυμοφθόροι ὑπερορώωσιν ὅμοιον, τὸ [i. e. ,ὅμοιον τῷ] ἔνθεν

ἀπέδρα πᾶςα λύπη καὶ ςτεναγμὸς καὶ ὀδύνη, μόνος ἄνθρωπος πταίων κτέ. Horum ea, quae media sunt inter πολυχαρῆ et μόνος, solus habet Monacensis cum Petreio, omittunt ABCK. Vbi πρηύα et cum Etym. M. p. 442, 38 paulloque corruptiore Orione p. 72, 4 ἀνίαι θυμοφθόροι οὐ περόωςιν Petreius, θυμαλγέες Suidas v. Ἐπαύλια. — In Callimacheis est fr. 131. auctum duobus versibus a Suida servatis: de quibus Naekius conferendus Opusc. II p. 277.]

## XXV

## Schedae criticae.\*)

3 Primum longinquae memoriae recordatione admoneor de verbis Pausaniae libri III cap. 7 § 3: Χάριλλος δὲ ὁ Πολυδέκτου τήν τε γῆν ἐδήως εν ᾿Αργείοις (οῦτος γὰρ καίει τὴν ᾿Αργολίδα ἐςβαλών), καὶ ἔτεςιν οὐ πολλοῖς ὕςτερον ὑπὸ ἡγεμόνι Χαρίλλω γίνεται καὶ ἡ Cπαρτιατῶν ἐπὶ Τεγεάτας ἔξοδος [sic enim in vetustioribus, quibus olim utendum erat,

<sup>\*) &#</sup>x27;Schedae criticae quas auctoritate amplissimi Philosophorum Ordinis in Academia Fridericia summorum in philosophia honorum rite obtinendorum caussa die XI m. Iul. a. CIDIOCCCXXIX hora X contra adversarios Antonium Reinium, Rudolphum Hanovium, Gustavum Kiesslingium publice defendet F. G. R. Vargulanus Thuringorum. Halis Saxonum typis expressum Gebaueriis.' — [Exordio haec dissertatio hoc fuit quod infra posui:]

<sup>&#</sup>x27;Quoniam, quos ad Amplissimum Philosophorum Ordinem perseripsi summae in philosophia dignitatis consequendae caussa commentarios, nunc non licuit typis exscriptos divulgare, ab temporis angustiis excusationem arbitror parari miscellaneo huic commentandi generi, quod quamvis sterile videatur inertioribus quibusdam hominibus, tamen nec litteris esse infructuosum nec iucunditate carere propria quadam sua sat intellegunt periti. Namque etsi ab initio sententiolas quasdam controversas constitueram disceptandi caussa publice proponere, tamen virorum quorundam auctoritati gravissimorum tantum tribui, ut mallem intra paucissimorum dierum [addere possum et noctium] spatium hunc qualemcumque libellum properare explicatius conscriptum, quam in thesium, ut vocaut, tenuitate versari cum maiore mea et commoditate et securitate. At tamen illos licebit, ut spero, commentarios uberiori-

editionibus scribebatur]. Permira videlicet est loquendi sedulitas in illis: ουτος τὰρ καίει τὴν ᾿Αργολίδα ἐςβαλών. Quid est enim, quod proficiamus interiecta hac enuntiatione? nam et Charilai cogitationem mente iam concepinus, ut redundet ούτος pronomen, et incursionem esse factam declaratum est 4 έδήωςεν voce: factam autem in Argivorum terram esse, explicatum item est tribus vocabulis την γην — Αργείοις. Scilicet incendio discimus vastatam esse Argolidem; quod etsi parum attinet commemorare omnino, quia tamquam species vastandi quaedam nec secluditur ἐδήωςεν verbo neque ponderis quicquam affert, tamen siquidem voluit scriptor addere, quanto poterat concinnius loqui in hunc modum: τήν τε γην καίων ἐδήωςεν ᾿Αργείοις —? hanc enim vim καίειν vocabuli exemplis confirmavit Sturzius Lexici Xenoph. vol. II p. 624. Nam cum ineptum sit atque putidum, integra enuntiatione efferri unius accessionem notionis, quae perinde addi poterat atque omitti, tum abhorret a commentandi genere Pausaniae, angustioribus finibus veterrimam Lacedaemoniorum historiam complectentis. Ex eadem parte Siebelisii laborat scriptura, prodita ea mss. Vindobonensi Mosquensique, haece: οῦτος γὰρ καὶ ἐς τὴν ᾿Αργολίδα ἐςβαλών —, quae credit eo spectare, quod idem alii reges fecisse tradantur, veluti Nicander, Cleomenes. Nam ut praetermittam illud, Nicandri nullam dum esse mentionem factam, quid tandem opus est in hac narrandi brevitate inculcare denuo, idem fecisse alios, quod fecisse eos ex ipsa rerum expositarum continuatione apparuit? Praeterea taedet mirum hercle peccatum exagitare eiusdem Siebelisii, viri, ut ait Hermannus in censura Thesauri Stephaniani p. XVI [Opusc. II p. 239], graece non in-

bus aliquot capitibus insigniter auctos edere propediem, quibus veniam consequar, si modo possim consequi, litteras in inclita Academia Fridericia publice docendi.' [Ceterum de his potissimum velut tirocinii rudimentis vix est quod moneam multa me hodie, si res integra esset, longe aliter instituturum esse, omnia autem aliquanto brevius. Sed ἃ γέγραφα, γέγραφα.]

docti: quod ei peccatum commune est cum Clavigero, homine Francogallo. Qui cum hoc comminiscatur scribendi genus: οὖτος γὰρ καὶ ὁ ἐς τὴν ᾿Αργολίδα ἐςβαλών, contrariam in partem peccat atque Siebelisius.

Ego vero tantum intellego, spectare haec verba ad illa quae leguntur cap. 2 § 5: 'Αγηςιλάου δὲ παῖς ἐγένετο 'Αργέλαος. ἐπὶ τούτου Λακεδαιμόνιοι πολέμω κρατήςαντες πόλιν τῶν περιοικίδων ηνδραποδίς αντο Αίγυν, ύποπτεύς αντες ώς οἱ Αίγῦται φρονοῦςι τὰ ᾿Αρκάδων. Χάριλλος δὲ ὁ τῆς ἑτέρας οἰκίας βαςιλεύς τυνεξείλε μεν καὶ ᾿Αρχελάω τὴν Αἶγυν ὁπόςα δὲ καὶ 5 ίδία Λακεδαιμονίων αὐτὸς ἔδραςεν ἡγούμενος, μνήμην καὶ τῶνδε ποιηςόμεθα όμοῦ τῶ λόγω μεταβάντι ἐς τοὺς Εὐρυπωντίδας καλουμένους. Debemus enim recordari in rebus Laconicis enarrandis eam institui viam a Pausania, ut seorsum tractetur Eurysthenidarum vel Agidarum atque Proclidarum vel Eurypontidarum historia, ita ut ab altero usque ad septimum caput exponatur de illis, de his autem deinceps. Itaque manifestum est utrumque dictum invicem sibi referri verbisque οὖτος γὰρ — ἐςβαλών promissi antea facti memoriam repeti. Quodsi scripserit Pausanias ita ut vulgatum est, sententiam hoc pacto suppleverit necesse sit: Χάριλλος την την εδήωςεν 'Αργείοις' ούτος γὰρ καὶ ἐς τὴν 'Αργολίδα ἐςέβαλε (quando καίει iam explosa scriptura est), οὐ μόνον ἐς Αἶγυν. Cuius facinoris cogitatio cum aliquot capitum intervallo sit interclusa, quo tandem artificio efficias ut sua sponte mente concipiatur? Praeterea ut hoc fieri posse concedam, quamquam non concedo: quoniam interposita illa enuntiatione omnium Charilai factorum memoria quasi vinculo comprehenditur, ne satis quidem facit Argivae expeditionis commemoratio ad complectenda ea, quae se expositurum Pausanias supra promiserat. Quod cum ita extulisset: quae autem praeter Aegyn. a Charilao una cum Archelao collega eversam, gesta a solo Charilao sunt, ea exponentur infra, accommodanda haec ipsa expositio erat ad priora illa in hune modum: hic enim, id est qui Aegyn expugnavit, praeterea etiam in Argivos atque Tegeatas irrupit. Sed nondum perfuncti sumus argumentando. Namque si rei cuique, cui iam antea aliquid erat attributum, rursum aliud quiddam attribuimus, quod significare volumus in eandem rem cadere atque prius illud, consentaneum rationi est ipsum illud prius attributum in memoriam revocare, perversum autem repetere posterius. Quocirca et loquendi simplicitati et intellegendi commoditati studendum erat hace orationis conformatione: hic est enim idem ille Charilaus, quem supra narravi Aegyn oppidum expugnasse. Eam-6 que sententiam videor sic consequi posse emendando: οῦτος γὰρ ὁ καὶ ἐς τὴν Αἶγυν πόλιν ἐςβαλών. Litterarum enim conversionem a nobis factam vix opus est illustrare. Nam cum primo scriptum esset ΑΙΓΥΝΠΤΟΛΙΝΕCΒΑΛΩΝ, obscuratis aliquot litteris in hane speciem ΑΙΓ . . . ΟΛΙΝΕCΒΑΛΩΝ conglutinabantur residuae vocis partes sic: ΑΡΓΟΛΙΔΑΕCΒΑΛΩΝ.

Eadem ratione in versu quodam apud scholiastam Platonis ad Phaedrum p. 317 ed. Bekk., quem sine vitii suspitione ut videtur H. E. Fossius protulit comm. de Gorgia Leontino p. 53,

εί δὲ κακὰ cπείραις, κακά κεν ἀμήςαιο, κέν factum est ex κ' ἔνθεν, cuius extrema syllaba evanuerat propter eandem caussam, qua ούτως adverbium intercidisse arbitror in Platonis verbis Menone p. 76 A: ἀνδρὶ πρεςβύτη πράγματα προςτάττεις ἀποκρίνεςθαι ο ὕτως, α ὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλεις ἀναμνηςθεὶς εἰπεῖν e. q. s. Vim enim adverbii, qualis esset, vere explicavit Donatus ad Terentii Andriae I, 2 v. 4 ['sic pro leviter et neglegenter, quod Graeci οὕτως dicunt; significat autem ούτως sic, et est de iis quae adiuvanda gestu sunt', commemoratus a Schaefero ad Dionysium Halic. de compos. verb. p. 430; atque addere licet praeter alia multa Timonis versum e Sillon libro II apud Sextum Empiricum adv. math. IX, 57 p. 319 [405 Bekk.]: ὄφρα μὴ ούτως ζωκρατικόν πίνων ψυχρόν πότον "Αιδα δύη [ubi tamen αΰτως suasit Bekkerus, quem sequitur Wachsmuthius de Timone Phliasio p. 68]: recte enim sic pro "Aidi correxit Menagius ad Diog. Laert. IX, 52 p. 420 Meib. [Item Plat. Alcib. II p. 148 B: έγω μεν ούδεν αν έχοιμί coι είπειν, ω

Cώκρατες, ο ὕτως.] Sed hexametrum illum sie perpolio:

εἰ δὲ κακὰ cπείραις, κακά κ' ἔνθεν ἀπαμήςαιο.
[Non sic, si quid nunc video, corrigendum erat satis languide, sed saltem hoc exemplo: καί κεν κάκ' ἀπαμήςαιο. Sed verum est nisi fallor:

εί δὲ κακὸν απείραις, καί κεν κακὸν ἀμήσαιο.]

Coniectura autem de Pausaniae verbis nostra vide quam egregie confirmetur versu Lycophronis 850 Cassandrae, cuius pristina scriptura, servata a Stephano Byzantio v. Aïyuc:

καὶ πάντα τλής εςθ' ο ὕνεκ' Αἰγύας κυνός ---

corrupta est in exemplaribus in 'Apreíac. Quod quidem non perspexerunt vel Berkelius vel Potterus [ac ne Bachmannus quidem Lycophronis sui p. 625 parum perite mihi adversatus]. — Ceterum Αίγυς πόλις urbs est cum agro suo, qua significatione adeo πόλιςμα usurpatum est ab Aeschylo Pers. v. 481 [484]. Numquam enim εἰςβάλλειν εἰς — de urbe dic-7 tum memini a Graecorum quoquam.\*) — Illo autem pacto quod continetur οὖτος pronomine attributum, non est e capite 2 arcessendum, sed multo simplicius et arti convenientius ex proximis verbis repetendum: hic, quem modo dicebam Argivorum agrum vastasse. Praeterea ó articulo, quem nunc video etiam in Bekkeri codice Parisino, licet perverse collocatum, legi [item in Angelicano, Lugdunensi altero, Vindobonensi altero apud Schubartum Walziumque, in quibus omnibus est καὶ ὁ ἐς τὴν], non videmur carere posse: nam sive ἦν verbo suppletur participium sive aptatur ex ἐδήωςεν verbo, sententia effertur tamquam narrantis res praeteritas, nec quo valeat γάρ particula perspicitur; contra οὖτος γὰρ ὁ ἐςβαλών dicta sunt omisso ἐcτί, spectantque ad praesens non narrantis sed existimantis iudicium, atque γάρ particula declaratur consilium scriptoris rerum in diversis locis commemoratarum me-

<sup>\*) [</sup>Fefellit memoria. Velut apud Diodorum IV, 51 ipsum habes eic τὴν πόλιν εἰςβαλεῖν (quamquam ibi nunc editur ἐμβαλεῖν), aliaque exempla apud Thesauri Stephaniani editores t. III p. 310.]

moriam conectendi. Vno verbo moneo de accentus pravitate Aἴγυς formae, a nobis ubique correctae: [nunc etiam a Meinekio Stephani sui p. 45, 1, item p. 400, 11 in voce Κῶβρυς.]

Quoniam versamur in Pausaniae historia Lacedaemoniorum, eiusdem lubet verba libri III cap. 2 extr. posita pertractare diligentius: ἀνέςτηςαν δὲ καὶ ελος ἐπὶ θαλάςςη πόλιςμα 'Αχαιῶν ἐχόντων, καὶ 'Αργείους τοῖς Εϊλωςιν ἀμύναντας μάχη νικῶςιν. Quae expeditio quo facta sit tempore, non vidi a quoquam quaesitum. Atque Alcamenis quidem, cui facinora illa tribuit Pausanias, accuratissime describi potest aetas. Etenim bellum Messeniacum primum exortum esse prodidit Pausanias IV, 4 § 3 [4] una aetate post caedem Telecli, de qua expositum est III, 2, 6; IV, 4, 2; IV, 31, 3, hoc est olympiadis IX anno altero, uti idem accuratius definivit IV, 5, 4 [10]: cf. Corsini Fastorum attic. vol. III p. 17. Ex quo consequitur olympiade prima et Teleclum esse interfectum et ad imperium accessisse Alcamenem. Eundem autem demonstrabo mortem obiisse olymp. X anno circiter tertio. Nam belli Messeniaci primi anno primo Alca- 8 menes occupavit Ampheam, quode vide Paus. IV, 5, 3 [9]; quarto autem belli anno, hoc est ol. X, 2, pugna commissa est ad χαράδραν, ut idem tradidit IV, 7, 2 [3 sqq.], non nominatis Lacedaemoniorum regibus. Anno autem insequenti, ol. X, 3, cum Messeniis manus denuo conseruisse Lacedaemonios duce Polydoro narrat, quo quidem tempore vita iam defunctus fuerit Alcamenes: IV, 7, 3 [7]. Itaque proxime videtur accedere ad veritatem illud, ut Alcamenem existimemus post proelium ad χαράδραν commissum demum obiisse; alioquin enim eius mors iam antea commemoranda Pausaniae erat. Mirifice autem huic rationi congruit Diodori Siculi memoria, qui vel XXXVIII vel XXXVII annos Alcamenem regnasse scripsit fragmento quodam ab Eusebio servato vol. I p. 319 sq. exempli Armenii Venetiis editi,

45 1

quocum convenit ipsi Eusebio Canonis chron. vol. II p. 169 vel apud Scaligerum p. 147. Primum igitur ab Alcamene credibile est expeditionem illam ante olymp. IX annum alterum esse susceptam, siquidem consentaneum est existimare nec Lacedaemonios inter medios belli Messeniaci labores vel voluisse alio etiam bello illigari vel potuisse, nec Pausaniam, diligentissimum Messeniacorum bellorum narratorem, silentio fuisse praetermissurum, si quo certamine memorabili illorum esset perpetuitas intermissa.

Multo autem gravius illud est, ut quemnam habuerit Alcamenes huius expeditionis socium, quaeramus. Scimus enim anud Lacedaemonios more fuisse receptum, ut ne alteruter rex in bellum proficisceretur solus: cuius rei documento cum Herodoti verba sunt libri V cap. 75, tum illa ipsa bella, quae priorum regum aetate fieri videmus. Ea enim omnia a Pausania et in Agidarum commemorantur et in Eurypontidarum historia, ita ut a binis collegis singula esse gesta declaret. Velut memorat, ut exemplis utar, Cynurensem expeditionem et ab Echestrato et a Prytanide factam cap. 2 § 2 et 7 § 2; 9 deinde bellum adversus Argivos primum susceptum ait et a Labota et a Prytanide cap. 2 § 3 et 7 § 2, id quod Mansonem fugit mirabiliter Hist. Spart. vol. I part. 1 p. 72; item Aegyn urbem expugnatam una ab Archelao et Charilao tradit, ut exposuimus supra. Quibus adde proelium ad Hysias commissum, a Pausania commemoratum libro II, 24, 8 [7], cuius quae fuerit cum altero bello Messeniaco coniunctio, plausibili coniectura assecutum arbitror esse eundem Mansonem l. c. p. 272 sq. Hoc unum addo, non potuisse proelio illo ad Hysias conserto bellum iam esse finitum, sed certe ad proximum annum, ol. XXVIII, 1, pertinuisse necessario. Itaque ubi alteruter rex exercitum in bellum educit: poterat enim alter vel senio vel morbo vel alia qualicumque caussa a belli societate prohiberi: satis id dilucide a Pausania solet significari; velut Charilai contra Argivos eiusdemque contra Tegeatas expeditionem ab hoc solo susceptam esse narrat libro III, 2, 5: cf. III, 7, 3; vel Ampheam ab solo item Alcamene occupatam libro IV, 5, 3 [9], vel de Thyrea dimicatum a solo item Polydoro libro III, 7, 5.

Itaque ut dicam quid sentiam, non ambigo equidem

quin haec Alcamenis expeditio eadem sit atque alia quaedam, quae Nicandro duce adversus Argivos facta est, quam item nec solus dicitur Nicander suscepisse, nec quem habuerit in ea suscipienda collegam significatur. Ille enim assumptis in belli societatem Asinaeis τὰ πολλὰ ἐκάκως τῆς γῆς, ut ait Pausanias III, 7, 4. Quibus quae deinceps addit, Asinaeos, quippe huius participes irruptionis, ab Argivis patria esse expulsos, eorum insignis vis est ad subtiliter iudicandum tempus illius expeditionis. Comparanda sunt autem verba libri IV, 3, 1, ubi cum exponatur de rebus Messeniaci belli primi anno quinto gestis, hoc est olympiadis X anno tertio, tum Lacedaemonii narrantur coniuncti fuisse cum Asinaeis una aetate ante patria expulsis. Quodsi tris et triginta annos ascenderis retro, habebis olympiadis II annum alterum, quo et patria excesserint Asinaei et Nicander vastarit Argi- 10 vorum terram. Nam hanc Nicandri incursionem et Argivorum adversus Asinaeos expeditionem brevissimo distare intervallo, cum docet rerum libro III, 7, 4 expositarum perpetuitas, tum perspicitur e verbis libri II, 36, 5 [4] hisce: wc de ό ττόλος τῶν Λακεδαιμονίων ἀπηλθεν οἴκαδε, ετρατεύουςιν ἐπὶ την 'Αςίνην οἱ 'Αργεῖοι. Pausanias vero, qui antiquam Lacedaemoniorum historiam paucorum capitum ambitu complec-teretur et quasi coartaret, satis habuit in utriusque regis rebus gestis commemorasse rem ipsam, victoriam de Argivis reportatam; nos autem oportet singulis diligenter perpensis ac studiose inter se contentis ea coniungere, quae coniuncta fuisse probabiliter posse demonstrare videamur.

Ceterum in illa opinionum discrepantia de annorum summa, qui unius ambitu γενεᾶc comprehendantur (de qua post alios multos erudite Io. Albertus egit adnot. ad Hesychium vol. I p. 814), hoc quidem dubitatione vacat, non discressisse Pausaniam ab Herodoti exemplo, quem usque quaque aemulatur, nec ullo pacto posse de Dionysii Halicarnassensis

ratione cogitari. Adi, si tanti sit, Siebelisium ad libri VIII cap. 8 extr.

Quod saepius usu venit in critica arte factitanda, ut, quae veterum scriptorum dicta satis aptum habeant explicatum, eadem tamen in libris mss. graviore cum discrepantia scripta reperiantur, quam quae litterarum tantum permutatione orta sit, eius rei insigne exemplum exstare memini apud Aeschylum in Septem ad Thebas v. 1000 [ed. Well., 993 Herm.]. Vbi cum in plerisque libris et manu scriptis et typis proditis sic positum sit:

εἴργων γὰρ ἐχθροὺς θάνατον εἵλετ' ἐν πόλει,

etsi nihil laboramus in sententia, per tamen mirum nobis illud accidit, quod in octo codicibus, quibuscum consentiunt 11 Aldus, Turnebus, Victorius\*), pro εἴργων legitur στυγῶν, id quod inconsultius probatum in verborum perpetuitatem recepit Brunckius, non cogitans ille de sententiae exilitate. Nam tantum quidem verum esse apparet, Eteoclem profecto non propterea, quod odit hostes, vel mortem obiisse vel mortuum sepulturae honore dignum existimari, sed quod fortiter pugnando hostium vim ab urbe propulsavit. Quam ob rem recentiores editores, quod et a memoriae fide praestabilius esset et sententiae bonitate commendaretur, εἴργων scriptum ab Aeschylo esse censuerunt, id quod nego equidem. Consentaneum est enim pristinum scribendi genus huic versui sic restituere:

cτέγων γὰρ ἐχθροὺς θάνατον εἵλετ' ἐν πόλει\*\*):

quo vocabulo identidem usus est Aeschylus, ut huius fabulae v. 198. 779. 216 [199. 778. 217]. Quibus in tribus versibus

<sup>\*) [</sup>Nihili hi libri omnes essent, nisi nunc sciremus in ipso Mediceo codice esse στυγῶν, superscriptum autem m. sec. εἴργων δηλονότι.]

<sup>\*\*) [</sup>Occupasse hanc emendationem Wakefieldium Silv. crit. I p. 98, in eandemque Dobreum incidisse Adversar. II p. 19 Hermannus adnotavit.]

ter obscuratum est cτέγειν in aliquot libris, etsi ratione paullum diversa. Etenim hac demum ratione intellegitur, quo
modo alterius vocis locum occupare altera potuerit litterarum
formis satis dispar. cτέγων autem scriptura facillime poterat in utramque partem depravari. Oculorum enim vel
calami proclivi lapsu oriebatur cτύγων: eo enim valet quod
est in Vauvilliersii Regio I, γύγων: quod a librario paullo
peritiore conversum est in cτυγῶν. Explicandi autem caussa
adscriptum εἴργων mox in verborum ordinem invehebatur.
Quod ne cui temere dixisse videar, en, habeto scholiastae
notationem ad v. 216 [199 Ddf.]: ὥcτε τὸ δόρυ cτέγειν καὶ ἀπείργειν τοὺς πολεμίους item ad Supplicum v. 135 [134], ubi
verbis quae sunt λινορραφὴς δόμος ἄλα cτέγων explicandi
caussa addidit haec: τὴν θάλαςςαν εἴργων.

Eiusdem modi adiciam emendationem versus Aeschylei 952 eiusdem fabulae. Nam totum illud carmen melicum, miserum in modum corruptum, in quo perpoliendo aliquam diu elaboravimus, nunc quidem pertractare longum est. Est autem illud admirabili arte compositum, in quo non modo stropha et antistropha sibi respondeant invicem, sed etiam 12 singulis versiculis Antigonae singuli referantur Ismenae versus et numerorum aequalitate congrui et sententiae concinnitate simillimi. Itaque Ismenae verbis cù δ' αὖτε καὶ παν-άθλιε qui respondet Antigonae versus:

ὶὼ ὶὼ πολυδάκρυτε cύ —,

non potest non depravatus esse. De Lachmanni autem coniectura ιὰν πόλει δακρυτὲ cử imbecillum est Wellaueri iudicium; nam non modo certa, sed ne tolerabilis quidem est: quandoquidem in suo luctu maestissimae versantur sorores, neque curant urbis tristitiam. Deinde Blomfieldius ex uno Guelferbytano, codice mendosissimo et ut videtur ex Aldina editione descripto, αὖ recepit pro αὖτε, atque Antigonae versiculum in dochmiacorum numerorum speciem sic redegit:

'Α. ὶὼ πανδάκρυτε cύ.

'Ι. τὸ δ' αὖ καὶ πανάθλιε.

πανδάκρυτε enim in bonis aliquot libris scriptum est pro πολυδάκρυτε. Tantum autem praeter morem recte vidit Blomfieldius, posthabendam esse πολυδάκρυτε scripturam propter lusum syllabarum qui cernitur in  $\pi \alpha \nu \dot{\alpha} \theta \lambda \iota \epsilon - \pi \alpha \nu \dot{\alpha} \dot{\alpha} \kappa \rho \iota \tau \epsilon$ : quod genus concinnitatis identidem poeta consectatus est. Ego vero et αὖτε scripturam omnium fere librorum et duplicem  $\iota \dot{\omega}$  exclamationem et iambicos versuum numeros sic videor posse tutari:

'ANT. ἰὰ ἰὰ πάνδυρτε cú.\*)
'ICM. cù δ' αὖτε καὶ πανάθλιε.

Rarior forma πάνδυρτος legitur etiam Sophoclis Electrae v. 1066 [1077 Dind.]. Ea autem cur in πανδάκρυτε converteretur, duplex potest caussa cogitari: potuit enim litterarum similitudo caussa esse erroris; potuit etiam glossemate pristina scriptura obscurari. Quam in rem utor explicatione scholiastae ad Aeschyli Pers. v. 940 [944 Dind.]: πανόδυρτον] πάγκλαυτον. Quod autem in multis libris legitur πολυδάκρυτε, id quale sit iudicari potest ex scholiastarum verbis ad Septem 3 c. Thebas 639 [654 Dind.]: ὧ πανδάκρυτον] ὧ πολλῶν δακρύων ἄξιε, et Β: πανδάκρυτον] πολυπενθές: quae Blomfieldio perperam visa est diversae scripturae explicatio esse: idem nimirum visum est Wellauero, a scholiorum cognitione alioqui satis alieno. — Primo autem scriptum fuisse conieceram:

ἰὼ ἰὼ ἀριδάκρυτε cύ —

propter notationem quandam scholiastae ad Persarum v. 944 [948 Dind.]: ἀρίδακρυν] πολύδακρυν. Sed abhorret eius modi versus ab huius carminis severa concinnitate, in quo syllabae solent syllabis exaequari. Ceterum quasi praeteriens perstringo Blomfieldii opinionem ad Septem v. 363 [349] proditam, ubi praepostero, ut arbitror, studio πολυκλαύτων scripsit pro παγκλαύτων.

<sup>\*) [</sup>Probavi hoc G. Dindorfio. Hermanno probabilius visum δακρυτέ Lachmannianum.]

In eiusdem fabulae exitu quae duo sunt hemichoria, eorum nondum restituta est integritas. Versum autem 1058 [1052] etsi praeclare Petrus Elmsleius supplevit adnot. ad Euripidis Medeae v. 1224: δράτω τι πόλις —, tamen etiam graviorem quandam in illis esse lacunam alterius hemichorii discrepantia arguitur, quod una anapaestica dipodia prioris systematis ambitum excedit. Reputanti autem mihi, quid deesse videretur ad sententiarum intellectum, adeo displicuit v. 1061 [1055] simpliciter positum γενε $\hat{q}$ , ut continuo censerem hoc in loco intercidisse aliquid, quod monometri mensuram aequaret. Nam quod scholiastae in mentem venit sic adnotanti: γενε $\hat{q}$ ] τ $\hat{\eta}$  ἀνθρωπίν $\eta$ , id alienissimum est a veritate. Inveniendum est igitur aliquid, quo et sententiae integritas restituatur et corruptelae fons appareat. Eius modi autem credo hanc esse scripturam:

ήμεις μεν ἴμεν και τυνθάψομεν αΐδε προπομποί και γὰρ γενεᾳ τῆ Καδμογενει\*) κοινὸν τόδ ἄχος, και πόλις ἄλλως ἄλλοτ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια.

Apprime enim respondet alterum systema:

μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰςχὺν ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν μὴ ἀνατραπῆναι μηδ ἀλλοδαπῶν κύματι φωτῶν κατακλυςθῆναι ταμάλιςτα.

Etenim illud dici necesse est, communem esse omnium Thebanorum istum luctum, quoniam hoc argumento nititur atque excusatur chori consilium sepulturae honore Polynicem afficiendi. Καδμογενής adiectivum eadem vi positum est Septem ad Thebas v. 285: πόλιν καὶ στρατὸν Καδμογενή ῥύεςθε. Illo autem lusu syllabarum, qui cernitur in verbis γενεὰ Καδμο-

14

<sup>\*) [</sup>Non profecto me fugichat etiam  $\tau \eta$  Καδμείων conici posse quod non displicere sibi Hermannus significat.]

γενεῖ, maxime delectari tragicos poetas constat inter omnes, adnotaruntque, ut praetermittam alios, Elmsleius in Edinburgh Review a. 1810 XXXIII p. 235 et C. Reisigius, praeceptor olim dilectissimus, nunc desideratissimus, Comm. crit. in Sophoclis Oed. Col. v. 709 et Ephem. Ien. a. 1824 p. 239. Adicio εὐκάματον κάματον Ευτιρισίω Βαεch. v. 66, ἀποινοδίκους δίκας Herc. fur. 884 H., δυςτυχῆ τύχην Troad. 471. Ac ne prosae quidem orationis scriptores ab illo genere loquendi sese abstinuerunt, velut Herodotus dixit II, 68 ὀδόντας χαυλιόδοντας. Sed proxime accedit ad illorum verborum similitudinem insigne exemplum ex Phoenissis Euripidis v. 815: Καδμογενῆ γένναν, cui adde Aeschyli verba Pers. 80: χρυςογόνου γενεᾶς ἰςόθεος φώς.

Anapaesticum systema hac occasione reconcinno Luciani in Tragodopodagra, carmine haud leviter corrupto, cuius versum 137 magis etiam corrupit Osannus Analecton crit. p. 97. Scribe: ταῖτος εἰαριναῖτιν ἐν ὥραιτ. Illius igitur carminis versus 328—331 disponendos esse sic arbitror:

"Όθεν εὐθύμως, ὦ cύγκληροι, λήςεςθε πόνων, εἰ τὰ δοκηθέντ' οὐκ ἐτελέςθη, τοῖς δ' ἀδοκήτοις πόρον εὖρε θεός.

[Vtraque tam in promptu correctio fuit, ut in recentioribus Luciani editionibus appareat omnibus.]

[Secuta hic est a p. 15 ad 20 de *alterius* voce disputatio, quam satius visum est volumini II horum Opusculorum reservare.]

Anacreontia carmina cum a librariis et versificatoribus depravata atque interpolata sint cum maxime, tum invenitur quoddam genus versuum, qui suapte natura sunt trochaici nec possunt ullo modo ad ionicum numerum accommodari. Eorum haec est forma:

μέλπομαι βρύοντα μίτραις.

Aliquot eius modi dimetros corrigere Hermannus est aggressus Elementis doctr. metr. p. 485 sq.; unum autem praetermisit, carminis V [XLII ed. Bergk.] v. 12:

**c**τέψον οὖν με καὶ λυρίζω

(ut est in Vaticano libro), cuius deformitatem abluere frustra conatus est I. D. Lennepius adnotationibus ad Coluthum p. 7 in hanc speciem:

**c**τεφώμεθ' οὖν. λυρίζων —,

immeritoque assensum tulit Brunckii. Numquam enim versuum Anacreontiorum anacrusim in uno carmine promiscue factam esse modo ex duabus modo ex una brevi syllaba, satis hodie exploratum est. Praeterea καί particula non videmur carere posse: haec enim cum perspicuitati concinnitatique orationis conveniens est, tum stabilitur vi consuetudinis in hoc genere loquendi. Sententiarum autem nexus fere continetur quadam comparatione, quae sic instituitur: ut Cupido rosis coronatus saltat cum Gratiis, ita ego quoque coronatus saltabo: quod effertur imperativo:

τεφάνου με, καὶ λυρίζων παρὰ τοῖς, Δεύνυτε, τηκοῖς μετὰ κούρης βαθυκόλπου ροδίνοιοι στεφανίσκοις πεπυκασμένος χορεύσω.

Ita enim haec corrigi existimo arti convenientius quam factum est ab Anglo quodam homine [et prius a Bothio 'Grundzüge der Metrik' p. 33], cuius monitu  $c\tau \epsilon \psi o \nu \mu \epsilon \kappa$ .  $\lambda$ . posuit Mehlhornius nostras Anthologiae lyricae p. 93. De litterarum permutatione  $\phi$  et  $\psi$ ,  $\alpha$  et o dicis caussa commemoro 22 Bastii Comment. palaeograph. p. 737 et Lobeckii Parerga ad Phrynichum p. 941. — Revertor ad illum quem attigi antea

loquendi usum, qui qualis sit cognoscetur exemplis aliquot Aristophanis, qui in Pace v. 416 sic est locutus:

> πρὸς ταῦτ', ὦ φίλ' 'Ερμῆ, ξύλλαβε ἡμῖν προθύμως τήνδε καὶ ξυνέλκυςον, καί τὰ μεγάλ' ἡμεῖς Παναθήναι' ἄξομεν.

Idem Nubium v. 1494:

ἐμοὶ δὲ δᾶδ' ἐνεγκάτω τις ἡμμένην, κἀγώ τιν' αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίκην ἐμοὶ ποιήςω.

Pluti v. 1027:

τί γὰρ ποιήςει; φράζε, καὶ πεπράξεται. Vesparum v. 393:

ἐλέη τον καὶ τῶ τον νυνὶ τὸν ταυτοῦ πλητιόχωρον, κοὐ μήποτέ του παρὰ τὰς κάννας οὐρής ω μηδὰ ἀποπάρδω.

[Eadem ratio est Messiani illius ζητεῖτε, καὶ εύρήσετε. Nec aliter Latini posteriores, velut Seneca exemplis a Madvigio Opusc. acad. alt. p. 162 commemoratis: recognosce et intelleges; considera et intelleges. Qualia a Cicerone constanter sine et particula dici cum Madvigius observavit tum Halmius noster adnotavit ad Catilinariam I c. 4, 8 p. 26 ed. Berol. a. 1863. Ad antiquiorem consuetudinem Persius sese applicavit: Tecum habita: noris quam sit tibi curta supellex.] Vim autem istius breviloquentiae persentiscere licet in Isaei illo, Assyrii sophistae, apud Philostratum Vitis sophist. p. 514 ed. Olear. [I, 20 p. 218, 18 Kays.]: οὕτω cτῆτέ μοι, Λακεδαιμόνιοι, καὶ τετειχίςμεθα, quod prioribus illis et paullo insolentius et haud paullo fortius est propter perfectum tempus.

Illius modi autem exempla non videtur recordatus esse G. Hermannus, cum in Aiacis Sophocleae versu 516:

... εὺ τάρ μοι πατρίδ ἢ ἤ τω τας δόρει, καὶ μητέρ ἄλλη μοῖρα τὸν φύ ταντά με καθεῖλεν "Αιδου θαναςίμους οἰκήτορας —

καί particulam alienam ab loquendi consuetudine Graecorum iudicavit [in editione altera anni 1825]. Quodsi offendit cum

duorum enuntiatorum per καί particulam copulatio, quorum nee subiectum grammaticum neque obiectum commune est: etsi non dissentio in eo, quod ita multo esse usitatius δέ credit, tamen cavendum est ne illud genus prorsus explodamus. Quod ut non abhorret ab Latinorum poetarum sermone, velut Tibulli I, 3, 70 (Tisiphoneque impexa feros pro crinibus angues Saevit, et huc illuc impia turba fugit), ita apud Graecos haud paullo frequentius reperitur. Velut apud Aeschylum Septem ad Thebas v. 66:

κάγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον ὀφθαλμὸν ἔξω, καὶ σαφηνεία λόγου εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔςει.

Tbidem v. 386:

τῷ τοι φέροντι cῆμ' ὑπέρκομπον τόδε γένοιτ' ἂν ὀρθῶc ἐνδίκως τ' ἐπώνυμον, καὐτὸς καθ' αὑτοῦ τήνδ' ὕβριν μαντεύςεται.

et v. 629:

κατάξω δ' ἄνδρα τόνδε, καὶ πόλινἕξει πατρώων δωμάτων τ' ἐπιστροφάς.

Adde Sophoclis Antigonae v. 1172 [1186]:

καὶ τυγχάνω τε κλῆθρ' ἀναςπαςτοῦ πύλης χαλῶςα, καί με φθόγγος οἰκείου κακοῦ βάλλει δι' ὤτων.

Sed eius modi dictorum singularis quaedam ratio haec est, ut enuntiata non sint simpliciter tantum copulata, sed aptius inter se conexa et invicem sibi relata. Etenim priore enuntiato fere continetur caussa eius rei quae effertur altero, vel certe antecedens quiddam quod possit pro caussa esse. Ad Aiacis autem versus ista orationis forma insigniter est accommodata. In quo, ut hoc praemoneam, non satis perspicitur, quodnam sit illud fatum cui opponitur ἄλλη μοῖρα. Patriae enim excidium cum referatur ad Aiacem et quidem ad eius hastam, aut Aiax dicitur μοῖρα esse aut hasta eius. Quodsi omnino alio exitii genere exstincta esse dicitur patria atque

23

mater: quis tandem negat diversum esse terrae atque mulieris interitum? Quae si cui videbuntur argutius esse disputata quam verius, aliud quoddam argumentum expromam posthac, ex ipso animi sensu Tecmessae petitum, quod ad persuasionem appositum est imprimis. Prorsus autem incredibile est tris adeo commemorari μοίρας, in qua sententia aliquando fuit Hermannus; quid enim tandem caussae fuerit, cur tria eaque diversa fati genera finxerit poeta, quae qualia essent non exponeret? — Huius igitur veritatem ratiocinationis cum Reisigio olim persuasissem, statim ille, ut erat ad inveniendum promptissimus, reprobata mea quadam emendatione sic esse scribendum promuntiavit:

... cù γάρ μοι πατρίδ' ἤςτωςας δορί, καὶ μητέρ' ἄλλη μοῖρα τὸν φύςαντά τε καθεῖλεν e. q. s.\*)

τè enim a Lobeckio excogitatum egregie confirmavit unius libri Laurentiani memoria simmo, ut nunc constat, utrius-24 que]. Itaque hoc dicit Tecmessa: tu mihi patriam hasta evertisti, quo factum est ut et matri, quippe bello captae, extra patriam terram moriendum esset (id quod tristissimum visum veteribus) et ipse pater exstingueretur meus. Ita vero nec foedam mulieris caedem ipsis manibus Aiacis tribuit, et caussam tamen mortis ad eundem refert utpote expeditionis ducem. Id vero plane esse necessarium vis sententiarum arguit luculentissime. Nam cum Tecmessae hoc sit propositum, ut Aiacem ab consilii sui temeritate prohibeat, cum aliis argumentis utitur, tum officium esse illius demonstrare studet, suam tutari servam, quippe cuius omnis in Aiace posita sit spes et fiducia. Officium autem esse propterea, quod postulari debeat ab eo, qui patria aliquem privarit et parentibus, eidem ut patriae et parentium instar sit. Quodsi

<sup>\*) [</sup>Nec aliis eam emendationem Reisigius probasse videtur nec Hermanno probavit in editione tertia. Alii quid coniecerint, Nauckius narrat; sanam esse codicum scripturam nemo facile persuaserit.]

matris et patris mors ab Aiacis culpa prorsus disiungitur et alio quodam fato (ἄλλη μοίρα) accidisse dicitur, multum imminuitur ac paene diluitur gravitas et evidentia argumentationis Tecmessae.

Illuc revertor. Apud Anacreontem enim si quis desideret οὖν particulae ligamentum, invectae ni fallor a librariis, recordetur quaeso alia quaedam Anacreontiorum exempla. Velut carminis XIX v. 6 cum conclusio fieret quaedam, tamen sic locutus est poeta: τί μοι μάχειθ΄, ἐταῖροι, καὐτῷ θέλοντι πίνειν; quamquam exspectes τί οὖν μοι μάχειθε; Adde XXIV, 5. XXVI, 7. XXXVI, 10. LIII, 5. Illa autem ατεφάνου με καὶ χορεύςω pro re nata vel tantundem valent atque ατεφάνου με ὅπως αν χορεύςω, vel εἰ ατεφανοῖς με, χορεύςω sive χορεύςαιμ᾽ αν.

Quod cum ita sit, origo patefiet discrepantis scripturae in Epicharmi versu apud Aeschinem vel Platonem vel quicumque auctor est Axiochi, p. 366 C (509 Bekk.):

ά δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει δός τι καὶ λαβέ τι.

Vbi cum in quattuor Parisinis (inter quos antiquissimus est saeculi IX), altero Vindobonensi unoque Veneto (quo tamen non contineri Axiochum Bekkerus scripserat praef. vol. I, 1 p. XIII) posita haec sint: εἰ δίδως τι, καὶ λάβοις τι, mirabiliter Spengelius de artium scriptoribus p. 48 coniecit sic 25 scriptum fuisse: ά δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει εἰ δίδως τι, καὶ λάβοις. In quibus qui duo sunt errores, eorum alter communis ei est cum Boeckhio, sic restituente praef. ad Simonis Socratici dial. p. XXXVII: δός τι, καὶ λάβοιό τι. Sed λάβοιο quoque suum pridem arbitror Boeckhium retractasse: nec magis probo (ut hoc strictim adiciam), quamquam in genere diverso, medium genus κτίζειν verbi in Aeschyli versu Choephoron 1056, sic reconcinnando unius accessione litterulae:

Λοξίου δὲ προςθιγὼν ἐλεύθερόν cε τῶνδε πημάτων κτίςεις.

Vbi proditam κτίσει formam num pro secunda persona medii quisquam habuerit (quod minime est absurdum), nescio: tan-

tum scio, qui nominativum absolutum sibi visi sunt in illis reperire, eos parum perspectam habuisse istius rationem constructionis: quam quoniam nunc non licet diligentius definire, uno certe exemplo, quid mihi velim, declarabo. Rectissime enim se habet in Eumenidibus v. 100 παθοῦςα participium, quod etsi verbo finito caret, tamen et ad antecedentia commode adnectitur, in quibus idem subiectum eodem est casu positum (exw), et ad consequentia, quibus eiusdem subiecti cogitatio redintegratur quamquam alio casu usurpati (μού). Idemque in Sophoclis verba cadit Oedipi Regis 60 (νοceîτε πάντες καὶ νοςοῦντες, ὡς ἐγὼ, οὐκ ἔςτιν ὑμῶν ὅςτις ἐξ ἴcou νοςεῖ) Euripidisve Hippolyti 23 (τὰ πολλά δὲ πάλαι προκόψας, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ). — Sed de Epicharmi versu praetermitto reliqua criticorum conamina, quae habes and Thomam Gatakerum Adversariorum miscell, post. (ed. Traiectinae a. 1698) cap. 12 p. 516, ipse autem propter optativum Axiochi codicibus consignatum hanc fuisse pristinam versiculi formam censeo:

ά δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει δός τι κἄν τι λαμβάνοις.\*)

Eodem artificii genere diversas apud Euripidem scripturas Phoenissarum v. 266 coniunctis studiis ego et amicus conciliavimus hac ratione: εἰς ἀγῶνα τόνδ' ἔνοπλος ὁρμῷ παῖς μετέρχεται δόμους.\*\*) τὶ autem pronomen cum alibi saepe locum mutavit, tum Tzetzae versu Chiliadum II, 136 sic ut patet scribendo: ἢν κεκυφὼς διάγραμμα μηχανικόν τι γράφων.

<sup>\*) [</sup>Lenius et servato, qui servandus erat, aoristo Schneidewinus Exercit. crit. cap. VIII (a. 1837) p. 50: δός τι καί τι δοὺς λάβε (vel κἆτα δοὺς λ.). Sed probabilius etiam Ahrensius noster de dialecto dorica p. 456: δός τι καὶ λάβοις τί κα, post C. F. Hermannum Hist. philos. Plat. I p. 306, cui δούς τι καὶ λάβοις τι κά (sie) placebat. Cf. A. Lorenzii de Epicharmo librum Berolini a. 1864 editum p. 274: ubi tamen mea Schneidewinianis miscentur.]

<sup>\*\*) [</sup>Partem veri a nobis inventam esse et Hermannus concessit et Nauckius Stud. Eurip. I p. 71, quamquam uterque aliorsum deducto de ipsius manu poetae iudicio.]

Quod autem alteram partem versus Epicharmii a sciolo aliquo adsutum opinatur Iosephus Grysar in libro de Doriensium comoedia p. 217, id quidem speciosius esse quam verius iudicatum videtur. Stobaeus enim etsi Floril. X, 13 priorem tantum partem Epicharmo tribuit, tamen paullo infra, X, 34, seorsum posuit posteriorem. Ibi autem quod Prodici nomen est adscriptum, quo tamquam fundamento Grysarem niti suspicor opinionis suae, id vim habere contrariam senties, ubi ex Axiochi verbis oscitanter inspectis Prodici nomen incogitanter esse ductum intellexeris. Itaque non magis Grysari assentior, Prodici si dis placet verba ab versu Epicharmio secludenti, quam Brunckio, in Sophoclis fragmento (52) apud Clementem Alexandrinum Strom. II p. 494 Pott. [fr. 709 Dind. 699 Nauck.] festinantius delenti ως ἔρωτα voces, quas quidem qua ratione adiectas esse cogitaret, non aperuit. Quamquam fateor idoneam de illis coniecturam ne mihi quidem nunc in promptu esse: Sylburgii certe et Grotii commenta minime satis faciunt. Sed tamen hoc commemoravi idcirco, ut fragmentum illud Sophoclium duobus versiculis augerem. Neque enim dubito quin in Plutarchi verbis Amatorii p. 761 Frcf. (vol. IX p. 52 Reisk.): καίτοι πρός γε τοὺς ἄλλους, ὥς φηςι Cοφοκλης, απαντας οὖτε τὸ ἐπιεικὲς οὖτε τὴν χάριν οἶδε, μόνην δὲ ττέρξαι τὴν ἁπλῶς δίκην αἰδεῖται δὲ τοὺς ἐρῶντας. καὶ μόνοις τούτοις οὐκ ἔςτιν ἀδάμαςτος οὐδ' ἀμείλιχος, in his igitur non dubito quin Sophoclis versus adhuc latuerint hice:

> δι οὖτε τοὖπιεικὲς οὖτε τὴν χάριν οἶδεν, μόνην δ' ἔςτερξε τὴν ἁπλῶς δίκην ἐρῶντας αἰδεῖται δὲ, καὶ τούτοις μόνοις οὖκ ἔςτ' ἀδάματος οὖδ' ἀμείλιχός ποτε.

Praeter necessitatem alii [Valckenarius Diatr. p. 187, sed e Clemente] ñõei. Ceterum exempli Wyttenbachiani quarto volumine non licuit uti [nec quicquam inde proficitur. — Ceterum etsi de versibus, qui in Plutarchi verbis lateant, ne nunc quidem dubito, tamen tales quales supra finxi hodie intellego Sophocleos vix esse. Videtur Plutarchus post primos duos

versus quaedam omisisse, reliqua autem numeris solutis orationi suae intexuisse].

27 Apud Hesiodum "Εργων καὶ ἡμερῶν v. 17 sqq. sic vulgatum est:

τὴν δ' ἐτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, γαίης τ' ἐν ῥίζηςι καὶ ἀνδράςι, πολλὸν ἀμείνω.

Neque in hac interpungendi ratione vel Brunckius offendit vel alii post Brunckium editores. Itaque videntur illi προτέρην voci vim praedicati grammatici tribuisse, ut valeret pro πρότερον adverbio; quasi vero vel antea bona quoque Contentio ("Ερις) Nocte edita diceretur, vel omnino constaret duplex Contentionis genus eam peperisse. Quod sentiens, ut videtur, incommodum antiquam interpungendi rationem revocavit Spohnius hoc:

την δ' έτέρην, προτέρην μεν έγείνατο Νύξ έρεβεννή,

reliquis tenui adnotatione sua nullo modo expeditis. 'lungas' inquit 'Iuppiter posuit eam γαίης τ' έν ρίζηςι καὶ ἀνδράςι, πολλὸν ἀμείνω [οὖcαν]. Iam scimus, quod scilicet antea ignorabamus, supplendam orationem esse οὖcαν participio. Verum quo modo continuanda sit constructio illorum verborum: τὴν δ' ἐτέρην — θῆκε δέ μιν, ea de re tacet Spohnius. Sed, pro Tuppiter, audio quosdam mihi acclamantes atque post parenthesim interpositam nihil frequentius esse vociferantes repetita δέ particula, deque μὶν illo post ἐτέρην repetito Porsonem commemorantes. Sane pervagata est ista adnotatio Porsonis, qua idonea quaedam huius generis 'exempla exprompsit praef. ad Euripidis Hecubam p. X. Scio etiam Matthiam magnum exemplorum cumulum coacervasse partim similium partim dissimilium Grammaticae graecae [ed. II] p. 876 sq., commonuitque de codem loquendi genere Hermannus adnotationibus ad Elmslei Medeam v. 1263 et 1332 p. 399 et

402 ed. Lips., quamquam non ita, ut ab eo accurate esse hoc genus definitum videatur pleneque descriptum. Nam quod eius modi pronominis iterationem ibi tantum admitti posse ait p. 402, ubi ex duabus locutionibus conflata sit ora- 28 tio, cum aliter incepta aliter ad finem perducatur: id et obscurius dictum est nec satis vere. Etenim pauca quaedam exempla sane ita sunt comparata, ut videatur non potuisse bis poni pronomen, nisi binis verbis grammaticis bini enuntiationis quasi articuli efficerentur, ita ut utraque pronominis forma (nam forma quoque discrepare solet utrumque) suo cuidam et peculiari verbo grammatico aptaretur et quasi agglutinaretur. Velut in duobus Pausaniae dictis, quae attulit Hermannus p. 399, in quibus intellegendi commoditas multum adiuvatur collocatione verborum grammaticorum inter ntrumque pronomen interpositorum. Quod enim e Pausania II. 3. 6 commemoravit exemplum (ὧν ὀνόματα μέν cφιcι Μέρμερος καὶ Φέρης), id alienum est ab hoc genere. Sed Medeae versum Euripidiae 1263 [1285 Kirchh. 1296 Nauck.] non dubito quin suo iure defenderit Hermannus p. 402:

δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς cφε κρυφθῆναι κάτω, ἢ πτηνὸν ἆραι cŵμ' ἐς αἰθέρος βάθος.

Quamquam enim in his desideratur illa verborum collocatio, quam laudavimus in Pausania, tamen hoc compensatur detrimentum invecta ήτοι particula, qua paullum invertitur oratio et in duo membra dispertitur. Itaque etsi recte reprobatam ab eodem Hermanno putamus huius modi loquendi speciem p. 402: οὔτοι νιν ἡ μὴ δεξιά cφ' ἀπώλεςεν, quae ne graeca quidem esse potest, tamen acriter eidem repugnamus de Medeae v. 1322 sic iudicanti, ut cφè mutandum censeat in γè; cφè enim illud quis sibi persuadeat deberi librariis? a quibus cφè potius conversum est in γè, ut Euripidis Ione v. 81, ubi iure optimo L. Dindorfii emendationem reposuit Hermannus. Incorrupta est enim librorum scriptura: οὐ τοίνυν ἡ μὴ δεξιά cφ' ἀπώλεςεν. Nam Medeae sic exclamanti: ὧ παῖδες, ὡς ὧλεςθε πατρώα νόςψ! apte respondet Iaso: licet ali-

46

qua in caussa caedis illius fuerit ista, quam tu dicis, vógos 29 mea: quoniam ea certe te commovisse videtur ad caedem perpetrandam: tamen multum abhorrui a tua atrocitate, quae ipsis manibus et consulto liberos occidisti. Ita idoneum habet explicatum vùv particula, quae displicuit Hermanno.

Sed displicuerunt Hermanno [huc ut tamquam ἐν παρόδω digrediatur disputatio paullo sane molestius] etiam illa quae leguntur Medeae v. 1265 [1287 K. 1298 N.] sqq., quae sic conformavit corrigendo p. 399 sq.:

> εἰ μὴ, τυράννων δώμαθ' ἵνα δώσει δίκην, πέποιθ', ἀποκτείνασα κοιράνους χθονός, ἀθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεςθαι δόμων.

Verum ut a re tenuissima fiat initium, parum polita est solutio illa iambicae arsis -μαθ' ἵνα, et aliena ab earum tragoediarum elegantia, quae ante olympiadem LXXXIX scriptae sunt: ut suo ipsius praecepto illuserit Hermannus. Deinde autem quid vult sibi futurum illud δώς ει? quod quam mire dictum sit, ipse videtur sensisse; liberius enim graeca verba sic interpretatur transferendo: regiam domum quum dicit poenas dare —, cum deberet: poenas daturam esse. Sed restant graviora. Namque sententiae ipsius et gravitas illo pacto multum extenuari et integritas mihi videtur perverti. Quod quidem coarguere studebo tripliciter. Primum enim non intellegitur, quorsum spectet loci significatio ινα particulae; nam in eo nulla posita est vis argumentandi, quod eodem in loco, in quo poenas delictorum dederit regia domus, sua scelera Medea speret impunita fore; ratio potius significanda erat simpliciter, ut sic loqueretur Iaso de Hermanni quidem sententia: nisi sperat 'immunis poena ex his aedibus evadere', quum tamen ne regia quidem domus vacua sit poena. Sed hanc ipsam contrariorum oppositionem, qua nihil fingi potest importunius, quis non demiretur? Nam quod etiam reges poenam non effugerunt, quamnam id habet vim ad inanitatem declarandam exspectationis Medeae, sese impunem fore sperantis?

An vero reges facilius poenas effugiunt delictorum quam qui non sunt reges? Quod ut saepe possit verum esse, at ab 30 harum quidem sententiarum nexu mirum quantum alienum est. Nam Iaso si vellet illud iudicium suum, non impunitam fore Medeam, consectarium esse ex eo, quod ne regia quidem domus poenam effugisset, necesse esset utramque utriusque poenam pari iustitiae rationi subiectam cogitaret: quoniam certe Medeam iuste punitum iri credit, si puniatur: alioqui non est consectarium. At vero Glaucae atque Creontis caedem quo modo Iaso potuit iustam esse poenam profiteri eorundem culpae, quae ne esset quidem culpa de Iasonis sententia; si vero esset, certe eius poena non esset iusta, quoniam ea in ipso Medeae scelere posita est, quod est iniustum. Vis autem αὐτή pronominis longe aliam ad rem spectat. Denique prave arbitror verba coniungi εἰ μὴ πέποιθε. Nam ita cum exceptio quaedam fiat, quae ubi non sit, illud fiat quod exceptione circumscriptum est, consequitur, ubi adsit exceptio, idem non fieri; ut haec sit Iasonis sententia: vel terra occultari vel in aëra avolare cam oportet, nisi sperat se impunitam fore; quod contra si sperat, non oportet eam terra occultari vel in aëra avolare. Hoc pacto cum necessitas vel terra sese occultandi vel in aëra avolandi pendeat ex Medeae exspectatione, quae prout aut impunem se fore speret aut punitum iri, aut adsit illa necessitas aut non adsit: ridicula admodum oritur sententia. Nam non potest necessitas illa apta esse ex exspectatione Medeae, sed ex iudicio Iasonis, quod cum certum sit, etiam necessitas illa tamquam certa quaedam declaratur. Iaso enim illud non vult in medio relinquere, utrum puniatur Medea necne; sed poenas sceleris datum iri persuasum habet, eamque sententiam hac forma effert: non effugiet poenas; quod si tamen sperat, miraculo aliquo opus est. Ex quibus apparet εἰ μή particulis locum esse nullum, sed contrariam in partem conformandam fuisse sententiam: δεῖ νιν ἢ γης κάτω κρυφθηναι η είς αἰθέρα ἀρθηναι, εἰ πέποιθεν ἀθώος 31 φεύξεςθαι. Quapropter nescio an recte coniciatur sic scriptum fuisse antiquitus:

εὶ μὴ τυράννων δώμαςιν δώς ειν δίκην πέποιθε, κἀποκτᾶς α κοιράνους χθονός ἀθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξες θαι δόμων.

Ita αὐτή refertur ad illa: ἀποκτᾶςα κοιράνους χθονός, hac sententia: εἰ πέποιθεν, ἀποκτείναςα κοιράνους χθονὸς, αὐτὴ μὴ ἀποκτείνεςθαι nam ἀθῷος φεύγειν eadem est vi praeditum atque μὴ ἀποκτείνεςθαι vel μὴ θανεῖν; poeta autem varietati orationis studuit. Scriptura autem, quae est δώςειν δίκην πέποιθε, aperte contestata est scholiastae adnotatione. Etenim verba τυράννων δώμαςιν δώςειν δίκην cogitatione simul comprehendenda sunt, ut valeant pro una notione, quae negatur praemissa μή particula; quae si a principio collocatur, maiorem vim habet, quoniam quae consecutura sint statim cogitamus negativae rationi esse subiecta. Cuius generis commemini exemplum firmissimum ex Aeschyli Septem ad Thebas v. 178:

κεί μή τις άρχης της έμης άκούς εται

[de cuius tamen versus integritate non satis mihi nunc persuasum est]. — Explicavi meam qualemcumque sententiam. Aliter visum est Reisigio, de cuius emendatione liberum uni cuique iudicium esto. Est autem haec:

εἰ μὴ τυράννων δώμαςιν δώς ει δίκην. πέποιθα. ποῦ κτείνας α κοιράνους χθονός ἀθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεται δόμων;

ubi praestabilius certe fuerit ποῖ φεύξεται. — Sed quoniam in Reisigii versor memoria immortali, non ingratam fore multis arbitror alius cuiusdam emendationis mentionem, ab eodem adhibitae Aeschyli in Septem ad Thebas versui 554:

. . . . . χείρ δ' ἐρᾶ τὸ δράτιμον:

quae meo quidem iudicio certissima est. [De hoc nunc in contrariam me partem sentire significavi supra p. 340 huius voluminis: quamquam de  $\delta \rho \hat{a}$  minime persuasit Hermannus.]

Dixeramus ante quam ad Euripidem deduximus orationem, non satis plene descripsisse Hermannum illud genus 32 loquendi, cum in eadem enuntiatione bis positum est pronomen eodem casu. Praetermisit enim ille duas eius generis species. Nam etiam gravitatis caussa repeti potest pronomen eadem ratione qua quaevis alia vox; ut est in Horatiano illo Satirarum I, 2, 120:

Illam: post paullo, sed pluris, si exierit vir: Gallis hanc, Philodemus ait —;

quae quidem species nec pertinet ad grammaticam verborum structuram, sed rhetorica ratione regitur, et omnium linguarum communis est, velut apud nostratem poetam:

> Drum will ich dich mit kriegerischen Ehren, Vor allen Erdenfrauen dich verklären.

Talia cum de industria scriptores consectentur, tamen saepissime etiam incuria quaedam iterandi pronominis caussa fuit, ita quidem ut post interiectam aliquam enuntiationem cogitatio pronominis antea iam positi redintegraretur: quod ubi media illa enuntiatio paullo longior est, etiam perspicuitati ea re consulitur. Atque hoc genus quo latius patet, eo minus neglegi oportebat; eo enim longe maxima pars exemplorum comprehenditur.\*) Quorum numero illud addo ex Aeschyli Septem ad Thebas v. 1028 [1021]:

τάφον γὰρ αὐτῷ καὶ καταςκαφὰς ἐγώ, γυνή περ οὖςα, τῷδε μηχανήςομαι, κόλπψ φέρουςα βυςςίνου πεπλώματος, καὐτὴ καλύψω μηδέ τψ δόξη πάλιν:

incorrupta enim haec esse arbitror, atque improbo Piersonis coniecturam αὐτὴ propter καὐτὴ verba v. 1031 [1024].

<sup>\*) [</sup>Nollem me fugisset G. Hermanni ad Sophoclis Philoct. 315 adnotatio super repetiti pronominis rationibus. Nunc tum ex illis mea iudicabuntur qualiacumque, tum meis supplebuntur Hermanniana. Ex Addendis p. 44.]

Sed ad Hesiodum revertor. Ad cuius verba nego eandem posse loquendi rationem accommodari, quia et pronomine abundanter posito et  $\delta \epsilon$  particula iterata nimium coa-33 cervantur loquendi formae insolentiores. Praeterea de illud nec solet nisi longiore inserta verborum comprehensione iterari (quod fere fit perspicuitatis caussa) et ab Hesiodiorum verborum constructione alienissimum est propter summam intellegendi ambiguitatem. Quoniam enim paullo antea posita sunt verba: προτέρην μεν έγείνατο Νύξ έρεβεννή, non potest quae consequitur enuntiatio, adnexa per bé particulam, non referri construendo ad proximum illud µév: ita ut unus quisque, qui primum legat vel audiat haece orationis membra: προτέρην μεν έγείνατο Νύξ έρεβεννή, θηκε δέ μιν —, ea invicem opposita esse sibi informet. Itaque ad quam construendi simplicitatem naturali quodam animi instinctu ducimur, eam non est credibile a sapienti scriptore disturbatam esse. reliquis autem sic statuo, ut una litterula dempta eademque alio in loco restituta sic mendum coner abstergere:

τῆ c δ' έτέρη — προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, γαίῆς τ' ἐν ῥίζηςι καὶ ἀνδράςι — πολλὸν ἀμείνων

subaudita ἐcτί voce. Ita vero de Eridis origine consentit Theogoniae auctor v. 225: καὶ εριν τέκε καρτερόθυμον —; quae est illa ἐπιμωμητή, αχετλίη, πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλουςα, quae, una cum horrendorum deorum multitudine Nocte edita, similem divinorum numinum quasi faecem ac sentinam peperit, Πόνον, Λιμόν, Αλγεα, Ύςμίνας, et quae reliqua enumerantur Theogoniae v. 226—232. Eam Eridem cum Iuppiter dicitur posuisse ἔν τε γαίης ρίζηςι καὶ ἀνδράςιν, plane id congruit in Orci descriptionem Vergilii Aen. VI, 285:

Discordia demens Vipereum crinem vittis innexa cruentis.

Nam verbis γαίης ρίζαι Tartarum significari apparet ex Theogoniae v. 736—739, qui eidem leguntur 807-810: quibuscum

contendendi sunt v. 727 sqq. [Vulgatam in Op. et d. scripturam dedita opera defendit censor opellae nostrae in Diurnis scholasticis a. 1832 p. 942 sq. Nec a simplicitate epici sermonis, alias dubitationes ut omittam, proposita olim coniectura non potest aliena videri. Leniorem viam memini studiorum Halensium socium suavissimum Mauricium Seyffertum suadere: τὴν δ' ἑτέρην — προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή — θῆκεν ἔριν Κρονίδης ὑψίζυγος . . . . πολλὸν ἀμείνω.]

De Hesiodo aliam quandam sententiam meam breviter 34 significabo. Theogoniae enim versus 104—112 sic puto transponendos esse:

χαίρετε τέκνα Διὸς, δότε δ' ἡμερόες αν ἀοιδήν, 101 εἴπατε δ', ὡς ταπρῶτα θεοὶ καὶ Γαῖα γένοντο, 108 καὶ Ποταμοὶ καὶ Πόντος ἀπείριτος οἴδματι θύων "Αςτρα τε λαμπετόωντα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν. κλείετε δ' ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων, 105 οἳ Γῆς ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀςτερόεντος, Νυκτός τε δνοφερῆς, οὕς θ' άλμυρὸς ἔτρεφε πόντος ὡς δ' ἄφενος δάς αντο κτλ.

In versu, qui vulgo est 107, plane abhorret ab epicae orationis proprietate collocatio verborum Νυκτὸς καὶ δνοφερῆς: quocirca Eduardus Gerhardus Lectionum Apollon. p. 58 correxit καὶ Ν. δν.: quod non displiceret, nisi in Aldino itemque Stephaniano exemplari legeretur Νυκτὸς δὲ δνοφερῆς. Itaque in idem illud τὲ eadem fortasse ratione incidisse L. Dindorfium video [post Gaisfordium, qui illud tacite receperat e Theophilo ad Autol. II, 6]. Denique eieci versum 111, qui iam supra legebatur post v. 45.\*)

<sup>\*) [</sup>Verissime monuit G. Hermannus Opusc. VI, 1 p. 161 omnino horum versuum tractationem non fuisse ab ea quaestione seiungendam, quae est de diversorum procemiorum in unam speciem conflatorum compage. De qua quaestione vide nunc, ut in tribus nominibus primoribus subsistam, ipsum Hermannum 'de Hesiodi Theogoniae forma

Hesiodo hac occasione reddam fragmentum quoddam, quod in codicibus Fulgentii Mythol. III, 1 [p. 705 ed. Stav.] adhuc repertis consignatum est litteris latinis: qua librariorum imperitorum consuetudine qualia exorta vocabulorum monstra sint, insigni exemplo docuit Chishullus ad Inscript. Sigeam p. 27 ed. a. 1721. Apponam Fulgentii verba: Proctos Pamphyla lingua sordidus dicitur, sicut Hesiodus in bucolico carmine scribit dicens: Peprigrosis ta fylve vlactis menes emorym, id est, sordidus uvarum bene calcatarum sanguineo rore. Non multum discrepat Leidensis libri scriptura: Pritos ista flueu tactis mene semorym—; atque Bodleiani: Pepigros sta fulue lactismenesemorum. Nulla autem arte excogitatum est a Casaubono ad Suetonium t. II p. 101 [vitae Aug. c. 76], quem commemoravit Munckerus, scribendi genus hoc:

Προῖτος ἐϋττιβέων βοτρύων δρόςψ αίματόεντι. Quid multa? sie scripserat poeta:

[δ] δὲ προῖτος ςταφυλῆφι εὖ λακτιζομένης αἱμορρόψ - ~ ἐέρςη.

vel αίμορρόψ – δρόςψ – . [Alia aliorum conamina vide apud censorem supra commemoratum p. 945 sqq., Welckerum Musei Rhenani ab ipso Naekioque editi t. I (a. 1833) p. 422 sqq., Marckscheffelium in 'Hesiodi . . . fragm.' (Lips. a. 1840) p. 365 sqq., G. Hermannum Opusc. VI, 1 p. 257, Goettlingium in Hesiodi ed. altera (a. 1843) p. 255 sq., Vngerum Philologi t. IV (a. 1849) p. 723 sq. Quarum disputationum plerisque fundamentum quo nituntur omne subtrahitur, si a Gothano codice Fulgentii proficiscendum sit excerpto a Frid. Iacobsio apud Goettlingium. — Hodie non defuturos suspicor, qui in Heringae sententiam

antiquissima' (Lips. a. 1844) p. 7, A. Koechlyum 'de diversis Hesiodeae Theogoniae partibus' (Turici a. 1860) p. 12 inf. et 16 med., Welckerumque 'die Hesiodische Theogonie' (Elberf. a. 1865) p. 67.]

concedant ab Hermanno probatam p. 258, commentum semibarbarum in Fulgentii verbis agnoscentis, quod effictum sit e versu 300 Scuti Herculis: βριθόμενος ςταφυλήςι, μελάνθηςάν γε μὲν αισε. Ab ipso Hesiodo Vngerus quoque Fulgentii memoriam segregavit, in codicum scripturis Hesiodus in bucolico carmine vel H. in bucolico ludicro latere Euphorio in Hesiodo satis audaciter coniciens p. 725.]

Non dispari in genere graeca restituo Agathoni, cuius haec sententia affertur ab Antonio Melissae libri II serm. 1 'de rege bono', p. 903 vol. V Sacrae Biblioth. Sanctorum Patrum ed. Paris. a. 1589: Nullus princeps longius in vitia provehitur, nisi cupiditatum ministros habeat. Quae quo modo graece scripta exstent, nescio. Itaque cum graecum Antonii exemplum Halis reperiatur nullum, ingenio hoc detrimentum conatus sum qualicumque ratione compensare in hanc speciem:

οὐδεὶς τύραννος ἀμπλακημάτων πρόςω βέβηκεν, ὀργῶν μὴ οὐκ ἔχων ὑπηρέτας.

vel sic:

οὐδεὶς προῆκται (προβαίνει) τῶν ἁμαρτωλῶν πρόςω τύραννος —.

Omitto alias formas eiusdem sententiae: quodsi nihil sit, lusisse putemur. [Lusimus sane insigniter, et lusit nos Bibliotheca Sacra Parisina. In Antonii enim monachi 'Melissa' graece edita a Conrado Gesnero Tiguri a. 1546\*) haec ex-

<sup>\*) [</sup>Indicem libri, qui hoc est initio: Ἐν τῆ παρούςη βίβλψ ἔνεςτι τάδε· ᾿Απομνημονευμάτων ἐκ διαφόρων τῶν τε καθ΄ ἡμᾶς καὶ τῶν θύραθεν βιβλίων τόμοι τρεῖς, plene perscriptum habes in Hoffmanni Lexico bibliographico t. III p. 711. Ibi posteaquam Gesnerus Antonii atque Maximi syllogas sanissimo consilio inter se discretas edidit, praepostero eas iudicio in unum corpus (praecunte ut sero video editione Wecheliana anni 1581) conflandas putavit conflatasque Stobaco eiusdem et loci et anni suo iunxit Franciscus Faber bibliopola Lugdunensis, hoc quidem indice inscriptas: Loci communes sententiarum ex s. scriptura, veteribus theologis et secularibus scriptoribus collecti per Antonium et

stant libri II sermone I, qui est περὶ βαcιλέως χρηςτοῦ καὶ δικαίου καὶ περὶ ἀρχῆς καὶ ἐξουςίας, p. 79, 24 (serm. 103 p. 175, 15 ed. Aurel. Allobr. a. 1609), ne vestigium quidem numerorum prodentia: οὐδεὶς ἐπὶ πλεῖον κακίας προβαίνει δυνάςτης, ἐὰν μὴ τοὺς ὑπηρετήςοντας ἔχει (sie) ταῖς ἐπιθυμίαις. Verum non huic sententiae, quae omnino caret lemmate, sed proximae adiectum est in margine ᾿Αγάθωνος nomen, quae haec est item prosa oratione perscripta: τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆςθαι πρῶτον μὲν, ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει δεύτερον, ὅτι κατὰ νόμους ἄρχει τρίτον, ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει. Id autem dictum cum in Stobaei Floril. XLVI, 24 praemissa habeat ᾿Αγάθων ἔφη verba, eius fontem apparet aliquem ᾿Αποφθεγμάτων librum fuisse de eo genere quod pertrinximus supra p. 556. 578 sq.]

Epicarum formarum cum magna est apud tragicos graecos frequentia, tum ποτί praepositionis usum non abhorrere a Sophoclis sermone adnotavit Brunckius ad Antigonae v. 1041. Praeter versum autem in Trachiniis 1214 (ποτιψαύων) in hanc rem affero eiusdem fabulae v. 657, ubi cum librorum testimoniis haec tradita esset scriptura:

πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύςειε —,

Maximum monachos: Aureliae Allobrogum MDCIX.' — Suam autem syllogen cum Antonius Méλις cav inscripsisset, hinc mero ut videtur errore ipsi homini Melissa nomen inhaerescere prava recentiorum consuetudine coepit: quamquam non nescio esse qui ab ipsa studii assiduitate appellatum esse Antonium Melissam dictitent, ut Harlesius in Fabricii Bibl. gr. IX p. 744, argumento tamen allato nullo. — Ceterum bene de litteris nostris meriturus videtur, qui ex Antonii Maximique copiis, ad quas parum nunc expeditus est aditus, excerptas profanorum scriptorum sententias dedita opera composuerit communique usui aperuerit: pari id quidem consilio atque quod pridem adhibitum est Ioannis Damasceni Ἱεροῖς παραλλήλοις. Cui consilio exsequendo commodissimus sane locus in Stobaei exemplo Teubneriano paratus erat.]

antistrophicam concinnitatem proclivi coniectura restituit Wa- 36 kefieldius in hunc modum:

πρὶν τάνδε ποτὶ πόλιν ἀνύςειε,

cui versui accurate respondet v. 649:

χρόνον πελάγιον ἴδριες οὐδέν.

Quam ob rem merito Wakefieldii sententiam probavit Erfurdtius, atque immerito ut videtur vulgare scribendi genus tenuit Hermannus: quandoquidem in iambicis versibus eis, qui lyricis immiscentur carminibus, vel exacquari syllabis syllabae solent vel in utroque certe versu solutio esse, licet diversis pedibus adhibita. Quocirca memini etiam in Aeschyleis illis Promethei v. 183:

έμας δε φρένας έρέθιςε διάτορος φόβος —

έρέθιτε formam, etsi unius Turnebi ambigua fide firmatam, a Reisigio [cum Elmsleio Blomfieldioque] comprobari. Sed ποτί illud latuit adhuc in loco quodam Aiacis Sophocliae. Versu enim 194 sq. patienter tulerunt editores omnes librorum mss. memoriam:

άλλ' ἄνα έξ έδράνων, ὅπου μακραίωνι τηρίζει ποτὲ τῷδ' ἀγωνίῳ cχολῷ.

Vbi ποτὲ particulam [una cum τᾳδ' ἀγωνίω] praetermisit Suidas v. ἐδράνων vol. I p. 681 [Kust., I, 2 p. 108 Bernh.], quem cum Lobeckius ait plenius hos versus proferre in ἄνα et μακραίων, nescio quo usus sit Suidae exemplo. Praetermisit autem ποτέ etiam uterque scholiasta in explicatione, quos imitati sunt ea in re recentiores interpretes praeter Hermannum omnes. Qui etsi optime expedivit sententiam verborum ἀγώνιος ςχολή, tamen cum eadem adnotatiuncula 'iunge' inquit 'ὅπου ποτέ, ubicumque tandem', falli videtur haud mediocriter. Ita enim si loquentem facimus chorum, statuendum sic est, ignorare eum omnino ubi commoretur Aiax. At vero non ignorasse apertum est. Cur enim, obsecro, ad Aiacis tabernaculum eum putas accessisse ibique

37 principem identidem compellasse, atque nunc adeo ut surgat de sedibus postulare, nisi intus esse Aiacem persuasum habeat? id quod etiam τάδε pronominis additamento significatur quodam modo. Verum ne quis chorum arbitretur desiderii ac maeroris sensui adeo indulgere, ut animi commotioni nimiae Aiacis appellatio tamquam praesentis tribuenda sit, sic habeto. Etsi enim illud scire chorus non aperte dicitur, tamen idem eum nescire dilucidius erat declarandum. Hoc enim pacto consentaneum est eum deinceps ex Tecmessa sciscitaturum fuisse, ubinam versaretur Aiax, vel certe mirationis aut laetitiae sensus proditurum, ubi Tecmessa foras progressa Aiacem narraverat in tabernaculo iacere gravi morbo affectum. Omnino autem qui possis a sapientissimo poeta hoc esse commissum credere, ut istam chori finxerit ignorationem, quae quam vim habeat ad reliqua, intellegi nequit? Quod cum ita sit, non potest quod vulgatum est incorruptum haberi. Videor autem pristinae scripturae integritatem sic posse restituere:

## **ετηρίζει** ποτὶ τῷδ' ἀγωνίψ **εχολ**ῷ,

id quod ab imperitis vel dormitantibus librariis eadem est depravationis specie affectum, qua Trachiniarum versu irrepsit in Triclinianos libros μή ποτε ψαύων. Partim aequalia, partim similia corruptae ποτί formae exempla perstrinxit Koenius ad Gregorium p. 194 sq. Reliquum est autem, ut loquendi atque adeo sentiendi genus expediamus, quod cernitur in verbis cτηρίζει ποτὶ cχολậ, plane conveniens illud in cogitandi alacritatem describendique gravitatem poetarum graecorum, qui rem quamque ab sensuum intellectu seiunctam velut praesentem oculis intuentur. Quem ad modum igitur calamitatibus afflictum vel necessitate adstrictum dixerunt έν πημοναίς ένεζευγμένον vel ανάγκαις ύπεζευγμένον. ut est apud Aeschylum Promethei v. 579 [577] et 108, item apud Sophoclem Aiacis v. 723 [736]: νέας βουλάς νέοιςιν 38 έγκαταζεύξας τρόποις: Homeri enim άτη ἐνέδηςε βαρείη commemorare nihil attinet: atque in eadem illa Sophoclis fabula v. 746 [759] πίπτειν βαρείαις πρός δυςπραξίαις, et rursum Prometheo v. 928 [930] πταίτας τῷδε πρὸς κακῷ et Electra Sophoclis v. 1029 Herm. [1040] πρόcκειcαι κακŵ, item apud Pindarum [fr. 188 Bergk.] ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς ἄναςς ἀλάθεια, μὴ πταίτης ἐμὰν τύνθετιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει, quae servavit Stobacus Flor. XI, 3: ita nihil impedit, quominus hominem desidiosum dixerint quasi affigi otio, cτηρίζεςθαι πρὸς άγωνίψ cxoli, traducta imagine ab re quae sensibus est subiecta.\*) Cum quarto casu eandem copulavit praepositionem Euripides Bacch. v. 1080: πρός οὐρανὸν καὶ γαῖαν ἐςτήριζε φῶς ςεμνοῦ πυρός, quem versum non praetermisit Valckenarius ad Hippolyti v. 1206. — Ceterum Aeschylus quoque ista ποτί forma usus est compluriens [sive seorsum posita sive compositis adhibita], ut Eumen. 79. 168 [82. 176]; Prom. 528 [531]; Suppl. 357 [347]; Septem ad Thebas 277. 328.

In eadem, quam ultimo loco dixi, Aeschyli fabula Thebana, ut iam ad aliud genus deducam orationem, sic poeta facit chorum exclamantem v. 807 sqq.:

> πότερον χαίρω κἀπολολύξω πόλεως ἀςινεῖ ςωτῆρι, ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυςδαίμονας ἀτέκνους κλαύςω πολεμάρχας;

sie enim in plerisque libris mss. [etiam Mediceo] legitur, atque adsciverunt editores. A quibus et sensus meus et mens valde discrepat. Nam ut de sententiae vi quaeramus, quis tandem est ille ἀcινής cωτήρ? quando nec innocens nec illaesus servator vel Eteocles potest vel Iuppiter appellari, vel cives Thebani possunt qui ex pugna superfuerunt: pluralis enim numerus hoc pacto requiritur necessario. Scilicet dam-

<sup>\*) [</sup>Huic disputationi nihil hodie habeo quod addam, nisi eos me omnes demirari qui  $\pi o \tau \grave{\epsilon}$  defenderint.]

num avertens vocari Iuppiter visus est Blomfieldio. Quae quidem significatio etsi alienissima est ab Agamemnonis versu 1314 [1301] sic fortasse scribendo cum proximis:

νῦν δ' εἰ προτέρων αῖμ' ἀποτίςει, καὶ τοῖςι θανοῦςι θανὼν ἄλλων ποινὰς θανάτων ἐπικραίνει, τίς ἄγαν εὔξαιτο βροτῶν, ἀςινεῖ δαίμονι φῦναι, τάδ' ἀκούων;\*)

39 (cf. Reisigium comm. de "AN particula p. 133 sq.): quippe illic άςινης δαίμων non aliam in partem valet atque in Choephoris v. 1018 ἀςινής βίοτος, et ἀςινής βίος apud Dioscoridem in Brunckii Anal. I p. 502 [Anthol. Pal. VII, 178], vel dciνης αἰών, cui affinia sunt verba Eumenidum v. 305 [313] άςινής δ' αἰῶνα διοιχνεῖ: tamen ratione quadam nititur satis idonea. Velut άβλαβὲς ΰδωρ hoc pacto usurpavit Theocritus XXIV, 96 et περιπάτους ακοπωτέρους Plato Phaedro p. 227 A, ubi vide Astii ad notataad translationem vernac. p. 191. [Addidit censor p. 939 ἀνώδυνον e Luciani Tragodopodagrae v. 322, latinumque exemplum immortalibus herbis Claudiani de nuptiis Honorii et Mariae 158.] — Verum tamen, ut taceam alia, de Iove ut salutis auctore qui credibile est prius cogitasse virgines quam de salute ipsa? Huc accedit metrorum ratio, qua etsi persentiscebat Wellauerus illam repudiari scripturam, tamen demonstravit minime. Definiendum enim hoc genus sic est ut, etiam si extremae paroemiaci syllabae natura ceteroqui sit arbitraria (ut hoc nunc utar vocabulo),

<sup>\*) [«</sup>Oblitus sum hac occasione äv et ov particulas librorum mss. sic inter se conciliare versu Aeschylio Septem ad Th. 1057 [1051]:

εῖτι τίς οὖν ταῦτα πίθοιτ ἀν;»

<sup>(</sup>Ex Addendis p. 44.) Vbi tamen haud scio an propius ad fidem Medicei codicis scribendum sit  $\epsilon$ îcı.  $\tau$ íc οῦν ἄν τὰ πίθοιτο; — In Agamemnonis autem versu quod olim commendavi 'Reisigii decretis addictus' (Hermanni verba sunt), facile nunc patior alii emendationi cedere: in quo genere satis ferax inventorum aetas fuit.]

tamen hiatus sit vitandus qui sic oritur, ut unius eiusdemque personae ore duo continuentur anapaestica systemata, quorum prius brevi terminetur vocali, item a vocali posterius incipiat. Et hoc quidem praeceptum ab Aeschylo videor invenisse usque quaque diligenter observatum: siquidem inter sat magnam multitudinem quae sola repugnare videntur verba Agam. 347 [341]: μεγάλων κόςμων κτεάτειρα, "Ητ' ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες, inter proodum et stropham distribuenda sunt de Reisigii sententia Coniectan. in Aristoph. p. 269. [Vide infra p. 42 (740).] Itaque emendandis Aeschyleis adhibeo scribendi diversitatem, quae ex sat multis codicibus enotata est, cωτηρία: quae etiam scholiastae [non Medicei] aetate ferebatur sic adnotantis: ἆρα χαίρω καὶ ύμνήςω καὶ παιανίςω ἐπὶ τῆ πόλεως ςωτηρία. Enimvero non potest ambigi, quin ςωτηρία vocis vulgari consuetudine illustrata olim sit alius cuiusdam raritas vocabuli. Sic enim exstitit olim scriptum, ut equidem arbitror:

πότερον χαίρω κάπολολύξω πόλεως ἀςινης εὐςοία;\*)

Atque haud scio an ad Aeschylum potius spectet Hesychii 40 glossa vol. I p. 1530 [I, 2 p. 233, 7 Schm.]: εὔcοια εὐθηνία, cωτηρία, quam ad Sophoclem [cuius Oed. Col. 390 genetivum habes εὐcοίαc]. Auget emendandi confidentiam cum sententiae concinnitas tum immutationis lenitas. Namque quae recens evenerant duo luculentissima facinora, liberatio urbis et fratrum caedes, eis commemorandis consentaneum est Thebanas virgines suos et laetitiae et maeroris sensus prodere: quae sententiae invicem sibi oppositae etiam a nuntio v. 802 [785] ferebantur in hunc modum:

<sup>\*) [</sup>In G. Dindorfii (v. 825) scriptura πόλεως ἀςινεῖ ςωτῆρι τύχα nescio quid molesti atque adeo tumidi attributorum cumulatio habet. Hermannianam autem, quae haec est ςωτῆρι πόλεως ἀςινεία, fateor nec ipsam me intellegere nec adhibitam ei explicationem: «ςωτῆρ ἀςίνεια est ςωτηρία»: nihil ut de ipso ἀςίνεια vocabulo dicam.]

πόλις εξεωςται βαειλέοιν δ' όμοςπόροιν πέπωκεν αἷμα γαῖ' ὑπ' ἀλλήλων φόνψ.

quibuscum contendenda sunt, quae leguntur v. 774—784. Quem ad modum autem illae virgines in priore fabulae parte non solum propter urbis futuram calamitatem, sed etiam propter suam ipsarum fortunam metu fractae erant et paene exanimatae: cf. v. 235. 308 sqq. 345. 436 Well.: ita nune, ubi vacuae sunt periculo, easdem consentaneum est non modo de urbis, sed de sua quoque salute laetari. Et eo quidem valet ἀcινής, hoc ut dicant: utrum laeter et exsultem, ipsa salva, urbis salute? an —. Quod ut appareat in ἀcινεί facile potuisse converti, profecto non magna opus est demonstrandi contentione: quandoquidem inter ἡccw et εῖcw syllabarum sonos nihil erat discriminis de novicio pronuntiandi more.\*) Qui quidem quot errorum caussa fuerit, cum constet inter omnes, tum novis quibusdam exemplis lubet hoc loco comprobare.

In Hedyli versu apud Athenaeum libro VIII p. 344 F φύκει et φύκη scripturae ortae sunt ex φυκί-, reliqua autem perpolienda hoc pacto:

Φαίδων δέ τε φυκίδι' αἰνεῖ χορδάς θ' ὁ ψάλτης ἔςτι γὰρ ὀψοφάγος.

In quibus et τε illud et θ' debetur Fr. Iacobsio, ΔI autem 41 interciderat propter AI litterarum propinquitatem. De deminutiva forma φυκίς nominis dubitandi caussa nulla est: Athenaeus enim p. 355 Λ ὁ φυκήν inquit καὶ ἡ φυκίς, ἁπαλώτατα ἰχθύδια ὄντα. καί particulam a librariis arbitror esse invectam, qui vel prosae orationi continuarent poetae verba vel alterum versum alius esse poetae crederent; χορδαί autem sunt botuli (v. interpp. ad Aristoph. Nub. 454); denique δ

ψάλτης verba appositione grammatica inneta sunt Φαίδων nomini. - Porro in scholiastae verbis ad Sophoclis Aiacem v. 55 vitium miror relictum in ἐπήει voce; neque enim dubitari potest, quin poetae verba, quae sunt ἔκειρε πολυκέρων φόνον scholiasta Mediceus sie explicarit: ἀντὶ τοῦ κείρων ἐποίει. Eiusdem liceat hoc loco corrigere adnotata ad v. 285: cuvετωc δὲ καὶ οὐ κατὰ μαινόμενον καὶ γὰρ ἐκ τῆς τοῦ καιροῦ ἐννοίας ἐπιβουλεύοντός ἐςτιν, ἐπιθέςθαι περὶ πρώτον ὕπνον —; nisi praestat: cuνετώς δὲ καὶ οὐ κατὰ μαινόμενον καὶ ἐκ τῆς τοῦ καιροῦ ἐννοίας ἐπιβουλεύοντος γάρ έςτιν, ἐπιθέςθαι κ. τ. λ. — Eadem ratione αύτῆς corruptum est in αὖθις in versu quodam Sophoclio, quem in fragmentorum numerum Brunckius rettulit ex Plutarchi vita Demetrii c. 45 p. 911 Wech., cui cum Gaisfordius addidisset Quaest. rom. c. 76 p. 282 A, ego adiciendum esse vidi eundem Plutarchum de curiositate c. 5 p. 517 D [fr. 713 Dind. 787 Nauck. : ubi corrigendum est importunum εὐγενεςτάτη sic:

## χὤτανπερ αύτης ἐντελεςτάτη φανή.

Nihili enim commentum est εὐφανεςτάτη, quod cui debeatur nunc non vacat inquirere. Quamquam possit etiam εὐπρεπετάτη placere [quod ipsum nunc video illorum locorum tertio Didotianam habere]: quae vox in εὐγενής transiit in eiusdem versu Sophoclis quodam [fr. 742 Dind. 779 Nauck.] apud eundem Plutarchum de dicto Λάθε βιώςας c. 4 p. 1129 C coll. de re publica seni gerenda [c. 8 p. 788 B et] c. 15 p. 792 Λ. Loquendi genus, quod cernitur in αύτῆc pronomine, affatim illustrarunt post Budaeum H. Stephanus App. de dial. att. p. 41 sq., Gatakerus de novi instrumenti stylo c. 25 p. 133, Abreschius Observ. Aeschyl. I p. 631 sqq., Wesselingius ad Herodoti I, 193, Valckenarius ad lib. VIII, 42 86. Quod autem priore illo versu αὐτῆc inde ab Aldo scriptum notavit Wyttenbachius (vol. II p. 153), id eodem est vitio affectum atque scholiastae verba ad Aeschyli Pers. 161 [163 p. 436, 23 Dind.], quae sic emaculamus: οί πένητες, έχοντες μέν ιςχύν την αύτων, χρημάτων δε ἀπολειπόμενοι.

47\*

Contra in Septem ad Thebas v. 51 [p. 307, 4 Dind.] haec scripserit necesse est scholiasta: διὰ cτόμα] αὐτῶν ἡ διὰ e. q. s. [vulgabatur ἐαυτῶν ἢ διὰ.]

Sed cum nolimus in harum rerum exilitate versari diutius, revertimur ad Aeschylum. Vbi quem reposuimus in paroemiaci fine molossum, eum idoneis aliquot exemplis Gaisfordius approbavit ad Hephaest, p. 288 [104 ed. alt.: cui nescio cur non addiderim G. Hermannum Elem. doctr. metr. p. 378]. Ac quod supra me offendebat in cwτῆρι voce, id nescio an non sit in hiatu positum, sed in brevitate syllabae finalis: cuius tenuitas multo est molestior, ubi spondeus antecedit quam ubi dactylus. Atqui illud corrigere non licet, quia istae schedae iam sunt typothetae manibus traditae. — Praeterea quod πολεμάρχας praetuli apud Aeschylum, recte factum puto. Nihil autem cum Blomfieldio Wellauerus dixit adnotando. Etenim cum latissime pateat illud tragicorum studium, quod cernitur in devitanda nominum vicinia eodem terminationis sono cadentium, tum saepe hac sola via codicum mss. potest discrepantia iudicari. Quo in genere nolo nunc exspatiari longius. Eiusdem varietatis elegantiam Romani consectati sunt, velut Horatius Sat. I, 1, 12:

Solos felices viventis clamat in urbe -,

alii: quode multus est Valerius Probus apud Gellium Noct. att. XIII, 19. Ceterum de πολεμάρχας forma recte iudicavit Brunckius adnotatione ad Persarum v. 554 [probavitque eandem Hermannus p. 341].

Prius quam ad alia aggrediar, corrigas velim etiam illa, quae in Septem ad Thebas leguntur v. 206:

πειθαρχία γάρ έ**ςτι τῆς εὐπραξίας** μήτηρ, γυνὴ **c**ωτῆρος ὧδ' ἔχει λόγος.

<sup>43</sup> Etenim neminem arbitror esse quin haereat in γυνή voce, de qua mirificae exstiterunt cum veterum sententiae tum

recentiorum interpretum. Atque quae scholiastae comminiscuntur ineptissime, refutare nihil opus est. Quare Brunckius commate distinxit γυνή nomen a proximis, laudaturque ab Wellauero. At vero quod de maîc voce commonitum est ab Reisigio comm. crit. in Oed. Col. p. 211, idem aio cadere in Ζεύς, ἀνήρ, γυνή nomina, quibus forsitan alia possint adiungi: numquam enim illorum nominativus in compellatione usurpatus est. Cuius rei hanc suspicor caussam fuisse, quod παῖ, Ζεῦ, ὧνερ, γύναι vocativi vulgari sermocinandi consuetudine adeo invaluissent, ut istud novitatis studium ne in poeta quidem probaretur. Itaque hac ex parte consultior Wellauero fuit Blomfieldius: licet ille, ut fere consuevit, 'male' inquiat 'Blomfieldius γύναι.' Sed ne sic quidem satis factum est: nam et collocatio verborum displicet vehementer. et veri parum simile est tritum et pervagatum γύναι vocativum conversum a librariis esse in γυνή formam, cuius difficillimus esset intellectus. Quapropter non dubito hance commendare scribendi speciem:

πειθαρχία γάρ έςτι τῆς εὐπραξίας μήτηρ, τύχης ς ωτῆρος —,

quod sic pictum: ΤΥΧΗCCΩΤΗΡΟC facile convertebatur in ΓΥΝΗCΩΤΗΡΟC. Vertenda illa in hanc rationem: oboedientia enim mater est prosperitatis, siquidem adiuvamur fortuna. Quamquam non nescio etiam aliam quandam patere interpretandi viam. Illam autem emendationem in mentem mihi vocavit Sophoelis illud: εἰ γὰρ ἐν τύχη γέ τψ cwτῆρι βαίη Oedipi Regis v. 81, quocum contendit iam Elmsleius Aeschyli Agamemnonis v. 664: τύχη δὲ cwτὴρ ναῦν cτελοῦc' ἐφέζετο. [Propositum ante septimum lustrum emendationem etiam nunc teneo tueorque ut veri longe simillimam omnium quae post sunt prolatae. E quibus Hermannianum γονῆc cwτῆροc non possum satis mirari aliquot virorum iudicio valentium assensum tulisse.]

Sed cum iam in eo esset, ut de aliis quibusdam scriptoribus gravissimis aggrederer disputare, ecce typotheta venire, nihil iam relictum esse temporis nuntiare, quicquam praeterea negare se typis expressurum. Ita cum otium mihi fecisset quamvis invito, licuit paullo consideratius apud animum revolvere, quae chartis mandassem magna ex parte recens meditata et ut graece dicam αὐτοςχεδιάςματα. Itaque cum alia non nulla, ut fit in tantis temporis angustiis, vel correcta vellemus vel adaucta, tum obliti sumus [quaedam addere, quae nunc suis locis reposita sunt].

[Vt autem supra p. 435, ita hic quoque subsequantur disputandi caussa olim propositae]

#### SENTENTIAE CONTROVERSAE.

45

T.

Magnesia et terrae fuit et urbis nomen, ut fallatur Couradus Mannertus Geographiae Graec. et Rom. vol. VII p. 598.

II.

Ciceronis de Senectute capite I § 3 Aristonis Cei Peripatetici nomen restituendum est ex libro ms. Vinariensi in locum Aristonis Chii Stoici. [De hoc expositum est supra p. 551 sqq.]

TIT

Marsyas historicus, cuius Harpocratio Μακεδονικά commemorat v. Λητή, non est Tabenus sed Philippensis. [Hunc locum et proximum tractavi diss. XVI huius voluminis.]

IV.

Ex eiusdem Philippensis, non ex Pellaei Μακεδονικοῖc hausta sunt, quae apud Harpocrationem leguntur v. ᾿Αριττίων et v. μαργίτης, et apud Athenaeum XIV p. 629 D.

V.

Plinii verba Naturalis historiae XXXV cap. 9 [§ 61] sic sunt reconcinnanda: Zeuxis Heracleotes . . . . . a quibusdam falso in LXXXIX olympiade positus. Cum quo fuisse necesse est Demophilum Himeraeum et Neseam Thasium e. q. s. Lapsus est Silligius Catalogo artificum p. 460. [Vide Musei Rhenani t. III (a. 1843) p. 475 sqq.]

VI.

46

Scholia in Aristophanis Thesmophor. v. 101 redintegro in hanc fere speciem: ᾿Αγάθων ὑποκριτικὰ μέλη τέως ποιεῖ, [τὰ μὲν ὡς ὑφ᾽ αὑτοῦ ἀδόμενα, τὰ δὲ ὡς ὑπὸ χοροῦ,] ἀμφότερα δὲ αὐτὸς ὑποκρίνεται.

#### VII.

Platonis Gorgias Astii quidem de Platonis vita et scriptis p. 137 sqq. disputatione minime liberatus est ab temporum confusorum crimine.

#### ·VIII.

Immerito quidam in critica arte factitanda contemptui habent litterarum similitudinem.

## XXVI.

## Kritische Miscellen.\*)

#### Zu Aeschylus.

[In den Sieben vor Theben V. 26 schrieb Halm im Rhein. Museum XXI (1866) p. 331 ἐν ἀςὶ νωμῶν καὶ φρεςὶν φάους δίχα, mit der Note: 'So mit Ritschl für πυρός, wenn nicht vielleicht φωτός vorzuziehen ist, welches Wort bei seiner Doppelsinnigkeit leichter Anlass zu einem Glossem geben konnte.' Hieran, sowie an das weiter über V. 22 καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ' ἦμαρ εὖ ῥέπει θεός und V. 29 f. λέγει μεγίςτην προςβολὴν 'Αχαΐδα νυκτηγορεῖςθαι κἀπιβουλεύειν πόλει Gesagte knüpften sich a. a. O. die nachstehenden 331 Bemerkungen.] Statt πυρός in V. 26 hatte ich die Wahl zwischen φάους und φέγγους gelassen. — Mein lieber Freund Halm wird mir gern den Zusatz gestatten, dass auch ich, wie schon früher, so als ich gerade in diesem Winter über dieses Stück des Aeschylus las, καὶ πρὶν μὲν ἐς τόδ' ἦμαρ als die wahrscheinlichste Verbesserung vor-

<sup>\*) [</sup>Im Auschluss an die 'Schedae criticae' sei den nachstehenden Kleinigkeiten hier ein bescheidenes Plätzchen gegönnt: fast lauter gelegentlichen 'Btadvullingen' des Rheinischen Museums, so zufällig in der Wahl, wie nur durch ein augenblickliches Redactionsbedürfniss hervorgerufen.]

trug.\*) - Nicht ganz mit Halm zusammentreffend, aber doch sehr ähnlich, nahm ich seit Jahrzehnten für V. 29 als die Hand des Dichters das von Abresch vorgeschlagene vukτητερείς θαι an. Die Form ist genau gebildet wie das von demselben areipw abgeleitete θυμηγερέων der Odyssee η 283, während alle auf -ηγορῶ ausgehenden Composita (ἀλληγορεῖν δημηγορείν ικηγορείν κατηγορείν παρηγορείν προκηγορείν) auf ἀγορεύω zurückgehen. Darum also auch νυκτηγορείν nichts anderes sein kann als 'Nachts reden, rathschlagen', wie im Rhesus V. 88 φύλακες νυκτηγορούς, entsprechend dem νυκτηγορία = 'nächtliche Rede' ebenda V. 20. Aber ein Medium νυκτηγορει̂ςθαι gibt es nicht, so wenig wie ein ἀλληγορει̂ςθαι, δημηγορείς θαι u. s. w. oder wie άγορεύες θαι selbst. Es bliebe nur übrig, νυκτηγορείςθαι als Passivum zu fassen: 'dass ein Sturm bei nächtlicher Weile berathen werde und - 'ja was nun weiter? 'einen Anschlag sinne gegen die Stadt': mit einer so befremdlichen Umsetzung des abstracten Subjectsbegriffs in den concreten und einem so harten Ueberspringen von der passiven zur activen Construction, zugleich auch mit einer so fast tautologischen Gedankenunterscheidung in beiden Satzgliedern, dass niemand in so unbehülflicher Rede den Aeschylus erkennen kann. νυκτηγερεῖςθαι hilft allen Uebelständen ab; προςβολή ist und bleibt dann 'abstractum pro concreto' = 'die stürmende Menge' ('Sturmcolonne' wie Halm in demselben Sinne übersetzt). — νυκτηγρετείν da- 332 gegen (oder νυκτηγερτείν) ist uns doch erstlich nur als ziemlich spätes Wort bekannt, zweitens ohne Beleg im Medium, und drittens der Bedeutung nach nur 'Nachts wachen', würde aber selbst im Sinne von 'Nachts wecken' hier nicht passender werden. — Mit dem Begriff des νυκτηγερείςθαι fällt

<sup>\*) [</sup>Neuere Vorschläge bespricht M. Schmidt Ztschr. f. d. österr. Gymn. XVI (1865) p. 556 f. Sein καὶ δεῦρ' ἀεὶ μὲν εῦ ῥέπει τὰ τῆς τὐχης gehört meines Erachtens zu denjenigen Emendationen, mit denen in der heutzutage beliebten Kritik des Aeschylus wie des Sophokles ein vollendeter Subjectivismus seine Triumphe feiert.]

übrigens der des ἐπιβουλεύειν so unmittelbar zusammen, dass meines Erachtens das κἀπιβουλεύcειν des Mediceus keine Vertheidigung zulässt. [Was in diesem κἀπιβουλεύcειν eigentlich stecke, hat nicht ohne Wahrscheinlichkeit W. Dindorf's Scharfsinn erkannt; die Mittheilung desselben muss ihm natürlich selbst überlassen bleiben.]

\*) Unter den Schrecknissen einer Eroberung der Stadt kömmt in dem Stasimon der thebanischen Jungfrauen Sieben vor Theben 315 ff. auch dieser Zug vor:

> κλαυτὸν δ' ἀρτιτρόποις, ώμοδρόπων νομίμων προπάροιθεν διαμεῖψαι δωμάτων ετυγερὰν δδόν.

Eine Anzahl verunglückter und verworrener Erklärungsversuche findet man von den Herausgebern, z. B. Schütz, Haupt, Stäger, Schneider, gesammelt; in eine ausführlichere Widerlegung einzugehen werde ich indess nicht eher für Pflicht halten, als bis von einem wirklichen Kenner des Dichters und der Sprache irgend eine jener Erklärungen als annehmbar bezeichnet sein wird. Kein geringeres Schwanken findet 114 sich bei den Scholiasten, von deren Hin- und Herreden das Brauchbarste die Erwähnung einer zweiten Lesart ἀρτιδρόποιc ist, was auch als Variante bei Stephanus steht, dagegen statt ὤμοδρόπων Robortelli ὤμοτρόπων gibt. Dass νόμιμα auf Hochzeitfeier gehe, nimmt man mit Recht, und dass das Loos der vor dieser Feier dem Tode geweihten Jungfrauen beklagt werde, mit ziemlicher Uebereinstimmung an; der eigentliche Knoten steckt aber darin, dass die Jungfrauen άρτίτροποι heissen. Denn äusserst matt wäre es, mit Einigen (selbst Passow) zu verbinden und zu übersetzen: 'traurig ist es für wackergesinnte'. So wenig aber ἀρτιτρόποιc irgend

<sup>\*) [</sup>Rhein, Museum f. Phil, N. F. I (1841) p. 143 f.]

einen zulässigen Sinn gibt, so wenig empfiehlt sich ἀρτιδρόποις neben ὑμοδρόπων, selbst wenn man einsähe, was
das ἀρτι des Compositums ('eben gepflückt, frisch gebrochen')
in diesem Zusammenhange für eine Beziehung haben sollte.
Ein inhaltreicher und nach Aeschyleischer Weise prägnant
ausgedrückter Gedanke ergibt sich dagegen, wenn man sich
durch die angeführten Varianten auf die Annahme einer
stattgehabten Vertauschung der beiden Adjectiva leiten lässt:

## κλαυτὸν δ' ωμοδρόποις ἀρτιτρόπων νομίμων προπάροιθεν u. s. w.,

wofern nicht die nach äusserlichen Rücksichten vielleicht noch näher liegende, etwas verschränktere Stellung vorgezogen wird:

κλαυτὸν δ' ἀρτιτρόπων ώμοδρόποις ν. π. δ. δ. ς. δ.

So wird mit ἀρτίτροπα νόμιμα die in rechter Art und Weise vor sich gehende Feier, die gesetzliche Hochzeitsverbindung bezeichnet, und ὑμόδροποι, rohgepflückt, unreif gebrochen, heissen eben im Gegensatz dazu die Jungfrauen, deren Blüte vor jener Zeit gebrochen wird. Die mit Attraction gebildete Construction ist nicht so zu fassen, als wenn das Sterben, ohne die Vermählungsfreuden genossen zu haben, beklagt würde, sondern sie gibt diesen Sinn: bejammernswerthes Loos für Jungfrauen, als geschändete dem Tode zu verfallen, d. h. von wüster Feindesgier erst geschändet und dann noch dem Tode geopfert zu werden. Wie denn die Schilderung dieses Doppelten auch bei andern Städteeinnahmen die Dichter nicht gespart haben. Sowohl ἀρτίτροπος als das von Andern beliebte ἀμότροπος wäre, um die 'Art und Weise' zu bezeichnen, ein höchst prosaischer und darum gewiss nicht Aeschyleischer Ausdruck. Schon die Mediceische Handschrift hat ἀρτιτρόποις mit übergeschriebenem Δ, und ganz ebenso die Scholien dieser Handschrift, die überdiess beide Schreibungen, ἀρτιτρόποις und ἀρτιδρόποις, ausdrücklich neben einander erklären. Beim Dichter aber gibt die Nebeneinanderstellung zweier mit demselben -δροπος componirten Adjectiva verschiedenen, ja entgegengesetzten Sinnes nicht nur keinen Anstoss, sondern sogar eine dem tragischen Stil sehr wohl zusagende Pointe. Wenn nun aber Hermann und Dindorf einfach schreiben κλαυτὸν δ' ἀρτιδρόποις ϣμοδρόπων u. s. w., dieses aber der erstere übersetzt: 'deploranda est sors earum quae carptae ante solemnem ritum, quo vix maturus iuventae flos decerpitur' u. s. w., so bleibt die ungerechtfertigte Zumuthung bestehen, νόμιμα ωμοδρόπα als die normale Hochzeitsfeier fassen zu sollen, während es doch, da ωμός keineswegs = 'vix maturus', sondern vielmehr 'immaturus' ist, gerade auf das Gegentheil hinauskömmt. Immer noch würde sich also die vorgeschlagene Umstellung, nur mit Annahme des Compositums ἀρτιδρόπος, empfehlen:

κλαυτὸν δ' ἀμοδρόποις, ἀρτιδρόπών νομίμων προπάροιθεν —.

ἄρτι natürlich nicht in temporellem Sinne, sondern wie in ἀρτιεπής ἀρτίνους ἀρτιλόγος ἀρτίςτομος ἀρτίφρων, desgleichen ἀρτίκολλος ἀρτιμελής ἀρτίπους ἀρτίχειρ. — Anders freilich Andere, wie Schneidewin im Philologus V (1850) p. 367 f., Prien im Rhein. Museum IX (1854) p. 393 f. (der indess meiner Behandlung der Stelle nur eine kleine Wendung gab), Lowinski 'Emendationes Aeschyleae' (Conitz 1855) p. 4, Enger in Fleckeisen's Jahrbüchern Bd. 75 (1857) p. 49 f., Heimsoeth 'die Wiederherstellung' u. s. w. (1861) p. 411 ff., Weil in seiner Ausgabe (1862) p. 38, auf ganz eigenem Wege aber jüngst M. Schmidt in der Zeitschrift für die österr. Gymn. XVI (1865) p. 375 f.]

#### Zu Euripides.

\*) In den Bakchen 267 [263 K. 270 N.] hat Hermann zwar die Elmsley'sche Interpunction

<sup>\*) [</sup>Rhein, Museum f. Phil. N. F. I (1841) p. 145.]

θραςύς τε δυνατός, καὶ λέγειν οἶός τ' ἀνήρ

mit allem Rechte verworfen, da sich θραςὺς δυνατός nicht verbinden lässt. Drei Glieder aber anzunehmen, θραςύς, δυνατός und λέγειν οίός τε, selbst wenn man mit Matthiä erklärt θραςὺς ἀνὴρ, εἰ δυνατός ἐςτι καὶ οἷός τε λέγειν, hat sein Missliches, da die Schärfe eines reinen Gegensatzes (wie solche in den zweigliederig gebauten Sätzen, die vorangehen, mit abgemessenster Bestimmtheit liegt) nicht ohne Beschwerde vermisst wird. Ich finde am Rande eines Exemplars von mir beigeschrieben 'δράςαι F. Rankius', was wohl auf mündliche Mittheilung zurückgeht. Die Veränderung gibt zwar in dem Verbum δράcαι einen Gegensatz zu λέγειν, aber weder ist sie paläographisch wahrscheinlich, noch bringt sie einen für die Wahrheit der nachfolgenden Behauptung: κακὸς πολίτης γίγνεται, νοῦν οὐκ ἔχων nothwendigen Tadel in die Charakteristik. Viel näher liegend und keiner der berührten Bedenklichkeiten ausgesetzt ist die Vermuthung:

θράςος δὲ δυγατὸς καὶ λέγειν οἷός τ' ἀνήρ.

Aehnlich heisst es im Orestes 893 [895 K. 903 N.] ἀνήρ τις ἀθυρόγλως τις, ἰςχύων θράς ει. Die Partikel δέ gegen τε, und damit alle Satzverbindung aufzugeben kann ich mich nicht entschliessen. Ganz seltsam aber ist Elmsley's Auffassung der Construction: 'ordo est θραςύς τε προςτάτης (= δυνατός), κακὸς πολίτης γίγνεται, καὶ λέγειν οἷός τε ἀνὴρ, νοῦν οὐκ ἔχων.' Der Sinn ist ja vielmehr: wer stark in Frechheit und zugleich fähiger Redner ist, ist nothwendig ein schlechter, unvernünftiger Bürger. [θραςύς τ' ἐν ἀςτοῖς hat, wie ich bei Nauck finde, Badham vermuthet.]

\*) In der Medea V. 9 ff. heisst es:

οὐδ' ἂν κτανεῖν πείcαcα Πελιάδας κόρας
πατέρα κατψκει τήνδε τῆν Κορινθίαν

148

<sup>\*) [</sup>Rhein. Museum f. Phil. XXI (1866) p. 148 f.]

ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοιςιν, ἁνδάνουςα μὲν φυγῆ πολιτῶν ὧν ἀφίκετο χθόνα, αὐτή τε πάντα ξυμφέρους 'lάcovi'

νῦν δ' ἐχθρὰ πάντα καὶ νοςεῖ τὰ φίλτατα.

149 Zur Erledigung der kritisch-exegetischen Anstösse dieser Verse darf als Ausgangspunkt die überzeugende Erörterung von A. Nauck, Euripideische Studien I p. 107 f., genommen werden, der über alle bisherigen Versuche ein vollkommen begründetes Verwerfungsurtheil gefällt, selbst aber mit linder Veränderung empfohlen hat ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοις. λανθάνουςα μὲν φυγή πολιτῶν, ὧν ἀφίκετο χθόνα, αὐτὴ δὲ - (das de aus Stobäus), d. i. 'zwar in stiller Zurückgezogenheit lebend, indem sie den Verkehr mit den Bürgern mied, aber eines Herzens mit dem Iason (dessen Liebe ihr für jene Entsagung Ersatz gab).' Dazu passt als Gegensatz vortrefflich: 'jetzt aber ist das alles anders geworden' = νῦν δ' ἐχθρὰ πάντα (trotz ihrer Zurückgezogenheit ist man ihr feindlich gesinnt) καὶ νοςεῖ τὰ φίλτατα (Iasons Liebe ist ihr verloren). Sehr wohl so weit; aber was soll erstlich das αὐτή blos beim zweiten Satzgliede ξυμφέρουςα, da ja das λανθάνουςα im ersten nicht minder sie selbst betrifft? Sodann zweitens, da doch das οὐκ ἂν κατώκει den Zeitbegriff κατοικεῖ gibt, wie kann von der Gegenwart πάντα ξυμφέρους 'lάcovi ausgesagt werden, wovon ja gerade das Gegentheil wahr ist? Alles fügt sich aufs beste, wenn auch αὐτὴ als verderbt erkannt und dafür eine Zeitpartikel substituirt wird, zu der das nachfolgende vûv de den Gegensatz bildet. Also:

## Zu Aristophanes.\*)

In den Thesmophoriazusen V. 9 f. lässt man den 460 Mnesilochus zum Euripides sagen:

πῶς μοι παραινεῖς; δεξιῶς μέντοι λέγεις·
οὐ φὴς ςὰ χρῆναί μ' οὔτ' ἀκούειν οὔθ' ὁρᾶν.

Also in einem Athem 'ich verstehe dich nicht' und 'fein, gescheit traun sprichst du'. Für diesen Sprung der Gedanken fehlt jede Vermittelung. Euripides vielmehr wird, selbstgefällig wie er ist, so eingefallen sein:

MNHC. πῶς μοι παραινεῖς; ΕΥΡ. δεξιῶς μέντοι λέγων. MNHC. οὐ φὴς cừ χρῆναί μ' οὔτ' ἀκούειν οὔθ' ὁρᾶν.

Die Personenabtheilung dieser Scene ist — die Ueberlieferung bezeugt es — frühzeitig so vielfach in Verwirrung gerathen, dass man sich nicht zu wundern hat, auch hier, nachdem einmal der Name des Euripides ausgefallen oder übersehen war, dem Versuche einer alsdann nothwendigen Verbesserung des  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega \nu$  in  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \epsilon i c$  zu begegnen.

Sodann V. 16 ff. orakelt Euripides — nach den Büchern — also:

ψ μεν βλέπειν χρὴ, πρῶτ ἐμηχανήςατο ἀφθαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ ἀκοὴν δὲ χοάνης ὧτα διετετρήνατο.

Dass ἀκοὴν δὲ χοάνης ebenso wenig etwas ist wie das dafür 461 vermuthete ἀκοῆς δὲ χοάνην, wird wohl heutzutage keines Beweises bedürfen, wenn es auch auffallender Weise Bergk wieder hervorgeholt hat. Ansprechend genug war daher Reiske's und Tyrwhitt's δίκην δὲ χοάνης, was Dindorf und Enger aufnahmen. Denn G. Hermann's Einwurf (Zeitschrift f. d. Alt.-Wiss. 1838 p. 672. 1845 p. 906), dass das ῷ μὲν

<sup>\*) [</sup>Rhein, Museum f. Phil. XVII (1862) p. 460 ff.]

βλέπειν γρή nothwendig eine Gegenüberstellung des Hörens verlange, erledigt sich leicht durch die Erinnerung, wie sehr die Alten eine Entsprechung in umgekehrter Reihenfolge der einzelnen Glieder lieben. Also: 1) πρὸς μὲν τὸ βλέπειν 2) τὸν ὀφθαλμὸν ἐμηχανήςατο 3) ἡλίου τροχῷ ὅμοιον, und dem gegenüber 3) χοάνη δὲ ὅμοια 2) τὰ ὧτα διετετρήνατο 1) πρὸς τὸ ἀκούειν. Dieses letzte Glied aber konnte, nachdem einmal die Erwähnung der ώτα vorausgegangen, sehr wohl als überflüssig erscheinen und darum weggelassen werden. -Gleichwohl ist durch diese Möglichkeit noch nicht bewiesen. dass nicht doch der Begriff des ἀκούειν in dem zu Anfang des Verses überlieferten ἀκοήν gegeben gewesen sei. Dobree hielt ihn dadurch fest, dass er ἀκοῆ δὲ χοάνην vorschlug. und Hermann stützte diess durch die Scholienbemerkung des Ravennas λείπει ώς, über welche Enger recht Unglaubliches urtheilt. Freilich lässt sich nicht wohl verkennen, dass ἀκοῆ δὲ γοάνην ὧτα διετετρήνατο, 'für das Gehör aber hat er als Trichter die Ohren gebohrt', eine ziemlich hart, fast dunkel zusammengepresste Ausdrucksweise ist, gegenüber der sehr schlichten und leicht verständlichen dikny de χοάνης —. Aber es könnte sich doch eben fragen, ob nicht solche Gedrängtheit des Ausdrucks dem philosophirenden Euripides absichtlich in den Mund gelegt sei. Der nüchternen Schulsprache ionischer Naturphilosophie entspricht sie allerdings nicht, vielmehr klingt sie an die tiefsinnige Bildersprache Herakliteischer Speculation an; allein gerade das thut ja auch der Vergleich des vorangehenden Verses autiμιμον ήλίου τροχῶ: so dass also Aristophanes nur denselben Ton fortsetzen würde, in dem er begonnen hatte. Mit solcher Auffassung mag sich denn wohl Meineke beruhigt haben, als er der Dobree'schen Conjectur in seinem Texte Raum gab. — Und doch muss sie unhaltbar erscheinen um eines einzigen kleinen Umstandes willen. Gegen den Singnlar δίκην χοάνης ist nichts einzuwenden, da 'ein Trichter' das Vorbild für so viele Ohren als man will abgeben kann; aber 'als wie einen Trichter', 'zu einem Trichter' kann man

doch unmöglich zwei Ohren bohren. Es müsste nothwendig heissen ἀκοῆ δὲ χοάνας ὧτα διετετρήνατο. — Nun, so gebe man doch diess dem Dichter zurück, da ja χοάνης ohne Zweifel eben so leicht, wie aus χοάνην, auch aus χοάνας entstehen konnte. — Sehr wohl: wenn sich nur damit die Erwiderung des Mnesilochus vertrüge:

διὰ τὴν χοάνην οὖν μήτ ἀκούω μήθ ὁρῶ;

Wer so fragte, hatte vorher χοάνη und nicht χοάνας gehört, weil er sonst natürlicher Weise mit διὰ τὰς χοάνας fragen 462 würde. — Erst auf diesen Umwegen also ist es, dass wir zu einer begründeten Ueberzeugung gelangen, was Aristophanes wirklich geschrieben habe: nichts anderes offenbar als das längst erkannte und mit Unrecht wieder verkannte

δίκην δὲ χοάνης ὧτα διετετρήνατο.

Ueber Fritzsche's Abenteuerlichkeiten kann man wohl schwerlich milder urtheilen als es von Enger geschehen ist. [Mit Rücksicht auf die vorstehende Erörterung wird im Rhein. Museum XVIII (1863) p. 155 als das Ursprüngliche empfohlen: διττὴν δὲ χοάνην ὧτα διετετρήνατο.]

#### Zu Xenophanes bei Athenäus.\*)

Dem neuesten Herausgeber des Athenäus drängte sich 140 bei seiner kritischen Revision des Textes die Bemerkung auf, dass die von Schweighäuser dem Sohne gemachte Vergleichung des trefflichen Codex Marcianus, welcher vom Vater in seiner Ausgabe unbedingtes Vertrauen geschenkt worden war, an zahlreichen Auslassungsfehlern leiden müsse. Zum Beleg führt er in der Vorrede p. IV eine kleine Reihe von Lesarten an, die dem Stillschweigen jener Collation zufolge vom alten Schweighäuser für Ueberlieferungen der Venetianischen Handschrift genommen wurden, während sie nichts als unglückliche Conjecturen und Interpolationen,

<sup>\*) [</sup>Rhein. Museum f. Phil. N. F. I (1841) p. 140 f.] FR. RITSCHELII OPUSCULA I. 48

namentlich des Besorgers der Aldina, Musurus, seien, welche in die vom jüngern Schweighäuser seiner Collation zu Grunde gelegte Ausgabe übergegangen. Täuscht mich mein Gedächtniss nach mehrern Jahren nicht gänzlich, so hat es mit allen von W. Dindorf beigebrachten Belegen seine vollkommene Richtigkeit in dem von ihm gemuthmassten Sinne: nur gerade mit der den übrigen vorangestellten nicht, in deren kritische Behandlung sein Verdacht eine Unsicherheit gebracht hat, die hier gehoben werden mag. Dindorf's Worte sind diese: 'ita, ut his utar, libro XI p. 462 D in Xenophanis elegia adhuc latuit dimidiatus hexameter non Xenophanis sed Musuri οὔποτε φηcì προδώcειν: in quo praeter tres litteras nihil est quod ab poeta scriptum sit.' Das ganze Distichon des Xenophanes lautet nämlich nach den ältern Ausgaben:

άλλψ δ' οἶνος ἕτοιμος, ὃς οὔποτε φηςὶ προδώςειν, μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος ὀςδόμενος.

Als Variante der Venetianischen Handschrift fand sich nur ἄλλος bemerkt. Da nun die übrigen von Dindorf benutzten Handschriften dieses ἄλλος theilen, zugleich aber im Folgenden ἐςτὶν nach οἶνος einschieben, statt οὔποτε οὔπω geben, und die Worte φηςὶ προδώςειν ganz weglassen, so schloss der Herausgeber vermöge einer in solchen Fällen nicht selten zur Wahrheit führenden Vermuthung, die Venetianische Handschrift müsse wohl auch die übrigen Abweichungen von der Vulgata mit den andern Manuscripten theilen, und der junge Schweighäuser diess zu bemerken nur versäumt haben. Demgemäss liess er als urkundliche Ueberlieferung drucken:

άλλος δ' οἶνος \* ἐςτὶν ἕτοιμος, ὃς οὔπω μείλιχος u. s. w.

und andere, wie Schneidewin in der Zeitschrift f. d. Alterthumswiss. 1834 p. 745 und G. Hermann ebend. 1837 p. 321, nahmen diess als Grundlage ihrer Kritik. Noch im Delectus p. 41 wagt der erstere im Texte selbst keiner andern Meinung zu folgen, obwohl er in der Anmerkung äussert:

'quum autem codex A φηςὶ προδώς ειν habere videatur', in welchem Sinne auch Karsten verfahren war. Solchem Schwanken wird [auf den Grund von Autopsie] die Erklärung ein Ende machen, dass Dindorf's Schluss diessmal irre geführt hat, indem die Venetianische Handschrift klar und deutlich, weder übergeschrieben, noch an den Rand gesetzt, noch von zweiter Hand, den Schluss des Hexameters so gibt 142 wie die Ausgaben: δε οὔποτε φηεὶ προδώεειν. Man begriffe auch in der That schwer, wie der interpolirende Musurus gerade auf einen so gewählten Zusatz sollte verfallen sein. Indem also dieses ganz anmuthig ausgedrückte Prädicat des Weines festzuhalten sein wird, mag es dahinstehen, ob in ἄλλος ein Verderbniss stecke, oder ob diess aus dem vorigen Distichon irrthümlich hereingekommen und mit Hermann οἶνος δ' ἐςτὶν ἕτοιμος, der ganze Vers also nach Schneidewin's zweifelndem Vorschlag so zu schreiben sei:

οίνος δ' έςτιν έτοιμος, δε οὔποτε φηςὶ προδώςειν.

[S. jetzt Bergk's Poetae lyrici p. 476 der dritten, 376 der zweiten Ausgabe.]

#### Zur griechischen Anthologie.\*)

Ein skoptisches Epigramm des Lucillius in der Antho- 145 logia Palatina XI, 88 lautet:

τὴν μικρὴν παίζους ερώτιον ἥρπας κώνωψ ή δέ, τί, φηςί, πάθω, Ζεῦ πάτερ, εἴ μ' ἐθέλεις;

So nämlich hat Fr. Jacobs aus Conjectur geschrieben, zu- 146 gleich mit gewählten Nachweisungen für die Formel τί πάθω, die nur gerade für das hier Erforderliche nicht auszureichen scheinen. Denn nach τί πάθω erwartet man nichts weniger als ein εἴ μ' ἐθέλεις, sondern eher ὅτι μ' ἀρπάζεις oder allenfalls auch ὅτι μ' ἐθέλεις. Dazu kömmt, dass sich an den verderbten Zügen der Handschrift φηςιδωζευπερ doch

<sup>\*) [</sup>Rhein, Museum f. Phil. N. F. I (1841) p. 145 f.]

noch treuer festhalten lässt, wenn man als das Ursprüngliche vermuthet:

ή δὲ, τί, φηςὶ, δίδως, Ζεῦ πάτερ, εἴ μ' ἐθέλεις;

## Zu Xenophon.\*)

In der Rede des Euryptolemus für die unglücklichen Feldherrn der Arginusenschlacht liest man bei Xenophon Hellenika I, 7, 27 die verderbte Stelle: άλλ' ἴςως ἄν τινα καὶ ούκ αἴτιον ὄντα ἀποκτείνητε, μεταμελήςει δὲ ὕςτερον. ἀναμνήcθητε, ώς άλγεινὸν καὶ άνωφελὲς ἤδη ἐςτί· πρὸς δ' ἔτι καὶ περί θανάτου άγθρώπους ήμαρτηκότες. Um wenigstens einen Sinn zu gewinnen, besserte man ἀνθρώπου, und suchte der Grammatik durch ἀποκτείναιτε zu genügen. Aber eine wahrhafte innere Verbindung haben doch diese holperigen und zerrissenen Sätze gewiss nicht. Als Lesart des Victorius findet sich μεταμελήςη aufgezeichnet, und mit deren Aufnahme lässt sich dem Ursprünglichen vielleicht so nahe kommen: ἀλλ' ἴςως, ἄν τινα καὶ οὐκ αἴτιον ὄντα ἀποκτείνητε, μεταμελήςη δὲ ὕςτερον, μνηςθεῖτ' αν, ώς άλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐςτί, πρὸς δ' ἔτι καὶ περὶ θαγάτου ἀνθρώπου ἡμαρτηκότες. Aus dem übergeschriebenen αν konnte leicht ἀναμνήςθητε werden. Doch ist wohl in dem Satze mit ώς noch etwas ausgefallen. [Durch Fleckeisen's Mittheilung erfahre ich so eben, dass gleichzeitig mit diesem Bogen in den Jahrbüchern für class. Phil. Bd. 93 (1866) p. 740-747 eine sieben Seiten lange Besprechung der Xenophontischen Stelle von E. A. Richter gedruckt wird, die so ziemlich auf dieselbe Emendation hinausläuft.]

#### Zu Diodor.\*\*\*)

Wie wenig noch die Texteskritik des Diodor, so weit sie nur zunächst auf den handschriftlichen Quellen beruht,

<sup>\*) [</sup>Rhein. Museum f. Phil. N. F. I (1841) p. 146.]

<sup>\*\*) [</sup>Rhein. Museum f. Phil. XVI (1861) p. 299 f.]

zum Abschluss gekommen ist, zeigt eine kürzlich publicirte Notiz in Tischendorf's Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici u. s. w. (Lipsiae 1860) p. 74. So zufällig und abgerissen sie ist, so lehrt sie doch, dass entweder die ältesten vorhandenen Quellen des Diodor noch nicht aufgefunden, oder die bekannten nicht ausgenutzt sind. In der Bibliothek des Klosters S. Iohannis auf der Insel Patmos fand Herr T. einen 'codex egregius saeculi fere undecimi', der Diodors Bücher XI-XVI enthält. Einer Vergleichung enthielt sich der Entdecker, weil er fand dass schon der Vorsteher der Bibliothek, 'Ioh. Saccelion, vir non mediocriter eruditus', eine solche in Angriff genommen hatte (instituerat), 'quam passim ad ipsum codicem quum exigerem accuratam esse intellexi'. Ob uns das freilich in Deutschland etwas helfen wird, steht wohl sehr dahin. Von der 'scriptura codicis' urtheilt Herr T., sie sei zwar nicht 'ita comparata ut Diodori textum . . . . ab omni labe liberet', was wir auch von keiner scriptura codicis zu erwarten pflegen; dennoch scheint sie ihm 'non modo multis locis' (wie schade, dass nicht wenigstens einige angeführt worden!) 'quae edita sunt emendare, sed etiam unius certe loci lacunam ab editoribus vix animadversam explet'. Es ist diess in dem Bericht von den Händeln der Korcyräer und Korinthier, welche XII, 57 jetzt mit den Worten abschliesst καὶ ἱκέται τοῦ δήμου καὶ τῶν θεῶν ἐγένοντο, worauf mit dem Anfang des folgenden Kapitels Επ' ἄρχοντος δ' 'Αθήνηςιν Εὐθυδήμου (d. i. Ol. 88, 3 = 321 Varr. nach Diodor's Isochronismus) 'Ρωμαΐοι κατέςτηςαν u. s. w. zu andern Geschichten fortgegangen wird. Da hier Sprache und Construction vollkommen in Ordnung sind, so war es in der That zu viel verlangt von den Herausgebern, die positive Behauptung einer Lücke des Textes aufstellen zu sollen; die Lückenhaftigkeit der Geschichtserzählung dagegen entging Wesseling so wenig, dass er vielmehr folgende, seinem verständigen Urtheil alle Ehre machende Anmerkung dazu schrieb: 'nimiam in his brevitatem secutus foedum seditionis exitum paene transiliit; habet aliqua libro XV, 49

[vielmehr XIII, 48], at quantum ea absunt ab ubertate Thucydidea 1. III, 72 etc.?' Diodor hat es durch andere Sinden wohl verdient, dass ihm Wesseling auch diese Eilfertigkeit zutraute. Dass er indess diessmal unschuldig, lehrt uns der für Diodor ganz gute Zusatz der Handschrift von Pat-300 mos, den wir Tischendorf's Mittheilung verdanken: . . . . ἐγένοντο. οί δὲ Κορκυραῖοι διὰ τὴν πρὸς θεοὺς εὐςέβειαν της μέν τιμωρίας αὐτοὺς ἀπέλυςαν, ἐκ τῆς πόλεως δὲ ἐξέπεμψαν. οῦτοι δὲ πάλιν νεωτερίζειν ἐπιβαλόμενοι καὶ τειχίς αντές ἐν τῆ νής ω χωρίον όχυρὸν ἐκακοποιοῦντο τοὺς Κορκυραίους, ταῦτα μέν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν, ἐπ' ἄρχοντος δ' . . . . — Schwerlich wird diess die einzige Bereicherung des Vulgartextes sein, welche die Handschrift von Patmos bietet. Hoffen wir, dass Herrn Tischendorf's Beziehungen zum Orient und zu Herrn Saccelion uns weitere Früchte des wichtigen Fundes nicht entgehen lassen werden.

Eben im Begriff, noch auf einiges andere Bemerkenswerthe, wenn auch minder Wichtige in Tischendorf's Notitia in Kürze aufmerksam zu machen, bekömmt Schreiber dieses gerade das Februarheft der Berliner Zeitschrift für Gymnasialwesen (XV Jahrgang) zu Gesicht, worin sich diesem Geschäft schon A. Buttmann S. 123—129 mit eingehender Sorgfalt unterzogen hat. Auf diesen Bericht dürfen wir also diejenigen verweisen, denen es um nähere Kunde von einem Suidas aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, einem Etymologicum, einem Papyrus mit einer vita Secundi philosophi und noch Untergeordneterem zu thun ist.

#### Geographisches.\*)

Der gelehrte Gebrauch, welchen von allerlei alten Flüsse-Verzeichnissen kürzlich R. Unger im 3. und 5. Kapitel des zweiten Buches seiner Thebana paradoxa (p. 127.

<sup>\*) [</sup>Rhein. Museum f. Phil. N. F. I (1841) p. 142 f.]

Wiener Handschrift dazu gegebene Nachtrag in der Zeitschrift für die Alterthumswiss. 1841 p. 300, bringen mir ein ähnliches, über Meere, Meerbusen, Flüsse, Landseen, Gebirge, Städte und Völker sich erstreckendes Verzeichniss in Erinnerung, welches sich in Cod. B. 99. fol. 68 und 69 der Chiesa nuova (S. Maria in Vallicella) findet. So bunt und planlos, so dürr dem Inhalte und verderbt der Schreibung nach das Stück ist — was mehr oder weniger von allen seinen Geschwistern gilt — so mag es doch um dessentwillen, was ihm eigenthümlich ist, hier stehen, um etwa irgendwem bei gelegentlichem Anlass einmal einen zufälligen Dienst zu leisten. Herrührend ist es übrigens vom Bischof Niketas (Ceρρŵv), von dem dieselbe Miscellanhandschrift auch Anderes enthält. Es lautet buchstäblich so:

'Ιώνιον cαρδώνιον αἰγαῖον αἰθιόπιον ἄμπωτις ςύρτις κρις**c**αῖον. πελάγη ταῦτα τυγχάνει. τυρ**c**ηνικὸν παρθείνιον **c**αρωνικόν ἰκάριον οἷς ςαλαμῶνες ήρεθ΄μητε καὶ ἰςςικὸν ἐρυθραῖον. καὶ δ κριςςαιός που κόλπος. | Αιτηρος και αιτηπος. και άχελωος. και κύναιθος. φηςςός καὶ μιγύαιος. κνηκείων κινύφειος ίλιςςός εύρωτας. τίγρις. καὶ ἐν φράτης ὠκεανός ἠριδανός ὧξος χόαςπις γηών. 143 ήρέτανος. ἀκίναρος καὶ εὔηνος. φαιςὼν κωφήν. ἴρις τίβερις. ειρ δρόντης και κάθηρεος ποταμών δνόματα. .. Αίγυρις άρέθουςα καὶ τερβωνίτης καὶ τέρεινα καὶ παΐς. κέρνη φαςιλίς θωνίτης μαιῶτίς τε ἀςφαλτίτης λίμνη. βοιβηΐς πυρίνη. τὸ δ' αἰγαλαίων μαλειαί. καὶ πυρηναῖος ἄλπις κωρίκιον καὶ τύνδος καὶ κεραύνια καὶ ἡ μακεδόν καὶ τὸ πήλιον. ὅςςα. οἵτη. καὶ νήριτυς καὶ ὁ ἄθως ταῦτ' ὄρεα. Πόλεων ὀνόματα ἡ βηρυτὸς καὶ ἡ έδεςςα κλεωναί κρήτη γέργηθα έλίκη ζάμνια ήδωνίς ήθώμη πραίνετος ιόππη μακεδονία εὐρωπός ςειςτός πριήνη τροία τρικάρηνος φαςτός φαιλόη λαίτρινα κρημνωναί και προικόνηςος νομαντία ὀφρύνη ὦρεὸς καὶ μαντίνεια .. Κίκονες καὶ καύκωνες καὶ γομορρίται καὶ γήπαδες μαςαγέται χωράςμιοι ρειτός άραχώςιοι μολοςς ος καλγέται βαίςται καὶ γαιτούλοι νώρακες πανιώνιοι παίονες καὶ ἡμίονες ἔθνεα.

## XXVII.

# Godofredi Hermanni de A. F. Naekii Schedis criticis epistula.\*)

Lexica et catalogi quoniam, quam necessarium usum, tam fere aridam lectionem habent, cum aliquid loci floridioris circumspiceremus quod his quae insequuntur pagellis commendationi esset, commode in manus incidit volumen epistu-

<sup>\*) [</sup>Praemissa programmati academico Bonnensi celebrandis nataliciis Augustissimi Regis Friderici Guilelmi IV evulgato a. CIDIOCCCLIX: quo fasciculus II continetur Antonii Klettii studio confecti 'Catalogi chirographorum in bibliotheca academica Bonnensi servatorum'. Eius Catalogi fasciculo I, quem, ut muneri professoris eloquentiae satis facerem, per eandem occasionem anno CIDIOCCCLVIII edideram, quae tum praefatus sum, infra ponenda duxi.

Cogitantibus nobis, quantillae sint in eo genere quod libris manu scriptis continetur copiolae nostrae Bonnenses, comparatae illae quidem ad aliarum bibliothecarum vel felicem ubertatem vel mediocrem fortunam, non profecto praeter exspectationem accidet, si qui huius quae subiecta est opellae tenuitatem primo adspectu vel leniter subrideant vel fastidiose miserentur. Quos tamen aliquanto rectius instituti nostri consilium et interpretaturos et aestimaturos confidimus, si, quid res ipsa flagitet et sana ratio suadeat, paullo aequiore animo secum reputaverint nihilque nos alienius habere quam ambitiosae aemulationis ridiculam contentionem perspexerint. Quod enim vulgo fertur pauperis esse numerare pecus, id etsi in nos cadit ut quod maxime, tamen vel exiguus grex cum plus utilitatis numeratus et descriptus habeat quam neglectus et delitescens, ne in hac quidem parte ei nos officio deesse par fuit, quod iure creditur cum bibliothecali munere tamquam necessario vinculo coniunctum esse. In litteris autem quoniam nihil esse

lare illud quod sub numero 252\*) descriptum videtis. In quo cum praeter alias eae litterae blandirentur quas ad Ferdinan-

parvum et pridem intellectum est et dictitatum saepe numero, ex hac quoque paupertate nostra et dolenda sane exilitate non nihil commodi in studia litterarum redundaturum suspicamur, laborisque fructum satis optabilem percepisse nobis videbimur, si forte e philologis graecae latinaeque antiquitati operantibus unum et item alterum ignoratorum antea subsidiorum indicio nostro quadam tenus demeruerimus: nam primariam sane opem praestare ea subsidia suapte natura fere non poterunt, quorum longe maxima pars non e superioribus saeculis ad nos propagata est, sed noviciorum potissimum hominum doctis adversariis, conlectaneis, apographis, enarrationibus, adnotationibus atque id genus commentis variis miscellaque supellectile constat. Haud paullo plus, nisi fallimur, pluteis nostris debebunt qui aut linguas orientales tractant aut in medii aevi litteris et rebus gestis scrutandis versantur: in quibus partibus tanto plus valemus, quanto validiores esse in illa, quae ad studia imprimis apud nos ferventia pertinet, frustra cupimus. Reliquis igitur desideriis curabimus ut altera tertiaque particula huius Catalogi suo tempore satis fiat: interim hanc quam nunc foras dedimus aequi bonique consuli volumus. In qua cum dedita opera, unde acceptos singulos codices bibliotheca nostra nunc possideat, perscripserimus, tum de duobus fontibus uberioribus semel atque generatim hic praemonitum esto. Quotquot enim Heinrichianos libros enumeratos vides, sciendum est liberali beneficio heredum Caroli Friderici Heinrichii deberi: quotquot Naekianos, ex Augusti Ferdinandi Naekii bibliotheca publico aere emptos esse. Pauciores quosdam, qui olim Guilelmi Ernesti Weberi fuerunt, huius filius nuper donavit clarissimus nunc in hac universitate chirurgiae professor Otto Weberus. Praeter integra autem quae infra descripsimus volumina non est silentio praetereundum plurimas in scriniis nostris membranas singulares magnam partem satis vetustas servari ad plurimos poetas scriptoresque latinos pertinentes. Quas quidem in praesentia, ne fines modestiores programmatis academici excederemus, consulto praetermissas curabimus ut appendicis loco proxima Catalogi particula singillatim persequatur.' — Ceterum memoratu non indignum putamus, huius 'Catalogi' fasciculos III. IV. V. VI, 1 et ad litteras orientales spectantem VII prodiisse per easdem opportunitates academicas Bonnenses annis 1860. 1862. 1863. 1865 et 1864: quod opus num sit 'finis coronaturus', incompertum nobis.]

<sup>\*) [</sup>Sub hoc numero scripta haec habes p. 61: '252 (71 v, c) 40 codex chartaceus saeculi XVIIII, foliorum 70 quorum permulta scriptura

dum Naekium suum Godofredus Hermannus de illius 'Schedis criticis' scriptas dedit, etsi quaedam ex his iam a Welckero excerpta videbamus in Opusculis Naekianis Bonnae a se editis anno 1842, tamen non fore iniucundum visum est si tales quales scripsisset Hermannus legerentur integrae. Eoque rectius Naekianae potissimum virtutis memoriam redintegrari hoc ipso temporis momento existimavimus, quo illa coniunctior est cum eius viri et gratissima et honorificentissima cogitatione, qui cum per quattuor ferme lustrorum spatium et muneris conlegam strenuissimum et intellegentissimum consiliorum socium ipsum Naekium habuerit, nunc in eo est ut summa cum gloria transactae vitae sollemnia semisaecularia gaudeat, Friderici Theophili Welckeri nostri, conlegae carissimi clarissimi, iuventutis praeceptoris suavissimi religiosissimi, viri integerrimi constantissimi. Tales igitur, quales infra scripsimus, Hermanni litteras habete.

#### G. Hermannus Naekio suo S.

Tandem mihi otium contigit ad dissertationem tuam, munus mihi gratissimum, accuratius cognoscendam. Est autem sane otio opus, qui iudicare de his, quae scripsisti, vult, non solum, quod de plurimis diversissimisque rebus disseruisti, sed etiam quod de industria breviter obscureque scri-

vacant. Godofredi Hermanni epistolae Lipsienses ad A. F. Naekium datae autographae. Incipit: Quod in docendis artibus iucundissimum est. Explicit: Mit alter Liebe stets der Ihrige G. Hermann. Leipzig den 7. April 1838. Harum 36 epistolarum una d. d. 'Lipsiae d. XXVI Nov. CIDIOCCCXII' — praeter testimonium Naekio Halam missum quod in initio voluminis conlocatum est — lingua latina composita est, continens illa Hermanni iudicium de Naekii 'Schedis criticis'. Scriptae sunt epistolae annis 1810—1838, bibliothecae Bonnensi dono datae a Welckero anno 1859'.]

psisti. Valckenarium, ut opinor, tu tibi imitandum proposueras, magnum sane et illustre exemplum: sed vide ne et ea imitatus sis, quae non debebas, et ita sis imitatus, ut tamen a via illa nonnihil discesseris. Illius enim viri scripta hilaritate quadam tincta sunt, quasi ludentis lusumque has litteras deputantis: tua autem brevitas nescio quomodo pene morosa et contracti supercilii esse videtur. Quod si me audis, potius R. Bentleium imitabere, qui quae scripsit, ita sunt scripta, ut ambulando legi possint, neque aut ad intelligendum multa dubitatione, aut ad iudicandum copia librorum opus habeant. Quae quis propterea minus docta aut subtilia esse existimabit, quam si concise, obscure, ordine rerum quaesita quadam negligentia perturbato dicta essent? Te quidem, qui natura minime morosus es, ego illa brevitate IV ideireo nune usum esse puto, quo paucis paginis quam plurima complecterere. Quam excusationem accipio sane, sed ita, ut amice moneam, velis cavere, ne ea ratio in morem et consuetudinem vertat. Etsi enim molestiam librorum coacervandorum egregie compensasti observationum utilitate et praestantia, tamen cur non, quum posses, etiam labore illo lectorem levasti? Sed nunc quidem cedendum tibi fuit. Itaque accipe, quod ego magna librorum vi septus, qui mihi iam corruentes atramentarium everterunt, de scriptione tua adnotavi. Dicam autem de his tantum, de quibus aut dissentio a te, aut certe dubito.

Exorsus es a Sosiphane, probans ut videtur, in Suida emendationem Kusteri, Cωcιφάνης Cωcικλέους, pro eo, quod libri habent, Cωcιφάνης, ὁμοίως κύριον. Cωcικλῆς. Mihi haec valde temeraria emendatio videtur. Minus improbarem, si alio auctore constaret, Sosiphani patrem fuisse Sosiclem. Quidni corrigamus, quod ipse litterarum ordo commendat: Cωcικλῆς, ὁμοίως κύριον. Cωcιφάνης Cυρακούςιος. Antiquus error, quem etiam Eudocia exhibeat. In his vero, quae de Sosiphane tradit Suidas, neque imperitiam eius accusem, nec locum mutilum esse credam. Non enim conciliare ille diversas narrationes voluisse, sed, ut solent istiusmodi gramma-

tici, retulisse, quae a diversis tradita essent, videtur. Ac primo narrat, ex Pleiade fuisse Sosiphanem; deinde, alio auctore, vixisse extremo Philippi, et rursum ex alio, extremo Alexandri tempore: tum pariter ex alio, Olympiade CXI, ex alio autem, CXIV obiisse scribit. Quod autem addit, οί δὲ ἀκμάςαι αὐτὸν γράφουςι, ad illam ipsam Olympiadem referri poterit, ut alii eum illo tempore non obisse, sed floruisse tradiderint. Quamquam non pertinacius contendam, nihil in numeris peccatum esse: qui si sunt vitiati, pro ρια΄ et ριδ΄ scripserim ρκα΄ et ρκδ΄, sic tamen, ut priorem numerum ex vitioso codice ductum putem, in quo ρκδ΄ scribi debuerat.

- P. 4. In Sosithei fragmento, quod e Stobaeo profers, editio princeps Stobaei ἀετός: post editum αἰετός, recte, meo iudicio, si quidem veteres tragicos sequutus est Sositheus. Nam ἀετὸς vulgaris Atticismi et recentiorum est. Illum autem versum, quem Diogenes Laertius affert, non vincis, ut privatim in Cleanthem dictum credam. Aperte enim repugnant verba Diogenis: ἐφ' ὡ ἀγαςθέντες οἱ ἀκροαταὶ τὸν μὲν ἐκρότηςαν, τὸν δὲ Cωςίθεον ἐξέβαλον. Sed aliud iure ex his verbis colliges, non ex fabula, quae in scena ageretur, hunc versum depromptum esse, sed ex carmine, quod ipse Sositheus publice recitarit. Inde εἰπόντος Laertius, non ποιήςαντος; inde ἀκροαταί, non θεαταί. De verbis ἐπὶ τῆ τυχούςη βλαςφημία falleris. Nihil nisi convicium, quod leve nulliusque momenti sit, notatur, etiam si maxime meditatum sit.
- P. 5. De Dioscoridis epigrammate vereor ut aliis magis quam mihi persuasurus sis. Primos versus ego in illa ad Beckium epistola omisi, quod de lectione dubitabam, in tertio quidem versu, non in secundo, in quo, si quidquam, sincerum puto, quod Brunckius dedit, ἄλλος et Cοφοκλῆν. Nam quae tu proponis, vide ne longius ab epigrammaticae poeseos elegantia recedant. In tertio versu dubitabam de nomine cκίρτος. Defendi poterit ita, ut pro deminutivo habeatur. In epitheto πυβρογένειος autem Iacobsium errasse

video. Quid enim rufam barbam in statua commemorari attinebat? Immo intelligenda est persona, quam Pollux IV. v 142 Cάτυρον ἀγένειον vocatam dieit, in quam apprime illud a iuvenili lascivia ductum nomen cκίρτος quadrat. Πυρρός enim dicitur, cui prima lanugo crescit. Vide Valckenarium ad Theorr. Adon. p. 409. De reliquis epigrammatis versibus idem mihi in tuis coniecturis accidit, quod tibi in meis: nihil muto, sed, ut arbitror, iure meliori. Nam et aliquanto pauciora, et leniora, et in quibus nihil offendas, a me proposita sunt. Ipse videas. "Ηγαγεν είς μνήμην quare mutetur, nulla caussa est, et ipse tuae coniecturae diffidere videris. Idem fateberis de particula τέ. Tum quod tu reponis, εὔαδεν ήρώων τύπος οὐχ ένί, vel propterea dubitationi obnoxium est, quia μοι extrusum est; magis autem propter οὐχ ένί. Nam ut hoc totum, populo placuisse Sosithei fabulas, hic apte commemoretur, quod equidem nego, quis, obsecro, quod simpliciter infiniteque εὔαδε dicendum erat, male autem vel addito παι diceretur, id etiam οὐχ ένὶ εὔαδε dicat, quo me iudice nihil potuit frigidius inveniri. Contra quid in hoc reprehendatur, εὔαδέ μοι θύρςων τύπος ἐν χερί, non video.

- P. 7. Quae de Alexandris, Ephesio et Aetolo, dicis, sic, ut dicis, quodammodo inter se pugnant. Quae de Aetolo affers, veri simile faciunt, pro Ephesio eum nominatum esse in iis, qui in Aratum scripserunt.
- P. 11. Valde probo, quae diligenter accurateque de vocabulo κόςμος scribis, sed Parmenidis locum audacius tentasti, neque omisit Füllebornius, quod eum dicis omisisse. Quid autem illa, ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ' αὐτό? Puto te haec, ut par erat, cum sequentibus iunxisse, quod tamen dicere debebas: aliter enim mirarer, quod non scripsisses ἀντία δ' αὖ νυκτὸς πυκινὸν δέμας: sed quum sint iungenda, multo facilior emendatio in promptu erat:

ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ' αὐτὸ ἀντία νύκτα διαὶ πυκινὸν δέμας ἐμβριθές τε.

- P. 13. In epigrammate, quod e Bibliotheca Gottingensi profers, displicet sane articulus: videtur tamen ferri posse. Nam 'Αρίστων' ut recte emendatum esse ab Heynio mihi persuadeam, praecedens distichon facit. Nam ut omitti nomen possit in tali epigrammate, non poterit certe tali praegressa interrogatione.
- P. 20. Quem magno conatu tentas, Solonem, nulla mutata littera sic poteras emendare, ut gravior etiam, quam in vulgata lectione, sententia esset:

Αττικός οὖτος ἀνὴρ τῶν ζαλαμιναφετῶν.

- P. 24. In Aeschyli fragmento verba ψαλμὸς δ' ἀλαλάζει ex paroemiaco esse videntur, neque cohaerent cum praecedentibus. Aliter Strabo non καὶ πάλιν dixisset.
- P. 25. Melius apud Photium νεανικοῦντος legitur, pro quo, qui nuper a se edendas esse in Photium animadversiones putavit, Suidae lectionem reponi iubet.
- P. 26. Plinius si una in tabula pictos Philiscum et Liberum patrem dicere voluisset, aut diserte hoc dixisset, aut Liberumque scripsisset. Si duae fuerint tabulae, maiori iure quaeri posse ais, cur Virtus addita Libero patri fuerit. Aut propter virtutem bellicam Bacchi, aut ut verecundum Bacchum sanguineis prohibere rixis spectatores monerentur.
- P. 27. Philicus, si ei Philisco nomen fuit, ne ipse quidem se Philicum videtur vocare potuisse.
- P. 28. In primo Sosiphanis fragmento probo emendationem, quam facis; improbo interpunctionem, quae ferri nequit. Iungi debebant, νῦν δεῖ γάρ.
  - P. 30. In versu, quem Natalis Comes habet, legendum putem καὶ γὰρ οὐ.
  - P. 31. De Marpessa non video quo iure hic cogitaris. Non est dubitandum, quin Alcestidem nominaverit Maximus, quam in hoc recensu alii quoque ponunt. Qui easdem, quas Maximus, mulieres enumerat, Hyginus fab. 256 Theonoen vocat, eamdem intelligens Alcestidem. Tu igitur scribe, ἠὲ καὶ ᾿Αλκήςτης ἐρικυδέος, forma recentioribus Latinis usitata, de qua

Munckerus ad Fulgentium I. 27. Ex codicis lectione facilius etiam 'Αλκέςτης eruas, quam formam, nescio unde, Gesnerus et Facciolatus in Lexicis suis posuere. Κηραίνουςα minime erat sollicitandum.

Pro Apolline et Diana altero abhine anno caussam agere coepit Buttmannus in programmate, quod te vidisse spero.

Horresco referens, quam sim negligens. Haec ante unum mensem et alterius dimidium scripta erant, dissertatioque tua una cum hac epistola in mensa mea iacebat, magno paullatim obruta librorum acervo. Quem ego nunc dum removeo, quippe alium aliquantisper laborem suscepturus (erant enim omnia Aeschyli caussa congesta) dissertationem tuam video, simulque in mentem venit, epistolam ei inesse, scriptam quidem, sed nondum tabellariis traditam. O me flagris dignum, ni tu ignoscas. Quod nisi libros istos removissem, haud scio an etiam alter mensis elapsus esset: quamquam illo ipso die alio modo de peccato fuissem admonitus. Commodum enim reperta epistola litteras accepi a Iacobsio, collega tuo et amico, qui mihi dissertationem suam de Plutarchi aliorumque scriptorum quibusdam locis misit. Cui tu meo nomine interea velim gratias et maximas quidem agas. Vbi legero dissertationem, scribam ei ipse, si quidem exspectare didicit. Aeschylea, quod Eumenides nunc publice interpretor, statim inspexi: in his, quae hactenus in lectionibus meis tractavi, de plerisque ab eo dissentio: de caeteris videro. Sed nunc non est otium. Nam quum pridie, quam haec scripsi, nunciatum mihi esset, statim imprimi debere titulum programmatis, quod edendum esset, indicem inscripsi schedulae hunc, de legibus quibusdam subtilioribus sermonis Homerici, eas tractaturus, quas Thierschius noster nuper in actis Monacensibus neglexisset. De quibus quidem iam quum illam dissertationem legerem, conscripsi, quae, si summa urgeret necessitas, vel sic, ut scripta sunt, edi possent: sed quoniam illi numerare placuit locos Homeri, numeroque et multitudine, quam virtute militum decertare, faciendum putavi, ut ego quoque integras cohortes producerem: suspicor enim aut potius video non

diligenter eum numerasse: itaque excerpta, quae usque ad IX. Iliadis librum superiore aestate produxeram, perficere his diebus, tum autem, si materiae satis repertum fuerit, fortasse duo de eadem re programmata scribere decrevi. Tu vale, nec desine amare hominem quamvis negligentissimum, at tui tamen amantissimum. D. Lipsiae d. XXVI. Nov. CIDIOCCCXII.

# XXVIII.

# Medicinische Adjectiva auf ides und ideus. \*)

#### Gutachten.

Die Frage, ob die bei den heutigen Aesculapsöhnen 6ª üblichen Formen arachnoideus styloideus mastoideus chorioideus, und wie sie in unzählbarer Reihe weiter heissen, mit langer oder kurzer Paenultima zu sprechen seien, ist einer wissenschaftlichen Beantwortung gar nicht fähig. Und dieses zwar aus dem entscheidenden Grunde, dass es lauter durchaus barbarische Formen sind, die weder in der Analogie noch im thatsächlichen Gebrauch des alten Griechisch oder alten Lateinisch irgend eine Stütze finden. Von elboc werden Ad-

<sup>\*) [</sup>Von meinem ehemaligen Bonner Collegen, Geh. Medicinalrath Kilian, der sich berufen fühlte gegen eine in der medicinischen Welt eingerissene, nach seiner Meinung misbräuchliche Sprachgewohnheit öffentlich aufzutreten, liess ich mir ein die philologische Seite des Gegenstandes betreffendes 'Gutachten' abdringen, welches in Göschen's 'Deutscher Klinik' Bd. VII (1855) N. 1 p. 6 gedruckt erschien. Die so angeregte Streitfrage fand sich einige Jahre später Herr Dr. Sigmund Schultze, Professor der Anatomie und Physiologie in Greifswald, wieder aufzunehmen veranlasst in einem Artikel derselben Zeitschrift, Bd. XI (1859) N. 44 p. 431 f., der noch mehr gegen mich als gegen Kilian polemisirte. Des letztern ebenda Bd. XII (1860) N. 3 veröffentlichter Antwort sah ich mich daher gegen meinen Wunsch genöthigt auch meinerseits eine 'Erwiderung' anzuschliessen, die dort p. 31 f. zu lesen ist.]

jectiva composita ausschliesslich mit der Endung ειδής gebildet, εὐειδής ἰοειδής πυροειδής u. s. w., oder, was dasselbe ist. mit Contraction ίππώδης μυθώδης ςτοιχειώδης u. s. w. Dasselbe Bildungsgesetz gilt aber im Allgemeinen überhaupt für die von Neutris der dritten Declination auf oc stammenden Adjectiva. So kommen von νείκος τείχος πλήθος κύδος u. s. w. die Adjectiva ἀμφινεικής έπτατειχής οἰνοπληθής φιλοκυδής; so νου φέγγος θάμβος ἄνθος κέρδος — ἀφεγγής περιθαμβής μελανθής αἰςγροκερδής; niemals in diesen Fällen eine Ableitung auf eioc oder eoc oder gar ioc. Folglich haben auch die Römer schlechterdings keinen Anlass und keinen Anhalt gehabt, um solche Formen, und namentlich die von eidoc abgeleiteten, jemals anders als mit der dem eidne entsprechenden Endung ides zu bilden. Darüber kann, nach der Beschaffenheit unserer Textesüberlieferungen, grossentheils Zweifel sein, ob lateinische Autoren solche Wörter überhaupt als lateinische geschrieben, oder nicht vielmehr die griechischen Formen selbst beibehalten haben; aus je besserer Zeit sie sind, desto mehr wird das letztere der Fall sein, wie ein Blick in den Celsus (ἀραχνοειδής κρυςταλλοειδής κερατοειδής χοριοειδής ύαλοειδής έλυτροειδής καρκινώδης έλκώδης έλαιώδης u. s. w. u. s. w.) lehren kann. Diess hindert die moderne Wissenschaft nicht im Mindesten, in ihren Schriften die der Analogie gemässe Latinisirung durchzuführen und arachnoides chorioides helcodes zu schreiben; aber denjenigen, wenn auch noch so späten, selbst mittelalterlichen, lateinischen Schriftsteller wünsche ich noch kennen zu lernen, der auf die gänzlich unmotivirte Abwandlung jenes ides in ideus verfallen wäre.

Ich kann also auf die an die Spitze gestellte Frage nicht anders antworten als dass ich, wenn ich das Glück hätte Mediciner mit dieser philologischen Einsicht zu sein, weder mastoidēus noch mastoidčus sagen würde, sondern vielmehr mastoīdes, und zwar nothwendig mit langer Paenultima, und nicht etwa mastoïdes, nach Massgabe des unzweifelhaft entscheidenden lateinischen Accentuationsgesetzes.

Nun aber sagen zu sollen, wie eine barbarische Form auszusprechen sein würde, wenn sie keine barbarische wäre, ist in der That eine sehr curiose Zumuthung an einen Philologen. Gott mag wissen, wie die jetzige Medicin zu ihrem Barbarismus gekommen sein möge; vielleicht ist man von einem (freilich gegen den gemeinen Usus nicht contrahirten) Plural ἀραχνοειδέα ausgegangen, um daher einen bequem declinirbaren Singular arachnoideus zu gewinnen: und dann 6b wäre wohl im Sinne der sinnreichen Erfinder solcher Declination die Paenultima kurz zu sprechen, aber die Sache auch dem Bereiche philologischer Entscheidung gänzlich entzogen. Würde mir als Philologen, der sich gegen arachnoideus eben sowohl als gegen arachnoideus nach Kräften gewehrt hätte, schliesslich die Pistole auf die Brust gesetzt, um mich unweigerlich für das eine oder das andere zu entscheiden, so würde ich, der force majeure weichend, dennoch eher auf die Seite des altherkömmlichen arachnoideus, als des, wie ich höre, jetzt für elegant geltenden arachnoideus treten. Und zwar darum, weil es für letzteres gar keinen, für das erstere doch einen Scheinanhalt gibt, der allenfalls berechtigen mag zu der Fiction, dass die Griechen (um zunächst von diesen zu sprechen), wenn sie von eidoc ein Adjectivum nach der zweiten Declination gebildet hätten, dieses immer noch eher auf eioc als auf eoc würden haben ausgehen lassen, welche letztere Endung überhaupt nur eine sehr geringe Ausdehnung in der Sprache hat und, von wenigen anderweitigen Suffixbildungen abgesehen, zumeist auf die Bezeichnung des Stoffes beschränkt ist, wie χρύς εος ἀργύρεος φοινίκεος.

Dass die Neutra der dritten Declination, wenn sie ihre vorletzte Silbe lang haben — sei es durch Position wie ἄλγος κάλλος πένθος τάρβος, oder durch Naturlänge wie ἦθος μῖςος τεῦχος und unser εἶδος — nur Adjectiva auf ής zulassen, ward oben gesagt; ein κεφαλάλγειος ὀςφυάλγειος statt κεφαλαλγής u. s. w. ist unerhört. Dasselbe Ableitungsgesetz gilt nun als Regel auch für die Neutra mit kurzer Paenultima,

wie μονογενής πολυμερής δυςκλεής δμοπαθής von γένος μέρος κλέος πάθος u. s. w. beweisen. Aber in diesem Falle gibt es einige Ausnahmen von der Regel: aus ὄρος ἔλος wird allerdings ὄρειος ἕλειος; ἔτος und τέλος geben zwar regelrecht διετής δεκαετής πολυετής u. s. w., ιζοτελής λυςιτελής παντελής u. s. w.: aber daneben hat die Sprache auch ein έτειος und ein τέλειος beliebt. In Adjectiva composita, um die es sich für uns handelt, setzt sich aber auch diese Bildung nicht einmal fort, ausgenommen in solche mit Präpositionen, a privativum und ήμι: denn zwar ἐπέτειος ἀποτέλειος προτέλειος ἀτέλειος ήμιτέλειος ist gesagt worden, aber niemals δεκαέτειος λυςιτέλειος u. dgl. Nur die sinkende Gräcität kennt allenfalls auch ein παντέλειος. Das also wäre etwa die Scheinanalogie, mit der man der Fiction μαςτοείδειος eine Art von Stütze geben könnte, freilich eine sehr schwachbeinige, aber immer noch eine bessere, als sich für ein μαcτοείδεος würde auftreiben lassen. Denn wenn nun ferner allerdings auch ein τέλεος für τέλειος, wie βρότεος für βρότειος, in der Sprache existirt, so sind das poetische und dialektische Formen, die nichts zu schaffen haben mit dem Gemeingriechisch, nach dem wir hier fragen und das für das Lateinische massgebend ist. Denn mit der Feststellung der griechischen Formation ist die Entscheidung über die lateinische und ihre prosodische Beschaffenheit ohne Weiteres von selbst gegeben. Ein griechisches eioc kann nur ein lateinisches ēus (oder īus) zur Folge haben, mit langer Paenultima, folglich auch mit dem Accent auf dieser langen Paenultima. Dass die lateinische Sprache innerhalb ihrer eigenen Grenzen, d. h. in lateinischen Stämmen, überhaupt kein eus, sondern nur ein eus kennt, wie ferreus eburneus rosaceus pelliceus pannuceus spontaneus erroneus, geht uns gar nichts an, da es sich eben nicht um einheimische Wortstämme, sondern um die Latinisirung griechischer Bildungen handelt. Daher zwar die ganz als römisches Eigenthum behandelten Formen Romuleus Caesarčus, ja selbst Herculčus Tartarčus, aber nur Phoebčus Sophocleus Aristoteleus (oder ius) aus Φοίβειος Cοφόκλειος 'Αριcτοτέλειος. Hat etwa einmal ein Versemacher späterer Jahrhunderte ein Euripideus oder Euripideus gesagt, so darf uns das so wenig rühren, als wenn in denselben Zeiten einbrechender Barbarei, die das Bewusstsein der alten Prosodie mehr und mehr trübte, auch Thucydides und Phidias und Darius gemessen wurde.

Also meo voto: für den heutigen Gebrauch am liebsten mastoīdes u. s. w.; wenn aber dessen Einführung oder Zurückführung an der vis inertiae und der Tyrannei der Gewohnheit scheitert, immer noch lieber mastoidēus als mastoidĕus.

#### Erwiderung.

Was meinen Antheil an der Streitfrage betrifft, so bleibt 31b es lediglich bei dem, was ich gesagt habe: darum nämlich, weil ich nur gesagt, was die griechischen Sprachgesetze for- 32° dern oder abweisen. Es war das Doppelte: 1) dass, wenn man einmal Formen wie mastoideus statt mastoides bilden wolle, man sie besser mit langer als mit kurzer Paenultima spreche; 2) dass, wenn man correcte Formen wolle statt barbarischer, man überhaupt nicht mastoideus sagen dürfe, sondern mastoides. Den ersten Punkt bestreitet der Gegner nicht, wenn er ihn auch auf anderm Wege begründet; gegen den zweiten lehnt er sich desto lebhafter auf. Er thut diess insofern mit einer liebenswürdigen Bescheidenheit, als er das Endurtheil über die Einwendungen, die er aus seiner Kenntniss des Griechischen schöpft, den Philologen anheimstellt. Wohl; aber warum musste er diese Autoschediasmata gleich drucken lassen, statt sie zuvor einem seiner vorzüglichen philologischen Collegen zur Begutachtung vorzulegen? Jeder von diesen würde ihm die Veröffentlichung widerrathen haben, aus keinem andern Grunde, als weil wirklich alles Vorgebrachte grundfalsch ist.

Der Kern der von Hrn. Prof. Schultze versuchten Beweisführung ist dieser (wobei ich die gänzlich ungehörige Einmischung von Ἡρακλείδης Ἡρακλείδειος, weiter von βαςίλειος γυναικείος, und nun gar von είρηναίος χερςαίος u. dgl. gern bei Seite lasse): 'Ich würde zugeben', sagt er von mir. Φερεκύδης sei von κῦδος adjectivisch gebildet, und doch habe kein Grieche Anstand genommen das Kind desselben Φερεκύδειος παῖς zu nennen. Genau so verhalte es sich aber mit Πολυείδης Πολυείδειος. Ein zum Substantiv gewordenes Adjectivum sei nun auch «der Deltoides, der Styloides, die Arachnoides», gerade wie ἡ ἀριττερά «die Linke»; folglich könne von δελτοειδής so gut δελτοείδειος gebildet werden wie Πολυείδειος von Πολυείδης. Ja noch mehr: da nach dem Passow-Rost'schen Lexikon Clemens Alexandrinus und Sextus Empiricus auch πολυείδεια und μονοείδεια, Plato sogar πολυείδια [nein, sondern wenigstens πολυειδία] gesagt, so seien dadurch vollends nicht nur die Bildungen πολυείδειος μονοείδειος, sondern vielleicht selbst πολυείδιος gerechtfertigt.

Mit Verlaub: distinguendum est. Φερεκύδης und Πολυeionc haben die ursprünglich adjectivische Natur vollständig abgeworfen, sind wirkliche Substantiva geworden, und nicht nur gewöhnliche Substantiva, sondern Eigennamen, die eine sehr aparte Klasse für sich bilden, bezeugen auch diesen ihren Uebergang zu einer anderen Wörterklasse sehr ausdrücklich durch den veränderten Accent; ή ἀριστερά aber, wenn es auch substantivische Bedeutung annimmt vermöge einer zu allen Zeiten verständlichen und geläufigen Ellipse, der grammatischen Form nach ist und bleibt es reines Adjectivum, und auf die Form kömmt bei sprachlichen Bildungen alles an. So ist und bleibt denn auch δελτοειδής mit allen seinen Genossen formaliter reines Adjectivum, und von einem solchen wird ein weiteres Adjectivum δελτοείδειος eben nicht gebildet. Es ist nun einmal so; findet etwa ein Nichtphilolog, dass das doch gar zu subtile Unterscheidungen seien, so rechte er mit den Griechen, dass sie sie gemacht, aber nicht mit den Philologen, die sie erkannt

haben. — Dass Πολυείδης nicht einmal ein simples Substantivum ist, sondern ein Eigenname, verkennt allerdings auch der Anatom nicht; aber weit gefehlt, dass ihn das irre machen sollte an seinen Conclusionen, dient es ihm vielmehr zu der kaum glaublichen Fiction, 'dass die Adjectiva in ides, wie mastoides, als Nomina propria betrachtet wurden'. Es steht wirklich so da, p. 434 zu Anfang. Auf die Art bestände der ganze menschliche Körper aus lauter Nominibus propriis. — Was soll uns nun vollends die Herbeiziehung von πολυείδεια und πολυειδία, womit von dem, um was es sich handelt, d. i. von der Bildung der Adjectiva, übergesprungen wird zu dem, um was es sich nicht handelt, nämlich zu der Bildung von Substantiven, die ja wieder ihren eigenen Gesetzen folgen? Wer zweifelt, dass von εὐμαθής und ἀμαθής εὐμάθεια und ἀμαθία herkommen? aber wer hat deswegen, wenn er nicht selbst ein ἀμαθής war, auch εὐμάθειος oder ἀμάθιος für griechisch ausgegeben?

Ein allgemeines Raisonnement ferner, wie das folgende: 'die griechische Sprache, die bildsamste und gebildetste, bietet gewiss die Möglichkeit, ein dem Bedürfniss der medicinischen Wissenschaft ganz unentbehrliches Adjectiv, das den Begriff der Zugehörigkeit ausdrückt, zu liefern', beweist doch für den speciellen Fall, den Thatsachen gegenüber, vermuthlich eben so wenig in der anatomischen Wissenschaft wie in der philologischen. Hat die griechische Sprache analoge Bildungen wie μαcτοείδειος gemacht oder nicht? das ist die Frage, und wer sie bejahen zu können meint, kann sich jede weitere Declamation über die Bildsamkeit der Sprache ersparen, wenn er uns brevi manu die Facta, d. h. Beispiele aus den Autoren vorführt. Gibt es keine, so hat entweder die Sprache der Griechen diese Möglichkeit nicht gehabt (denn jede Sprache hat ihre Grenzen), oder die Medicin der Griechen jenes Bedürfniss nicht gefühlt, oder es trat eben ein drittes ein, indem überhaupt ein anderer Weg der Bezeichnung eingeschlagen wurde. Und dass diess hier der Fall war, sagt uns noch dazu Hr. Prof. Schultze

32 kurz vorher selbst, indem er p. 432 nachweist, dass die an den mit -ειδής benamten Organen, wie ὑμὴν χοριοειδής, χόνδρος ἀρυταινοειδής u. s. w. befindlichen Oeffnungen, befestigten Muskeln, verzweigten Gefässe und Nerven u. s. w.
von den Alten nicht mit eigenen Namen, sondern blos
mit Zahlen bezeichnet zu werden pflegten, wenn aber ausnahmsweise mit besondern Namen, dann mit solchen wie
κροταφίτης, μαςητήρ, διάφραγμα, d. h. niemals mit einer
Wortform auf -είδειος. Was will man denn mehr?

So viel über das alte Griechisch und Lateinisch, von dem allein ich etwas zu wissen verpflichtet bin. Was weiter über das neue gelehrt wird, geht mich eigentlich nichts an, so lange es sich nicht für alt ausgibt. Dass der moderne Sprachgebrauch der Anatomen mit den Formen auf ides und ideus keinesweges eines und dasselbe, sondern zwei wesentlich verschiedene Dinge bezeichne, konnte ich nicht wissen, weil mir's niemand gesagt hatte\*), und brauchte ich nicht zu wissen, weil ich nicht Professor der Medicin bin. Als Laie würde ich z. B. an einem musculus mastoides gar kein Arg gefunden, vielmehr gemeint haben, da doch musculus nur der wissenschaftliche Ausdruck für das sei, was man im gemeinen Leben Fleisch nenne, dass sich unter Anderm auch warzenförmig gebildetes Fleisch sehr wohl denken lasse. Wenn indessen Hr. Prof. Schultze erklärt, dass diess und Aehnliches ein anatomischer Unsinn sei, so glaube ich ihm das natürlich herzlich gern, und streiche um so bescheidener die Segel, als ich es von einem 'warzenförmigen Loch', foramen mastoides, sogar sehr einleuchtend finde. — Kurz und gut also: hat die heutige Anatomie einmal das, wie es scheint, unweigerliche Bedürfniss, von den mit ides bezeichneten Organen die ihnen nur zugehörigen Theile concreter als durch blosse Zahlen zu unterscheiden, so wird ihr auch kein Vernünftiger das Recht streitig machen, sich entspre-

<sup>\*) [</sup>Diess, ausser dem Historischen, war und ist offenbar die schwache Seite der Kilian'schen Erörterungen.]

chende Benennungen zu bilden. Kann sie das nicht in correcten Formen, so wäre es pedantischer Rigorismus, ihr incorrecte verwehren zu wollen, da ja die medicinische Wissenschaft nicht um des guten Latein und Griechisch willen da ist, sondern in diesem Falle gewiss das Latein und Griechisch um der Medicin willen. Brauche sie also, aus der Noth eine Tugend machend, in Gottes Namen deltoides und deltoideus neben einander fort, behandle das aber als eine res domestica und spiele sie nicht, vermöge eines so unbegründeten wie unnöthigen Anspruchs auf Classicität, in ein Gebiet hinüber, wo sie die Partie nothwendig verlieren muss. Fragt man mich, wie ich als Mediciner schreiben würde, so wäre das allerdings nicht deltoideus; noch weniger freilich ein noch weit seltsameres deltoidaeus, oder gar mit hybrider Bildung deltoidalis sphenoidalis: wofür das von Hrn. Schultze verglichene brachialis darum nichts beweist, weil brachium mit nichten griechisch, sondern lateinisch ist. Vielmehr würde ich deltoidicus sagen, und so die übrigen Genossen mit der Endung idicus bilden. Nicht zwar, als ob ich dafür eine unmittelbare Analogie hätte, dergleichen es ja eben nicht gibt; aber doch eine mittelbare ist vorhanden, die jene Bildung etwas besser erscheinen lässt als die mit ideus. Es ist diese, dass, wenn auch nicht in Compositis, wenigstens von dem Simplex είδος ein vollkommen gutes Adjectivum είδικός gebildet worden, wie γενικός ἐπικός παθικός έθικός ήθικός άνθικός νου γένος έπος πάθος έθος ήθος ἄνθος, hingegen ein εἴδειος so wenig wie γένειος ἔπειος πάθειος ἔθειος ἤθειος ἄνθειος.

Zum Schluss nur noch ein Wort über Caspar Bauhin, der 'zu Basel Professor der griechischen Sprache, der Anatomie, Botanik und practischen Medicin war' (ziemlich viel auf einmal), und darum sehr wohl gewusst haben soll, wie man griechische Wörter zu bilden und zu decliniren habe. Hat er wirklich (wie Hr. Schultze hier und anderwärts schreibt) thyroideus gesagt, um nicht 'thürförmig', sondern 'schildförmig' auszudrücken, so hat er es wenigstens mit

dem Zusatz oder Wegfall eines e nicht so genau genommen, wie von einem Professor der griechischen Sprache zu erwarten wäre. Und hat er ideus gebildet 'nach Διομήδειος Λυκομήδειος Εὐκλείδειος, so ist ihm der Unterschied zwischen Nominibus propriis und Adjectivis nicht klarer gewesen als seinem Vertheidiger, und hat er mit dieser Herleitung nicht eben mehr Glück gehabt, als wenn er, wie ich ganz beiläufig vermuthete, von δελτοειδέα ausgegangen wäre, einen beguem declinirbaren Singular zu gewinnen'. Diese beiläufige Vermuthung kann sehr unbegründet sein, und es liegt an ihr und mir an ihr gar nichts; wer kann die Veranlassungen eines Irrthums ermessen, da erroris via multiplex, simplex unius veritatis? Aber so unberechtigt, wie Herr Schultze zu meinen scheint, ist denn doch die Rücksicht auf begueme Declinirbarkeit auch nicht. Warum nicht, will ich gern sagen, wenn mir der ehrenwerthe Gegner erst sagt, wie denn die neuern Anatomen die casus obliqui von deltoides u. s. w. zu bilden pflegen.

# XXIX.

# Sicilische Inschriften.\*)

1.

Eine artige Bereicherung epigraphischer Poesie bringt 137 ein vor Kurzem auf der Insel Lipari gefundener, alsbald in das Museum von Palermo gebrachter Stein, dessen Aufschrift Professor Niccolò Camarda im Giornale di Sicilia 1865 N. 251 in dieser Gestalt gab:

# ΘΕΟΙΟ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΙΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚωνεθνους πολυανθεας οι Δατεαρουρας ΚΕΙΘΕΝΕΓωφυρημηκτοκεωναγαθων ΕΞΕΤΙΤΟυς λιπομηναυς τη Αυτοματικου Αυτοματικο

Natürlich bedurfte es für meinen verehrten Freund Wilhelm Dindorf, dessen liebreicher Mittheilung ich das ihm aus Palermo zugegangene Blatt verdanke, nur eines Blicks, um zu sehen dass der Anfang der vorletzten Zeile nicht ' $\varepsilon$ c  $\varepsilon$ l-koctòv étoc zu lesen und 'ad vigesimum annum' zu übersetzen war, sondern dass der Herausgeber ein  $\Xi$  für ein  $\Sigma$  nahm (wofür ja sonst durchgehend C steht), und demzufolge den Vers und das Leben des Mannes gleich grausam verkürzte. Er hat das auch [in Folge der ihm gewordenen Er-

<sup>\*) [</sup>Aus dem Rheinischen Museum für Philologie N. F. Bd. XXI (1866) p. 137 ff.]

innerung] bald nach dem Abdruck seiner Abhandlung selbst eingesehen, wie ich aus einem Schreiben von ihm an W. Dindorf vom 16. Nov. 1865 ersehe. Das Ganze wird demnach also zu lauten haben:

Θεοῖς καταχθονίοις Καππαδόκων ἔθνους πολυανθέας οἴδατ' ἀρούρας Κεῖθεν ἐγὼ φυόμην ἐκ τοκέων ἀγαθῶν. 'Εξότε τοὺς λιπόμην, δύςιν ἤλυθον ἀδὲ καὶ ἀῶ.

'Εξότε τοὺς λιπόμην, δύςιν ἤλυθον ἦδὲ καὶ ἦῶ. Οὔνομά μοι Γλάφυρος καὶ φρενὸς εἴκελον ἦν. 'Εξηκοςτὸν ἔτος πανελεύθερος ἐξεβίωςα' Καὶ καλὸν τὸ τύχης καὶ πικρὸν οἶδα βίου.

πανελεύθερος statt des harten und künstlichen πανελεύθερον 138 hat Camarda mit Wahrscheinlichkeit vermuthet, obwohl selbst nicht aufzunehmen gewagt. — Dass im dritten Verse der Stein wirklich EEETI gebe, werden wir dem Herausgeber wohl glauben müssen, nicht aber, dass der Verfasser ein als Relativum unerhörtes ἐξέτι geschrieben habe, während doch ohne Relativverbindung kein vernünftiger Sinn herauskömmt. [Darum ich also ohne Bedenken ἐξότε gesetzt habe.] Das Compositum ἐκβιοῦν kannten wir bisher nur aus einer von Ludwig Dindorf im Thesaurus beigebrachten Stelle in Eustathii Opusculis: παρὰ βραχύ τι ἐκβιούς. — [Erst später ist mir ein Schriftchen von Giuseppe de Spuches bekannt geworden: Epigrafi inedite ed altri oggetti archeologici dichiarati da —. Seconda edizione riveduta. Palermo, stamperia Tamburello. 1865' (38 S. 8 mit 2 Steindrucktafeln), worin die Inschrift p. 6 abermals publicirt und behandelt ist. Daselbst steht richtig  $\mathsf{E\Xi}\mathsf{HKO}\Sigma\mathsf{TON}$  ( $\Sigma$  hier wie überall offenbar nur aus Typennoth, da nach ausdrücklicher Bemerkung auf p. 9 'tutte le Σ sono lunate'); aber V. 3 EΞΕΤΙ wie bei Camarda. Dagegen am Schluss des vierten Verses EIKEAON H statt des seltsamen H. — Sonst ist das Bemerkenswertheste bei Spuches 1) das auf Tafel 1 befindliche Facsimile der sehr archaischen Inschrift des sog. Artemistempels vor dem Isthmos von Syrakus, von der auch J. Schubring eine Abzeichnung

gab in Suppl. IV Heft 4 (1864) zu Fleckeisen's Jahrbüchern, auf der beigefügten Tafel N. 6. Herstellen indess wird sich die sehr zerstörte Inschrift nach keiner von beiden Nachbildungen lassen, man müsste denn eine Herstellung nennen, was der Herausgeber p. 14 als solche gibt: Κλεο-(μεν)ες εποιεςε τοι Γελονι, όμον και ςυνεθεςιν ιςειακα ίερα: ein sprachliches und logisches Kauderwelsch, welches er durch folgende Uebersetzung zu verdeutlichen bemüht ist: Cleo(men)es fecit Geloni, aeque ac familiaribus, Isiaca fana. - (Erst bei der Correctur dieser Blätter erinnere ich mich wieder, dass ja das offenbar genaueste Facsimile dieser Inschrift von demselben Schubring im Philologus von 1866 auf Tafel II zu Bd. XXIII p. 363 gegeben wurde, ohne dass freilich - aus den gewichtigsten formalen und materiellen Gründen - die dort theilweise versuchte Ergänzung, bez. Lesung zugleich für eine Lösung der ungewöhnlich grossen Schwierigkeiten gelten kann.) — 2) eine auf p. 29 beiläufig mitgetheilte Syrakusische Inschrift mit diesem Distichon:

ΩΛΕΤ . . . ΤΟΠΟΡΟΙΣΘΎΜΟ . . . ΨΑΣΑΔΑΗΔΩΝ ΑΘΑΝ . . . ΙΣΚΟΛΠΩΙΚΎΠΡΙ . . . ΙΣΟΜΕΝΗ

welches der Herausgeber also ergänzt:

"Ωλετο ποντοπόροις θυμὸν τέρψαςα δ' ἀηδών, 'Αθανάτοις κόλπψ Κύπριδος ἀςομένη

mit der Uebersetzung Luscinia interiit, nautis quae taedia mulsit, Concinat ut superis Cypridis e gremio. Abgesehen von den hier schwer verständlichen ποντοπόροι: wie das unmögliche δ' zu beseitigen sei, hat weder mir noch Andern gelingen wollen zu ermitteln.]

2.

In N. 174 desselben Journals hat derselbe Camarda eine neu entdeckte Inschrift von Selinunt publicirt:

ΑΡΚΕΣΩΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΗΡΑΙΕΥΧΑΝ

und sich viel vergebliche Mühe gegeben, den vermeintlichen Dativ 'Aprécu zu erklären. Von anderer Seite auf den rechten Weg geleitet beeilte er sich in Nr. 202 den Nominativ eines Femininum 'Αρκεςώ anzuerkennen, welches genau gebildet ist wie 'Ακεςώ oder Ήτηςώ Κτηςώ Μνηςώ Νικηςώ (Νικαςώ) Ἰαςώ Λυςώ Cωςώ oder ᾿Αλεξώ ᾿Αναξώ Ζευξώ Πρηξώ Καλυψώ oder endlich Φανώ. Danach liegt hier ein neuer Beleg der inschriftlich öfter wiederkehrenden Schreibung vor, vermöge deren die Feminina auf ώ ein iota subscriptum (oder adscriptum) annehmen, z. B. C. I. G. 696 APTEMΩI. 2151 ΔΙΟΝΥΣΩΙ, 2310 ΦΙΛΥΤΩΙ, 3714 ΑΘΗΝΩΙ, 5163 ΦΕΙΩΙ AΦENΩI, 5164 M[ $v\alpha c$ ]ΩI, 5171 AKE[c]ΩI, und sonst. Und dieses zwar nach einer sehr alten Gewohnheit, die keineswegs einer blossen Grammatikertheorie entsprang, wie wir deutlich ersehen aus einem von Camarda nachträglich zwar mitgetheilten, aber nicht näher citirten Zeugniss des Herodian ('nel Gairford [sic] è trascritto il seguente passo di Erodiano'). Es steht in Choerobosci Dictata in Theodosii Canones p. 335, 25: καὶ λέγει ὁ Ἡρωδιανὸς ταύτην τὴν ἀπολογίαν (nämlich für den Eintritt eines 1 im Vocativ Λητοί). ότι τὰ ἀρχαῖα τῶν ἀντιγράφων ἐν ταῖς εἰς Ω ληγούςαις εὐθείαις είχον τὸ Ι προςγεγραμμένον, οἷον ἡ Λητώι ἡ Καπφώι cùν τῶ I, und war schon in Bekker's Anecd. III p. 1204 mitgetheilt, auch bereits von Böckh benutzt C. I. G. II p. 247, sowie von L. Dindorf im Thesaurus s. v. Λητώ. Neuerdings hat es Usener wieder ins Licht gestellt in Fleckeisen's Jahrb. 91 (1865) p. 237, während ohne seine Benutzung die sprachliche Erscheinung selbst von Ahrens im Philologus I (1846) p. 183 erörtert wurde, berührt auch von Tzschirner 'Graeca nomina in Ω exeuntia' (Vratisl. 1851) p. 5. Nach heutiger Weise also zu schreiben:

> 'Αρκεςώ Αἰςχύλου "Ηρα εὐχάν

[Hierzu in demselben Heft des Rh. Mus. p. 160 als 'Nachtrag':] Die Selinuntische Inschrift finde ich jetzt auch von

J. Schubring publicirt in den 'Nachrichten v. der Ges. der Wiss. u. der Univ. zu Göttingen' 1865 Nov. N. 15 p. 435, wo über den Stein und seinen Fundort des Nähern berichtet wird. — In Betreff der Form 'Αρκεςψ und ähnlicher Schreibungen durfte die Anführung nicht fehlen, dass die Bildung dieser Nomina von Ahrens, nach der frühern Andeutung im Philologus, so ausführlich wie gründlich erörtert worden ist in Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung Bd. 3 p. 82, so dass Lobeck's Zweifel im 'Ρηματικόν p. 327 wohl für gänzlich beseitigt zu gelten haben. (1. Jan. 1866.)

3.

In demselben Jahrgange des Giornale di Sicilia, N. 149, 139 theilt G. Fraccia folgende in Solunt gefundene Inschrift mit, die bei dieser Gelegenheit republicirt werden mag:

ΠΕΙΩΝΤΑΞΙΕΣΤΡΕΙΣΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΑΜΕΝΑΙΕΠΙΑ ΠΟΛΛΩΝΙΟΥΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥΚΑΙ ΟΙΑΥΤΟΥΕΦΗΒΟΙΑΝΤΑΛΛΟΝΑΝ ΤΑΛΛΟΥΤΟΥΑΝΤΑΛΛΟΥΟΡΝΙ ΧΑΝΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΝΤΑ ΕΥΝΟΙΑΣ ΕΝΕΚΑ

d. i.:

πεζών τάξιες τρεῖς αἱ ττρατευςάμεναι ἐπὶ ᾿Α πολλωνίου ᾿Απολλωνίου καὶ οἱ αὐτοῦ ἔφηβοι Ἦνταλλον ᾿Αν τάλλου τοῦ ᾿Αντάλλου ᾿Ορνι χᾶν γυμναςιαρχήςαντα εὐνοίας ἕνεκα.

Statt aller eigenen Bemerkungen füge ich den brieflichen Commentar hinzu, den mir eine freundliche Mittheilung K. Keil's vergönnt. 'Verstehe ich recht, so hiess Ἄνταλλος nach einer gerade bei den Siculern häufigen Sitte nebenbei 'Ορνιχᾶς. Die Analogie wäre dann [ὄρνιξ], ὄρνιχος, 'Ορνιχᾶς

wie κερκίς, κερκίδος, Κερκιδάς: also etwa Vogler, um Benseler nachzuahmen. Diese dorische Flexion stimmt zu dem Lande. wie ingleichen τάξιες in τάξεις umzuändern Bedenken erregt. Für den berührten Brauch erwähne ich: C. I. G. n. 5595. 3 Διοτένην Διοτένεος Λαπίρωνα und ebenso n. 5596, 2: n. 5638, 2 "Ολυμπιν 'Ολύμπιος Μεςτόν; n. 5643, 5 Λ. Μάλιος 'Ερμης Φέκτας; und vermuthlich gleicher Weise n. 5742, 3 'Αρτ]εμίς[10]ς Νύμ[φ]ωνος Κάβαμος, wo Franz p. 671 b ein Ethnikon sucht. Auf die Gefahr hin, noch weiter etwas Ueberflüssiges zu thun, setze ich die Belege zu "Ανταλλος her, welche ich in meinen Papieren finde: "A. 'Αντάλλου in Gela C. I. G. n. 5475, 39; 'Αντάλ[λου] Gefässhenkel aus Sicilien n. 5507 oder praef. p. XVII. IV n. 11; Cωκράτης 'Αντάλλου E. Curtius Anecd. Delph. n. 10, 15 (Lebas Phocide n. 910, 18); Χαροπῖνος 'Αντάλλου 'Ελεάτας Wescher und Foucard Inscr. rec. à Delphes n. 18, 124; παιδάριον ὧ ὄνομα "Aνταλλος ebds. n. 166, 2.' — Nach so gründlicher Erledigung aller etwaigen Anstösse verlohnt es nicht mehr der Mühe, auf des italienischen Herausgebers wunderliche Versuche (z. B. 'Οργικαν (sic) als Gräcisirung eines römischen Eigennamen wie 'Gallus, Avius, Aala' zu fassen, und dennoch zu übersetzen 'Antallum Ornicas filium Antalli, Antalli filii'), näher einzugehen.

4.

Einen neuen vom Futurum [oder wie von einem Futurum] gebildeten Frauennamen, 'ξραςώ, bietet eine im J. 1861 in Taormina gefundene, ebenfalls von Camarda publicirte Votivinschrift, aus dessen 'Lettera sull' epigramma Taorminese' (Palermo 1862) sie Cavedoni wiederholt und, nach Amedeo Peyron's Vorgang in den 'Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino' ser. II t. XXI, mit Commentar begleitet hat im vol. I der 'Atti e memorie delle Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi' (Modena, tipogr. di C. Vincenzi) 1863. Indem er auf

die Wiedergabe der eigenthümlichen Buchstabenformen, die ihm in einem Facsimile\*) Camarda's vorlagen, verzichtete, liess er die Inschrift mit gewöhnlicher Schrift also drucken:

ΑΜΦΙΠΑΡΑΣΤΑΣΙΤΑΙΣΔΕΣΑΡΑΠΙΔΟΣΕΣΤΙΑΙΑΓΝΟΝ ΒΩΜΟΝΒΑΡΚΑΙΟΣΚΑΡΝΕΑΔΗΣΕΘΕΤΟ ΕΥΚΡΙΤΟΥΥΙΟΣΞΕΙΝΕΟΝΕΩΚΟΡΟΣΑΘΟΜΟΛΕΚΤΡΟΣ ΠΥΘΙΑΣΑΚΕΙΝΟΥΚΑΙΘΥΓΑΤΗΡΕΡΑΣΩ ΑΝΘΩΝΩΚΡΑΙΝΟΥΣΑΔΙΟΣΜΕΓΑΛΑΥΧΕΑΣΟΙΚΟΥΣ ΘΥΜΑΡΗΝΒΙΟΤΑΣΟΛΒΟΝΕΧΟΙΕΝΑΕΙ

Das ist nach richtiger Lesung:

'Αμφὶ παραστάσι ταῖσδε Cαράπιδος 'Εστία άγνὸν Βωμὸν Βαρκαῖος Καρνεάδης ἔθετο, Εὐκρίτου υἱὸς, ἔεῖν', ὁ νεωκόρος, ἄ θ' ὁμόλεκτρος Πυθιὰς ἁ κείνου, καὶ θυγάτηρ 'Εραςώ. 'Ανθ' ὧν, ὧ κραίνουςα Διὸς μεγαλαυχέας οἴκους, Θυμαρῆ βιοτᾶς ὄλβον ἔχοιεν ἀεί.

Oder θυμάρη, da über Accent und Herleitung des Wortes schon die Alten nicht einig waren, während ein Accusativ θυμάρην selbst in der Annahme dialektisch-localer Declination schwerlich glaubhafte Entschuldigung fände, in schlechter Gräcität aber wenigstens nicht für die Zeit dieser Inschrift. — In V. 3 nahm Cavedoni (wie es scheint mit Peyron und andern italischen Ellenisti) die Buchstaben ΞΕΙΝΕΟ anfangs für den Genitiv eines Vaters des Eukritos, bis er fast gleichzeitig durch Pelliccioni in Bologna und W. Dindorf in Leipzig eines Bessern belehrt wurde und diese Sinnesänderung in einer 'Appendice' zu seiner 'Dichiarazione di un' antica iscrizione greca' etc. selbst bekannte. Wobei es ziemlich gleichgültig bleibt, ob man ξεῖν', ὁ νεωκόρος oder

<sup>\*) [</sup>Ein solches liegt mir jetzt vor auf Tafel 2 der oben erwähnten Schrift von de Spuches, dessen Vergleichung lehrt, dass die von Schubring a. a. O. unter N. 10 gegebene Abbildung gar kein Facsimile ist.]

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

mit Dindorf ξεῖνε, νεωκόρος vorzieht. — Sehr verfehlten aber die italienischen Gelehrten das Wahre, wenn sie im ersten Verse interpungirten und schrieben 'Αμφὶ παραστάσι ταῖσδε, Cαράπιδος έςτία, άγνὸν Βωμὸν u. s. w. Den Tempel selbst als Wohnsitz des Gottes lassen wir uns gern gefallen; aber wie der Vorhof des Tempels der Sitz oder der Heerd oder der Altar des Gottes heissen könne, bliebe rein unverständlich. Und hiervon selbst abgesehen, wer soll denn die Gott-141 heit sein, welcher der βωμός geweiht wird und die in den Schlussversen als κραίνουςα Διὸς μεγαλαυχέας οἴκους angerufen wird? Die Tyche, antwortet Cavedoni. Und das soll man errathen? noch dazu aus jenen Prädicaten errathen. die etwas so Ueberschwängliches von der Tyche aussagen würden, wie es sonst meines Wissens ohne Beispiel ist? Nein, keine Frage, dass der fromme Tempelwart des Sarapis die von ihm und seiner Familie durch einen besondern Altar geehrte Göttin, wie es sich gebührte, mit Namen nannte, dass ἀμφὶ παραςτάςι ταῖςδε Cαράπιδος zu verbinden und wiederum 'Εςτία άγνὸν βωμὸν ἔθετο zusammen zu construiren ist. Altäre oder Kapellen (auch Standbilder) anderer Gottheiten im Tempelbezirke der Hauptgottheit waren ja nichts Seltenes im Alterthum. Dass aber Hestia als Hüterin auch der Olympischen Wohnungen des Zeus und der übrigen Götter gedacht wurde, lehrt schon der Homerische Hymnus auf sie (29): Έςτίη, η πάντων έν δώμαςιν ύψηλοῖτιν ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ' ἀνθρώπων έδρην ἀίδιον ἔλαχεν, πρεςβηίδα τιμήν, noch deutlicher die Platonische Dichtung im Phädrus p. 246 sq., wo es von ihr heisst μένει γὰρ Εςτία ἐν θεῶν οἴκψ μόνη, am allerdeutlichsten jedoch nun unser Epigramm.\*) Wie eng aber ins-

<sup>\*)</sup> Diese Uebereinstimmung lässt denn auch den Versuch Preuners (Hestia-Vesta p. 150), die δώματα ἀθανάτων θεῶν des angeführten Hymnus nach Analogie des Hymnus auf Aphrodite V. 31 (πᾶςιν δ' ἐν νηοῖςι θεῶν τιμάοχός ἐςτι) nur auf irdische Göttertempel zu deuten, in denen allen Hestia allerdings ihren Ehrensitz hatte, als verfehlt erscheinen.

besondere Zeus und Hestia zusammenhingen, zeigt ja unter Anderm die Vereinigung des beiderseitigen Cultus in Olympia (Pausanias 5, 14, 4). — Die eigenthümliche Gabe aber der Hestia auf Erden, Haus- und Familiensegen, ist es die im letzten Verse mit θυμαρή βιοτας ὄλβον bezeichnet wird. — Die Abfassung der Inschrift setzt Cavedoni mit Recht vor die Zeit, da Tauromenium, unter Austreibung der alten Einwohner, durch Augustus zur römischen Militärcolonie gemacht wurde, vermuthlich zur Strafe dafür, dass es früher gegen ihn Partei genommen. Auf diese Zeit weisen, wie Cavedoni hinzufügt, auch die Buchstabenformen hin, von denen besonders bemerkenswerth sei das viel kleinere Omega (doch wohl  $\Omega$ , nicht  $\omega$ ) und Omikron, sowie die ältere Form des Pi und des Xi (vermuthlich 

⊓ statt 

¬, und 

≡): analog der grossen Tauromenischen Inschrift C. I. G. 5640, nur dass die Schrift unseres Epigramms viel schöner und regelmässiger sei.\*) Den in dieser Inschrift vorkommenden Magistratsnamen 'Αμμώνιος Cαραπίωνος hat Cavedoni wohl nicht mit Unrecht in Verbindung mit dem Sarapiscult gebracht, sowie auch passend an den aus Cicero in Verrem act. II, 2, 66 § 160 bekannten, hochberühmten Serapistempel des nachbarlichen Syrakus erinnert, woselbst 'ante ipsum Serapim, in primo aditu vestibuloque templi' Verres die Un- 142 verschämtheit hatte seine eigene Statue aufzustellen.

Leipzig, Nov. 1865.\*\*)

<sup>\*) [</sup>Besonders schön ist sie nun eben nicht in dem vorher genannten Facsimile, wo übrigens allerdings das O sehr klein,  $\Omega$  und  $\Theta$  mittelgross,  $\Xi$  in der oben vermutheten Form, aber  $\Pi$  ganz gewöhnlich gebildet ist; ausserdem das K mit kurzen Seitenbalken.]

<sup>\*\*)</sup> Seit Obiges geschrieben ward, ist leider von beiden Epigraphikern, Keil und Cavedoni, die Trauerkunde zu berichten, dass sie ad plures abierunt. Havete piae animae! Denn dieses Prädicat haben beide in vollem Masse verdient, bei allem sonstigen Unterschiede. (December 1865.)

#### XXX.

## De amphora Galassiana litterata.\*)

(Huc spectat tabula lithographa I.)

Memorabilis cum propter picturae argumentum e vitae cotidianae consuetudine petitum tum propter inscriptionis haud adeo vulgarem et ambitum et rationem ea amphora est, cuius effigiem insigni possessoris liberalitate, felicissimi in indagandis antiquitatis reliquiis Galassii, in Monumentorum Inst. arch. Rom. vol. II tabula XLIV<sup>b</sup> [huius voluminis tab. I] proponere licuit, effossa illa ex terra prope urbem Caere quae hodie Cerveteri appellatur, picta autem colore nigro, quo fulva superficies distincta est.\*\*)

Ac quod ad argumentum attinet, non ignoramus quidem grandem exstare in pictis vasis earum rerum multitudinem, quae ex vitae usu communi haustae sint. Sed tamen harum una pars cum deorum heroumque religione, longe uberrimo etiam horum monumentorum fonte, certo quodam vinculo continetur: quo referimus ludorum exercitiorumque repraesentationem sive palaestricorum sive militarium; altera pars quaedam, magis ea coniuncta cum privata domesticaque vita,

<sup>\*) [</sup>Ex Annalibus Instituti archaeologici Romani vol. IX (a. 1837) p. 183—189.]

<sup>\*\*) [</sup>Transiisse eam amphoram in Museum quod Romae est Gregorianum intellexi e Panofkae libro 'Bilder antiken Lebens' inscripto (ed. Berolini a. 1843) p. 38, ubi ichnographiam nostram iteratam habes in tab. XVII, 8 et 9.]

in eis versatur, quae cum prospera et insolita hominibus evenirent, festo aliquo apparatu sollemniter celebrarentur: quo pertinet caerimoniarum nuptialium frequentia; tertia denique omnino ad lautiorem liberalioremque vitae usum et quandam luxuriam spectat, velut quae haud exiguo numero vasa reperta sunt ad cultum ornatumque muliebrem pertinentia. Sed paucis adhuc exemplis de eis argumentis constat, quae petita sint ex opificiis et siquae negotia quaestus exercendi caussa fiunt. Cuius modi tria potissimum commemorare conducit; unum illud, cum sacci lana vel potius silphio repleti penduntur coram Arcesila rege Cyrenaicae: quode non improbabiliter, si a nominum quorundam interpretatione graecorum recesseris, Illustr. dux de Luynes disputavit in 184 Annal. Instituti a. 1833 p. 56 sqq. coll. Monum. ined. vol. I tab. XLVII.\*) Alterum exemplum vas Berolinense\*\*) praebuit, in quo officinam aerariam proponi versatissimus in hoc genere monumentorum interpres Aemilius Braunius nuper docuit (Bullett. a. 1835 p. 166 sqq.). Ab eodemque repertum tertium quoddam novimus necdum editum nec scripto explicatum, exhibens ipsam vasorum fictilium fabricam. \*\*\*) Quartum denique nunc addituri sumus, posteaquam de altera, quam ab initio significabamus, re paucis monuerimus.

Etsi enim non adeo rara litterata vasa sunt, quorum

<sup>\*)</sup> Confer eruditam Welckeri commentationem in novissimo fasciculo Musei Rhenani [vol. V a. 1837] p. 140 sqq. [nunc in 'Alte Denkmäler' t. III p. 488 sqq.]

<sup>\*\*)</sup> In Gerhardi indice monumentorum Museo Regio Berolinensi recens comparatorum n. 1608. [Vide nunc Gerhardi 'Trinkschalen des Berliner Museums' tab. XII. XIII, Panofkaeque librum s. s. tab. VIII, 5.]

Edita est atque enarrata haec hydria nunc Monacensis (n. 731 in Iahnii Catalogo p. 227 sq.) ab eodem Iahnio in Actis Societatis litt. Saxonicae vol. VI (a. 1854) p. 27 sqq. — Ceterum de unis vasorum pieturis diximus supra, nec alia monumentorum genera curavimus, in quibus (anaglyphis potissimum Romanorum) quae repraesentata sunt opificia et negotia, eiusdem Iahnii doctis curis composita atque illustrata sunt ibidem vol. XIII (a. 1861) p. 291 sqq.]

inscriptio singulorum nominum vel exclamationum cohortationumve brevitatem excedat, tamen primum dolendum est magnam harum inscriptionum partem, imprimis illarum quas editas habes in Museo Etrusco principis de Canino, tam expeditu esse difficilem, ut quo potissimum modo miram saepe et prorsus singularem scripturam vel legas vel emendes vel interpretere, prope desperandum esse videatur. Deinde autem cum etiam inscriptione notabilem hanc, in qua explananda versamur, amphoram diximus, non tam cogitavimus de plena aliqua sententia, quae integra enuntiatione grammatica efferatur: cuius modi rarum exemplum velut apud Millingenum Mon. ined. I p. 86 tab. XXXVI exstat et in Museo Borbonico vol. IX tab. XXVIII, epitaphium praebens integro disticho elegiaco comprehensum: quam illud potius genus significavimus, cum mutui sermones fiunt duarum vel complurium personarum. Quod genus constat ab tenuissimis ini-185 tiis proficisci; neque enim, sicubi in uno eodemque vasculo duplex scriptum est καλός, vel una haec continuitate inter se continentur vel mutuae societatis vinculo omnino carent, sed distribuenda fere duabus personis sunt, quarum altera cogitatur acclamans, affirmans altera: id quod facile colligitur ex paullo copiosioribus, quale e. c. est ὁ παῖς καλός καλὸς · ναίχι.\*) Ab his vero initiis profecti ad eam diverbiorum ubertatem progressi sunt, quam duobus nuper documentis cognovimus longe omnium luculentissimis. Alterum illud monumentum dico Musei Monacensis, in quo adulescentis victoriam mutuis sermonibus persequuntur Dorotheus victor, Memno sodalis, Nicolas paedotriba: quos sermones primum transcriptos ab Theodoro Panofka in eo libro quem de vasorum

<sup>\*)</sup> Talia vix ulla vasorum collectio est quin aliquot exempla offerat. Velut ex eo indice, quem his ipsis diebus Ioannes de Witte prodidit (Description d' une collection de vases peints et bronzes antiques provenant des fouilles de l'Étrurie, Paris 1837) huc pertinent n. 83. 97. 140. 171 et praeter cetera n. 133 cum triplici inscriptione: Ὁπλόθεος καλός ναίχι. — Θεόδωρος ὁ παῖς καλὸς ναίχι. — Καλὸς Ἐπέλειος καλός.

veterum nominibus edidit p. 35, commemoratos etiam cum similibus aliis sed brevioribus in Ed. Gerhardi praestantissimo de vasis Vulcentibus commentario (Annal. vol. III p. 188), nuper demum in Annal. vol. V p. 357 sqq. post Welckeri curas (ibid. p. 235 sqq. coll. Monum. I tab. XXXIX) Ricardus Lepsius ita explicavit, ut nihil iam desiderari videatur.\*) Secundo in loco habenda est iucunda illa hirundinum ver nuntiantium salutatio, cui felicissimus interpres Th. Panofka contigit in Annal. vol. VII p. 238 sqq. coll. Monum. vol. II tab. XXIV. Tertium autem exemplum\*\*) repperisse nobis visi sumus in hac, ad quam illustrandam iam accedere licet, amphora Galassiana.

Eius habemus quod nobis integritatem gratulemur: ne- 186 que enim praeter quinque frustula quicquam deest; ex illis autem quinque uno tantum leve detrimentum cepimus et quod facile resarciatur. Ordiamur autem oportet ab inscriptione partis anticae. Cuius prima duo vocabula sine ulla difficultate leguntur & Zeû. Sequuntur quinque litterae, quarum etsi media et ultima aliquantum obscuratae sunt, tamen e ceterarum reliquiis facile eruitur πάτερ vocativus. Quem excipiunt haud ambigue exaratae voces αἴθε πλούςιος. Restant tres litterae, quarum prima, simillima illa P litterae, habenda potius pro Γ est; reliqua autem pars eius vocis, una cum capite et tergi parte hominis in sella sedentis, nunc deperdita est. Quodsi eam nullo sane labore adiectis οίμην, vel propter doricam dialectum quam iam testabatur αἴθε forma, OIMAN syllabis suppleverimus, quae quidem a vocis principio diremptae ipso capitis intervallo fuerint: simplicissimam nanciscimur et plerorumque omnium communem sententiam:

ὦ Ζεῦ πάτερ, αἴθε πλούςιος γενοίμαν

<sup>\*) [</sup>Vide nunc compositas in Iahnii Descriptione vasorum Monacensium p. 101 (n. 334) alias aliorum interpretationes.]

<sup>\*\*) [</sup>Longe uberiorem, quae sexto lustro exacto hodie praesto est, in hoc genere materiam collectam habes ibidem p. CXI sqq.]

h. e. o Iuppiter, utinam dives fiam! Quaeritur iam, quid necotii agant, quos videmus ab utraque parte arboris alicuius

duos homines sellis insidentes. Non potest nostra sententia dubitari quin olea repraesentetur, cuius fructuum modo messis facta sit. Neque enim alia ulla arbor fuit, e cuius quaestu repente redundare divitiae possent; id quod in mercaturam oleariam cadere ut quod maxime et notum est et commode cognosci ex Boeckhii libro potest quo oeconomiam publicam civitatis Atheniensium illustravit, vol. I p. 109 [140 ed. alt.] Ita autem ne illud quidem latet, cur caput utriusque hominis (liceat enim aliquid occupare ex altero latere) coronatum conspiciatur; quem ad modum enim qui vindemiam faciunt, sertis pampineis redimitos saepe reperimus in veteris artis monumentis, ita olivitatem par est fronde oleagina 187 significari. Verum fallatur, qui ipsam messis faciendae operam hac pictura exprimi existimet. Peracta est messis, pressum iam prelo oleum ex olivis. Nam eo occupatum dominum oliveti videmus, ut haustum ex ampla amphora ad pedes posita oleum per infundibulum curiose ac sollicite in vasculum immittat, ut, quantum tandem sit quod lucri fecerit. metiendo exploret. Nec enim alium quam mensurae usum habere vasculum illud potest. Quoniam autem, qui rem liquidam quamque vult metiri, necessario duobus vasis opus habet, altero e quo nondum mensam hauriat, altero in auod infundat dimensam, non oblitus est pictor alteram amphoram simillimam apponere ad pedes alterius hominis sive amici sive participis illius negotii, qui quidem laevum brachium porrigit prorsus ut qui vasculum, simul atque plenum olei fuerit, ex amici manibus suscepturus sit.

Progredi ad posticum latus licet. Eosdem ibi homines reperimus, simillimoque habitu, nisi quod, qui in anteriore parte consederat a dextra, nunc stat a sinistra, et vestem, quae sedentibus complicata supra femora erat, hic supra umerum collegit. Nam eundem hunc esse atque illum, vel baculo, quem utroque loco tenet, satis declarari videtur. Cuius baculi usum ad decutiendas de arbore maturas olivas

referre eo minus dubitamus, quo certior eiusdem moris apud Graecos Italosque hodie quoque valentis in pictis vasis duobus significatio est, quorum alterum nunc Berolinense\*) editum habes in Micali Monum. ined. tab. XCII, alterum descriptum ab Io. Wittio I. s. s. n. 76. Ab illius autem ore personae inscriptio orditur, cuius ultima vox, assumpto N finali inter pedes canis interiecto, si primam litteram, contra atque in altero latere, non pro  $\Gamma$  sed pro  $\Gamma$  accipimus, quartamque quae P videtur esse, errore positam pro  $\Lambda$  putamus, liquido 188 apparet  $\pi \alpha \rho \alpha \beta \epsilon \beta \alpha \kappa \epsilon \nu$ . Praecedit  $\Gamma \Lambda EO$  addita una littera, cuius tantum apices supersunt, sed quae sine ulla dubitatione fuit N. Denique quintam ab initio litteram, oblitam illam ut cognosci nequeat, ubi coniecerimus H vel propter Dorismum potius  $\Lambda$  esse, concinna nascitur sententia haec:

ήδη μὰν, ήδη πλέον παραβέβακεν

h. e. iam profecto, iam plus superexcessit, iam aliquid nimium superfluit.\*\*) Nam quae a latere duae litterae comparent  $\Lambda$ O, nihil sunt nisi reliquiae  $\kappa\alpha\lambda\delta$ c vocis, cuius  $\leq$  ea fractura, quam in hoc ipso loco amphora passa est, absumptum est, duae autem ab initio litterae KA evanuerunt.\*\*\*) Illa autem

<sup>\*)</sup> in Gerhardi indice monumentorum veteris artis Berolinensium n. 638 vol. I p. 204.

<sup>\*\*) [</sup>Immo duos esse trimetros catalecticos Godofredus Hermannus pervidit in Zimmermanni Diurnis antiq. stud. a. 1837 p. 847, sic illos instaurandos:

Ѿ Ζεῦ πάτερ, αἴθε πλούτιος γεν[οίμαν].ἤδη μὲν, ἤδη πλέον [ἀ]π ἀρα βέβακεν.

Quorum alterum sic ille vertit: '«schon ist es voll; es ist also in Erfüllung gegangen», nehmlich was du wünschtest, reich zu werden.' Probavitque hoc, ut erat consentaneum, Iahnius in Descriptione vasorum Monacensium p. CXIII coll. CLXX, nisi quod μην servato pro μèν numeris mirabiliter illusit; sprevit vel neglexit, id quod non minus erat consentaneum, Panofka in libro supra p. 788 adn. commemorato.]

<sup>\*\*\*)</sup> Idem καλός, ut uno utar e sescentis exemplis, officinae aerariae supra commemoratae adscriptum est; atque vel id solum satis nos monet, ne de repraesentatae olivitatis cum oleo victoriae praemio necessitudine cogitemus nimio sane acumine.

sententia sua sponte patet in quam partem valeat. Iam enim finita est olei metiendi opera, ac propter id ipsum et metiendi apparatus ille et ea amphora nunc abest, quae nondum demensum oleum tenebat: quem ad modum ne arbore quidem amplius opus est, quippe quae significandae tantum olivitati adiecta in antica parte esset. Alteri autem amphorae ipse nunc dominus adsidet, laeva manu ut videtur computans et digitis numerans quantitatem demensi olei, dextra plenum vas monstrans. Tanta autem olei ubertas fuit, ut eius vim vas non satis caperet; idque socium movet, ut optatarum memor divitiarum nunc Ecce respondeat quantum tua iam exspectatio non expleta, sed adeo superata sit.

Postremo ut nihil praetermittatur, quod in utraque parte amphorae adhuc tractatae familiare hominibus animal repetitur canis, eo noli quicquam significatum credere aliud, nisi ad vitae rationes domesticae rem repraesentatam omnem spectare. Quamquam enim non ineptus sit, qui de oliveti custode cane cogitet, tamen aliquando meminisse decet, cavendum esse ne nimium interpretando hariolemur.\*)

Scr. Romae m. Febr. a. CIDIOCCCXXXVII.

<sup>\*)</sup> Ceterum gratificaturum me lectoribus arbitror, si admonitionem quandam eius viri non celavero, qui perfecti artificis laudem cum admirabili antiquitatis et eruditione et intellegentia sociat raro ac prope singulari exemplo, Io. Mart. Wagneri Eq. Is igitur in eo discedi a proposita explicatione posse amice me monet, ut in priore tabula non seorsum expressa olei metiendi opera, tamquam quam praegressa ipsa olivarum messis sit, cogitetur nimia quadam severitate, sed ita utraque res coniuncta ut, qui sane arboris ramis vasculum cum infundibulo prorsus admovet, ex ea ipsa arbore excipere quod in vasculum immittat, significetur: non quo ad rerum veritatem propius eius modi repraesentatio accedat, sed quod in veteris artis consuetudinem conveniat velut in unam actionem, quae reapse disiuncta sunt, coartare, sive ut cum noviciis hominibus loquar, symbolica ratione uti significandarum rerum secundariarum. [De aliis quibusdam rebus secundariis vide G. Hermannum dissentientem in censura s. s.]

### XXXI.

#### Pelops-Vase von Ruvo.\*)

(Mit zwei Tafeln.)

Die auf Tafel II und III nach Vorder- und Rückseite 171 abgebildete schöne Amphora, hervorgegangen aus den Ausgrabungen von Ruvo\*\*), dann in Millingen's Besitz gelangt, nimmt ebenso durch die mythische Hauptvorstellung wie durch die reichen und beziehungsvollen Beiwerke unser Interesse in Anspruch. Gehören auch die Darstellungen des berühmten Wettrennens zwischen Pelops und Oenomaus weder bei den Schriftstellern noch in erhaltenen Kunstwerken zu den seltenen, wie sich das aus der engen Verknüpfung des Pelopsmythus mit der Stiftung der olympischen Spiele leicht erklärt, so hatte doch gerade die Monumentenklasse der gemalten Vasen bisher nur zwei Beispiele dieser Art aufzuweisen; und eben die Vergleichung mit diesen macht das hier mitgetheilte Monument, das sich durch mehrfache feine Besonderheiten, sowie durch eine eigenthümliche psychologische Motivirung auszeichnet, doppelt anziehend.

Weisen wir zunächst der Hauptdarstellung in der Reihe der übrigen bekannten ihre Stelle an. Drei Momente finden

<sup>\*) [</sup>Aus den Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica Bd. XII (1840) p. 171—197. Hier in der ursprünglichen, deutschen Fassung abgedruckt.]

<sup>\*\*)</sup> S. Bullettino dell' Inst. 1835 p. 198; Gerhard's Archäologisches Intelligenzblatt 1835, März.

wir besonders hervorgehoben, wodurch uns die Monumente, die es mit Darstellung des gefeierten Wettkampfes zu thun haben, in drei Klassen zerfallen: I) Vorbereitungen zum Wettkampf; II) das gefährliche Wettrennen selbst, ohne angedeutete Entscheidung; III) der funeste Ausgang desselben.

Den Mittelpunkt der Darstellungen erster Klasse pflegt eine Opferhandlung des Oenomaus, oder doch ein Altar oder Götterbild abzugeben, um welches sich in geeigneten Zusammenstellungen die betheiligten Personen (Pelops, Hippodamia, Myrtilus, auch allerhand Dienerschaft), mehrmals selbst unter Anwesenheit olympischer Götter, gruppiren; immer stehen dabei in der Nähe die Quadrigen bereit, mit denen alsbald der Kampf selbst beginnen soll. Hierher gehört 1) die Giebelgruppe des Zeustempels in 172 Olympia\*) bei Pausanias V, 10, 6 f. Bekk.; 2) das Gemälde bei dem jüngern Philostratus c. 9\*\*), und 3) das reich ausgeführte Vasenbild, welches zuerst March. Haus 'Saggio sul tempio e la statua di Giove in Olimpia' p. 74 erwähnte, dann Dubois-Maisonneuve pl. XXX publicirte, daraus Inghirami Monum. Etr. V, 15 wiederholte, neuerdings auch

<sup>\*)</sup> Πέλοπος ή πρὸς Οἰνόμαον τῶν ἵππων ἄμιλλα ἔτι μέλλουςα, καὶ τὸ ἔργον τοῦ δρόμου παρὰ ἀμφοτέρων ἐν παρακκευῆ: Pausanias. Mit der Reconstruction dieses Werkes, welche nach der Beschreibung des Pausanias Quatremère de Quincy (Le Jupiter Olympien t. XI p. 256) versucht hat, vergleiche man die Bemerkungen von Rathgeber in Ersch und Gruber's Allg. Encyclopädie unter 'Olympieion' p. 212 ff. [Welcker Alte Denkmäler I p. 179 ff., Brunn Künstlergeschichte I p. 244 f., Overbeck Gesch. d. griech. Plastik I p. 216 f.]

<sup>\*\*) [</sup>Die Beschreibungen beider Philostratus nach wie vor als Schilderungen wirklicher Gemälde zu behandeln, dürfte — auch wenn man sonst Stephani's Einschränkungen im St. Petersburger Compte rendu 1862 p. 119 ff. anerkennt — gerade für die hier in Betracht kommenden Pelopsdarstellungen keinerlei Bedenken unterliegen. Ihre Einzelheiten hat Brunn in Fleckeisen's Jahrb. f. class. Philologie, Supplementband IV, 1861, namentlich p. 193. 204. 268 besprochen; vgl. auch p. 196. 199. 218. 219. 235. 269.]

Panofka in 'Neapels antiken Bildwerken' I p. 342 genau beschrieb.\*)

Das Wettrennen selbst war schon auf dem Kasten des Kypselos\*\*) dargestellt; in welcher Weise, zeigen die Worte des Pausanias V, 17, 7: Οἰνόμαος διώκων Πέλοπά ἐςτιν ἔχοντα Ἱπποδάμειαν ἑκατέρω μὲν δὴ δύο αὐτῶν εἰςιν ἵπποι, τοῖς δὲ τοῦ Πέλοπός ἐςτι πεφυκότα καὶ πτερά. Abgesehen von den hier erwähnten Flügeln\*\*\*) dient dieser Beschreibung des Pausanias zum besten Commentar die Darstellung auf dem Halse der von Gerhard†) publicirten Archemoros-Vase, wo wir zwei Bigen††) erblicken, auf der vor- 173

<sup>\*)</sup> Je ungenauer, wie wir jetzt aus Panofka's Beschreibung ersehen, die Inschriften dieses aus St. Agata de' Goti stammenden, ehemals im Besitz des Marchese Venuti in Cortona befindlichen Gefässes sowohl vom March. Haus als von dem französischen Herausgeber copirt waren, desto leichter war ehedem die Annahme von zwei verschiedenen Vasen dieser Art veranlasst. Vgl. Welcker zu Philostr. Imag. p. 627.

<sup>\*\*)</sup> Welcker's Zeitschrift I, 3 p. 538. [Jetzt s. Jahn's Archäologische Aufsätze (1845) p. 6 f. Anm. 7, und nach Andern die abschliessende Erörterung von Overbeck in den Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der Sächs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. IV (1865) p. 591 ff., insbesondere p. 668.]

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Flügelrosse des Pelops, die zwar nicht für unsere Vase, aber für verwandte Darstellungen in Betracht kommen, siehe das Nähere bei Böckh Explic. Pind. p. 111 und Welcker zu Philostr. p. 389, sowie 'die griechischen Tragödien' p. 357, wodurch Böttiger Vasengemälde I, 2 p. 195 und Voss Mythol. Briefe II p. 72 (2. Ausg.) zum Theil berichtigt werden. [Vgl. Jahn a. a. O.]

<sup>†)</sup> Zuerst in Nouvelles Annales publiées par la section franç. de l'Inst. I t. 5, dann mit ausgeführterer Erklärung in den Abhandlungen der Akademie der Wiss. zu Berlin 1838.

<sup>††)</sup> Das Zweigespann ist ältere Darstellungsweise: s. Voss Antisymbolik II p. 447; Rathgeber 'Olympieion' p. 214. Ausser dem Kasten des Kypselos und der Archemoros-Vase haben nicht nur die schriftlichen Zeugnisse (Schol. Eurip. Orest. 981 Matth., Schol. Lycophr. 156, Diodor IV, 73, Philostr. iun. 9), sondern auch die unzweifelhaften Darstellungen dieses Gegenstandes wohl immer Quadrigen [richtiger: fast immer, d. h. ganz überwiegend; siehe die folgende Abhandlung (N. XXXII) p. 822 f. Anm.] Denn wenn Rathgeber bei Tischbein III, 3 p. 6 die Hippodamia zu erkennen glaubt, wie sie auf einem von zwei

dern Pelops mit Hippodamia\*), auf der hintern Myrtilus als Rosselenker, neben ihm Oenomaus mit gezücktem Speer dem Rücken des Pelops nahe.

geflügelten Rossen gezogenen Wagen ohne den Pelops fährt, so scheint solcher Vermuthung nicht nur jeder nähere Anhalt, sondern auch alle innere Wahrscheinlichkeit zu fehlen. Nicht einmal die interessante [in mehreren Wiederholungen vorhandene] Terracotte möchten wir mit völliger Sicherheit hierher ziehen, die nach Winckelmann Mon. ined. t. 117-p. 158 ff. wieder publicirt ist von Combe Descr. of terracottas in the Brit. Mus. pl. XIX n. 34 [und in Campana's Opere in plastica tav. 66], von beiden, sowie von Böttiger (Erklärung der zwei antiken Reliefs auf dem Fussgestell des Matthäi'schen Modellpferdes', Dresden 1823 [wiederholt 'Kleine Schriften' II p. 191 ff. nebst Tafel I]), für Paris und Helena gehalten wurde, seit Welcker's Erklärung aber (zu Philostr. p. 309 [vgl. Papasliotis in der Archäol, Zeitung 1853 p. 55]) für Pelops und Hippodamia gilt (wie auch Müller angenommen im Handbuch d. Arch. p. 652 [705 der 3, Ausg.]). Denn da diese Terracotte auf beiden Seiten abgebrochen ist, wäre sie möglicher Weise nur Fragment einer ähnlichen Darstellung wie z. B. die bei Millingen Collection de Sir Coghill t. I (mit eigener Erklärung wiederholt von Thiersch, München 1835). Jedenfalls wäre zu beachten, dass jene Terracotte nur den Beginn des Wettrennens darstellte, da der für Pelops genommene Mann nicht schon neben Hippodamia im Wagen steht, sondern ihn eben erst besteigt. [Ueber die Beziehung dieser Terracotte auf Pelops und Hippodamia war man wohl neuerdings so ziemlich einverstanden. Dass auch Overbeck dieser Meinung, ist daraus zu schliessen, dass er in seiner Gallerie her. Bildwerke p. 272 ff. das Monument auslässt; auch Welcker Alte Denkm. V p. 328 scheint zuzustimmen. Die neueste Besprechung bei Stephani Compte rendu de la commission archéol. de St. Petersbourg' 1861 p. 129 mit Taf. V, 3. 4 erklärt sich freilich wieder für die ältere Deutung, weil der verfolgende Oenomaus fehle. Stephani bezieht dieses und verwandte Monumente auf die Fahrt von Paris und Helena bis Gythion, indem er eine frühere Scene, die Entführung aus dem Hause, und eine spätere, die Flucht im Schiffe, unterscheidet.] Welche Wahrscheinlichkeit die Vermuthung von Angell und Evans habe, dass zwei mittlere Metopen des Tempels der Burg von Selinus mit dem Wettrennen des Pelops und Oenomaus geziert waren, mögen Stimmberechtigte entscheiden. Siehe Sculptured Metopes etc. by Harris and Angell I pl. 6 p. 43 ff.

\*) Dass bei Apollonius von Rhodus I, 752 ff. Hippodamia den Pelops beim Wettrennen als Wagengefährtin (παραιβάτις) begleitet, darin

Diesen Darstellungen im Ganzen sehr eng sich anschliessend sind endlich diejenigen der dritten Klasse, in denen das Viergespann des nachsetzenden Oenomaus durch die List\*) des Myrtilus schon zerbrochen, Oenomaus zur

will der Scholiast nur eine feine Absicht des Künstlers finden, zugleich mit dem Rennen auch den Sieg anzudeuten: οὐχ ὅτι αὐτῷ κατὰ τὸν άγῶνα τυμπαρῆν, ἀλλ' ὅτι ὁ τεχνίτης ἀμφότερα δεῖξαι θέλων, καὶ τὸν δρόμον καὶ τὴν νίκην, τοῦτο πεποίηκεν. Vgl. Welcker zu Philostratus p. 309. Allein es ist diess die historisch bezeugte Einrichtung jenes Wettrennens: Philostr. Ι p. 29, 26: ἐφεςτηκότε ἄμφω τῷ ἄρματι κάκεῖ cuζυγέντε. Schol. Pind. Ol. Ι, 114: τῷ μὲν μνηςτῆρι ἐδίδου (Οἰνόμαος) τὴν Ἱπποδάμειαν ἐν τῷ αύτοῦ ἄρματι φέρειν. Ebenso Tzetzes zu Lykophron 156 p. 417 Müll.: ἐδίδου γὰρ ὁ Οἰνόμαος τοῖς μνηςτῆρςι τὴν Ίπποδάμειαν ἐπὶ τῶν οἰκείων ἔχειν ἁρμάτων. Den Grund dafür gibt Lucian an im Charidemus 19 (vol. III p. 630 Reitz.): καὶ ἠἔίου δὲ αὐτήν αὐτοῖς ςυναναβαίνειν τὸ ἄρμα, ὅπως ἀποςχολούμενοι περὶ ταύτην ἀμελοῖεν τῆς ἱππικῆς. — Mit den Worten des Pausanias Πέλοπα ἔχοντα Ίπποδάμειαν stimmt ganz zusammen die Erzählung des Parthenius Erot. 6 von einem Könige Sithon und seiner Tochter Pallene, die offenbar der Oenomausfabel nachgebildet ist: τὸν δὲ Cίθωνα πρῶτον μὲν κελεύειν τοὺς ἀφικνουμένους μνηςτήρας πρὸς μάχην ἰέναι τὴν κόρην ἔχοντα, εἰ δὲ ἥττων φανείη, τεθνάναι κ. τ. λ., welche Stelle von Legrand, Heyne, Jacobs, Bast, Schneider, Passow [und Meineke] aus reiner Unkunde jenes unbedeutenden Umstandes misverstanden und mit falschen Conjecturen behelligt worden ist.

\*) Die List des Myrtilus lässt die Ueberlieferung entweder darin bestehen, dass er die eisernen Pflöcke oder Nägel zur Befestigung des Rades an der Achse ganz herausliess (οὐδ' ὅλως ἐμβαλόντα τὸν ἔμβολον Pherekydes bei Schol. Apoll. Rh. I, 752; — τοὺς παςςαλίςκους ἤτοι ἐμβόλους ἐξελὼν, οἳ ταῖς χοινικίςιν ἤτοι τῷ ἄκρῳ τοῦ ἄξονος ἐνειρόμενοι κατέχουςι τοὺς τροχούς Eustathius ad Il. B 104 p. 183; — οὐ γὰρ αἱ χοίνικίδες τοὺς ἐμβόλους κατέςχον Schol. Iliad. ibid.; — ταῖς χοινικίςι τῶν τροχῶν τοὺς ἥλους οὐκ ἐμβαλών Schol. Lycophr. 156 p. 416 Müll.; — elavos in rotas non coniecit Hygin fab. 84; — ἐξέβαλεν ἀπὸ τῶν τροχῶν τοῦ τεθρίππου τοὺς ςιδηρέους δεςμούς Schol. Eurip. Orest. 981 Matth.); — oder aber dass er sie mit wächsernen vertauschte (ἐμβαλόντα κήρινον ἔμβολον ἐπὶ τοῦ ἀκραξονίου Schol. Apoll. Ich. und daraus Eudocia p. 314; — ἀντὶ ςιδηρείων ῆλων ἐμβαλὼν τῷ ἄξονι τοῦ ἄρματος κηρίνους Schol. Lycophr.; — gesteigert zu μιμηλῷ τελέςας ἀπατήλιον ἄξονα κηρῷ bei Nonnus Dionys. XXXVII, 341. XX, 161—165, vgl. τροχοειδέι

174 Erde gestürzt und der Sieg des Brautwerbers entschieden ist. Von dieser Art ist das Gemälde bei dem ältern Philostratus I, 17, sowie die Stickerei oder Weberei, welche Apollonius von Rhodus Argon. I, 752 ff. schildert. Von erhaltenen Monumenten gehören zu dieser dritten Klasse die mit grösseren oder geringeren Abweichungen aus Guattani Monum. ined. (1785) t. III, Micali t. 105. 106, Gori, Uhden u. a. von Welcker zu Philostr. p. 309, Müller Handbuch der Archäologie p. 652 und Rathgeber in der Allg. Encyclopädie von Ersch und Gruber unter 'Oenomaos' und 'Olympieion' p. 212 ff. nachgewiesenen, die uns hier weniger nahe angehen.

Von diesen drei Klassen ist es nun einleuchtender Weise die erste, der auch unser Monument zufällt; indess ist der aufgefasste Moment der Handlung von den oben aufgezählten Darstellungen offenbar verschieden. Auf der Vase bei Maisonneuve sitzt Pelops mit Hippodamia schon im Wagen, bereit eben abzufahren, während Oenomaus, dem ein Opferdiener schon Korb und Patera reicht und ein zweiter Jüngling einen Widder zuführt, gerade das Opfer beginnt, und hinter ihm Myrtilus mit dem Gespann hält. Desgleichen ist auch bei dem jüngern Philostratus Oenomaus schon mit dem Opfer beschäftigt (ὁ δὲ τῶ πατρὶ θύων "Αρει cπένδει p. 123, 28), und auch hier hält Myrtilus in seiner Nähe mit den Rossen, wenn auch Hippodamia dem Pelops nur gegenüber steht. An dem Werke des Päonius endlich, der Giebelgruppe des olympischen Tempels, wird zwar das Opfer noch nicht verrichtet, sondern es treten nur von der einen Seite Pelops 175 mit Hippodamia, von der andern Oenomaus mit der Gemah-

κηρῷ ibid. XXXIII, 295; — factis cereis axibus Serv. ad Virg. Georg. III, 7 und daraus Mythogr. Vatic. I, 21. II, 146). Allgemeiner deutet den Betrug an Schol. Pind. Ol. I, 114: ἵνα περὶ τὰς χοινικίδας τοῦ ἄρματος πανουργεύς ητι; — noch allgemeiner Pausanias VI, 20, 17: διὰ τοῦ Μυρτίλου τῆς τέχνης, und Philostratus I, 17: ξυντριβὲν τὸ ἄρμα τέχνη Μυρτίλου: wo das τέχνη gewiss mehr als die blosse Geschicklichkeit im Wagenlenken bedeutet. Den Wagen des Oenomaus mit fehlendem Radpflocke zeigt die Archemoros-Vase.

lin Sterope auf; aber auch hier halten doch die Wagenlenker mit den Quadrigen, in Begleitung je zweier Rossknappen, schon hinter ihnen. Ein noch früherer Moment ist sichtlich auf unserer Vase fixirt; das Opfer ist ebenfalls nur als bevorstehend angedeutet, aber Rosse und Wagen noch gar nicht gegenwärtig, ausserdem Stellung und Haltung des Pelops durchaus nicht dessen, der eben zum Wettrennen davonstürmen will. Wir sehen vielmehr offenbar eine ruhige Besprechung vor uns, die dem Opfer noch voranging, und irren uns schwerlich, wenn wir die vorgestellte Handlung so bestimmen, dass Oenomaus beim Altar vor dem königlichen Palaste dem kühnen Werber die Bedingungen des Wettkampfes auseinandersetzt. Zur Rechten des Altars, der durch die Aufschrift △IO≤ hinlänglich bezeichnet ist\*), steht Oenomaus (OINOMAO≤), bekleidet

<sup>\*) [</sup>Hierzu ist es mir vergönnt eine berichtigende Erörterung hinzuzufügen, welche mir mein Freund und College J. Overbeck erlaubt mit seinen eigenen Worten folgen zu lassen.

<sup>&#</sup>x27;Aehnlich bezieht auch Papasliotis in der Arch. Ztg. 1853 p. 42 die Inschrift ∆IO€ auf den Altar, wobei er sich freilich in Widersprüche verwickelt, indem er in demselben Satze den Altar als 'einfache Basis' und die Stele als 'Altarsäule' bezeichnet. Nach meiner Ueberzeugung bezieht sich die Inschrift ∆IO € nicht auf den Altar, sondern auf die hinter (nicht auf) diesem aufgestellt zu denkende Stele, an welcher sie geschrieben steht, und wir haben in dieser Stele ein höchst interessantes Beispiel eines anikonischen Agalma des Zeus anzuerkennen, dergleichen litterarisch nicht selten bezeugt (s. m. Aufsatz in den Berichten der k. Sächs. Ges. der Wiss. phil. hist. Cl. 1864 p. 140 ff., besonders p. 157 ff.), monumental aber nicht eben häufig nachzuweisen sind. Wenn sich die Inschrift auf den Altar beziehen und diesen als denjenigen des Zeus bezeichnen sollte, warum stände sie nicht auf dessen ganz freier Fläche? Die Stele aber würde ohne die Inschrift vielleicht mancher nicht für das genommen haben, was sie eben darstellen sollte. An derselben Stelle befand sich in der Giebelgruppe von Olympia das ikonische Agalma des Zeus, welches Pausanias ausdrücklich als solches von den lebenden Personen der Handlung unterscheidet, was freilich Welcker Alte Denkmäler I p. 180 f., sogar nachdrücklich, aber dennoch mit Unrecht leugnet, während es Brunn Künstlergeschichte I p. 245

mit Helm, mit Harnisch über dem Chiton, der unter jenem in Form eines Schurzes nicht ganz bis auf die Kniee herabreicht\*); von den Schultern die vorn zugeknöpfte Chläna über den Rücken herabwallend, das Schwert zur Linken, mit Schnürstiefeln bis unter die Kniee. Er hält in der Linken das Königsscepter, in der Rechten eine Opferschale, die er, bei dem Altare vorbei, dem links gegenüberstehenden Pelops entgegenhält: als Ausdruck der Kampfesbestimmung, dass dem Brautwerber so viel Zeit als Vorsprung vergönnt sei, als Oenomaus zur Verrichtung des Opfers bedürfen werde.\*\*)

ebenso anerkennt, wie Sie selbst es gefasst haben (unten p. 810). Auch in anderen Bildwerken unserer Scene fehlt es nicht an Analogien; am schlagendsten aber ist wohl diejenige auf einer Vase der Soane'schen Sammlung in London, auf welcher nach Conze's Zeugniss (Archäol. Ztg. 1864 Anz. p. 165\* 'über dem mit Hörnern an den Ecken versehenen Altar sich eine Säule erhebt, auf der die kleine Figur eines nackten, mit dem Blitz in der gehobenen Rechten nach linkshin ausschreitenden Zeus steht', also eine Zeusfigur, welche in Münztypen noch viel weiter verbreitet ist, als Jahn in den Nuove Memorie dell' Inst. p. 17 u. 18 angibt. — Ob wir in der Vase Archäol. Ztg. 1853 Tafel LIV, 2 ein zweites anikonisches Stelenagalma des Zeus anzuerkennen haben, mag ich um so weniger entscheiden, je weniger mir die ganze Erklärung des Bildes unzweifelhaft festzustehen scheint.']

<sup>\*)</sup> Zwar geht zuweilen in einen solchen Schurz der Panzer selbst aus, vgl. Böttiger Vasengemälde I, 2 p. 121; doch scheint hier die Zeichnung das Obige anzudeuten. — Auch auf der Vase bei Maisonneuve trägt Oenomaus Helm, Panzer, Chläna und Speer; natürlich auch, wie sich vom Stil der römischen Kunst erwarten lässt, auf den späteren Sarkophagdarstellungen; nur den Helm erwähnt auch bei der olympischen Giebelgruppe Pausanias V, 10, 2 (ἐπικείμενος κράνος τῆ κεφαλῆ). Bei beiden Philostratus ist nur das wilde, kriegerische Aussehen hervorgehoben (p. 29, 17 βάρβαρος καὶ ὑμὸς τὸ εἶδος, p. 123, 29 ἄγριος ἰδεῖν καὶ φονῶν τὸ ὅμμα), die Bewaffnung nicht erwähnt, aber wohl vorauszusetzen. Mit dem Speer wird Oenomaus überall gedacht und erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Dass dieses die Bedingung des Kampfes war, die Oenomaus den Freiern der Hippodamia gewährte, und dass darin die Bedeutung des Opfers zu suchen, sagt ausdrücklich Diodor IV, 73. Kürzer Schol. Pind. Ol. I, 114: τῷ μὲν μνηςτῆρι ἐδίδου . . . . προηγεῖςθαι τοῦ δρόμου. Vgl. Tzetzes zu Lykophron 156.

Pelops nun (PEAO+) steht zur andern Seite völlig in der 176 Stellung des ruhig zuhörenden, das linke Bein über das ruhende rechte geschlagen, in der erhobenen Linken zwei auf dem Boden aufstehende Speere\*) haltend, auf die sich sein Körper stützt; die Rechte nachlässig in die Seite gestemmt. Er ist mit einer helmähnlichen lydischen Tiare\*\*) bedeckt, bekleidet mit dem reichen Schmuck des buntgestickten asiatischen Aermelgewandes, welches unter der Brust gegürtet erscheint, darüber mit Chlamys und Fussbekleidung wie Oenomaus; auch bei ihm wird der Knauf des Schwertes sichtbar, hängend an einer Schärpe, die sich über der Brust durchkreuzt. Hinter ihm wird von einer Gefährtin, bekleidet mit dem das Hinterhaupt schleierartig bedeckenden Chiton und weitem, um den Leib zusammengeschlagenen und mit dem anliegenden Ellenbogen festgehaltenen Himation, deren Linke einen Fächer trägt, die königliche Jungfrau Hippodamia (IPPOAAMEYA) herbeigeführt. Sie trägt auf dem Haupt den Stirnkranz, der eigentlich Göttinnen, wie der Hera, zukömmt und nur ausnahmsweise hochgestellte sterb-

<sup>\*)</sup> Einen Speer hat sonst, wo er schon im Wettrennen begriffen ist, Pelops nicht; doch ist ein solcher der ihn begleitenden Hippodamia auf der Archemoros-Vase gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Ganz so Philostratus iun. p. 122, 28: ὑπ' ὀρθῆ τιάρα καὶ Λυδία cτολῆ. Desgleichen Philostr. sen. p. 29, 29: ἔςταλται δὲ ὁ μὲν τὸν Λύδιόν τε καὶ άβρὸν τρόπον, ἡλικίαν τε καὶ ὥραν ἔχων. Derselbe p. 48, 3: cτολὴ δὲ ἁπαλή, cχῆμα ἐκ Λυδίας, καὶ μειράκιον ἐν ὑπήνη πρώτη, vgl. p. 49, 7. Als älterer Mann erscheint Pelops erst in der römischen Kunst, wie auf dem Relief bei Guattani; jugendlich, in asiatischer Tracht, die phrygische Mütze auf dem Haupte, auch auf der Vase bei Maisonneuve; mit phrygischer Mütze, übrigens aber nur in kurzer Tunica und Chlamys, auf der vermuthlich hieher gehörenden Terracotte (s. o. p. 797 Anm. ††); unbekleidet bis auf die Chlamys auf der Archemoros-Vase. — Schwankte auch die Sage zwischen lydischer und achäischer Abkunft und Heimat des Pelops (s. Voss Antisymbolik II p. 445 f.), so folgten doch die Künstler um so mehr der erstern Annahme, als sie dadurch den vortheilhaften Contrast hellenischer und barbarischer Tracht gewannen.

177 liche Frauen ziert\*); an den Armen Armbänder, Perlen um den Hals; ist übrigens mit gesticktem, unter der Brust gegürtetem Doppelchiton bekleidet, während von den Schultern noch ein kurzer Schleier herabwallt. Die Bewegung der erhobenen Rechten, Schritt und ganze Haltung, sowie auf der andern Seite die sichtbare Bemühung ihrer vorwärts gebogenen Begleiterin, sie fortzuziehen, lassen eine schüchtern widerstrebende nicht verkennen. So malt bei dem jüngern Philostratus jungfräuliche Scham ihre Wange (τὴν μὲν παρειὰν αἰδοῖ γράφουςα p. 123, 10), und selbst in dem Gemälde des ältern Philostratus I, 17, wo sie doch schon den Wettlauf in Begleitung des Pelops angetreten hat, zieht sie eben erst, als Oenomaus Wagen gestürzt ist, den Schleier vom Gesicht weg (p. 29, 33). Die Begleiterin aber ist ohne Zweifel dieselbe Pflegerin (τροφός), welche auch auf dem oben erwähnten Sarkophag bei Guattani\*\*) (wiederholt von Millin Gal. myth. t. 133) neben der Hippodamia vor dem zu Boden gestürzten Oenomaus steht, und in einer, unserm Vasenbilde noch weit analogern Stellung auf dem Relief eines Borghesischen Sarkophags, dessen dankenswerthe Beschreibung Welcker zu Philostr. p. 309 gab, ehe es in Clarac's Musée du Louvre t. II pl. 210 n. 783 gestochen wurde. Während hier die Hauptdarstellung ebenfalls den Sturz des Oenomaus enthält, erblickt man in einer Nebenscene zur Linken Pelops, Hippodamia, einen Eros und die Pflegerin der Hippodamia, von der die letztere nach dem Pelops hingedrängt wird ('Hippodamiam nutrix versus heroem pro-

<sup>\*)</sup> Denselben Stirnschmuck trägt die übrigens nur mit gegürtetem Chiton und Schleier bekleidete Hippodamia auf der Archemoros-Vase; vgl. Philostratus p. 123, 11: νύμφης ατολὴν ἀμπεχομένη. Den Schleier zeigt ausser Philostr. p. 29, 33 auch die eben erwähnte Terracotte. Bei Maisonneuve ist sie ohne Kopfbedeckung. [Leider kann ich über die Stephane heute noch eben so wenig auf eine genügende archäologische Belehrung verweisen als kürzlich in der Schrift 'Ino-Leukothea' (Bonn 1865) p. 26 Anm. 78 und p. 27 f.]

<sup>\*\*)</sup> Jetzt im Vatican: s. Gerhard's Beschreibung des Vatic. Mus. p. 9.

trudit'). Eine zweite Nebenscene zur Rechten zeigt die Ankunft des Pelops, der vor dem auf dem Throne sitzenden Könige steht: womit also ein noch früherer Moment in der Geschichte der Brautwerbung des Pelops, als auf unserer 178 Vase, und insofern die nächste Analogie zwischen beiden Kunstwerken gegeben ist.

Auf der rechten Seite, zunächst hinter Oenomaus, steht der verrätherische Wagenlenker Myrtilus (MYPTIΛO€), nackt bis auf die Chlamys und baarhaupt, einen kurzen Stab, wohl zum Antreiben der Rosse, in der gehobenen rechten, einen Kranz in der herabhängenden linken Hand haltend. Hinter ihm sitzt Aphrodite (A+POΔITH), über dem Chiton das weite Obergewand wie die Amme gegürtet, mit Armspangen und Perlenschnur um den Hals wie Hippodamia, mit Kopfputz nach Art einer ὀπιcθοcφενδόνη, die Linke auf ein Felsstück stützend; neben ihr ebenfalls ein Kranz auf der Erde liegend; zwischen ihr und Myrtilus oberwärts schwebt ein geflügelter Eros\*), eine Tänie in der einen, eine Patera in der andern Hand. Durch die Gegenwart der Aphrodite erhält die von Panofka a. a. O. gegebene Erklärung einer unbenannten weiblichen Figur auf der Vase bei Maisonneuve, die in einer Reihe mit Poseidon, Pallas, Zeus und Ganymedes sitzt, eine erwünschte Bestätigung \*\*\*); sowie auch auf einer etrurischen Todtencista des Berliner Museums Uhden (Abh. der Akad. der Wiss. 1827 p. 214) dieselbe Venus zu erkennen glaubte, wie sie dem Pelops den verrätherischen Anschlag gegen Oenomaus eingebe. Allein auf unserer Vase die Anwesenheit dieser Göttin nur auf das Verhältniss des Pelops und der Hippodamia zu beziehen, würde sehr flach sein. Warum hätte sie, warum der Eros,

 $<sup>\ ^{*})</sup>$  Der geflügelte Eros schwebt auch auf der Archemoros-Vase dem Wagen voran.

<sup>\*\*)</sup> Inghirami, im Zusammenhange einer seltsamen astronomischen Erklärung, nennt p. 149 die Figur Asterope, eine der Pleiaden, nach Hellanikus Mutter des Oenomaus, nach gewöhnlicher Ueberlieferung seine Gemahlin.

warum der mit bekannter erotischer Beziehung\*) angebrachte Kranz nebst Tänie, ihren Platz in diesem Falle nicht bei den Personen, auf die sie sich bezögen? Was sollte ferner gerade in der Hand des Myrtilus der Kranz? Und endlich, was die Hauptsache, will man es für nichtssagend halten, dass Aphrodite die erhobene Hand mit der sprechendsten Ge-179 berde vorstreckt. Myrtilus aber, wie seine Stellung nicht minder als die Bewegung der Chlamys beweist, zwar schon von der Hauptscene rasch sich abwendet und zum Forteilen bereit ist, dennoch aber den Kopf noch umkehrt mit dem deutlichsten Ausdruck fixirter Aufmerksamkeit? Nein, nicht auf die Liebe des Pelops unmittelbar und im Allgemeinen deutet hier die Gegenwart der Göttin; sondern der Künstler ist in dieser Composition der vielfach bezeugten Ueberlieferung des Alterthums gefolgt, wonach nicht Habsucht und Geldgier des Myrtilus, sondern seine eigene Liebe zur Hippodamia ihn zu dem Verrathe an Oenomaus geneigt machte: einem Verrathe, der zwar in der Hauptsache allerdings zu Gunsten des Pelops unternommen wurde, aber für den doch zugleich Myrtilus sich selbst als Lohn eine von Hippodamia zu gewährende Gunst ausbedang \*\*), deren For-

<sup>\*)</sup> S. unter andern Welcker in der Allg. Schulzeitung 1831 p. 666 f. [Alte Denkmäler III p. 312 ff.]

<sup>\*\*)</sup> Bestechung durch Geld als Motiv des Verrathes des Myrtilus geben an Diodor IV, 73: φθείρας δὲ τὸν ἡνίοχον, und Schol. Pind. Ol. I, 114: ἐφθάρη χρήμαςιν ὑπὸ τοῦ Πέλοπος, was Hygin fab. 84 noch steigert: regnum ei dimidium pollicetur. Dagegen dass Myrtilus die Hippodamia liebte, erzählen ausdrücklich Pausanias in der Hauptstelle VIII, 14, 11: Ἱπποδαμείας δὲ ἤρα μὲν καὶ αὐτὸς ὁ Μυρτίλος, ἐς δὲ τὸν ἀγῶνα ἀτόλμως ἔχων ὑπεῖκε καὶ ἡνιόχει τῷ Οἰνομάῳ — Tzetzes zu Lykophron 156: καθὼς οἱ ἀκριβέςτεροι τῶν ἱςτορικῶν γράφουςι, ἠρᾶτο καὶ παρὰ τοῦ Μυρτίλου. Vgl. Nonnus XX, 162: Μυρτίλος οἶκτον ἔχων καὶ ἔρωτα γοἡμονος Ἱπποδαμείης. Und so war es denn nach Pausanias der Preis einer Nacht, die Pelops dem Myrtilus abzulassen eidlich versprechen musste: womit Servius zu Virg. Georg. III, 7, Mythogr. Vatic. I, 21. II, 146 (primi amoris (al. coitus) pactione) übereinstimmen. Bescheidener drückt es der alte Scholiast des Cruquius zu Hor. Carm. I, 1, 14

derung ihm hernach freilich gegen Erwarten den Untergang 180 bringen sollte. Nicht als wenn wir nun auch die widerstrebende Annäherung der Hippodamia auf eine gegenseitige Neigung zum Myrtilus beziehen wollten; denn von ihr heisst es in den schriftlichen Quellen beständig, sie liebte den Pelops\*), und in unserer Darstellung selbst liegt durchaus

aus: quod peteret ex pacto uxoris ipsius Hippodamiae primum osculum. Diese Petition bezieht sich nämlich auf die Zeit, da Pelops nach Gewinnung der Hippodomia, auf der Rückfahrt begriffen, von Myrtilus an sein Versprechen gemahnt diesen tödtete. Auch ohne dass von cinem, dem Verrath an Oenomaus vorangegangenen Vertrage die Rede ist, wird doch die Veranlassung jenes Mordes auf die Liebe des Myrtilus zur Hippodamia auch von andern zurückgeführt. Nach Pherecydes bei Schol. Soph. Electr. 504 wollte Myrtilus sie küssen; nach Tzetzes zu Lykophron 156 suchte er sich an ihr, während Pelops sich entfernt hatte, um der durstenden Wasser zu suchen, ernstlich zu vergreifen. Nach andern, wie Tzetzes hinzufügt, und nach Schol. Eurip. Orest. 981 Matth., tödtete ihn Pelops auf die falsche Anklage der Hippodamia, dass Myrtilus ihr Ungebührliches zugemuthet, selbst mit dem Zusatze bei Schol. Hom. II. B 104 und Eustathius p. 183 sq. Rom., dass vielmehr Hippodamia während jener kurzen Abwesenheit des Pelops den Myrtilus zu verführen gesucht und erst in Folge der verschmähenden Zurückweisung zu der Potipharischen Rache gegriffen habe. Eifersucht schlechthin als Motiv des Mordes geben Einige bei Schol. Orest. an (ζηλοτυπήςας εἰς Ἱπποδάμειαν), während wieder andere (ebenda) den Pelops sich fürchten lassen vor indiscretem Ausplaudern des Siegesgeheimnisses und vor der Wiederholung des schon cinmal an dem frühern Herrn geübten Verrathes. Auf die Indiscretion zielt auch Hygin fab. 84 mit den Worten: cogitavit sibi opprobrium futurum.

<sup>\*)</sup> So schon Sophokles in der Tragödie Oenomaus: vgl. Welcker 'die griech. Tragödien' I p. 354. Ferner Philostr. iun. p. 123, 32: ἐρῶςα ἡ κόρη τοῦ ἐρῶντος, — Schol. Apoll. Rh.: ἐραςθεῖςα ἡ Ἱπποδάμεια Πέλοπος ἔπειςε Μυρτίλον κ.τ.λ. und mit denselben Worten Schol. zur Ilias. Aehnlich Eustathius: πειςθεῖς τἢ παιδὶ θελούς η τὸ κακὸν κατὰ ἔρωτα Πέλοπος, — Schol. zu Lykophron: αὕτη τὸν Πέλοπα ἰδοῦςα ώραῖον ... ἔρωτι αὐτοῦ κατείχετο καὶ τῷ Μυρτίλῳ φηςὶ ςυνεργῆςαι τῷ νεανία εἰς τἡν κατὰ τοῦ πατρὸς νίκην, — Schol. Orest.: ἰδοῦςα δὲ τὸν Πέλοπα ἡ Ἱπποδάμεια ἡγάπηςε, καὶ . . . . ὁ Μυρτίλος . . . . ἐξ ὑποθήκης Ἱπποδα-

keine Nöthigung zur Annahme des Gegentheils. Aber Myrtilus kann seinerseits von ihr den Blick nicht wenden, sei es nun, dass seine ausserdem bemerkliche Bewegung des Forteilens den Rossen gilt, die er seinem Herrn herbeizuholen beordert ist, oder dass er sich aus Liebesunmuth von der Werbungsscene ab und der Aphrodite zukehren will, die ihn — auch so als Schützerin der Liebe des Pelops — durch die Aussicht auf Hippodamia's Gunst zu dem Verrath an Oenomaus arglistig verlockt. Vielleicht ist so auch das nicht ohne Bedeutung, dass Eros nicht eigentlich dem Myrtilus, obwohl in aller Nähe über ihm, sondern der listigen Mutter, 181 gleichwie im Einverständniss mit ihr, zugewendet ist. Mit mehr Sicherheit würde man hierüber sprechen können, wenn sich deutlicher unterscheiden liesse, ob die vorgestreckte Hand der Aphrodite mehr dem Myrtilus oder mehr dem Eros gelte; nach der Richtung des Kopfes und der Augen sollte man fast das letztere vermuthen, wonach die Göttin dem folgsamen Eros gewissermassen ihre Instruction in Beziehung auf Myrtilus geben würde, und sonach hier der Moment aufgefasst wäre, in welchem auf Anstiften der Aphrodite Myrtilus eben in Liebe zur Hippodamia entbrannte.

Auch über den Schauplatz der Handlung hat uns der Künstler nicht in Ungewissheit gelassen. Links vom Zeusaltare erblicken wir in der Höhe befestigt zwei Köpfe mit den Beischriften PEPI-HA≤ und PEAAP d. i. Periphas und, wie sich sogleich zeigen wird, Pelagon (P€AAFON), den letztern, wie es scheint, mit einer Lederkappe bedeckt; inmitten dieser Köpfe noch ausserdem über einem Schwerte einen kegelförmigen Hut mit Schnurenzipfeln und Kinnbändern zum Zubinden: eine uns sonst nicht eben erinnerliche Kopfbedeckung. Jeder sieht, dass diess die Köpfe und der erbeutete Waffenschmuck der vor Ankunft des Pelops vom

μείας ἐξέβαλεν ἀπὸ τῶν τροχῶν τοὺς δεςμούς. Wodurch es der Hippodamia gelungen sei den Myrtilus zu überreden, übergehen diese Autoren mit Stillschweigen.

Oenomaus überwundenen und erschlagenen Freier sind, wie sie auch auf dem Relief bei Guattani angedeutet sind. Da nun die Zeugnisse der Schriftsteller mit Uebereinstimmung berichten, wie mit diesen Köpfen Oenomaus die Vorhalle seines Palastes schmückte\*), so folgerte schon für das Gemälde des jüngern Philostratus Welcker p. 627 mit allem 182 Rechte, dass die Scene der Opferhandlung vor dem Königspalaste zu denken sei; und ganz dieselbe Bemerkung lässt sich unmittelbar auf unsere Darstellung übertragen. Vor dem Atrium haben wir also hier den Altar des Zeus zu denken, dem Oenomaus auch nach sonstiger Ueberlieferung

<sup>\*)</sup> Philostr. iun. p. 123, 15: κεφαλάς ταύτας, τῶν προπυλαίων ἀνημμένη έκάςτη καὶ ςχῆμα δέδωκεν ό χρόνος ἴδιον, ὃν ἕκαςτος ἀπώλετο coûv. Hygin fab. 84: capita humana super valvas fixa. Ovid Ibis 363: Vt iuvenes pereas, quorum fastigia vultus Olim Pisaeae sustinuere foris. Dasselbe kömmt sonst vom Thrakerkönig Diomedes vor (mit dessen wildem Trotz Philostratus I, 17 p. 29, 16 das Aussehen des Oenomaus vergleicht) bei Ovid Heroid. 9, 87: Threiciis affixa penatibus ora. Deshalb stellt beide in dieser Beziehung zusammen der Scholiast zu Pind. Isthm. IV (III), 92: ἰδίως τὸν ᾿Ανταῖόν φηςι τῶν ξένων τῶν ἡττωμένων τοῖς κρανίοις ἐρέφειν τὸν τοῦ Ποςειδῶνος ναόν τοῦτο γὰρ ἱςτοροῦςι τὸν Θρᾶκα Διομήδην ποιεῖν, Βακχυλίδης δὲ Εὔηνον ἐπὶ τῶν Μαρπίςςης μνηςτήρων, οί δὲ Οἰνόμαον, ώς Coφoκλής. In derselben Beziehung vergleicht Nonnus XX, 152 den Lykurgus und Oenomaus: αἰνομανής Λυκόοργος, ἀποκταμένων δὲ ςιδήρω ἔςτεφεν ἀνδρομέοιςιν έὸν πυλεῶνα καρήνοις, εἴκελος Οἰνομάψ. Zu Grunde liegt die Sitte, die Siegesbeute an Tempeln aufzuhängen: s. die Ausleger zu Aesch. Sieben vor Theben 264 [und oben p. 374]. — Verwandt ist übrigens die abweichende Erzählung bei Schol. Pind. Ol. I, 114 und Tzetzes zu Lykophron 159 p. 422 Müll., dass Oenomaus aus den Schädeln der erschlagenen Freier dem Ares einen Tempel habe erbauen wollen, ὥςπερ καὶ ᾿Ανταῖος καὶ Εὔηνος καὶ Φόρβας καὶ Διομήδης ὁ Θράξ καὶ Κύκνος ὁ ὑφ' Ἡρακλέους ἀναιρεθείς: durch welche Stelle Böckh's aus Schol. Pind. Ol. I, 147 geschöpfte Vermuthung gar sehr bestätigt wird, dass die ganze Geschichte nur vom Kyknos übertragen sei. - Wie übrigens auf unserer Vase und in dem Gemälde des jüngern Philostratus der der Vergangenheit angehörige Moment des Freiermordes durch die angehefteten Köpfe angedeutet wird, so bei dem ältern Philostratus I, 17 p. 29, 37 durch die Grabmäler der erschlagenen Freier.

opfert, während dafür anderweitig Ares oder Artemis substituirt wird.\*)

\*) Diodor IV, 73: ό μεν Οινόμαος έθυε κριόν τῶ Διί. Mit noch näherer Bestimmung Pausanias V, 14, 5: λέγουςι δὲ οἱ αὐτοὶ οῦτοι καὶ ώς Οἰνόμαος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τούτου θύοι τῶ ᾿Αρείω Διί, ὁπότε τῶν Ίπποδαμείας μνηςτήρων καθίςταςθαι μέλλοι τινί ἐς ἵππων ἄμιλλαν. Είπ ἄγαλμα Διός stand in der Mitte der olympischen Giebelgruppe: Paus. V, 10, 6, — Den Ares als die Gottheit, der Oenomaus vor dem Wettkampfe opfert, nennt Philostratus iun. p. 123, 28. — Dagegen ist es unverkennbar ein Götterbild der Artemis, welches den Mittelpunkt der Scene auf der Vase bei Maisonneuve bildet. Der französische Herausgeber nannte sie Diana Cydonia; allein eine solche hat es nic gegeben. Einer Artemis Kordaka zu Ehren feiern die Genossen des Pelops Spiele nach dem Siege bei Pausanias VI, 22, 1; einer Athena Kydonia aber opfert Pelops vor dem Kampfe nach der Sage der Eleer bei Paus. VI, 21, 6. Für sehr verfehlt muss die Meinung Rathgeber's gelten, welcher in der Allg. Encykl. unter 'Oenomaus' p. 99 und 'Olympieion' p. 213 zwar die Minerva auf der Maisonneuve'schen Vase passend Pallas Cydonia nennt, in dem Götterbilde alten Stiles aber die Hekate finden will. Die Reste der Beischrift sind ja so undeutlich oder vieldeutig, dass, während Rathgeber EKA herauslas, Panofka 'Neapels antike Bildwerke' p. 344 HPA oder ΠΤΩ zu erkennen glaubte. ['Vor dem Original notirte ich mir:  $\Pi T \Omega$  für  $\Pi I \Theta \Omega$  oder  $\Pi E I \Theta \Omega$  ist auf dieser Vase, auf der auch nicht ein einziger Schreibfehler vorkömmt (Hippodamia's Name ist nicht ΙΠΟΔΑΜΟΑ verschrieben, wie Papasliotis Arch. Ztg. 1853 p. 52 angibt, sondern es ist nur das zweite I in ΙΤΙΟΔΑ MEIA abgesprungen; auch in Ihrer Vase, wo der Name in der Zeichnung IΓΓΟΔΑΜΕΥΑ lautet, liest Papasliotis a. a. O. p. 43 Hippodamoa), schlechthin unzulässig, und HPA, wovon Papasliotis p. 50 sagt, dass es sich mit genügender Wahrscheinlichkeit aus den erhaltenen Spuren herauslesen lasse, ist in der That so unmöglich zu erkennen, wie Rathgeber's EKA: am ehesten ist ein Ornament des Kalathos anzunehmen, das an den Enden und in der Mitte desselben regelmässig aufsitzt. Die Buchstaben aller Inschriften dieser Vase sind deutlich, auch der abgeblätterte Name des Myrtilos hat deutliche Spuren hinterlassen; diese angeblichen Buchstaben allein sind als solche im höchsten Grade undeutlich. In den Abbildungen bei Dubois-Maisonneuve und in Gerhard's Antiken Bildwerken Tafel 309 Nr. 8 (das Idol allein) sind die fraglichen Züge zu hoch über den Rand des Kalathos gestellt; richtiger stehen sie in der Abbildung bei Inghirami und in der Archäol. ZeiWas endlich die Namen der frühern Freier betrifft, so 183 kömmt von den fünf sehr abweichenden Katalogen derselben, die uns theils die Scholien zu Pindar Olymp. I, 127 vgl. 114 und Eudocia p. 314, theils Pausanias VI, 21, 9—11 aufbewahrt haben, nur in zweien der Name Pelagon vor, und zwar bei dem Pindarischen Scholiasten gerade in demjenigen, der nicht nach den gültigsten Traditionen die Zahl der Freier auf dreizehn oder funfzehn, sondern nur auf sechs bestimmt (Schol. Pind. vgl. Paus. § 11); der Name Periphas aber gar nirgends. Indess darf diess um so weniger Anstoss geben, als ja eben die grosse Verschiedenheit jener Kataloge,

tung, wo sie nur lange nicht verwaschen genug erscheinen; aber schon aus diesen Zeichnungen muss jeder sehen, wie unmöglich aus diesen Zügen HPA herausgelesen werden kann und wie wahrscheinlich meine Vermuthung ist.' - So Overbeck in einer freundlich vergönnten Mittheilung.] Man vergleiche nur die ganz ähnlichen archaistischen Artemisstatuen bei Millingen Peintures de vases gr. pl. LII und Hirt 'die Brautschau', Berlin 1825 (wieder abgebildet zu Panofka' Aufsatz 'Argos Panoptes' in Abhandl. der Berl. Akad. v. 1837, Tafel 4 Nr. 2, und bei Gerhard 'Antike Bildwerke' Tafel 115: wo aber die Bedeutung des Götterbildes für Overbeck sehr zweifelhaft], und man wird an der Richtigkeit der Benennung Artemis kaum noch zweifeln. Soll sie durch ein Epitheton näher bezeichnet werden, so bietet sich am schicklichsten die Artemis Alpheaea dar (᾿Αλφειαία, ᾿Αλφειώα, ᾿Αλφειῶςα, 'Αλφειούςα, 'Αλφειονία: s. Böckh zu Pind. Olymp. XI p. 201, Pyth. II, 244; Dissen zu Nem. I p. 350; Müller Dor. I p. 375), deren Heiligthum dem des Zeus Areios ganz benachbart war nach Paus. V, 14, 6. Im Zusammenhange hiermit begreift sich aus der Nachbarschaft des Alpheus und des in jenen mündenden Kladeos (Müller Dor. II p. 458 f.) leicht die Ortsbestimmung des Wettrennens, die uns Schol. Apoll. Rh. I, 752 so gibt: προέκειτο δὲ αὐτοῖς Κλάδεως ποταμός ἀφετηρία, Ἰςθμὸς δὲ τὸ τέρμα. (Theils mehr theils weniger genau Diodor: ὑπεςτήςατο δὲ ἱπποδρομίαν ἀπὸ τῆς Πίςης μέχρι τοῦ κατὰ Κόρινθον Ἰςθμοῦ πρὸς τὸν βωμὸν τοῦ Ποςειδῶνος, — unvollständiger Tzetzes zu Lykophron: θεὶς πέρας τοῦ δρόμου . . . . τὸν Κορίνθιον Ἰςθμόν.) Darum füllten Alpheus auf der einen, Kladeos auf der andern Seite die Ecken der olympischen Giebelgruppe; sowie auch auf dem Relief bei Guattani ein Flussgott (wahrscheinlicher Kladeos als Alpheus) angebracht ist.

zwischen denen eine Vermittelung ganz unmöglich ist\*), uns 184 zeigt, wie schwankend in diesem Punkte die Ueberlieferung, wie frei die Dichtung der Sage oder der Poeten war; und als anderseits eine Anzahl anderer Namen sich ebenfalls nicht wiederholt, sondern jeder nur gerade ein einziges Mal, nur in einem Verzeichnisse, auftritt, z. B. Automedon, Akrokomos, Hippostratos, Kyrianon, Skopelos beim Pindarischen Scholiasten, Akrias, Kapetos, Erythras bei Pausa-

<sup>\*)</sup> Dass eine solche Vermittelung für unmöglich erklärt wird, beruht auf folgenden Gründen. Pausanias will die Namen der Freier aus den Grossen Eöen anführen; der Scholiast des Pindar zählt zuerst 13 Namen auf, und fährt dann fort: τούτω τω ἀριθμώ των ἀπολωλότων μνηςτήρων καὶ Ἡςίοδος καὶ Ἐπιμενίδης ςυμμαρτυρεῖ. Wir wollen hieraus nicht mehr schliessen, als was sich streng genommen schliessen lässt: dass in dem Hesiodischen Gedichte die Zahl der Freier sich auf 13 belief; bei Pausanias werden deren aber in einem Zuge 16 aufgeführt, denen dann mit den Worten οί δὲ ἐπαριθμοῦςι τοῖς κατειλεγμένοις noch zwei angehängt werden. Eine sichere Reihe von 13 bestimmten Namen für die Hesiodischen Eöen ist nun vollends durch keine Combination zu gewinnen; denn unter vier verschiedenen Verzeichnissen, die uns der Pindarische Scholiast gibt, ist kein einziges, welches mit dem bei Pausanias auch nur bis zu einem gewissen Punkte der Aufzählung übereinstimmte. Unbegreiflich flach ist daher Wesseling's Aeusserung zu Diodor IV, 73, die corrupten Namen des Scholiasten seien aus Pausanias zu verbessern. Willkürlich und dem klaren Zeugnisse der Scholien zuwider ist die Aushülfe Klausen's (Allg. Encykl. unter 'Oenomaus' p. 98), dass die Hesiodischen Eöen mehr als 13 Freier gekannt hätten. Eher wird anzunehmen sein, dass Pausanias seinem anfänglichen Vorsatze, dem Hesiod zu folgen, nicht treu blieb. — Wenn aber Tzetzes zu Lykophron 156 zweimal berichtet, 12 Freier seien von Oenomaus getödtet worden, so beruht diese Zahl (wofern sie nicht etwa verderbt) auf dem Misverständniss, dass er von der allgemein überlieferten Zahl von 13 Freiern der Hippodamia glaubte den Pelops abziehen zu müssen als nicht getödteten. Es waren aber 13 ohne den Pelops, nach Pindar selbst Olymp. I, 127: τρεῖς γε καὶ δέκ' ἄνδρας ὀλέςας, und in den Θρῆνοι Fragm. 6 p. 624 Böckh: πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας, τετράτω δ' αὐτὸς πεδάθη. Daher entlehnt Schol. Apoll. Rh.: καὶ ἀνεῖλε τρειςκαίδεκα μνηςτήρας. Ebenso Philostr. p. 30, 2: οθς ἀποκτείνων ὁ Οἰνόμαος.... ἐπὶ τριςκαίδεκα ἤδη νέοις, — Lucian Charidemus 19: προῆλθε μέχρι τριςκαίδεκα νέων ὁ φόνος. Multis interfectis sagt Hyginus.

nias.\*) Wird doch auch in keinem jener Kataloge Polydektes erwähnt, den als Freier der Hippodamia Sturz zu Pherecydes Fragm. p. 97 f. nachweist. Wir haben also auch hier wieder ein Beispiel, wie durch bildliche Monumente unsere schriftlichen Quellen ergänzt werden, wenn auch zufällig in einem wenig erheblichen Punkte. Kaum kann es uns etwas nützen, aus Pausanias a. a. O. § 7 zu erfahren, dass die beiden Rosse des zuerst getödteten Freiers Marmax, 185 welche Oenomaus in einem Grabmal mit ihrem Herrn bestatten liess, Parthenias und Eriphas hiessen, welcher letztere Name sprachlich allerdings auf dasselbe hinausläuft wie Periphas.

So viel von der rein mythischen Hauptdarstellung unserer Vase. Es ist uns noch das untere Feld der Vorderseite, und die ebenfalls in zwei Felder oder Streifen getheilte Rückseite übrig. Alle drei Darstellungen erscheinen auf den ersten Blick nicht nur als unabhängig von der mythischen Hauptscene und ohne wesentliche Beziehung auf dieselbe, sondern auch als so gleichartig unter sich, dass an ihrem nähern Zusammengehören nicht zu zweifeln ist. Wir finden hier dieselben theils weiblichen, theils männlichen Figuren wieder - jene lang bekleidet und meist beschuhet, alle mit Kopfbinden, durch die das Haupthaar in einen eigenthümlich hinten hinausragenden Wulst zurückgebunden ist, gewöhnlich auch mit Hals-, Arm- und Ohrschmuck versehen -; diese unbekleidet bis auf die über die Arme oder die eine Schulter hängende, oder auch unter ihnen zusammengelegte Chlamys, meist mit einem Stabe in der Hand, und mit Myrtenkränzen um das Haupt -, welche mit mancherlei Attributen in den

<sup>\*)</sup> Hierbei sind nicht mitgezählt diejenigen scheinbar vereinzelten, die wohl unter einer verschiedenen Namensform wiedergesucht werden müssen, wie Aeolios Aeolos Aeolopeus; Krotalos Krokalos; Trikolonos Trikoronos; Chalkodon Chalkon; Marmax Mermnon Mermnes; wohl auch Peiras und Prias. Der Eioneus des Pausanias kehrt beim Scholiasten zu Eurip. Phoen. 1760 wieder.

Händen (als Epheu- und Myrten-, auch Lorbeerkränzen und -zweigen, Trauben, Blumen, Tänien, Fächern, Schirmen, Spiegeln, Fruchtschalen und Körbchen, Salbgefässen, geöffneten oder geschlossenen Schmuckkästchen u. dergl.) in den verschiedensten Mischungen und Situationen (stehend, sitzend. laufend, sich beugend u. s. w.), und unter allerlei leichten Verrichtungen, ein überaus mannigfaltiges Spiel heiterster Gruppirungen darstellen, namentlich auf einer zahllosen Menge lucanischer und apulischer Vasengemälde. [Wenn für die derartigen Darstellungen bestimmte Beziehungen nachzuweisen und individualisirende Erklärungen aufzustellen auch der heutigen Wissenschaft der Archäologie noch nicht gelungen ist (vgl. Jahn's Einleitung zur 'Beschreibung der Vasensammlung zu München' p. CXXXVI), so kann doch darüber kein Zweifel sein, dass die alte Millin-Böttiger-Creuzersche Mysterientheorie, die aus diesen Darstellungen ihre eigentliche Nahrung zog und mit deren vermeintlichen génies des mystères ihr luftiges Traumgebäude beseelte, eine für immer zu Grabe getragene Verirrung war. Um so weniger wird man dem Verfasser zumuthen, eine in jugendlichen Jahren von ihm vorübergehend getheilte Thorheit hier zu wiederholen\*), was in der That eine zu harte Busse für einen um ein Vierteljahrhundert zurückliegenden Misgriff wäre.]

<sup>\*) [</sup>Nur die den Untergang des Oenomaus betreffende Anmerkung zu p. 195 sei hier wiederholt:] — 'Nach Diodor tödtet sich der besiegte Oenomaus selbst; nach Schol. Apoll. Rh. und Hygin fab. 84 stirbt er durch den Sturz des Wagens; nach Eustathius und den Scholien zu Lykophron wird er vom Sieger Pelops getödtet. Unentschieden lässt es Ovid Ibis 370. Auch aus denjenigen Zeugnissen folgt mit Sicherheit für die Art des Unterganges nichts, die als Motiv der Weigerung des Oenomaus, seine Tochter zu vermählen, die Furcht vor einem Orakelspruche angeben, des Inhalts: Oenomaus werde durch seinen Schwiegersohn sterben. So Diodor, Hygin a. a. O., Schol. Apollon., während die meisten als eigentlichen Grund eine ruchlose Liebe des Vaters zur Tochter nennen: Pausanias V, 1, 5. VIII, 14, 10; Lucian und Schol. Pind. a. a. O. und dieselben Scholien zum Lykophron: wohin auch Hygin fab. 253 zu beziehen.'

# XXXII.

# Pelops und Oenomaus: römisches Sarkophagrelief.\*)

#### (Hierzu Tafel IV.)

Seit ich im Jahre 1840 eine Zusammenstellung der da- 163 mals bekannten Kunstdarstellungen, welche den Wettkampf des Pelops und Oenomaus um die Hippodamia zum Gegenstande haben, unternahm\*\*), hat dieser Kreis der Kunsterklä- 164 rung manchen nicht unerheblichen Zuwachs erfahren, theils durch Auffindung neuer Monumente\*\*\*), theils durch neue

<sup>\*) [</sup>Aus den Annali dell' Instituto di corr. archeologica Bd. XXX (1858) p. 163—173. Hier in der ursprünglichen, deutschen Fassung abgedruckt.]

<sup>\*\*)</sup> In den Ånnali dell' Inst. XII (1840) p. 171—197 [oben p. 795—814], bei Gelegenheit der Erklärung der Millingen'schen Amphora von Ruvo, deren Abbildung sich ebenda tav. d' agg. N. O findet (seitdem in der Hauptvorstellung wiederholt in Gerhard's Arch. Ztg. Jahrg. XI (1853) Tafel LIV, 1). Ich bezeichne sie weiterhin mit A.

Es sind namentlich: (B) die von Brunn Ann. XVIII (1846) p. 177 ff. erklärte, in den Mon. d. Inst. IV tav. 30 abgebildete ruvesische Amphora; — ferner (C) ein Krater von Ruvo, publicirt von demselben Brunn Mon. V t. 22, erklärt Ann. XXII (1850) p. 330 ff.; — sodann (D) die ebenfalls aus Ruvo stammende Amphora, die Gargallo-Grimal di Ann. XXIII (1851) p. 289 ff. besprochen, abgebildet ebenda tav. d'agg. Q. R; — endlich (E) die apulische Amphora, die aus dem epigraphischen Apparat des Berliner Museums publicirt worden von G. Papasliotis in Gerhard's Archäol. Ztg. XI (1853) Taf. LIII, erklärt ebenda p. 37 ff. [Neuerdings ist noch ein unedirtes Vasenbild

Erklärung schon bekannter.\*) Zu ihnen tritt jetzt die auf tavola d'aggiunta K [Tafel IV] abgebildete Reliefdarstellung eines Sarkophags hinzu, deren Publication mein — mir wie der Wissenschaft unvergesslicher — Freund Emil Braun vorbereitet hatte, als die Götter an ihm den wehmüthigen Spruch wahr machten δν οί θεοὶ φιλοῦςιν, ἀποθνής κει νέος. So viel sich H. Brunn erinnert, befindet sich der Sarkophag in der ehemals Mattei'schen Villa Celimontana, die jetzt im Besitz von Nonnen ist, daher es natürlich unmög-

des Soane-Museum in London hinzugekommen, welches durch Conze's Beschreibung in der Arch. Ztg. XVI (1864), Anzeiger p. 165\* f., bekannt geworden.]

<sup>\*)</sup> Namentlich durch den eben genannten Papasliotis, der in Gerhard's Archäol. Ztg. Jahrg. XI (1853) N. 53-55 p. 33 ff. eine vollständige Zusammenstellung sämmtlicher Pelops-Monumente, und ihre Scheidung nach den verschiedenen Acten des historischen Verlaufs des Mythus versucht hat. Besonders in Betracht kömmt in obiger Beziehung (F) das Vasenbild aus Dubois-Maisonneuve Introduct. pl. LXXVII, 2, das auf den Pelopsmythus bezogen worden p. 44 f., wieder abgebildet Taf. LIV. 2. — Ebenda tav. LV ist auch (6) die vorzüglich reiche Darstellung des gegenwärtig im Museo Borbonico befindlichen Gefässes wiederholt, die zuerst Dubois-Maisonneuve pl. XXX gab, dann Inghirami Monum. etc. ser. V, 15, und zwar letzterer mit grösserer Treue, wie uns Gerhard p. 50 Anm. nach Minervini's Zeugniss belehrt. -Von geringerm Interesse für uns sind die römischen und etruscischen Sarkophage, die von Friederichs und Gerhard zusammengestellt worden in Archäol. Zeitung XIII (1855) p. 81-87, 97-100 nebst den Tafeln LXXIX-LXXXI: [woraus Brunn in der italienischen Uebertragung meines Aufsatzes einiges Wenige hinzugefügt, was ich nun dankbar habe stehen lassen. — Nachzutragen habe ich jetzt noch das Vasenbild bei R. Rochette Monum. inéd. pl. 34, über welches Friederichs ebenda p. 80 kurz gesprochen. — Was für einer ausgeführtern Darstellung die zwei Köpfe des Pelops und der Hippodamia, 'ein bedeutendes Werk griechischer Sculptur', angehörten, die, im Britischen Museum befindlich, von Welcker 'Alte Denkmäler' V p. 211 kurz erwähnt werden, lässt sich natürlich nicht sagen. 'Da die Köpfe lebensgross sind und die Figuren auf dem Wagen einen ungewöhnlich grossen Raum einnahmen, so entsteht die Vermuthung, dass der Marmor von dem Giebelfeld eines Tempels herrührt.']

lich ward, einige in der vorhandenen Zeichnung nicht ganz klare Punkte durch erneuerte Untersuchung sieher zu stellen. Obwohl römische Arbeit, zeigt der Stil hinlängliche Freiheit, Sicherheit und selbst Grazie, um ein künstlerisches Wohlgefallen zu erwecken; die Darstellung selbst aber gibt einen abermaligen Beweis, mit welcher relativen Selbständigkeit auch spätere Jahrhunderte den noch so oft behandelten Gegenständen durch sinnige Variationen und individuelle Züge stets neuen Reiz zu verleihen wussten. Das Relief ist leider stark fragmentirt, indem ihm das ganze obere Drittel und damit alle Köpfe fehlen; demohngeachtet wird über das Ganze der Composition und über die Ergänzung, die man 165 dem erhaltenen Rumpfe in Gedanken zu geben hat, demnach auch über Art und Bedeutung der Handlung kaum ein wesentlicher Zweifel bleiben.

Die Darstellung tritt in die Reihe derjenigen, welche die dem Wettrennen des Pelops unmittelbar vorangehenden Vorbereitungen zum Inhalte haben. Den Mittelpunkt der nach den Forderungen des Reliefstils sehr symmetrisch angeordneten Handlung bildet der bekannte Altar, geschmückt mit einem Thier- (vermuthlich Widder-)Kopf zwischen Tänien, während hier nicht, wie anderwärts\*), ein Widder zu dem wirklichen Opfer herbeigebracht wird. Die ganze rechte Seite vom Altar (vom Beschauer aus) ist der Partei des Oenomaus, die ganze linke der des Pelops zugetheilt. Auf dem Altar lodert schon das Feuer, an das, zur Linken stehend, ein Opferknabe, in faltigen Aermel-Chiton nach Art der römischen camilli gekleidet, eine Schüssel, gefüllt mit Früchten und Speisen zum Opfer, heranhält, den Blick auf den gegenüberstehenden Oenomaus gerichtet, zu dessen Dienste er bereit steht. Dieser ist bekleidet mit Halbstiefeln, mit dem kurzen gefältelten Lederschurz um die Lenden, der die Fortsetzung des (hier fehlenden oder nicht deutlich aus-

<sup>\*)</sup> So auf den Monumenten D und G. Sonst deuten auf die heilige Opferstätte auch angebrachte Stierköpfe hin, wie in B, C, D.

FR. RITSCHELII OPUSCULA I.

gedrückten) Brustpanzers zu sein pflegt, mit dem Mantel, der über die linke Schulter herabfallend und oberhalb der Lenden einen bauschigen Bogen bildend, die rechte Schulter nebst Brust nackt lässt; in der linken Hand hält er, wie es scheint, das Parazonium. Die Rechte streckt er über die Flamme hin, wie um aus dem Opferkorb das Nöthige herauszunehmen, das er in die Flamme zu werfen vorhat, oder auch, wie in so manchen ähnlichen Scenen, um aus einer Patera die Libation zu verrichten. Bis an seine Füsse heran reicht, mit deutlich vortretendem Rade, das hintere Ende des Zweigespanns, welches von da bis zum Schluss des Ganzen die rechte Hälfte der Composition füllt. Das rechte Pferd 16 erscheint vollständig; vom linken wird hinter dem Wagen hervor nur ein Vorderbein in der Höhe sichtbar. Die Pferde bäumen sich wie im Ansprengen begriffen, und werden daher von einem sich ihnen mit Macht entgegenstemmenden Rossknappen des Oenomaus, der offenbar in dem noch unverstümmelten Bildwerke die Zügel der Pferde dicht unter den Mäulern festhielt, mit Gewalt zurückgedrängt. Diese Bewegung bringt eine Rundbiegung des Leibes hervor, welche passend zum Abschluss der Reliefdarstellung selbst verwendet ist. Ob und wie dieser Rossknappe bekleidet ist, bleibt unklar; fast scheint es, als läge ein enges Lederwams, unten in Zacken ausgeschnitten, am Oberkörper an und als flatterte an den Hinterschenkeln des Ende eines Gewandes. — In dem durch das Bäumen der Pferde mit seinem Vordertheil in die Höhe gehobenen Wagen steht eine männliche Figur, deren Unterleib von den Hüften an mit ähnlichem Panzerschurz wie Oenomaus bedeckt ist; ob der Oberleib bekleidet sei oder nicht, ist nicht erkennbar. Sie erscheint stark nach den Pferden hin gebogen; offenbar haben wir in ihr einen zweiten Diener des Königs zu erkennen, der die ungeduldigen Rosse von hinten an den Zügeln zurückhält. Unter den sich bäumenden Rossen sieht man, mit den Köpfen ganz in den Vordergrund gerückt, die Leichname zweier auf dem Rücken liegender Jünglinge hingestreckt, deren einer in der

krampfhaft geballten linken Faust etwas wie das abgebrochene Ende eines Speerschaftes umklammert hält; ein runder Gegenstand, der zwischen beiden Körpern hervorragt, wird nichts anderes als ein Schild sein. Selbstverständlich sind es die Leichname zweier in vorhergegangenen Wettrennen um Hippodamia von Oenomaus getödteter Freier.

Auf der linken Seite des Ganzen steht zunächst dem Oenomaus gegenüber, von dem Altar, dem sie zugewendet ist, nur durch den Opferknaben getrennt, die Ephebengestalt des Pelops, durch ihre jugendliche Schlankheit in den angemessenen Contrast zu der stattlichen Leibesfülle des Königs tretend. Bis auf die Halbstiefeln, die er trägt, erscheint Pelops nackt, wird aber wohl über der linken Schulter und Oberarm das Ende der Chlamys gehabt haben, deren übrigen Theil er mit der linken Faust (dicht hinter der Schulter des Opferknaben) in einen Bausch zusammenfasst, aus dem nun das andere Ende in Falten bis zum Boden herabfällt längs des ganzen Rückens des Opferknaben. Links neben Pelops steht eine ihm ganz ähnliche Ephebenfigur, nur durch das Fehlen der Fussbekleidung unterschieden, ebenfalls nackt bis auf die Chlamys, deren Zipfel von seiner linken Schulter herabflattert über den rechten Schenkel des Pelops hin. Während aber sowohl Oenomaus als Pelops, obgleich der Opferhandlung zugewendet, dem Beschauer wesentlich en 167 face entgegentreten, wendet diese zweite Figur ihm die linke Seite zu und ist selbst, dem Pelops halb den Rücken kehrend, völlig nach links hin geneigt nach einem Gegenstande, der auch seinerseits sich nach ihm hinwendet. Den Abschluss der Composition bildet nämlich, ganz analog mit der rechten Hälfte, auch hier eine Biga, die von der genannten Figur eben bestiegen wird und deren hinteres Wagenende eben so bis an die Füsse des Pelops heranreicht, wie dort an die des Oenomaus, während das linke Pferd, sich noch höher bäumend als dort, das Vordertheil des Wagens in die Höhe hebt. Aus diesem Wagen ist es, dass sich die dem zweiten Epheben zugewendete stehende Figur erhebt, die, in dichter Ge-

52 \*

wandumhüllung uns fast den Anblick einer Art von Wickelpuppe bietend, niemand anders sein kann als Hippodamia. sowie ihr eben beschriebener Nachbar niemand anders als des Oenomaus Wagenlenker Myrtilus. Noch eine Figur steht im Hintergrunde hinter Pelops; es erscheint indess von ihr nichts als, zwischen den Beinen des Pelops, deutlich das rechte Unterbein bis über das Knie, über welches in Troddeln oder Franzen das Ende einer Bekleidung herabreicht, undeutlich und wie im Schatten (hinter dem herabhängenden Gewandzipfel des Pelops) auch das weiter vorgestreckte linke Bein. Die Richtung dieser Beine zeigt aber unzweifelhaft, dass ihr Inhaber, ohne Zweifel ein Begleiter, wohl Waffendiener des Pelops, vollkommen nach der Opferscene hingewendet stand. Also kann er auch nichts mit der Zügelung der ansprengenden Rosse zu thun haben, von denen er ohnehin durch die Figuren des Myrtilus und der Hippodamia zu weit getrennt ist. Um so mehr möchte man, entsprechend der rechten Hälfte der Composition, vor den sich bäumenden Rossen einen Widerhalter wünschen oder vermuthen; aber was an dieser Stelle erscheint, die Darstellung nach links abschliessend, sieht allerdings gar nicht wie eine lebendige Figur aus, sondern lediglich wie eine aufgehängte Panzerrüstung. Von Beinen ist darunter keine Spur, und selbst wenn man sich diese hinzudenken wollte und oben einen Kopf darauf, würde doch eine so stocksteife, bewegungslose Haltung wenig genug passen zu der Kraftanstrengung eines den bäumenden Rossen sich Entgegenstemmenden.\*) Also werden wir diese Rüstung für ein Siegeszeichen zu nehmen und auf die vorangegangenen Freiermorde zu beziehen haben, die Zügel der Rosse dagegen in den Händen eines zweiten Dieners (Wagenlenkers) zu denken haben, von dem nur etwa der Oberkörper hinter der Hippodamia und dem linken Pferde

<sup>\*) [</sup>Brunn, wenn er mich hier kurzweg von einem die Rosse zügelnden palafreniere, entsprechend der rechten Seite, reden lässt, muss wohl eine Ungenauigkeit der Zeichnung angenommen haben:]

hervor sichtbar ward. — Ganz symmetrisch mit der rechten Seite liegen auch hier zwischen den Füssen und unter dem Leibe des gebäumten Pferdes die Leichname zweier Freier, ebenfalls wie dort mit den Häuptern ganz in den Vordergrund gerückt; der eine liegt, wie dort beide, auf dem Rücken und gibt mit dem Profil seines Antlitzes in sehr anmuthiger Weise die Grenzlinie des Reliefs; der andere ist auf das Antlitz und die Oberarme gestürzt. Neben jenem wird der Theil eines Schildes, neben diesem fast ein ganzer und grösserer Schild sichtbar, auf welchem als Insigne sehr hervortretend angebracht ist ein Köcher mit Pfeilen und daneben ein kleines Gefäss, über dessen Bedeutung, wenn es 168 nicht etwa ein Behältniss mit Gift sein soll, um damit die Pfeile tödtlich zu machen\*), kaum etwas Sicheres zu sagen ist.\*\*)

Ist die vorstehende Erklärung im Wesentlichen richtig — und sie kann ja wohl nicht anders — so ist es nun leicht,

<sup>\*) [</sup>Da hierfür Brunn jede monumentale Analogie vermisst, ist er geneigter einen schlecht gezeichneten Köcherdeckel in dem scheinbaren Gefäss zu erkennen. — Ausserdem aber macht er aufmerksam auf die zwischen Pelops und dem Camillus erscheinenden Spuren einer mit Franzenschurz bekleideten Figur, die an römische Opferdiener erinnere. Und darum sei es vielleicht nicht zu gewagt, in den undeutlichen Linien zur Rechten des Altars den Fuss, sowie in denen über der Opferflamme den Hals oder Nacken des zum Altar herangeführten Opferthieres zu vermuthen, welches vermöge der Proportionen nur ein Stier sein könne. Komme dieser sonst auf Pelops-Darstellungen nicht vor, so sei doch bei einem römischen Relief der Einfluss römischen Gebrauchs etwas sehr Naheliegendes.]

<sup>\*\*)</sup> Rein willkürlich und bedeutungslos wird die Auszeichnung eines Freiers durch ein so individuell hervortretendes Schild-Abzeichen schwerlich sein. Wie leicht konnte in den Hesiodischen Eöen, die einen vollständigen Katalog der Freier, und doch gewiss nicht in völlig nackter Aufzählung der Namen, sondern mit, wenn auch noch so flüchtigen Prädicatsunterscheidungen gaben, einer specifisch als namhafter Bogenschütze ausgezeichnet sein, welche Ueberlieferung dann bei unserm Künstler nachwirkte. Vgl. über die Freier-Kataloge die frühere Erklärung von A p. 183 f. Anm. [oben p. 812 f.]

dieser Darstellung im Kreise der verwandten ihre eigenthümliche Stellung anzuweisen. Unter den 'verwandten' verstehen wir hier zunächst diejenigen, welche den durch die Opferscene bezeichneten Moment des Mythus darstellen, wo Oenomaus mit Pelops das die Bedingungen des Wettkampfs feststellende Pactum abschliesst, nämlich die Monumente A, D, F, G: wozu noch kömmt das Gemälde des jüngern Philostratus cap. 9, und in nahem Anschluss (obwohl ohne das Opfer selbst) die Darstellung des Päonius im Giebel des olympischen Zeustempels bei Pausanias V, 10 § 6. 7. Erst in 169 zweiter Linie kommen wegen einiger significanter Beiwerke die Darstellungen in Betracht, die, einem vorangehenden Moment anheimfallend, nur die Uebereinkunft zwischen Pelops, Hippodamia, Myrtilus zum Inhalt haben: die Monumente B, C, E. Aus den, den spätern Act des Wettkampfes selbst zur Darstellung bringenden Monumenten werden sich für ein paar solcher Nebenpunkte besonders die überaus reizende Archemoros-Vase und die grosse Ruveser Amazonen-Vase mit Nutzen heranziehen lassen\*), so wie das Gemälde des ältern Philostratus I, 17.

Wo nichts, gar nichts als jene einfache Opferhandlung dargestellt ist, wie auf dem Dubois-Maisonneuve'schen Vasenbild F, bietet sich natürlich auch weiter kein Vergleichungspunkt dar. Aber mit andern Darstellungen hat unser Relief gemein die gleichzeitige Hinweisung sowohl auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft. Und zwar ist es der nächste Moment der Zukunft, der durch die Anwesenheit der zum Beginn des Wettrennens selbst bereit stehenden Quadrigen oder Bigen\*\*) angedeutet ist in G, beim jüngern Philostratus

<sup>\*)</sup> Jene (H) von Gerhard publicirt in Abhandl. der Berl. Akad. d. Wiss. 1836, wo der auf den Pelopsmythus bezügliche Theil erläutert ist p. 277 ff. mit Taf. III; — diese (J) von Braun Mon. dell' Inst. II tav. 32, besprochen in dem hier in Betracht kommenden Theile Annali VIII (1836) p. 114.

<sup>\*\*)</sup> Dass in dem Kreise dieser Darstellungen ganz überwiegend die Wahl von Quadrigen war, wurde bemerkt in der Erklärung von A

und am olympischen Tempelgiebel, oder einfacher durch das verrätherische Rad des Myrtilus in B, C, D. Dagegen nicht in die unmittelbare Vergangenheit zurückweisend, sondern etwas weiter rückwärts greifend sind die Andeutungen, die gegeben werden entweder durch aufgehängte Spolien und Köpfe von frühern Freiern\*), wie in A, D (auf beiden ganz gleichgebildet der spitze Hut), auf einem Neapolitanischen Sarkophag (Archäol, Ztg. XIII [1855] Tafel LXXIX, 1), und beim jüngern Philostratus; oder durch Grabmonumente derselben Freier, wie in B, C, desgleichen in dem Gemälde des ältern 170 Philostratus. Dazu nun stellt sich unser Relief in Gegensatz dadurch, dass die eben erst von Oenomaus durchbohrten Freier selbst, mit ihren gleichsam noch warmen Leibern, am Boden liegen. Und dem entspricht nach der andern Seite hin, dass auch die Folgezeit nach Möglichkeit näher herangezogen wird, indem die Gespanne nicht, wie sonst, in ruhiger Erwartung still dastehen, sondern die wild vorstrebenden und mit Mühe zurückgehaltenen Pferde uns gleichsam anticipando in den Wettlauf selbst hineinversetzen. Wir werden also das Charakteristische unserer Darstellung in der möglichst prägnanten Zusammenziehung der drei Zeitmomente, in der drastischen Concentration von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen dürfen, und haben ein Recht, darin das auf Effect gerichtete, eine starke Gefühlsaufregung bezweckende Streben jüngerer Zeiten der Kunst anzuerkennen, gegenüber der ruhig plastischen Wirkung ältern Kunststiles; zugleich jedoch

<sup>[</sup>oben p. 797 Anm. ††.] Zu den dort angeführten wenigen Beispielen von Bigen — auf dem Kasten des Kypselos bei Pausanias V, 17, 7 und auf der Archemoros-Vase —, denen sich jetzt unser Relief anschliesst, lässt sich noch hinzufügen die Tradition bei Pausanias VI, 21, 7, wonach die Namen der Rosse des ersten der von Oenomaus getödteten Freier, Marmax, die zu dessen Ehren von Oenomaus geschlachtet wurden, Parthenias und Eriphas waren. — Es ist ein Irrthum, wenn Papasliotis p. 61 Anm. 107 dem Kasten des Kypselos ein Viergespann zuschreibt.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Autorenstellen in der Erklärung von A [oben p. 809 Anm.]

die entschiedene Ueberlegenheit über die zahlreichen Sarkophagdarstellungen, welche, die poetische Einheit der Handlung aufgebend, sich mit der nur materiellen Einheit einer Reihe von aufeinander folgenden Scenen begnügen.

Von den Einzelnheiten der Darstellung bedarf nur etwa noch Folgendes einiger nähern Begründung oder Erläuterung.

Oenomaus sowohl als Pelops pflegen sonst, auch schon vor dem Beginn der Wettfahrt selbst, bewaffnet zu erscheinen. Zwei Speere trägt Pelops in A, B, D, E (in B auch jeder seiner zwei lydischen Gefährten, in E der daselbst befindliche einzelne); einen Speer in F, gewissermassen auch in H. wo ihn nur Hippodamia in ihre Hände genommen hat; nur ein Schwert an der Seite in C und J. Es ist, im Vorbeigehen, nicht uninteressant, damit die Bewaffnung des Oenomaus zu vergleichen. Ihn sehen wir, während er in A, D, G, H, J Helm und Panzer trägt, blos mit einem Speer in G, mit Speer und Schild in D, H und J, mit Schild und zwei Speeren in F.\*) Also der Verfolger, der als solcher 171 keines Schildes bedarf, hat ihn, und der Verfolgte, dem er zum Schutz gegen das seinen Rücken bedrohende Geschoss des Königs dienen konnte, entbehrt seiner. \*\*) Und da nun die in unserm Relief auf dem Boden hingestreckten Vorgänger des Pelops wirklich Schilde neben sich liegen haben, so

<sup>\*)</sup> Ebenso auch in der Darstellung des Sturzes und Untergangs des Oenomaus, in dem Relief bei Clarac Musée du Louvre t. 214 bis n. 789, Micali Ant. mon. tav. 105, erscheint Oenomaus mit, Pelops ohne Schild. — Ohne Schild der letztere auch in der reizenden Terracotte, die Pelops und Hippodamia im Wettrennen begriffen darstellend, von Winckelmann auf Paris und Helena bezogen worden war [s. oben p. 798].

<sup>\*\*)</sup> Etwas Anderes ist es, wenn nach siegreich beendigtem Wett-kampfe der friedliche Heimzug des Pelops und der Hippodamia so dargestellt ist, dass Pelops zu Rosse mit Speer und Schild erscheint. Vorausgesetzt, dass die bemalten archaischen Reliefs von Velletri, die im Museo Borb. tom. X tav. 9 und 12, desgleichen bei Inghirami Mon. etc. ser. VI tav. T 4 n. 1 und 3 abgebildet sind, wirklich mit hinlänglicher Sicherheit auf jenen Inhalt gedeutet werden: was freilich zu bezweifeln.

wird das constante Gegentheil bei Pelops wohl nicht zufällig sein: sei es dass seine Schildlosigkeit zu den Bedingungen des Wettkampfes gehörte, wovon uns freilich niemand etwas sagt, oder einfacher und probabler, dass Pelops signalisirt werden sollte als ein in Trotz und übermüthigem Siegesvertrauen solchen Schutz Verschmähender, in Uebereinstimmung mit der Schilderung beim jüngern Philostratus: ὄμμα δ' αὐτῷ γοργόν, καὶ αὐχὴν ἀνεςτηκὼς τὸ τῆς γνώμης ετοιμον ελέγχει, ή τε όφρυς υπεραίρουςα δηλοί καταφρονεῖς θαι τὸν Οἰνόμαον ὑπὸ τοῦ μειρακίου. — Doch das ist für unsern Sarkophag Nebensache, nicht aber der Umstand, dass, was hier Oenomaus in der Linken hält, mit nichten der Schaft eines Speeres ist, sondern nur der Knauf eines Schwertes: zum Zeichen des noch gar nicht begonnenen Wettkampfes, wie das auch durch den oben (p. 823) citirten Neapolitanischen Sarkophag bestätigt wird. Blos mit dem Scepter steht derselbe Oenomaus auch in der Darstellung A dem speerbewaffneten Pelops gegenüber; denn ein augenscheinlicher Irrthum ist es, wenn hier Papasliotis p. 43 einen Speer sah. Ohne Waffen war er auch in dem Gemälde des jüngern Philostratus; aber, heisst es hier weiter, ἕτοιμον αὐτῷ τὸ ἄρμα, καὶ τὸ δόρυ ὑπερτέταται τοῦ δίφρου. Ueber den Wagen gelegt war nun zwar in unserm Relief der Speer des Oenomaus nicht; aber desto sicherer dürfen wir ihn wohl in der Hand des im Wagen (offenbar nicht neben demselben, weil man sonst auch dessen linke Rundung sehen müsste) stehenden Dieners voraussetzen. Und dem entsprechend kann auch der Diener des Pelops, der in dessen Rücken im Hintergrunde hervorscheint, dessen Waffenträger sein. An beiden Stellen bedurfte es blos sichtbarer Lanzenspitzen, die jetzt mit den Köpfen der Personen abgebrochen sein werden; während die untern Hälften der Schafte als von den Personengruppen verdeckt zu denken sind. Wenigstens würden wir dem modernen Künstler, der etwa das defecte Relief zu ergänzen vorhätte, so zu restauriren rathen. Dass Oenomaus, ausser seinem hvíoxoc Myrtilus, noch zwei 172 ίπποκόμοι bei sich hat, und dem entsprechend zwei eben solche ίπποκόμοι auch Pelops, stimmt genau zu der Darstellung im olympischen Tempelgiebel in der Beschreibung des Pausanias. Und zwei Gefährten des Pelops fanden wir ja auch in B, einen in E.

Ganz singulär, aber in der bestimmtesten Absicht so veranstaltet, ist es, dass Myrtilus nicht auf der Seite des Oenomaus, sondern auf der des Pelops steht. Es geht auch dieses von der schon nachgewiesenen Intention des Künstlers aus, möglichst viele verschiedene Motive des in weitern Grenzen gefassten mythischen Herganges in Eins zusammenzudrängen. Denn offenbar sind Myrtilus und Hippodamia einander (halb hinter dem Rücken des Pelops) angelegentlich zugeneigt, um Rücksprache zu nehmen über den Verrath, durch den Myrtilus den Sieg des Pelops sichern soll. Eine noch mehr ins Feine gehende psychologische Auslegung der Scene würde unstreitig vergönnt sein, wenn die Geberden und der Gesichtsausdruck beider Figuren uns noch in dem vollständigen Relief vor Augen ständen. Aber auch so dürfen wir für gewiss annehmen, dass hier nicht etwa blos die Aengstlichkeit der Hippodamia über den Ausgang des Kampfes, und das Bemühen des Myrtilus, sie zu trösten und zu ermuthigen, angezeigt sei, sondern dass es sich wesentlich um die Liebesleidenschaft handle, deren Belegstellen aus dem Alterthume gesammelt sind in der Erklärung von A [oben p. 806 f. Anm.] Nicht als wenn der Künstler müsste diejenige Variante der Ueberlieferung befolgt haben, wonach auch Hippodamia ihrerseits eine Schwäche für den Myrtilus gehabt; aber dass dieser sie liebte oder begehrte und dass ihm von Seiten des Pelops eine Gewährung seines Wunsches verheissen war als Lohn für den Verrath des Oenomaus, diess genügt auch vollkommen, um die, wie es allen Anschein hat, ungewöhnlich angelegentliche und zuthuliche Haltung der Personen zu erklären. — Zu der Rolle, die hier Myrtilus der Hippodamia gegenüber mit Bewilligung des Pelops spielt, passt es auch sehr wohl, dass er mit Pelops an Gestalt,

Wuchs und äusserer Erscheinung fast gleichgebildet ist. Entschieden inferiör, recht in Knechtsgestalt, erscheint er in G; 173 sehr bemerklich abstechend durch geringere oder weniger reiche Bekleidung in A, B, D; kaum unterscheidbar von Pelops, mit dem er hier in der Neigung zur Hippodamia gleichwie als Ebenbürtiger rivalisirt, tritt er uns sonst nur noch in C entgegen.

# XXXIII.

# Nachträge zu I-XXXII.

# Zu Nr. I p. 88. 86.

Die für die Stichometrie des N. T. p. 88 zu Grunde gelegte Erörterung Hug's (Einleitung in die Schriften des N. T.) bedarf einer Berichtigung, die ich mit Tischendorf's mir freundlich vergönnten Worten folgen lasse. 'Hug hat sich in seinem Nachweise stichometrischer neutestamentlicher Handschriften doppelt geirrt, insofern er erstens gemeint hat, die Hdss. mit einer Stichenangabe seien auch stichometrisch niedergeschrieben, und zweitens in der Angabe der stichometrischen Handschriften selbst. Nur die fünf ersten von ihm [Th. I p. 218 (4. Ausg. von 1847) Anm. 4] verzeichneten Hdss. sind wirklich stichometrische, nämlich: D Cantabrigiensis, D Claromontanus, E Sangermanensis, H Coislinianus und E Laudianus. Alle übrigen sind es nicht. Wenn sie auch die Angabe der Stichen am Ende haben, so können sie doch deshalb ebensowenig stichometrisch genannt werden wie so viele Klassikerhandschriften mit derselben Angabe.'

In dem ebenda aus Codex H der Paulinischen Briefe gegebenen Specimen der Stichometrie muss überall das Iota adscriptum wegfallen, es also heissen: ΤΗΠΙΟΤΕΙ ΤΗΑΓΑΠΗ ΤΗΥΠΟΜΟΝΗ. 'Im Original', schreibt Tischendorf, 'das ich

selbst zur Herausgabe vorbereitet in Händen habe, ist keine Spur davon. Es ist diess eine interessante Eigenthümlichkeit sämmtlicher Uncialhandschriften des A. und N. T., dass sie bis auf äusserst wenig Ausnahmen nie ein Iota adscriptum haben.

Das « cτιχηρὸν γράψαι des Euthalius» auf p. 86 Anm. Z. 10 v. u. ist kein Druckfehler, sondern so von Tischendorf beabsichtigt, 'als das handschriftlich beglaubigte'. Dass es nichts desto weniger in cτιχηδὸν zu verbessern, kann wohl kaum zweifelhaft sein.

# Zu Nr. I p. 95 Anm. (vgl. p. 89).

Dem stichometrisch geschriebenen Codex Salmasianus (= Paris. 6332) der Ciceronischen Tusculanen, von dessen Beschaffenheit Tregder's Vorrede das anschaulichste Bild gibt, war noch der alte Gudianus 294 derselben Bücher hinzuzufügen, den Halm in seinem und Baiter's Cicero IV p. 207 genau beschreibt. Er gibt namentlich dafür einen belehrenden Beleg, wie eine ehedem thatsächlich durchgeführte stichometrische Schreibung sich zwar weiterhin forterhielt, aber nicht mehr in wirklichen räumlichen Absätzen, sondern der Raumersparniss wegen nur in Andeutungen der ursprünglichen Abtheilung.

### Zu Nr. II p. 163.

Die vielbesprochene Randnotiz der Pariser Handschrift 2677 ist seitdem mir zu Gefallen noch einmal von Dr. Wilhelm Wagner in Manchester genau untersucht worden. Durch möglichstes Zurückbiegen des Einbandes, unter dem der Anfang der drei Zeilen verborgen war, konnte derselbe als vollständig erhaltene Buchstaben die folgenden constatiren:

αθη νοδωρωπικ λην κορυλ ίωνι

ausserdem vor dem υ der dritten Zeile nur noch den Kopf eines δ. Es bestätigt sich also vollkommen, wie ungenau Cramer's Mittheilung und wie verdienstlos Hase's angebliche Ergänzung war. — Mit welchem Rechte oder welcher Wahrscheinlichkeit übrigens Bernhardy Grundriss d. griech. Litt. II p. XXVIII (der zweiten Ausgabe) Bergk's Vermuthung (Vorrede zu Aristophanes p. VIII), wonach in dem ursprünglichen Texte gestanden habe ὡς ᾿Αθηνόδωρος ἐπίκλην Κορδυλίων, für weniger gewaltsam erklärt als B. ten Brink's Annahme (Mnemosyne III p. 275), der die überlieferten Dative bewahrt und auf eine Fassung wie diese zurückführt: ἀναφέρεται παρ' ᾿Αθηνοδώρψ ἐπίκλην Κορδυλίωνι, gestehe ich nicht wohl einzusehen.

# - Zu Nr. IV p. 191 ff.

Zu den stichometrischen Notizen bei Laertius Diogenes\*) gewährt mir Curt Wachsmuth die folgenden Mittheilungen aus den vier italischen Handschriften 'B = cod. Burbonicus Gr. n. 253 membr. (III B 29) saec. XII H = Laurentianus plut. LXIX, 35 G = Laurentianus plut. LXIX, 28 V = Vaticanus Gr. 1302 saec. XIII. Von ihnen sind BH die besten, G Repräsentant der schlechten.

1) Speusippus bei Laertius IV, 5. Mit der Vulgate stimmt G; desgleichen auch  $V(\tilde{\mu}, \tilde{r}, \tilde{\Delta}, \tilde{o}, \tilde{\epsilon})$ . Mit Laur. 69, 13 haben  $B(\tilde{\mu}, \tilde{r}, \tilde{\Delta}, \tilde{o}, \tilde{\epsilon})$  und  $H(\tilde{\mu}, \tilde{r}, \tilde{\delta}, \tilde{o}, \tilde{\epsilon})$  den in der Vulgate ausgefallenen Myriadenzähler  $\kappa\beta$  (übergeschrieben über  $\mu$  nach der p. 99 f. Anm. besprochenen Weise) erhalten, aber das unverständliche, mit Sicherheit nicht zu erledigende  $\gamma$  nicht vor, sondern nach ihm.

<sup>\*)</sup> Denn mit dieser Namenstellung dem Cassius Dion nachzufolgen wäre es allgemach Zeit für ihn, oder vielmehr für uns sie ihm zu restituiren.

- 2) Xenokrates IV, 14. Wiederum stimmen mit der Vulgate G ( $\mu \kappa \beta$ ,  $\delta c \lambda \theta$ ) und V ( $\stackrel{\kappa \eta}{\mu}$ .  $\delta . \overline{c} \lambda \theta *$ ). In B ist für die Myriadenzahl eine Lücke vor , $\delta \overline{c} \overline{\lambda} \overline{\theta}$ , dagegen H gibt  $\stackrel{\Gamma}{\mu}$ ,  $\delta \overline{c} \lambda \overline{\theta}$ . Müsste man der Autorität von H unbedingt folgen, so ergäben sich hier statt 224239 (oder 220239) nur 34239, was natürlich viel zu wenig.
- 3) Desselben Xenokrates τῆς περὶ τὸ διαλέγεςθαι πραγματείας βιβλία ιδ΄ IV, 13. Die Vulgate theilt nur G. In V steht  $\overline{\mu}$   $\overline{\beta}$   $\overline{\psi}$   $\overline{\mu}$ , in B  $\overline{\mu}$   $\overline{\beta}$   $\overline{\psi}$   $\overline{\mu}$ , in H  $\overline{\mu}$  , $\beta$   $\psi$   $\widetilde{\mu}$ . Also war die Entscheidung ganz richtig, dass das  $\beta$  nicht zu den Myriaden gehöre, sondern die gemeinte Zahl sei 12740.

Hingegen wird eine Zeile vorher die Auffassung der den θέcεων βιβλία κ' beigefügten Stichenzahl μ' γ' (so auch G) als  $\tilde{\mu}$  ,γ (= 13000) allerdings zweifelhaft durch die Ueberlieferung  $\mu$  in BH (V hat blos  $\Gamma$ ), welche nach Analogie der vorerwähnten Beispiele in der That für 30000 genommen werden muss, während doch das Sachverhältniss nur die Zahl 13000 als angemessen erscheinen lässt.

- 4) Theophrast V, 50. Der Schreibung der Aldina liegt offenbar eine (wenn auch durch Auslassung getrübte) Tradition zu Grunde, wie die des Codex G ist, der zwischen  $\mu$  und  $\widetilde{\omega}v$  einen irrationalen Schriftzug hat, der sich typographisch nicht füglich wiedergeben lässt, aber ohne Zweifel nur eine Alteration von  $\beta$  ist. Mit dem Arundelianus und dem Aldobrandini'schen Druck stimmt das  $\mu$   $\beta$   $\hat{\omega}$   $\mu$  in B; die p. 193 als das Richtige angenommene Zahl 232850 wird vollkommen bestätigt durch HV:  $\mu$
- 5) Straton V, 60. Hier ergibt sich aus den neuverglichenen Hdss. die Zahl der Hunderte mit hinlänglicher Sicherheit, während die der Myriaden so unsicher bleibt wie bisher. Denn die Varianten sind diese:  $^{\alpha}_{\mu}$ ,  $\beta$   $\bar{\nu}$   $\kappa$  G, und ohne

<sup>\*)</sup> Natürlich ist das  $\kappa\eta$  nichts anderes als  $\kappa\beta$  mit der aus Handschriften allbekannten Form  $\mu$  für  $\beta$ .

jeden wesentlichen Unterschied  $\mu$  β  $\ddot{\upsilon}$  κ V, sowie cod. Urbinas 108 saec. XV. Dagegen  $\mu$   $\ddot{\beta}$  ν κ B,  $\mu$   $\ddot{\delta}$   $\ddot{\upsilon}$   $\ddot{\kappa}$  H (das κ mit anderer Tinte übergeschrieben). Klar ist also wohl  $\ddot{\beta}$   $\ddot{\upsilon}$   $\ddot{\kappa}$  = 2420. Aber natürlich lässt sich weder mit dem  $\mu$  (woraus durch reines Misverständniss in H  $\mu$  geworden) etwas anfangen, noch kann ein  $\mu$ , selbst wenn wir die unverständliche Bezeichnung des Myriadenzählers in  $\Gamma$  umsetzten, irgend genügen. Passend genug wäre etwa ein  $\mu$ : aber bezeugt ist es doch nun einmal nicht.

Weil einmal die in diesem Bande vereinigten Aufsätze zu einer Art von Repertorium für die Stichometrie der Alten geworden sind, so mögen hier auf Wachsmuth's Veranlassung auch noch die folgenden, früher übersehenen oder erst später bekannt gewordenen Belege stehen.

- 1) Voluminum Herculanensium tom. VIII (1844): Φιλοδήμου περὶ τοῦ καθ'  $O(\mu\eta\rho)$ ον ἀγα $(\theta$ οῦ λ)α $(\hat{\psi}) = API : \overline{\chi}\overline{\chi}$ .
- 2) Ebenda tom. IX (1848): Φιλοδήμου περὶ θανάτο(υ) δ΄ = Α . . . . . .

HΔ

und unten links in der Ecke: CE(λίδ)ECEKA

 $\mathsf{TON\DeltaEK}(\alpha)\mathsf{OKT}\omega$ 

3) Ebenda tom. Χ (1850): Φιλοδήμου περὶ χάριτος = ΑΡΙΘΜΟ(c) ΧΦCΗ

XA HMATA

CEVIDEC . EY

Der Beachtung nicht unwerth sind ferner die Stichenangaben für sieben Bücher der Oracula Sibyllina, die ich aus Friedlieb's Ausgabe (Leipzig 1852) hier nachtrage; denn Alexandre's Bearbeitung hat auch nicht ein Wort darüber.

1) Ende des 2. Buches p. XXXII: ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου λόγου cτίχοι  $\tilde{\psi}$   $\tilde{v}$   $\tilde{\eta}$  codd. Laurentianus, Leontarius, Parisinus, aber 'in marg. rubr.' cτί  $\psi$   $\mu$   $\mathfrak{s}$  cod. Laur.

- 2) Ende des 3. Buches p. XLVII: ἐκ δὲ τοῦ τρίτου λόγου cτίχοι α,λ,δ Par., cτίχοι ,αλδ Leont., λόγος τέταρτος cti , αλδ Laur.
- 3) Ende des 4. Buches p. LIV: ἐκ τοῦ τετάρτου λόγου cτίχοι ρπαι Par., cτίχοι ρπα Leont., λόγος πέμπτος: cτίχοι ρπα 'rubr.'
- 4) Ende des 5. Buches p. LXV: λόγος εκτος. cτίχοι φλη Laur., cτίχοι φλη Leont.
- 5) Ende des 6. Buches p. LXVII: ἐκ τοῦ ἑβδόμου λόγου cτίχοι κη 'rubr.' Laur., cτίχοι κη Leont.
  - 6) Ende des 7. Buches p. LXX: cτίχοι ρξα Laur. Leont.
- 7) Ende des 8. Buches p. LXXXV: cτίχοι φβ ἐκ τοῦ πρώτου λόγου Laur., ἐκ τοῦ πρώτου λόγου cτίχοι φβ Par., cτίχοι φβ Leont.

Es wäre ganz und gar nicht überflüssig gewesen, mit der in diesen Angaben überlieferten Tradition die Verszahlen der gedruckten, aus den vorhandenen Handschriften geflossenen Texte zu vergleichen, um aus den Differenzen geeigneten Ortes theils auf Lücken theils auf Interpolationen zu schliessen. Herr Friedlieb würde so gefunden haben, dass Uebereinstimmung der Ziffern nur beim 6. Buche (28) stattfindet, in allen sechs übrigen Fällen kleinere oder grössere Differenzen uns entgegentreten. Einen Vers weniger (161: 162) hatte die alte Ueberlieferung in Buch 7, neun Verse weniger (181:190) in Buch 4; dagegen einen mehr (502: 501) in Buch 8, sieben mehr (538:531) in Buch 5, sehr iiberraschend aber 206 Verse mehr (1034:828) in Buch 3. Von welcher Bedeutung gerade für das dritte Buch, das wichtigste, eigenthümlichste und älteste, zugleich rücksichtlich seines Verhältnisses zum Proömium problematischste von allen, diese Differenz sei, leuchtet von selbst ein. Ganz ausdrücklich werden aber endlich zweierlei Redactionen durch die Stichenangaben für Buch 1 und 2, die in den Handschriften nur eines bilden, bezeugt: während es jetzt 748 Verse sind, las man schon im Alterthum in einer Recension 758, in einer 53

andern nur 746 Verse. — Ob sich aus diesen Notizen mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmtere Resultate ziehen lassen, mögen diejenigen zusehen, die es näher angeht; negative wenigstens liegen für das dritte Buch auf der Hand.

# Zu Nr. IX p. 283 Anm.

Rossbach's früher von mir vermisste Abhandlung ist mir seitdem als 'de metro prosodiaco commentatio I' betiteltes Proömium des Breslauer Lectionskataloges für das Sommersemester 1857 bekannt geworden. Ob eine 'commentatio II' erschienen ist, kann ich auch heute noch nicht sagen.

# Zu Nr. XXI p. 560.

Hier ist in der Anmerkung nach den Worten 'quod quidem primum fuit e Bonnensibus tribus et quinquaginta' durch ein Versehen folgender Zusatz ausgefallen:

Nisi quod ipsum tertium et quinquagesimum non meum fuit, sed Guilelmi Brambachii, continens illud 'de columnis miliariis ad Rhenum repertis commentarium': cui ego praefatiunculam tantum eam praemiseram quam infra posui.

'Tertio et quinquagesimo hoc vos procemio eodemque postremo compellat, cui post suavissimae memoriae 'prologum' academicum Ferdinandum Naekium per quinque et quod excedit lustra 'eloquentiae' in hac universitate munus mandatum fuit. Qui quo gratiorem sui recordationem vobis relinqueret, iam non ex alio quolibet genere litterarum praefandi materiam petendam existimavit, sed in tali potius argumento versandum, quod cum ipsarum terrarum Rhenanarum, quibus propediem sibi esse valedicendum non sine dolore, sed culpa tamen sua nulla, intellexit, honore et dignitate propiore aliquo vinculo contineretur. Tale quiddam cum in promptu esse videret non a semet paratum, sed felici labore gnavissimi iuvenis, eiusque huius ipsius disciplinae Bonnensis alumni, laudabiliter effectum, non inepte hac se posse opella uti putavit, quo et gratiam ab antiquitatis Rhenanae studiosis iniret et exemplo non iniucundo, quid esset θρεπτήρια 'almae Rhenanae' honesta contentione reddere, utiliter ante oculos collocaret. Ergo aequi bonique consulite quam infra positam disputationem alienis, non nostris studiis debetis.'

### Zu Nr. XXI p. 566-572.

Wenn hier zwischen den beiden Gnomologien des Antonius ('Αντωνίου μοναχοῦ μελίς της βιβλίου α' λόγοι ος', βιβλίου β' λόγοι ρ') und des Maximus Confessor (τοῦ άγίου Μαξίμου ἀπομνημονευμάτων λόγοι οα'\*) in Ermangelung ausreichenden Bücherapparates nicht gehörig geschieden werden konnte, so sind jetzt die Mittel zu solcher Scheidung in der Anmerkung zu p. 731 f. bezeichnet. Während die Bibliographen, wie gewöhnlich über unaufgeklärte Fragen, unvollständig oder unzutreffend berichten, ist uns fortan die thatsächliche Ermittelung massgebend, dass die beiden Sammlungen in ihrer Sonderexistenz einzig und allein aus der Princeps des Conrad Gesner von 1546 kennen zu lernen sind. Dagegen gab schon die Wechel'sche Ausgabe von 1581 beiderlei Bestandtheile in gemeinsame Rubriken zusammengearbeitet, und zwar so, dass diese zwischen die dem Inhalte nach ungefähr entsprechenden Bücher des Stobäus eingeschaltet erscheinen. Eine ganz analoge, nur in der Anordnung sehr verschiedene Verschmelzung liess sodann der Genfer Druck von 1609 eintreten, wo jedoch die dergestalt in Eins gezogene Masse wenigstens wieder aus dem Stobäus herausgelöst und hinter diesen als besonderes Ganzes gestellt ist. — Hiernach sind also die unter dem Mischnamen 'Antonius und Maximus' gegebenen Citate folgendermassen zu individualisiren.

Gnomologium Vindobonense Z. 11 ἴcoν ἔχει θεῷ ἄνθρωπος] Maximus serm. 8 p. 173, 43 ed. Gesn., aber ohne das Lemma Δημοκρίτου, welches erst (und zwar wie immer lateinisch, *Democriti*) in der Wecheliana serm. 77 p. 277, 16 ohne jede Quellenangabe hinzutritt.

<sup>\*)</sup> So in dem vorausgeschickten Πίναξ, während der Text selbst p. 163 die Ueberschrift hat ABBA MAΞΙΜΟΥ ΤΟΥ φιλοςόφου καὶ μάρτυρος κεφάλαια θεολογικὰ ἤτοι ἐκλογαὶ ἐκ διαφόρων βιβλίων τῶν τε καθ' ἡμᾶς καὶ τῶν θύραθεν.

- Z. 12 τὸν εὐεργετοῦντά ce] Antonius I serm. 29 p. 36, 33, ebenfalls ohne Lemma, indem das Nili wiederum erst am Rande der Wecheliana p. 276, 52 erscheint. Natürlich gehen alle solche, von der Princeps abweichende Lemmata auf Flüchtigkeit oder Misverständniss oder auch Combination und Conjectur der redigirenden Herausgeber zurück und haben nicht die mindeste urkundliche Gewähr.
- Z. 19 μικραὶ χάριτες ἐν καιρῷ] Antonius I serm. 29
   p. 36, 42.
  - Ζ. 25 ταὐτόν ἐςτι νεκρὸν ἰατρεύειν] Antonius I, 49 p. 55, 8.
  - Ζ. 27 ἵππου μὲν ἀρετὴν] Antonius I, 24 p. 28, 33.
- Z. 29 οἱ ἀληθινοὶ φίλοι] Ebenda p. 29, 4, aber ohne das Lemma Δημοκρίτου, welches nur der vorangehenden Sentenz beigeschrieben ist, also mit gar keiner Nothwendigkeit auch auf die folgende bezogen wird.
  - Ζ. 37 γῆρας καὶ πενία] Maximus serm. 41 p. 197, 37.
- Z. 47 Cεκοῦνδος ὁ φιλόςοφος] nicht Antonius, sondern Maximus serm. 39 p. 196, 22.
  - Ζ. 60 Cέξτου μη ὀνειδίτης Antonius I, 29 p. 37, 3.
  - Ζ. 61 μυστήριον έν φιλία ἀκούσας] Derselbe I, 25 p. 30, 11.
- Z. 104 ἄπαντές ἐςμεν] Das von Matthiä Euripidis fragm. p. 433 ganz verwirrte Sachverhältniss ist vielmehr dieses. In lib. I serm. 49 (περὶ νουθεςίας) p. 55, 13 ed. Tigur. gibt Antonius mit dem Lemma Εὐριπίδου die Verse

ἄπαντές ἐςμεν εἰς τὸ νουθετεῖν ςοφοί, αὐτοὶ δ' ὅταν ποιῶμεν, οὐ γινώςκομεν

und genau so stehen sie in der Wecheliana serm. 58 p. 254, 2 und in der Genfer serm. 50 p. 74, 45. Dagegen an einer ganz andern Stelle, lib: II serm. 75 (περὶ φιλαυτίας) p. 141, 39 ed. Tig., stehen ohne Lemma (Κριτίου geht vorher, Cωκράτης folgt) die Verse

άγαθοὶ δὲ τὸ κακόν ἐςμεν ἐφ' ἑτέρων ἰδεῖν, αὐτοὶ δ' ὅταν ποιῶμεν οὐ γινώςκομεν

und auch diese werden, nur mit dem aus Stobäus hinzugefügten Lemma Sosicratis, ebenso wiederholt in der Wecheliana serm. 103 p. 346, 56 f., dagegen in der Genfer serm. 81 p. 140, 21 wiederum ohne Lemma.

Uebrigens ist mit dem vorstehend Gesagten das ganze die beiden Sammlungen betreffende Verhältniss noch nicht abschliessend dargelegt. So gewiss wir auch im Wesentlichen für jetzt auf die Züricher editio princeps angewiesen sind, so ist doch vollständig in ihr nur des Antonius Melissa enthalten, während in der Sammlung des Maximus alle diejenigen Sentenzen, die Maximus mit Antonius gemein hatte, von Gesner um der Vereinfachung willen geradezu weggelassen worden sind: wie er das selbst in der praefatio p. 6 z. Anf. angibt; nur in der gleichzeitig mit dem griechischen Text ausgegebenen lateinischen Uebersetzung (die mir leider nicht zugänglich) hat er, wie er sagt, auch die Wiederholungen stehen lassen. Wer daher den Maximus unverkürzt haben will, muss ihn in 'S. Maximi Confessoris Opera' von Combefis (Paris 1675) nachschlagen, wo t. II p. 528-689 die 'Sermones per excerpta' so, wie wir sie handschriftlich überliefert haben, vollständig gegeben sind. Daselbst finden sich denn also auch die vorher besprochenen zwei Distichenpaare, und zwar genau wie bei Antonius, vor: p. 581 im sermo 16 περί νουθεςίας das mit dem Lemma Εὐριπίδ.: ἄπαντές ἐςμεν u. s. w., p. 686 im sermo 69 περὶ φιλαυτίας das anonyme άγαθοὶ δὲ τὸ κακὸν u. s. w., welches zwischen Κριτίου δεινὸν δ' ὅταν τις μὴ φρονῶν δοκῆ φρονεῖν und Μενάνδρ.: οὐδείς ἐπ' αὐτοῦ τὸ κακὸν ςυνορῷ u. s. w. in der Mitte steht. (Wie ungenau die bisherige Benutzung der in Rede stehenden beiden Gnomologien ist, können beispielsweise diese Menandrischen Verse und ihre Besprechung bei Meineke Com. gr. fr. IV p. 257 zeigen. Denn bei Antonius p. 141 lauten sie (und zwar mit dem falschen Lemma Cωκράτης, welches aus einem zu den voranstehenden Versen gehörigen Cωcικράτης entstanden ist) also: οὐδεὶς ἐπ' αὐτοῦ τὸ κακὸν ςυνορῷ: έτέρου δ' ἀςχημονοῦντος, ςαφῶς ὄψεται, und dessen allein thut Meineke Erwähnung; bei dem übrigens übereinstimmenden Maximus tritt das dort fehlende Πάμφιλε hinzu, und ist

daher (und aus Stobäus) in den Wechel'schen und den Genfer Druck übergegangen. Nur der erstere nahm zugleich aus Stobäus τὰ κακὰ auf, während der letztere zu τὸ κακὸν zurückkehrte, beide die falsche Stellung des caφῶc bewahrten.) — Eine nicht unnützliche nähere Untersuchung über Maximus und Antonius wird auch festzustellen haben, welcher von beiden den andern ausschrieb, obgleich das Wahre schon jetzt nicht zweifelhaft sein kann.

# Zu Nr. XXII p. 664.

Zu dem angeblich Hesiodischen Fragmente αἰετὸν μὴ πετῆνα γενέςθαι aus Zonaras durfte eine Verweisung auf G. Hermann's Opuscula VI, 1 p. 272 nicht fehlen, wo die sehr einleuchtende Vermuthung aufgestellt ist, dass wir hier einen daktylischen Vers mit der Basis von einem äolischen (oder ionischen) Lyriker vor uns haben:

αἰετόν με πετῆνα γενέςθαι.

# Zu Nr. XXIV p. 695 ff.

Da schwerlich so bald ein Philolog wieder auf den Meletius zukommen wird, so erschien es mir als eine Art moralischer Verpflichtung, auf den gegenwärtigen Anlass hin so viel als möglich zum Abschluss der hier in Betracht kommenden Fragen beizutragen, d. h. auch noch über die Wiener Handschriften ausreichendere Auskunft zu geben, als sie aus Bachmann's Programm zu entnehmen ist. In den Stand gesetzt bin ich dazu durch die höchst bereitwilligen Mittheilungen meines Freundes Vahlen, nach denen ich die drei Handschriften so unterscheide: V = der schon oben für die paar ersten Seiten benutzte codex med. gr. VIII (Nessel. Bibl. Caes. III p. 21, bei Bachmann B) W = cod. med. gr. XLV (Nessel. III p. 51, bei Bachmann A) Z = cod.

med. gr. XXVIII (Nessel. III p. 39, bei Bachmann C). Von ihnen tritt W am nächsten an den Baroccianus A dadurch heran, dass er allein auch das Proömium (p. 1 — 4 bei Cramer) enthält, nur ohne den πίναξ, für den jedoch eine Seite frei gelassen ist: worauf dann fol. 4 r ohne Ueberschrift beginnt mit Tà περὶ —; er reicht aber nur bis p. 52, 4, wo er mit den Worten φηcὶ γὰρ abbricht. Von V ist das Nöthige oben gesagt. Z aber enthält von fol. 164 a — 183 blos eine Epitome des Meletius, die erst mit p. 52, 3 ᾿Αρχὴν δὲ beginnt und p. 108, 16 mit ἐν ἱδρῶτι schliesst; in dem Vorhandenen ist Vieles übersprungen, auch nicht dieselbe Ordnung beibehalten; zu seiner Beurtheilung dient die folgende Collationsprobe zu p. 52 — 53, 3:

52, 3 τον οπ. 5 τόπον τοῦ cώματος ταύτη 6 καὶ utrumque οπ. 7 καὶ ὄσφρησις. περὶ τῆς κεφαλῆς πόθεν κεφαλὴ εἴρηται παρὰ τὸ (Ζ. 10) 11 ἐστὶ καὶ λυφὴν 12 δὲ οπ. 13 τὸ γὰρ — λέγεται οπ. 14 κέρα] κέρας τετριχόςθαι κέρας 17 ἄλλου] ὅλου κρέμεςθαι 18 ἐγκέφαλον περὶ ἐγκεφάλου (rubrica) 19 λευκὸς οπ. 20 ψυχρὸς ἐστι λέγεται 22 κρανίψ οπ. 23 μᾶλλον ταῖς θερμαῖς καταστάσεςιν ἢ 25 περὶ μύξας μύξα 29 εἰλῖςθαι ἢ αὐλίζεςθαι 53, 1 τυγχάνειν λέγουςι δὲ ἔγκρανον διὰ τὸ ἐγκεῖςθαι ἰδιώτερον τὸ κρανίον (cf. 52, 22) 2 λέγοντε ἐν αὐτῆς

Die Beschaffenheit der Handschriften V und W erkennt man aus den nachstehend verzeichneten Varianten zu p. 5, 5-6, 14, die für V von Vahlen mehrfach genauer gegeben sind als früher von David Schulz.

5, 5 τῆς] τῆς τοῦ VW 6 περιέχηται V 7 τῆς ἐνώςεως ἀμφοτέρων V. τῆς τοῦ ςυναμφοτέρου ἑνώςεως 8 ἐξ ἀμφοτέρων ἐνεργειῶν V καὶ δυνάμεων supra versum W καὶ αἰςθήςεων — ςυνίςταται om. V 11 ςοφῶν καὶ W. καὶ ςοφῶν V διωρήςαντο W 13 περὶ] περὶ τοῦ  $\overrightarrow{VW}$  15 ὡς αὔτος V. ὡςαύτως et in mrg. γρ. οὕτως W 16 ἕλληνες ἐφιλοςόφηςαν V. ἐφιλοπόνηςαν ἕλληνες W, sed ἕλληνες διεφιλοςόφηςαν mrg. 17 ἀληθὲς περὶ τῆς οὐςίας αὐτῆς  $\overrightarrow{VW}$  ἡδυνήθηςαν ἢ δεῖξαι V 18 ὁποῖα  $\overrightarrow{VW}$  τὴν φύςιν V ἐςτὶν  $\overrightarrow{VW}$  προυφιςτᾶναι W 19 ταύτην] ταύτης  $\overrightarrow{V}$  21 αὐτῶν V οῦν] γὰρ W 22 ςυνυφαίνεται τῷ ςώματι  $\overrightarrow{VW}$ , sed W e corr. ρτο τὸ ςῶμα τη ψυχῆ W ante corr. τούτου supra versum W, om.

mc 23 ταύτης ὄργανον V 24 αὔτη V έςτὶν supra versum W 26 καὶ νοερά καὶ V 6, 1 τί δ' ἐςτὶν ἡ ταύτης οὐςία έcτιν καὶ V, τί δε οὐςία καὶ W 3 περί] περι τῆς V ἰδία λογον V. ἰδίαλογον (fuit διαλόγον) W καταλιπόντες VW 4 τῆς καθόλου φύςεως άνθρωπον περι των άρχαίων πογηθέντα V. της άνθρώπου καθόλου φύςεως παρά τῶν ἀργαίων πονηθέντων W 5 cποράδη V άνατομικαῖς καὶ om. V 6 καὶ ἐκλεξάμενοι V. ἀναλεξάμενοι mrg. κατατάξομεν V. κατατάξωμεν W 10 αὐτὸν χν τὸν V. χριςτὸν. sed in mrg. αὐτὸν τὸν W 11 ἐπὶ] πρὸς VW ςυνετήςαι V ςυμ-ກໍ່ແພິν 12 αὐτὸς δημιουργός καὶ τῆς φύςεως εςτι χορηγος καὶ τῆς 13 τῶν coφῶν VW διορθωτῆς W. διορθοτῆς V comiac W έν γὰρ] ὅτι ἐν Ⅴ

Was die Citate des Meletius betrifft, so sind darin die Wiener Handschriften von sehr ärmlicher Beschaffenheit. Von den siebzehn oben ausgehobenen hat V nur drei, W gar nur zwei; alle andern sind übersprungen, meist zugleich mit weitern Auslassungen in der Umgebung. Die erhaltenen sind:

ρ. 32, 9 καθὼς καὶ (καὶ ὁ W) ὅμηρος λέγει· ῥύπψ (ῥύπω W) δὲ οἱ αὐαλέος χρῶς ἐςκλήκη = VW

ρ. 37, 9 αἷμα γὰρ ἀνοίει (ἀνοιςει, V) περικαρδιόν ἐετι (περι καρδίαν ἐετὶ V) νόημα = VW

p. 69, 2 ὅμηρος ἐρεκακηγλήνη V, mit Weglassung alles Folgenden von Z. 4 — 11 διέρχεςθαι.

### Zu Nr. XXVI p. 753.

Als Urheber der Conjectur διττην δὲ χοάνην in Aristophanes' Thesmophoriazusen V. 18 hat sich bei Meineke 'Vindiciarum Aristophanearum liber' p. 144 J. Bernays genannt. — Gegen das Reiske'sche, von Dindorf angenommene δίκην δὲ χοάνης argumentirt Meineke (übrigens ohne das Rhein. Museum zu kennen) also: 'loquitur poeta de auribus tum primum a deo factis; non autem hoc dicit, aures iam factas deum perforasse.' Aber wie schnell hat er

doch diese Argumentation wieder vergessen, wenn er im sogleich Folgenden sich für Dobree's ἀκοῆ δὲ χοάνην erklärt und dieses mit den Worten rechtfertigt: 'auditui . . . aures χόανην perforavit, quod praegnanter dictum est pro «aures ita fecit factasque perforavit, ut χοάνης similitudinem referrent».' Warum denn also nicht auch δίκην χοάνης ὧτα διετετρήνατο = 'aures ita fecit factasque perforavit ut —'? Die logische Unmöglichkeit, zu dem Plural ὧτα den Singular χοάνην in Apposition zu setzen, was eben bei δίκην χοάνης nicht geschieht, wird durch Meineke's Auffassung nicht beseitigt. — Möglich dagegen ist Bernays' διττὴν δὲ χοάνην; aber nothwendig ist der durch διττὴν hinzutretende Begriff hier so wenig, wie in der vorhergehenden Vergleichung ein Dualis τὼ ὀφθαλμώ.

#### Zu Nr. XXVII.

Den auf dem Umschlage der ersten Hälfte dieses Bandes unter obiger Nummer verzeichneten Onomatologus Plautino-comicus habe ich, obwohl er allerdings Beiträge zur griechischen Onomatologie bringt, doch schliesslich passender gefunden zu den anderweitigen Plautinis des zweiten Bandes zu stellen, an seiner Statt aber den mit erquicklicher Frische geschriebenen Brief G. Hermann's zu geben, den man, denke ich, hier nicht ungern lesen wird.

# Zu Nr. XXIX p. 779 ff.

Von den vier a. a. O. behandelten Sicilischen Inschriften sind die drei ersten auch in der 'Archäologischen Zeitung' Jahrgang XXIII (1865), und zwar im 'Arch. Anzeiger' Nr. 204 Ap. 138\* ff., von Antonio Salinas mitgetheilt worden. Offenbar nur Nachlässigkeit des Drucks oder Abschrift ist es, wenn dort in der ersten KATAGONIOIC

und  $\Phi Y \Theta MHN$ , in der dritten zu Anfang  $\Pi \in T\Omega N$  steht; aber  $\in IK \in AON\overline{H}$  und vorher  $\in \Xi \in TI$  hat in der ersten auch diese Publication. Und zwar so,  $\in$  statt  $\in$ , durchgängig nach Salinas' Copie: so dass also, wie schon a priore anzunehmen war, beide sich entsprechende Buchstabenformen, C und  $\in$ , auf dem Steine angewendet sind, und nicht nur  $\Sigma$ , sondern auch  $\in$  blos aus Typenmangel von Camarda und de Spuches gesetzt ward. — Sowohl in der zweiten (Selinuntischen) als auch in der dritten (Soluntischen) gibt übrigens Salinas' Publication die Figur A, nicht A.

#### Druckfehler

habe ich, Dank den *Lyncei oculi* des treuen Helfers Fleckeisen, bis jetzt nur folgende bemerkt:

p. 144, 11 Hist. I litt. statt Hist. litt. I

369, 13 καί st. καὶ

372, 26 δορεί st. δόρει

408, 8 v. u. Londinensen st. Londinensem

609, 10 aterum st. alterum

625, 1 v. u. oepit st. coepit

736, 17 ad notataad st. adnotata ad

741, 5 v. u. Propositum st. Propositam.

Zu berichtigen ist p. 114 Z. 18 Cτρατονικεύς statt Cτρατονίκου, und der Art vermuthlich noch einiges andere bei der Revision der προεκδόςεις Uebersehene.

P. 703 Anm., vorletzte Zeile, sollte es billig heissen 'aliquanto et brevius et modestius'.

# REGISTER.

# I. Sachregister.\*)

Accentuirte Verse 289 ff. Adjectiva auf ειδής 769 ff. composita m. Activbedeutung 736 Agathon 411 ff. Agnes 264 Agonen 1 ff. άκμαῖος 402 άλαί 529 Aleman 266. 279 Alexander Actolus 17 f. 138 ff. 223 ff. 765 άλλ' οὔτε δὲ 629 'Αλφετίβοια 294. 315. 362 ff. άμιγεῖς βίβλοι 226 ff. Amphilochius (St.) 176 Anacharsis (St.) 76 Anacreontea 714 f. politische 295 f. Anacrusis, iambische 274 ff. Anapaestica 272 ff. Systeme 737. 740 Anikonische Agalmata 801 f. Anthimus Gazes 543 ff. 'Αντίας, 'Αντιεύς 500 f. Antimachus (St.) 74

Antiphon 430

άβός, άβαι p. 402

Antonius, Médicca p. 731 f. 835 ff. Apion 116 ff. 222 άπλα βιβλία 20 ff. 152 ff. 226 ff. 230 ἀποδεικνύναι, ἀποδείκνυςθαι 495 Apollodorus Epicureus (St.) 185 Apollonius Rhodius 63 ff. 75. 112. 142. 151 Apollonius Sophista 116 'Απομνημονεύματα 578 'Αποφθέγματα 557 f. 573 ff. 578 f. Aratus 66. 69 ff. 75. 112 Archelaus, König 415 ff. 428 Philosoph 413 f. Archilochus 265 f. 268, 274 ff. 278 ff. 284 ff. Ardalos 267 Arion (St.) 74 Aristarchus 32 ff. 52. 63 ff. 110. 144. 168. 185 Aristeas (St.) 76 Aristides, Rhetor 434 f. Aristion, Gesandter 466 f. Ariston, Chius und Ceus 551 ff. Aristophanes' Frösche 426 f. Thesmophoriazusen 429 f. Scholiast Tzetzes XI. 7 ff. 197 ff. Aristophanes Byzantius 63 ff. 233 ff.

<sup>\*)</sup> Nicht wiederholt ist hier das bereits oben zu 'Orus und Orion' p. 670—673 Verzeichnete. — Der Zusatz St. besagt, dass betreffenden Orts nur von stichometrischen Angaben über den genannten Schriftsteller die Rede ist.

| Aristoteles (St.) p. 77. 98. 109. 185 | Cius, Lycium etc. p. 555                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Aristoxenus 109. 185                  | Cleobulus (St.) 75                       |
| Artemis Alpheaea, Kordaka 810 f.      | Clitomachus Carthag. (St.) 109. 185      |
| Asclepiades 134                       | Cobet, C. G. 190                         |
| Asconius (St.) 78 f. 84               | cola et commata 89. 92 ff.               |
| ᾶςμα 245 ff.                          | commixta volumina 22 ff. 152 ff. 226 ff. |
| Athena Kydonia 810                    | Conchylus, Concylus 35 f. 160 ff. 237    |
| Athenaeus, Handschriften 753 f.       | Crantor (St.) 77. 99                     |
| Athenische Bibliothek 45. 49          | Crates, Aulet 261                        |
| Athenodorus Cordylion 163 f. 829 f.   | Crates Pergamenus 220                    |
| Auletik 259 f.                        | Ctesias 447 f.                           |
| άχείρητος, άχείρωτος 406 ff.          | Cyclus, epischer 166                     |
| Baccheischer Rhythmus 268 f.          | Demades 467                              |
| Basis, einsilbige 276                 | Demetrius Phalereus 15 f. 28. 30. 79     |
| Bernays, J. 517                       | Democritus (St.) 185                     |
| Bias (St.) 177                        | Demosthenes (St.) 78. 89. 93 f. 98.      |
| βιβλίον, βιβλία 107. 111. 186. 227    | 179 ff.                                  |
| Biot 576 ff.                          | Diatonon 264                             |
| Blomfield, C. J. 456                  | Didymus (St.) 110. 185                   |
| Βούχετος, Βουχέτιον, Βούχετα 466      | Dieuchidas 53 ff.                        |
| Brambach, W. 834                      | digesta volumina 22 ff. 152 ff.          |
| Braun, E. 49. 816                     | Dindorf, W. 173. 181. 779                |
| Brontinus 47                          | Dinon 447                                |
| Bruchium 14. 20. 25                   | Diodorus, Handschriften 756 ff.          |
| Brunn, H. 816                         | Macedonica 419 ff.                       |
| Bücherfälschung 19                    | Grammatiker 119                          |
| C: vgl. K                             | Dionysius, Grammatiker 219 f.            |
| Caecius, Cecius 8. 128 f.             | Halicarn., Handschriften 473 ff.         |
| Callimachus 13. 18 ff. 22. 63 ff. 75. | 516 ff.                                  |
| 76. 81. 110. 112. 142 ff. 146 ff.     | Periegetes (St.) 176                     |
| 151. 155 f. 185. 225 f. 228 ff.       | διορθοῦν, διορθοῦςθαι, διορθωτής 138.    |
| 232 ff.                               | 224 f.                                   |
| Callinus 265                          | Dioscorides (St.) 76                     |
| carmen 256 f.                         | Dübner, F. XI. 480                       |
| Cavedoni, C. 787                      | εὶςβάλλειν εἰς 706                       |
| Cercops 3. 45 ff. 165                 | έκβιοῦν 780                              |
| Chaerephon (St.) 76                   | Empedocles (St.) 176                     |
| χελιδονιςμός 252                      | Enharmonisches Tongeschlecht 264         |
| Chilon (St.) 177                      | ἐνόπλιος ῥυθμός 286 ff.                  |
| Choliamben, politische 295 ff.        | ἐπάγεςθαι, ὑπάγεςθαι 496                 |
| χρεῖαι 579                            | Epaphroditus 29                          |
| χρόνοι = ἔτη 496                      | čπη 82. 176. 178. 179. 189               |
| Chrysippus (St.) 77. 108 f. 184 f.    | Ephorus 447 f. 532                       |
| Cicero (St.) 79. 89. 91. 93 f.        | Epicurus (St.) 104. 184 f.               |
| Tusculanenhandschriften 88. 94 f.     |                                          |
| 829                                   | Epimenides 77. 99. 812                   |
| Philipp. cod. Basilicanus 97          | ἐπιμύλιος ῷδή 250. 298 f.                |
|                                       |                                          |

Eratosthenes p. 13. 31. 63 ff. 142. Hippodamia, Mythus p. 795 ff. 815 ff. 146 ff. 231 ff. Hipponax 363 Erinna (St.) 75 Homer: Doloneia 52 f. Etymologicum Gaisfordianum 674 κοιναὶ ἐκδόςεις 51 Etymologien der Tragiker 334 Schiffskatalog 52. 56 εύχεςθαι, ἐπεύχεςθαι 369 f. 376 Städterecensionen 49. 53 Euclides 220 (St.) 75 Hugo, G. 157 f. Eumolpus (St.) 74 f. Euphorion 67. 189 Hyagnis 258 ff. Euripides' Todesjahr 425 ff. Hyporchem 268 Eusebius 109 f. 182 Iambus für Anapäst 274 ff. Macedonica 420 ff. Inschriften auf Vasen 790 Euthalius 87 f. Interpolation der Texte 303 ff. 522 ff. έξέτι, έξότε 780 Iosephus (St.) 182 Fleckeisen, A. 189. 555. 842 Iota adscriptum 782 f. 828 f. Gaius, cod. Veron. 96 Ίππομέδων 294. 314 f. 362 ff. Galenus (St.) 90 f. Irenaeus 115. 188 γέγονε 64 Isocrates (St.) 179 Geel, J. 190 Iuba 187 f. Ius Anteiustinianeum (St.) 78. 82. 98 γηράς 403 Gregorius Nazianzenus (St.) 79. 99 Iustinianus (St.) s. Pandecten γυνή, nicht für γύναι 741 K: vgl. C Hanow, R. 411. 702 καί nach Imperativen 716 Harmonien 262 ff. zur Satzverbindung 717 Harpocration, Handschriften 455 f. καλός auf Vasen 790 Haupt, M. 562 Keil, H. 197 ff. Heinrich, C. F. 761 Keil, K. 783 f. 787 Heliconische Ilias 49 Κέκος 129 Heliodorus 33 ff. 112 ff. 131 ff. 170 f. Kiessling, G. 702 221 f. 363 f. Κίγκιος, Κικίννατος 499 Kitharistik 259 f. Herculanische Papyrus 23. 27. 81. Klette, A. 761 f. 83 f. 96 f. 101 ff. 182 ff. 228 ff. 832 κορευναΐοι [κοριναΐοι, κορίνη] 464 f. Hermann, G. 762 ff. 793 Kretischer Rhythmus 268. 279 Hermippus Callimacheus 84. 156. κύλινδροι 184 159 f. Kypselos-Kasten 797 Herodianus gramm. 364 Lacedaemonische Könige 704. 707 ff. Laertius Diogenes, Handschriften Herodorus 118 f. 133 f. 222 Herodotus (St.) 181 f. 190. 830. Quellen 756 ff. Hesiodus 3. 45 ff. Eoeen 812. 821 Lapus, Lappus, Lampus 474 Hestia 786 f. Lasus 35. 39 Hesychius 116 λάφυρα 374 Hiatus in Prosa 519. 536 λέγει, φηςί 556 Hieron 'philosophus' 575 Lehrs, K. 173. 280 f. 583. 595. 635. Hieronymus Stridon. 67. 79. 110 639 f. Λικίνιος, Λικίννιος 501 Hipparchus 37. 53 ff. Hippocrates (St.) 76 f. 91 Lucianus (St.) 76

Lücken der Texte p. 306 ff. 331 ff. 518 ff. 531 ff. Lycophron 17, 138 ff. Lycus (St.) 76 Lydische Tonart 264 Macedonische Königsreihen 415 ff. Magnesia 742 Manethon 30 f. 159 Marchi, J. 171 Μαργίτης (Alexander) 467 Marianus (St.) 75. 112 Marsyas, Aulet 258 ff. Historiker 449 ff. 742 μάρων (δυθμός) 279 Maximus Confessor, Gnomologie 731 f. 835 ff. Meier, M. H. Ed. 430 Meletius, Handschriften 693 ff. 838 ff. μέλος 245 ff. Menander 70 μηλα 369 · Miscellanhandschriften 21 ff. μονόβιβλοι 21. 108 Moschus (St.) 176 Musaeus 38. 241 Museum, μουςεῖον 14 f. 20. 25 f. 29. 156. 158 Myrtilus, Mythus 795 ff. 815 ff. Mysterienbilder auf Vasen 814 Naeke, A. F. 761. 762 νεαλής, νεοχμός, νεώρης 401 νεαρός 398 ff. Neutestamentliche Handschriften 86 ff. 828 Nicander 70. 75. 112 Nicolaus Damascenus 532 Nitzsch, G. W. 48 Nomina auf ύλος 161 ώ, ώ 781 ff. 784 Nominativus absolutus 720 nicht für Vocativus 741 Nomos 262 ff. oda 256 ψδή 245 ff. Oenomaus, Mythus 795 ff. 815 ff. όλιγόςτιχοι βίβλοι 79 Olympischer Zeustempel 796, 822

Olympus, Aulet p. 258 ff. "Ομοια, 'Ομοιώματα 557 ff. 573 ff. 578 f. Onomacritus 35 ff. 238 ff. όπιςθόγραφα 21 Oracula Sibyllina (St.) 832 ff. Origenes 87. 110. 185 Orion, Anthologium s. Gnomologium 563, 573 ff. 'Ορνιχᾶς 784 Orpheus Crotoniates 35. 38 Orphica 36. 177..239 ff. Orphiker 35 ff. ő τι, nicht őτι 498 Οὐαλέριος, Οὐαλλέριος 500 ούτως, sic 705 f. Overbeck, J. 801 f. 810 f. Paean 268 Palaephatus (St.) 75 Pandecten (St.) 78. 92 f. 98 cod. Florent. 92 f. 96 Panyasis (St.) 75 Papyrus: s. Herculanische παραλλήλους, παρ' άλλήλους 495 παρελθεῖν, προελθεῖν 498 Παρθενοπαῖος 294. 314. 362 ff. Paris und Helena, Terracotte 798 Paulus Silentiarius (St.) 75 Pelops, Mythus 795 ff. 815 ff. Perdiccas v. Macedonien 416 ff. Pergamenische Bibliothek 20. 24. 29 οί περί 595 Periander (St.) 177 Περίφας 808. 811. 813 φηςί, λέγει 556 Philetas 66. 70 Philiseus, Philicus 766 Philodemus 27, 81, 101 ff. 208 f. Philostratus' Gemälde 796 Φοινικικός, nicht Φοινικός 499 Phrygische Tonart 262 f. Pinakographie 18 f. 84. 142. 147. 155 f. 225. 228 Pindarus (St.) 173 Pisistratus 37 ff. Pittacus (St.) 75 Platon's Gorgias 425. 743 Symposium 431 ff.

Plautinische Handschriften p. 5 ff. Straton (St.) p. 193 f. 831 f. 95. 96. 101. Scholien 6 ff. 31 f. **c**υμμιγεῖς, **c**ύμμικτοι βίβλοι 157. 170. . Plutarch de musica 258 ff. 270 226 ff. ποιητικός = ἐποποιικός 139 Tauromenitae 787 Politischer Vers 289 ff. Terentius, cod. Bembinus 96 Polymnastus 267 Terpander 266, 268, 271 ff. 274, 279 πολύςτιχος βίβλος 79 Tetrameter trochaicus 280 f. ποτί 732 ff. τεύχη 111. 186 Thaletas 267 f. 279 προελθείν, παρελθείν 498 προκρητικόν 280 ff. Thebais 75. 82 f. Pronomen wiederholt 722 f. 727 Theocritus 66, 70, 112 Prosodiacum metrum 283 ff. Theodectes (St.) 178 f. Ptolemaeus Lagi 9 f. 13 ff. 28 Theognis (St.) 75. 176 f. Philadelphus 9 f. 14 ff. 28. 30. 32. Theophrastus (St.) 77. 98. 108. 185. 63 ff. 149 193. 195 ff. 831 Theopompus 177 f. 532 Euergetes 63 ff. Pythagoreer 35 f. Thucydides (St.) 77 f. 91 Timon (St.) 77. 99 Pacévvac, nicht Pacévac 515 Rein, A. 702 Timotheus (St.) 75 Reisig, K. 299. 378 ff. 714. 718. 726 Tischendorf, C. 828 f. ρήματα, ρής εις 88 τόμοι 111 f. Rhapsodik 1 ff. Tongeschlechter 264 f. Sacadas 267 Trimetri, politische 296 ff. Sauppe, H. 181 Trochaeus für Iambus 293 f. 362 ff. Schulz, D. 694 τρόπαια ίςτάναι [τιθέναι] 371 ff. τροπαῖος 372 ff. ceλίδες 105. 183. 832 Serapeum 14. 16. 20. 25 f. 29. 150 Tyrtaeus 266 Serapiscult 787 Tzetzes 8. 12. 33 ff. 128 ff. 133 ff. Seyffert, M. 729 197 ff. 232 f. ςημάντωρ 403 f. Τζέτζιος 130 Sibyllina: s. Oracula Umstellungen 304 ff. 340 ff. simplicia volumina 20 ff. 152 ff. Usener, H. 195 f. Sintenis, K. 517 f. Vahlen, J. 838 ff. Solon 53 ff. 75, 189 Vasenbilder 788 ff. 796 ff. 810. 815 f. Sopater 134 Vaseninschriften 790 f. 840 Sophocles (St.) 174 ff. versus 78 ff. 85. 90 ff. Todesjahr 425 ff. Virgilhandschriften 96 Speusippus (St.) 77. 98. 109. 185. Volkslied 245 ff. 191. 559. 830 volumina 186 Spitzner, F. 291 Wachsmuth, Curt 830, 832 Wagner, J. M. 794 Spondiaca 271 ff. Wagner, W. 829 Stesichorus 269 **c**τεφάνη 804 Welcker, F. G. 49, 173, 762 cτίχος 82. 85 ff. 533 Wilmanns, A. 171 f. **c**τιχηδόν, **c**τιχηραί βίβλοι 87. 829 Xenocrates (St.) 77. 98. 108. 185. Stichometrie 74 ff. 173 ff. 190 ff. 191 f. 831

Xenocritus 267

533. 828 f. 830 ff.

Xenodamus p. 267 Xenophanes (St.) 75. 185 ύμνος, ύμνωδία 246 ύπάγεςθαι, ἐπάγεςθαι 496 έξ ύποβολης, ύπολήψεως 54 ff. Zahlbezeichnungen 98 ff. 102. 131 ff. Zoroaster (St.) 78. 98. 159 f. 184 830 ff.

Zehntausend, Rückzug der, p. 445 ff. Zeno (St.) 185. Zenodotus 9 ff. 16. 18. 32 f. 52 f. 63 ff. 138 ff. 233 ff. Zopyrus 35 f. 38

## II. Autorenregister\*)

(kritisch - exegetisch).

| Aeschylus          |              | Aeschylus |              |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| Agam. 1301 (Herm.) | р. 736       | Sept. 469 | p. 314 f.    |
| Choeph.1046        | 362 f.       | 483       | 315 f.       |
| 1057               | 719 f.       | 486       | 347          |
| Prom. 1—1097       | 378—393      | 495 ff.   | 304. 312 ff. |
| Sept. 22, 26       | 744          | 498 ff.   | 304          |
| 29 f.              | 745 f.       | 507—530   | 353 ff.      |
| 47                 | 310          | 512       | 310          |
| 176                | 304. 313     | 531       | 304. 306     |
| 178                | 726          | 531 ff.   | 350 ff. 358  |
| 206                | 740 f.       | 535       | 340. 726     |
| 256 ff.            | 365 ff.      | 540       | 352 f.       |
| 258 f.             | 342. 365 ff. | 541       | 304          |
| 260 ff.            | 304          | 553 ff.   | 304. 332 ff. |
| 262 f.             | 377          | 557 ff.   | 332 ff.      |
| 265                | 367          | 565       | 337          |
| 315 f.             | 746 ff.      | 568 ff.   | 341 f.       |
| 328 f. 339 f.      | 372          | 582       | 303 f. 337   |
| 356657             | 300 ff.      | 583 ff.   | 327 ff.      |
| 374 f.             | 308 f. 342   | 584       | 330 ff.      |
| 389                | 349          | 591       | 326 f. 340   |
| 393 ff.            | 309          | 594 f.    | 325 f.       |
| 407                | 310          | 600       | 338 ff.      |
| 416                | 311          | 612       | 349 f.       |
| 421 ff.            | 311 f.       | 614 ff.   | 321 ff.      |
| 429                | 346 f.       | 630 ff.   | 319 ff.      |
| 444 ff.            | 342          | 656 f.    | 317 ff.      |
| 453 ff.            | 306. 343 ff. | 806       | 735 ff. 740  |

<sup>\*)</sup> Nicht wiederholt sind hier die bereits oben zu 'Orus und Orion' p. 661—667, sowie p. 670—673, desgleichen auch die zum 'Etymologieum Angelieanum' p. 691 f. verzeichneten Schriftstellernamen. — Mit Gn. sind diejenigen Namen bezeichnet, die nur im 'Gnomologium Vindobonense' oder dem Commentar dazu vorkommen.

| Aeschylus Sept. 944           | -          | Demosthenes $(Gn.)$     | p. 567      |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 993                           |            | Diodorus XII, 57        | 757 f.      |
| 1021                          | 727        | XIV, 37                 | 418. 422    |
| 1051                          | 736        | XV, 13                  | 642         |
| 1055                          | 713        | . ,                     |             |
| Fragm. Edon.                  | 766        | Diogenes: s. Laertius   |             |
| Agathon 556                   | . 731 f.   | Dionysius Halic. de con |             |
| Anacharsis (Gn.)              | 567        | Ant. Rom. I, 1—30       | 494-515     |
| Anacreontea                   | 715. 719   | 10                      | 532         |
| Anaxagorei                    | 700        | 14. 32                  | 538         |
| Anonymi poetae 570. 698.      | 699. 700   | 38                      | 532         |
| Anthologia Pal. XI, 88        | 755 f.     | 51                      | 520         |
| Antiatticista p. 109, 15      | 400        | 54                      | 519         |
| Antiphanes?                   | 699        | 70                      | <b>52</b> 3 |
| Antiphon? (Gn.)               | 570        | 72                      | 533 f.      |
| Apollonius Rh. II, 200        | 698. 840   | 74                      | 520         |
| Aristophanes Equ.?            | 699        | 77                      | 522         |
| Nub. 1092                     | 436        | 82                      | 522. 533    |
| Ran. 83 ff.                   | 430 ff.    | 83. 84                  | <b>5</b> 33 |
| Thesm. 9 f.                   | 751        | II, 22                  | 535         |
| 18 751                        | ff. 840 f. | 24                      | 522         |
| Aristoteles (Gn.)             | 567. 568   | 25                      | 520         |
| Athenaeus II, 145 C           | 113        | <b>32.</b> 33           | 533         |
| V, 206 E                      | 469 f.     | 38                      | 526. 535    |
| 217 E                         | 418. 424   | 43                      | 535. 540    |
| VIII, 344 F                   | 738        | 45. 49                  | 535         |
| XI, 462 D                     | 754 f.     | 52                      | 520         |
| 501 E                         | 119        | 55                      | 529         |
| XIII, 585 B                   | 89. 94     | 58                      | 527         |
| XIV, 618 D                    | 298 f.     | 64                      | 535         |
| 629 D                         | 455        | 65                      | 523         |
| 642~E                         | 119        | 66. 70                  | 535         |
| Batrachomyomachia 260         | 364        | 74                      | 476. 535    |
| Callimachus Epigr.            | 19         | III, 2                  | 535         |
|                               | 699. 700   | 3                       | 528         |
| Certamen Hesiodi et Hom.      | 82 f.      | 7                       | 523         |
| Chaeremon? $(Gn.)$            | 570        | 10                      | 535         |
| Cicero Cat. mai. § 3 55       | 1 ft. 742  | 15 16                   | 527 f.      |
| Orat. § 222.                  | 90         | 21                      | 524         |
| Clemens Al. Strom. I, 130 Syl | lb. 553    | 23. 24                  | 522         |
| 175                           | 556        | 36                      | 528         |
| Comicus                       | 570        | 38                      | 535 f.      |
| Constantinus Porphyrog.       | 453        | 39                      | 519         |
| Democrates (Gn.)              | 567        | 41                      | 524. 529    |
| Democritus (Gn.) 567.568.569  | . 835. 836 | 4.1                     | 524         |
| Demonax (Gn.)                 | 571        | 45                      | 524. 536    |
| Demophilus $(Gn.)$ 567.       | 568. 569   | 47. 50                  | 522         |
| FR. RITSCHELII OPUSCU         | LA I.      | 54                      | e           |

| Dionysius Halic.                                  |             | Fulgentius Myth. I, 3                 | p. 730 f.          |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Ant. Rom. III, 54                                 | р. 536      | Gellius XIX, 11                       | 436                |
| 67                                                | 526         | Harpocration v. άγυιᾶς                | 462                |
| 70                                                | 530         | 'Αμφίπο                               | λιc 461 f.         |
| 72                                                | 519         | 'Αριςτίω                              | ν 466 ff.          |
| IV, 11                                            | 536         | Γαληψός                               | 460                |
| 12                                                | 524         | Κυρςίλο                               | v 460 f.           |
| <sup>§</sup> 15                                   | 519         | Μαργίτη                               | η <b>c</b> 466 ff. |
| 16 52:                                            | 3. 527. 537 | Μύρταν                                | ον 455 f.          |
| 24                                                | 526. 536    | Hephaestion p. 47, 10                 | 274 f.             |
| 39                                                | 519         | Herodes (Gn.)                         | 569                |
| 40. 54                                            | 536         | Herodianus Hist. IV, 4                | 541 ff.            |
| 57                                                | 519         | Hesiodus Oper. 17 ff.                 | 722. 728 f.        |
| 58. 59                                            | 530. 536    | 133                                   | 700                |
| 63                                                | 530         | 695                                   | 698                |
| 67                                                | 527. 536    | Theog. 104 ff.                        | 729                |
| 78                                                | 526. 539    | 126 f.                                | 700                |
| 82                                                | 524         | Fragm.                                | 730 f. 838         |
| 85                                                | 526         | Hesychius v. νεαροί                   | . 400              |
| V, 7                                              | 526. 536    | ςκότιος                               | 464 f.             |
| 23                                                | 526         | •ετής                                 | 464                |
| 34                                                | 529         | Homerus Il. B 546 ff.                 | 52. 54 f.          |
| 37                                                | 526         | Θ 164                                 | 698 f. 840         |
| 46                                                | 529 f.      | Od. A 604                             | 39. 51. 243        |
| 47                                                | 522         | Iosephus Antiq. XII, 2 in             |                    |
| 61                                                | 520         | Isidorus Orig. VI, 10. 12             |                    |
| 73                                                | 537         | Isocrates (Gn.)                       | 572                |
| 75                                                | 540         | Laertius Diogenes proo                |                    |
| VI, 3                                             | 536         | I, 57                                 | 53 ff.             |
| 14                                                | 540         | 61                                    | 81 ff.             |
| VII, 61                                           | 485         | 111 f.                                | 82                 |
| VIII, 77                                          | 485         |                                       | 9. 191. 830 f.     |
| Dioscorides Epigr.                                | 764 f.      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 00. 192. 831       |
| Empedocles                                        | 698. 840    | 14 .                                  | 191 f. 831         |
| Ennius                                            | 435 f.      | 33                                    | 100                |
| Epicharmus                                        | 719 f.      |                                       | 00. 193. 831       |
| Eudocia                                           | 451. 763    | · ·                                   | 193 f. 831 f.      |
| Euripides Bacch. 263 (Kirc                        |             | VII, 173                              | 764                |
| Medea 9 ff.                                       | 749 f.      | 188                                   | 84. 99             |
| 1285                                              | 723         | 198                                   | 108                |
| 1287 ff.                                          | 724 ff.     | X, 26                                 | 185                |
| 1354                                              | 724 ff.     | Lucianus Tragodop. 137                |                    |
| Phoen. 259 f.                                     | 720         | Lycophron 154                         | 699                |
| Fragm. 1029 (Nauck)                               |             | 850                                   | 706                |
|                                                   |             | Marcellinus, vita Thucy               |                    |
| Eustathius procem. Pind                           |             | Marius Victorinus 2560                |                    |
| Etymologicum Gud. 332,<br>Etymologicum M. 523, 39 |             | , , , , , ,                           |                    |
| Eleginorogionni mi, 525, 5                        | 404         | #000                                  | 200. 200 2.        |

| Μαχίmus π. καταρχῶν p. 766                 |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Menander (Gn.) 568.569.570.572.836 f.      | Secundus $(Gn.)$ 570. 836            |
| Nilus (Gn.) 567. 571. 837                  | Sextus $(Gn.)$ 571. 836              |
| Opuscula sententiosa Or. 176               | Socrates (Gn.) 568. 569. 837         |
| Parmenides 765                             | Solon $(Gn.)$ 567                    |
| Parthenius Erot. 6 799                     | Fragm. 766                           |
| Pausanias III, 2 extr. 707 ff.             | Sophocles Aiac. 195 (Dind.) 733 ff.  |
| 7, 3 702 ff.                               | 516 716 ff.                          |
| VI, 21, 9 ff. 811 f.                       | Oed. Col. 694—719 394 ff.            |
| Philemon? (Gn.) 570                        | Fragm. 709 721 f.                    |
| Philostratus v. Apoll. II, 22 465          | 713 739                              |
| Photius Lex. 766                           | 785 362 ff.                          |
| Pindarus Dithyr. 700                       | Sophron 699                          |
| Pittacus (Gn.) 569                         | Sosicrates 572, 836 f.               |
| Plato Axioch. 366 C 719 f.                 | Sosiphanes 766                       |
| Protag. 315 E 428                          | Sositheus 764                        |
| Plantus Capt. II, 2, 56 436                | Stephanus Byz. v. Αἰθικία 456        |
| Plinius N. h. XXXV § 61 742                | Μακεδονία 453                        |
| 70 766                                     | Μίλητος 83                           |
| Plutarchus (Gn.) 568                       | Φάςηλις 178                          |
| v. Antonii 58 20. 24. 230                  | Strabo III, 1, 6                     |
| Demetrii 45 739                            | Suidas v. 'Ανάχαρτις 82              |
| de mus. 10 268. 279                        | Αριστώνυμος 60                       |
| 28 268. 278 ff.                            | 'Αρίων 83                            |
| Quaest. rom. p. 282 739                    | 'Εμπεδοκλής 176                      |
| de curios. p. 517 739                      | Θέογνις*) 176 f.                     |
| Amator. p. 761 721 f.                      | Θεοδέκτης 179                        |
| Priscianus t. II p. 411 f. (Keil) 115. 188 | Μαρςύας 450 ff. 458. 469             |
| p. 420 f. 187                              | 'Ορφεύς 177                          |
| p. 426.427.428 314.363f.                   | Περίανδρος 177                       |
| Protagoras (Gn.) 569                       | Cωτιφάνης 763 f.                     |
| Rufinus p. 2712 (Putsch.) 114 f.           | Terpander 271 f.                     |
| Scholia Aeschyli Pers. 161 739             | Thales (Gn.). 569                    |
| Sept. 51 740                               | Theophylactus (Gn.) 571 f.           |
|                                            | Tragicus 700                         |
| *                                          | Tzetzes Chil. II, 136 720 ined 297 f |
| Thesm. 32 436                              |                                      |
| 101 - 743                                  | Vita Apollonii Rh. 149               |
| Euripidis Hippol. 671 458. 468             | Xenophanes 753 f.                    |
| Rhes. 346 462                              | Xenophon Anab. I, 2, 9 437 ff.       |
| Homeri II. = 226 453                       | 4, 2 443 f.                          |
| Od. C 85 465 f.                            |                                      |
| Pindari Ol. I, 127 811 f.                  | Hellen, I, 7, 27 756                 |
| Platonis Conv. 373 459                     | Zaleucus (Gn.) 567                   |
| Phaedr. 317 705 f.                         | *) S. jetzt F. Nietzsche im Rhein.   |
| Sophoclis Aiae. 55. 285 739                | Mus. XXII p. 189 ff.                 |



THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

or Ima she porning and a partice hatry Lah on ah an estappad. A or hi 3 or use & hat gare.

(k arough one of his promente a Abay as in property of prince of the conjector of the promental of the conjector of the prince of the conjector of the conjector

Chie C 105 a / H 64 )

## AIONVGIOGAJI KPNAGEVG

Chis

3 to FAGROOF - 62 62 64 64 K Aby Topho

frop or a Di Dies on to Ton to at a stonfort

+ orano oran mon vaion a curs & Lano Do H (1/BNOV E) + of a V U of or a Nove a vaion as appear and BigNov E) .

al a rea peoply la some sunt is out of some su of home, in the area of to took the fit towns to a monor some sunt and to took the fit to the





the above the first and Street













A. Schütze Lity. Inst. Berlin

ر







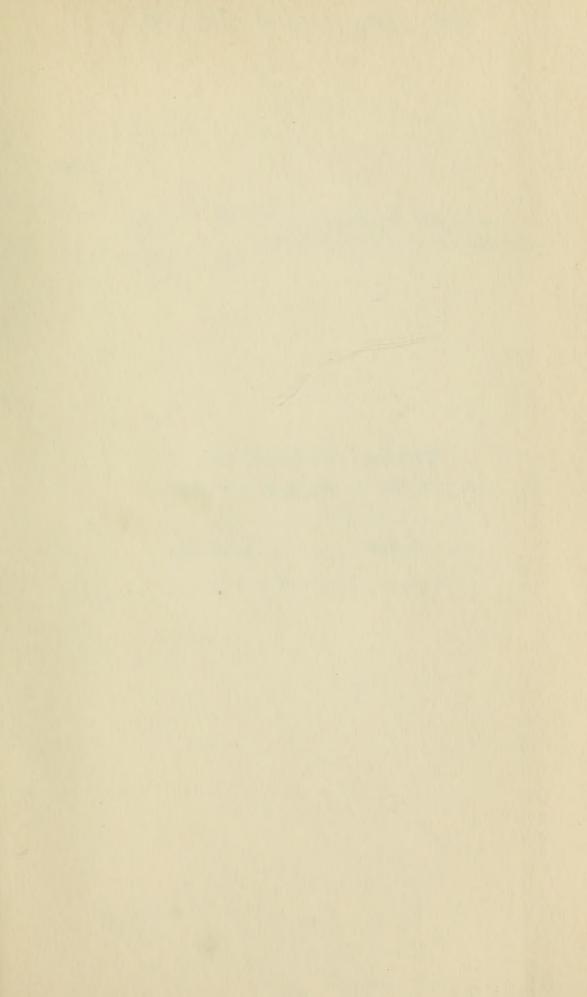



PA 27 R58 bd.1 Ritschl, Friedrich Wilhelm Kleine philologische Schriften

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

